

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

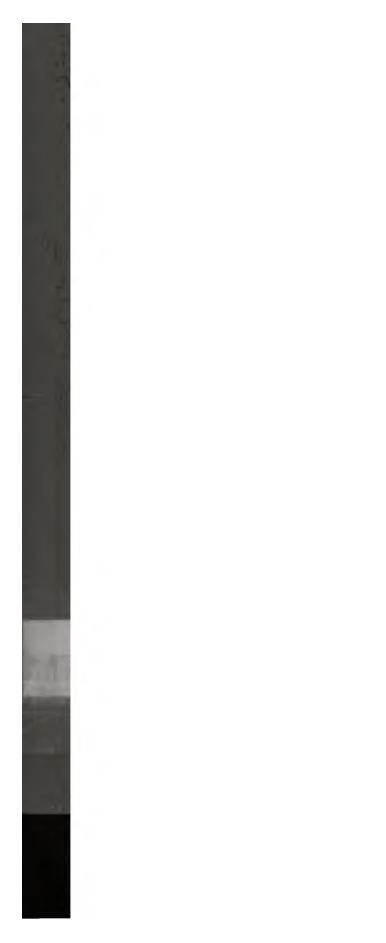

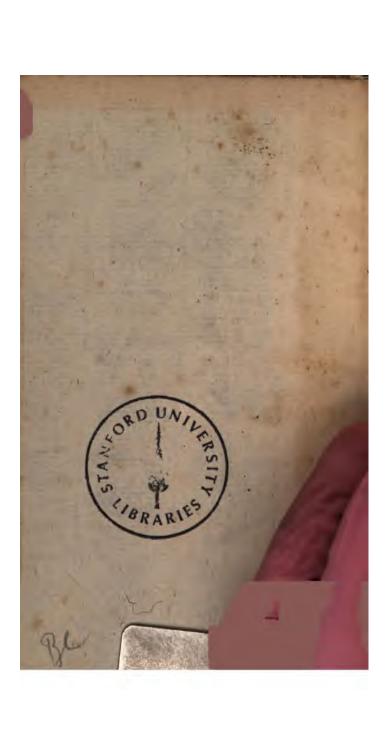

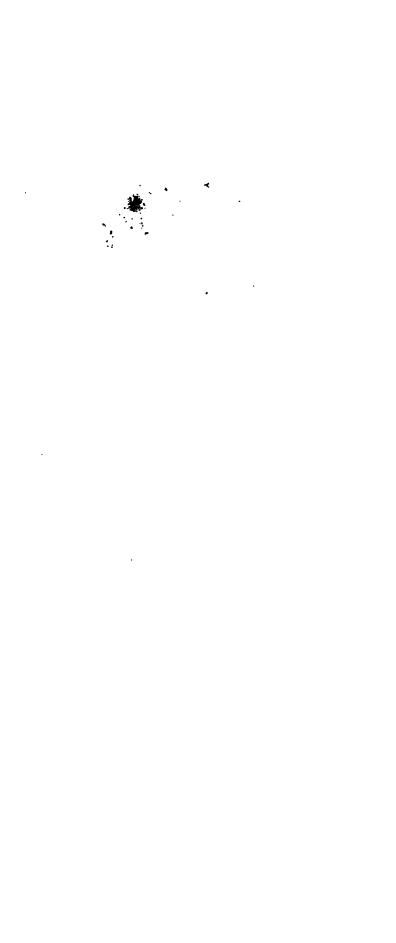



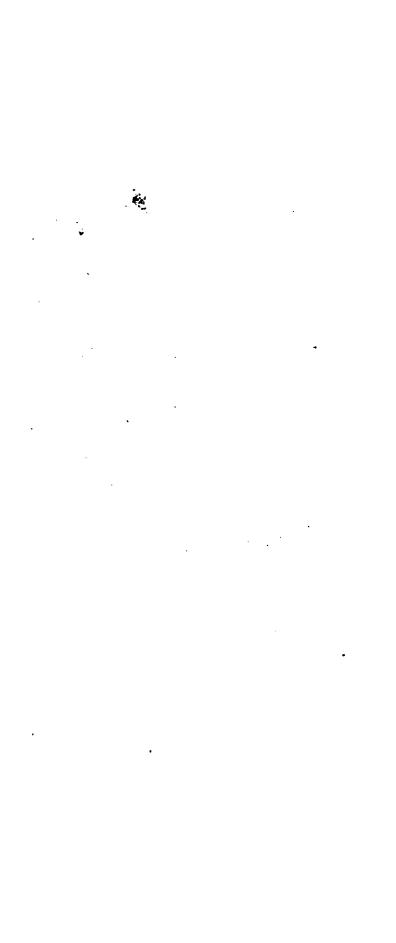



### FREIHERR VON STEIN

Des Rechtes Grund. Stein, dem Unrecht ein Eck. Stein, der Deutschen Edel. Stein.

# krolo

ber

### Deutschen.

Οἴη περ Φύλλων γενεή, τοιήδε καὶ ἀνδρῶν.
Φύλλα τὰ μέν τ' ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ'ῦλη Τηλεθόωσα Φύει, ἔαρος δ'ἐπιγίγνεται ὥρη΄
"Ως ἀνδρῶν γενεή, ἡ μέν Φῦει, ἡ δ'ἀπολήγει.
Ηοπ. II. VI. V. 146—149.



Meunter Jahrgang, 1831.

Erster Theil.

Mit brei Portrats.

Ilmenau 1833. Druck und Berlag von Bernh. Fr. Boigt. CT 1050 N5 v.9

P+ 1

# Sr. Ercellen 3

# Ernst Christ. Aug. Frhrn. v. Gersdorff

auf Dber= und Rieber=MIt-Seibenberg und Neutlur,

Großherzogl. Sachf. wirkl. Geheim. Rathe, Staatsminister und Kammerheren, Großtreuz des weißen Faltenordens und des Civils verdienstordens der baierschen Krone

und

Gr. Hochwohlgeboren bem herrn

# D. Anton Freiherrn v. Ziegesar

auf Dradenborf, Rutha und Bollnis,

Prafidenten bes Ober-Appellationsgerichts zu Jena und Großherzogt. Sachf. Kammerheren, Comthur bes weißen Falkenordens und Rite ter bes St. Johanniter: Orbens

in tieffter Berehrung gewibmet

bom

Herausgeber und Verleger.

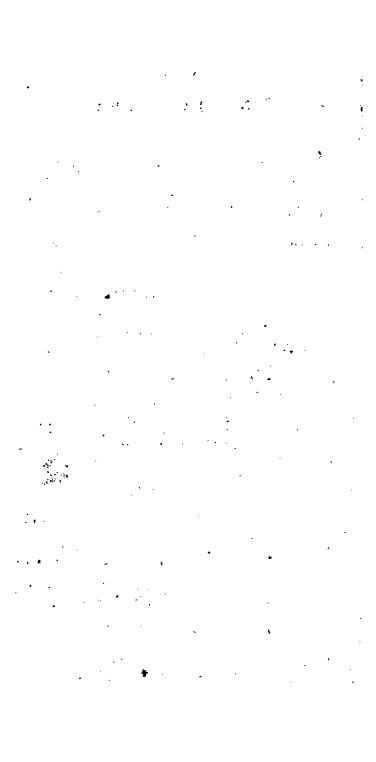

Mis Buchhandler und Literatur Bermandter ern tenne ich darin einen Borzug meines Berufs, daß berselbe mir ein Mittel in die Sande gibt, Mannern, welchen meine innigste Hochachtung, meine treueste Unghanglichkeit und Liebe angehört, dieses öffentlich beweisen und Ihnen im Wege der Widmung meine gefühlteste Huldigung darbringen zu können.

Der Bunfch, Ihnen biefe meine aufrichtigften Gefühle, welche ich mit allen Staatsbingern

unsers Großherzogthums theile, barzulegen, moge es entschuldigen, wenn ich es wagte, Ihre tief in unsere Herzen eingegrabenen Ehrennamen an bie Spihe bes gegenwartigen Jahrgangs eines beutschen Nationalwerks zu sehen.

### Borrebe.

Metrologs,

Der gegenwärtige Jahrgang bes

der zwar fortwahrend nur ein kleines, aber destwermahlteres Publikum sindet und sich unter diesem vieler sehr warmer Freunde und eifriger Anhanger erfreut, ist von vielen derselben mit Recht schon am Schlusse des vergangenen Jahres erwartet worden, und die um ein volles halbes Jahr verspätete Erscheinung kann nur damit entschuldigt werden, daß der Weimarische Landtag und die gleich darauf solgende Leipziger Messe den Unterzeichneten eben sollange von Sause entsernten; denn wenn er sich auch die eigentliche Redaktion des Nekrologs gegens wärtig, wo er dieses Geschäft in die besten Sände gegeben hat, nicht mehr in dem Grade wie fruhes zuschreiben kann, so konnte doch seine Entsernung vollsseinem Wohnsitze auf die Förderung des Werks nicht ohne hemmende Folgen bleiben. Ich hosse jedoch, daß seine werthen Gönner den Glauben an seine Fortdauer deshalb nicht ausgegeben haben, da ich Ihnen bereits in den vorhergehenden 8 Jahrgängen bewiesen zu haben glaube, daß mir dieselbe, als ein bereits mit meinem Seyn verwachsenes Unternehmen, trot allen misslichen Auspielen ein beharrlicher Ernst ist.

Da ber Druck bes folgenben (10ten) Sahrgangs ohne Unterbrechung mit ber Beendigung des gegenwartigen Jahrgangs beginnt, so hoffe ich benselben mit Ende d. J. ausgeben zu können und bann wieder im alten Gleis zu senn, so, daß die gegenwartige Verspätung auf die Fortsetzung keine

Einwirfung behalten wirb.

Die beispiellosen Unstrengungen, welche bisher nicht nur fur die Bollstandigkeit, die Berbeischaffung und forgfaltige Ausarbeitung ber Materialien, fon-bern auch fur die allgemeine Bekanntwerbung und Berbreitung bes Defrologs, mit einem Borte für feinen beffern und toftenbeckenberen Abfat ftattfan= den, haben eben so wenig, wie die sehr zahlreichen, ohne Ausnahme bochst rühmlichen Recensionen zu einem erfreulichen Resultate führen können. Denn obichon namhafte Beurtheiler ben Refrolog als ein eigentliches National= und Familienwerk bes beut= schen Bolfes anerkannt haben, obschon fie beffen all= gemeinste Unterstützung für eine mahre Ehrenfache beffelben hielten, namentlich beffen Unschaffung allen Landes-, Universitats-, Schuls, Militar= und Leih= bibliotheken, allen Lesevereinen und Bildungsanstal= ten zur Pflicht machten, fo hat boch diefe mohlge= meinte Fursprache bis jest feinen weitern Erfolg ge= habt, als daß gegenwartig bavon jahrlich 250 Erem-plare abgeset werden, die noch lange nicht hinreischen, ben Unterzeichneten für seine baaren Auslagen, gefchweige benn fur feine am Tage liegenbe un-glaubliche Mube zu entschabigen, und hat nicht abwenden konnen, daß er jahrlich ein baares Capital von minbestens 300 Rthlr., also feit 9 Sahren gegen 3000 Rthir, babei zugeset hat. Dieses große Opfer, bas noch größer sein wurde, unterflutten ibn nicht fo viele murdige, uneigennutige Manner burch gangliche Bergichtleiftung auf alles Sonorar, tonnte

ihn nicht abschrecken und bewegen, ben Posten eines Chronikenschreibers beutscher Personengeschichte, auf ben er fich vor 9 Sahren berufen fühlte, muthlos zu verlaffen; benn er fühlt, baß solche, ware er unbefest, größtentheils unwiderbringlich verloren gehen und daß bann bie ersten und wichtigsten Quellen für die Geschichte unserer Zeit überhaupt nicht mehr fließen wurden, wie man benn bisher schon gefeben hat, daß fo manches Gefchichtewerk und Converfationslerikon, so manche Encyclopabie und Zeitschrift reichlich aus bem neuen Nekrolog geschöpft haben. Aber wohl ware es mir zu gonnen, daß, nachdem ich nun 9 Sahre lang machfam auf biefem Poften geftanben und nicht aufgehort habe, bem Publikum jebesmal regelmäßig meinen Sahresbericht ohne Luts, ten zu erstatten, mich ein Gleichgesinnter bavon ab-tofete. Sebem, bem ich hierzu die nothigen Quali-taten und namentlich die erforderliche Geduld und Beharrlichkeit zutrauen kann, werde ich unentgeltlich bas Berlage= und Fortfegungerecht bes Nefrologs auf bas bereitwilligste abtreten und es foll mir ein wahres Bergnugen machen, benfelben ber Mit = und Nachwelt durch frische Kräfte und ohne meine vollige Aufopferung erhalten zu feben.

Sollte sich aber Niemand sinden, sollte selbst das deutsche Baterland auch ferner seine recht eisgentliche Pflicht, für dessen weitere Besehung zu sorgen, verkennen, so werde ich, wenn mir der hims mel dazu weitere Kraft verleiht, mich nicht damit begnügen, künstiges Jahr das erste Decennium meisner Personen-Chronik zu beschließen. Noch nahre ich auch einen schwachen Funken von Hossnung, daß, wenn ich unmittelbar darauf mit einem Generalregister aller 10 Jahrgänge hervortreten werde, welches für sich allein einen ziemlich starken Band bilden und meinen deutschen Landsleuten die ungeheure Wichs



### FREIHERR VON STEIN

Des Rechtes Grund Stein, dem Unrecht ein Eck Stein, der Deutschen Edel Stein. M : u e t

# Nekrolog

Der

### Deutschen.

Οἴη περ Φύλλων γενεὴ, τοιήδε καὶ ἀνδρῶν.
Φύλλα τὰ μέν τ' ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δε Β'ῦλη Τηλεθόωσα Φύει, ἔαρος δ'ἐπιγίγνεται ὥρη.
\*Ως ἀνδρῶν γενεὴ, ἡ μέν Φύει, ἡ δ'ἀπολήγει.

Ηοπ. Il. VI. V. 146—149.



Meunter Jahrgang, 1831.

Erster Theil.

Mit brei Portrats.

Flmenau 1833. Drud und Berlag von Bernh. Fr. Boigt. CT 1050

v. 9

Ptil

# Sr. Ercelleng

# Grnst Christ. Aug. Frhrn. v. Gersdorff

auf Dber: und Nieber: Alt-Geibenberg und Neuflur,

Großherzogl. Sachs. wirkl. Geheim. Rathe, Staatsminister und Rammerherrn, Großtreuz des weißen Faltenordens und des Civils berdienstordens der baierschen Krone

unb

Sr. Hochwohlgeboren bem herrn

# D. Anton Freiherrn v. Ziegesar

auf Dradenborf, Rutha und Bollnis,

Prafidenten des Ober-Appellationsgerichts zu Jena und Großherzogl. Sachf. Kammerheren, Comthur des weißen Falkenordens und Rite ter des St. Johanniter-Ordens

in tieffter Berehrung gewibmet

nom

Berausgeber und Derleger.



•••

. . .

Vis Buchhandler und Literatur. Bermandter erz kenne ich darin einen Borzug meines Berufs, das berselbe mir ein Mittel in die Hande gibt, Männern, welchen meine innigste Hochachtung, meine treueste Inshänglichkeit und Liebe angehört, dieses öffentlich beweisen und Ihnen im Wege der Widmung meine gefühlteste Huldigung darbringen zu können.

Der Bunfc, Ihnen biefe meine aufrichtigften Gefühle, welche ich mit allen Staatsburgern unsers Großherzogthums theile, barzulegen, moge es entschuldigen, wenn ich es wagte, Ihre tief in unsere Herzen eingegrabenen Ehrennamen an bie Spige bes gegenwartigen Jahrgangs eines beutschen

Rationalwerts zu feben.

## Borrebe.

MITTE

Der gegenwärtige Jahrgang des Nekrologs, der zwar fortwährend nur ein kleines, aber desto gewählteres Publikum sindet und sich unter diesem vieler sehr warmer Freunde und eifriger Anhänger erfreut, ist von vielen derselben mit Recht schon am Schlusse des vergangenen Jahres erwartet worzben, und die um ein volles haldes Jahr verspätete Erscheinung kann nur damit entschuldigt werden, daß der Weimarische Landtag und die gleich darauf folgende Leipziger Messe den Unterzeichneten eben so lange von Sause entsernten; denn wenn er sich auch die eigentliche Redaktion des Nekrologs gegenwärtig, wo er dieses Geschäft in die besten Dande gegeben hat, nicht mehr in dem Grade wie früher zuschreiben kann, so konnte doch seine Entsernung von seinem Wohnsige auf die Förderung des Werks nicht ohne hemmende Folgen bleiben. Ich hosse jedoch, daß seine werthen Gönner den Glauben an seine Fortdauer deßhalb nicht ausgegeben haben, da ich Ihnen bereits in den vorhergehenden 8 Jahrgängen bewiesen zu haben glaube, daß mir dieselbe, als ein bereits mit meinem Seyn verwachsenes Unternehmen, troß allen misslichen Ausspicien ein beharrlicher Ernst ist.

Da ber Druck bes folgenben (10ten) Jahrgangs ohne Unterbrechung mit ber Beendigung bes gegenwartigen Jahrgangs beginnt, so hoffe ich benfelben mit Ende d. J. ausgeben zu können und bann wieder im alten Gleis zu senn, so, daß die gegenwartige Verspätung auf die Fortsetzung keine

Einwirfung behalten wirb.

Die beispiellosen Unstrengungen, welche bisher nicht nur fur die Bollstandigkeit, die Berbeischaffung und forgfaltige Ausarbeitung der Materialien, son-bern auch fur die allgemeine Bekanntwerdung und Berbreitung bes Defrologs, mit einem Borte fur feinen beffern und toftenbedenberen Abfat ftattfan= ben, haben eben so wenig, wie die fehr zahlreichen, ohne Ausnahme bochft rubmlichen Recensionen gu einem erfreulichen Resultate führen konnen. Denn obichon namhafte Beurtheiler ben Nefrolog als ein eigentliches Nationals und Familienwerf des deuts schen Bolfes anerkannt haben, obschon fie beffen alls gemeinste Unterftugung fur eine mabre Chrenfache beffelben hielten, namentlich beffen Unschaffung allen Lanbes-, Universitats-, Schul-, Militar und Leih-bibliotheten, allen Lesevereinen und Bildungsanstalten zur Pflicht machten, fo hat boch biefe mohlges meinte Furfprache bis jest feinen weitern Erfolg ge= habt, als daß gegenwartig bavon jahrlich 250 Erem= plare abgeset werben, Die noch lange nicht hinreischen, ben Unterzeichneten fur feine baaren Muslagen, geschweige benn fur seine am Tage liegende un-glaubliche Mube zu entschabigen, und hat nicht abwenden können, daß er jährlich ein baares Capital von mindestens 300 Mthlr., also seit 9 Jahren gegen 3000 Mthlr. dabei zugesetzt hat. Dieses große Opfer, das noch größer sein wurde, unterstützten ihn nicht so viele wurdige, uneigennühzige Männer durch gangliche Verzichtleistung auf alles Honorar, konnte

ihn nicht abschrecken und bewegen, den Posten eines Chronitenschreibers beutscher Personengeschichte, auf ben er sich vor 9 Jahren berufen fühlte, muthlos zu verlaffen; benn er fühlt, baß folche, mare er uns befegt, größtentheils unwiderbringlich verloren geben und daß bann bie ersten und wichtigsten Quellen für die Geschichte unserer Zeit überhaupt nicht mehr fließen wurden, wie man denn bisher schon gesehen hat, daß so manches Geschichtswerk und Conversationslerikon, so manche Encyclopadie und Beitschrift reichlich aus bem neuen Nekrolog geschöpft haben. Aber wohl ware es mir zu gonnen, daß, nachdem ich nun 9 Jahre lang wachsam auf diesem Posten gestanden und nicht ausgehört habe, dem Publikum jedesmal regelmäßig meinen Jahresbericht ohne Luksten zu erstatten, mich ein Gleichgesinnter davon abslösete. Sedem, dem ich hierzu die nothigen Qualischer taten und namentlich bie erforderliche Gebuld und Beharrlichkeit zutrauen kann, werde ich unentgeltlich bas Berlage: und Fortfegungerecht bes Nefrologs auf bas bereitwilligfte abtreten und es foll mir ein -wahres Vergnügen machen, denselben der Mit= und Nachwelt durch frische Kräfte und ohne meine vollige Aufopferung erhalten zu feben.

Sollte sich aber Niemand sinden, sollte selbst das deutsche Baterland auch ferner seine recht eiz gentliche Psticht, sür dessen weitere Besehung zu sorgen, verkennen, so werde ich, wenn mir der himmel dazu weitere Krast verleiht, mich nicht damit begnügen, künstiges Jahr das erste Decennium meiner Personen-Chronik zu beschließen. Noch nähre ich auch einen schwachen Funken von Hoffnung, daß, wenn ich unmittelbar darauf mit einem Generalregister aller 10 Jahrgänge hervortreten werde, welches sür sich allein einen ziemlich starken Band bilden und meinen deutschen Landsleuten die ungeheure Wich-



## FREIHERR VON STEIN

Des Rechtes Grund Stein, dem Unrecht ein Eck Stein, der Deutschen Edel Stein.

# ekro

### Deutschen.

Οίη περ Φύλλων γενεή, τοιήδε καὶ ανδορών.
Φύλλα τὰ μέν τ' ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ'ύλη
Τηλεθόωσα Φύει, ἔαρος δ'ἐπιγίγψε
ται ώρη "Ως ανδρών γενεή, ή μέν Φύει, ή δ'απολήγει. Hom. Il. VI. V. 146-149.



Meunter Jahrgang, 1831.

**Erster** Theil.

Mit drei Portrats.

Ilmenau 1833. Drud und Berlag von Bernh. Fr. Boigt.

CT 1050 N5 v.9

P+.1

Bon ben 1613 Verstorbenen, beren Unbenten ber diesmalige Jahrgang zu erhalten sucht, haben 1180 in der zweiten Abtheilung nur turze Notizen erhalten können, aber über 433 derselben sindet man mehr ober weniger aussuhrliche Lebensbeschreibungen in ber erften. Bon biefen 433 Lebensbeschreibungen find 288 als Driginalauffage, beren Berfaffer größtentheils im nachfolgenden Berzeichniß namhaft gemacht finb, ju betrachten und erscheinen hiermit jum ersten Male im Drud, 145 bagegen sind aus schon fruher gebruckten, meist einzeln erschienenen Gebachtniffchriften, Sammelwerken ober Beitschriften entlehnt, babei bie Quellen aber allemal gewiffenhaft Bon biesen 433 ausführlicheren Bioangegeben. graphien enthalten 3 fürstliche Personen, 27 Dis nister, Gesandte, Consuln, Hosmanner, Geheime: und Staatsrathe, worunter 7 Schriftsteller waren, 82 Juristen, Staatsmanner und Beamte, worunter 16 Schriftsteller, 35 Kriegshelben und Militarpersonen, worunter 3 Schriftsteller, 15 Bischofe, Pralaten, Generalvicare, Aebte und Domherren, worunter 9 Arieststeller 87 Geisssiehe und Powherren, worunter 9 Schriftsteller, 87 Geiftliche und Theologen protestantifcher Religion, worunter 34 Schriftsteller, 14 Geistliche katholischer Religion, worunter 9 Schrifts steller, 29 akademische Lehrer, worunter 25 Schrift= steller, 13 Volksschulmanner, worunter 5 Schrift= 25 Gymnafialschulmanner, worunter 14 fteller, Schriftsteller, 5 Institutsdirectoren, welche sammtlich Schriftsteller, 34 Aerzte, wovon 14 Schriftsteller, 5 Aftronomen, von benen 3 Schriftsteller, 8 Naturfor= scher, wovon 5 Schriftsteller, 4 Mathematiker und Mechaniker, von benen 3 Schriftsteller, 4 Bibliothekare, welche sammtlich Schriftsteller, 11 Burgerwovon 2 Schriftsteller, 3 Forstmanner, 2 meister, Postmeister, 4 Buchhandler, 1 Buchdrucker, 2 Bankiers, 7 Kaufleute, 3 Fabrikanten, 1 Apotheker, 8

íĸ

Derrn Regierungsfefretar Hein ge in Colberg.

— Prediger Held zu St. Laurentien in Halle.

— Paftor Hempel in Stunzhann bei Altenburg.

— Graf Hendel von Donnersmarch, kon. preuß.

Negierungsrath in Merseburg.

— Dr. He. Ling in Frankfurt a/M.

— Rentamtmann Hoffmann in Bamberg.

— Dr. Holzapfel in Casel.

— Oberconsistorialrath Dr. Horn in Weimar,

— professor Dr. Ihling in Meiningen.

— Paftor Körnig in Königswartha.

— Apotheker Krendel in Cotbus.

— E. Lau in Brandenburg.

C. Lau in Brandenburg.
Defan Lehmus in Ansbach.
Candidat der Cheol. Lübker in Husum.
Joh. v. Lucenay in Osnabrück.
Stadtsprdieus Mehing in Berlin.
Confitorial: und Schulrath Dr. Mohnike in

Gtralfund

Stralfund.
Riegstath Muchler in Berlin.
Professor Cornelius Muller in Hamburg.
Gebeim. Secretar Muller in Weimar.
Dr. phil. H. Munzenberger in Lübed.
Collegienassessor Musaeus in Imenau.
Pastor Neffe in Zerrenthin.
Prediger M. Pesched in Bittau.
F. U. Marquis di Piatti, kon. sammer.
ber in Dresden.
Diacon. emerit. M. Pietsch in Raumburg.
Domprediger Pomme in Halberstadt.
Rigel, vorber Mitredacteur des Hesperus in

Stuttgart.

Stuttgart.
Lehrer Robolsky in Neuhaldensleben.
Prosessor d. R. Dr. Rudorff in Berlin.
Superintendent Schmidt in Ilmenau.
Stadtrichter Schmidt in Naumburg.
Schmiedhammer, Pradicant und erster Schuleleher zu Alsleben.

lehrer zu Alsleben.

Pfarrer Scholz in Buchwald bei Schmiedeberg.

Hofavocat und Auditeur Schwabe in Beimar.

Soluard Scriba in Darmstadt.

Db. Apell. Rath Spangenberg in Celle.

Mogrer Stablin in Westbeim.

Pfarrer Stablin in Bestheim.

Derr Pfarrer Stedel in Seitfd bel Subrau in Solefien.

Privatgelehrter Steinel in Chemnis. Dberlandesgerichts : Gecretar Oteinmann in

Manfter. Rammergerichts - Referendar Straf in Frantfurt

a. d. D. Major v. Sydow in Sondersbaufen. Dr. med. Trauhfch in Eibenftod. Prediger Nater in Meseris. Dr. Bollmer, Professor der Physik u. Mathema. tit in Stuttgart.

rif in Stuttgari.
Paftor Beingart in Großfabnet.
Polizeicommiffar Beife in Berlin.
Pfarrer Bebel in Seitendorf in Schlet.
Dr. v. Biebel, Gen. Stabsarzt d Armee und Ebef d. milit. Medicin. Wefens in Berlin.
Epborus M. Wigand in Waldbeim.
Diaconus Wilhelm in Neufadt a. d. D.
Superintendent Dr. Bilhelm in Beestow.
Paftor Dr. Wohlfarth in Kirchafel bei Kubolifadt. Dolftabt.

Frau Julie v. Bergog in Etterzhaufen bei Res geneburg. Diaconus 3 ich eibe in Bresben.

#### Berichtigungen und Ergänzungen zum 8. Jahrgang.

S. 82. R. 35. Der hier geschilberte gank Putiattin hatte sein ner ibm langst vorangegangenen Tochter auf bem freundlichen Kirchhofe zu Deffan ein Grabmal errichten laffen, bas in sofern bemerten fix als eine fethenbe eberne Tafel den Eingang in die Gruft bilbet. Außer einer Inschrift lieft man auf berselben ein gugleich mit der mustalischen Composition versebenes Trauertied, welches, so viel uns gegenwartig bewußt ift, den Färften P. felbst gum Berfasser hat.

6. 124 149 161

1Ŏ

ges, so viel uns gegenwärtig bewußt ift, den Farken P. felds
Berfasser hat.

8.

8.

8.

9. u. von Rubew I. von Rudow.
8 d. u. Ronstamp I. Aronstamp.
10 d. o. O. Obdagt I. Oldach.
4 d. u. Aleininger I. Aleiminger.
2 d. u. Bode I. Aode.
110. o. Bode I. Aode.
110. o. Bode I. Aode.
110. o. Bode I. Aode.
111. o. Bode I. Aode.
111. o. Bode I. Aode.
111. o. Despect I. Poliseder.
111. o. d. Eampen I. d. Eampen.
112. Sammen I. d. Eampen.
112. Sammen I. d. Eampen.
113. o. d. Dadelow's Bater dies mit dem Bornamen.
113. o. d. Dadelow's Bater dies mit dem Bornamen.
113. o. d. Dadelow's Bater dies mit dem Bornamen.
113. o. d. Dadelow's Bater dies mit dem Bornamen.
113. o. d. Dadelow's Bater dies mit dem Bornamen.
124. Sammen I. d. Eampen.
125. o. d. Dadelow's Bater dies mit dem Bornamen.
135. o. d. Dadelow's Bater dies mit dem Bornamen.
135. o. d. Dadelow's Bater dies mit dem Bornamen.
145. o. d. L. Dadelow's Bater dies mit dem Kenter und eine Mutter war eine gedorne Klein. d. Dadelow was übrigens auch Doct. der Phitosophie.
15 d. d. Kenimus I. Repinus.
16 d. d. Kenimus I. Repinus.
16 d. d. Kenimus I. Repinus.
17 der Nomers I. Missewop.
18 d. d. Kenimus I. Repinus.
19 der dies der Gestadt Kempten des Britglieber der Areistregierung im Stick gelasse der Mitglieber der Kreistregierung im Stick gelasse der Mitglieber der Kreistregierung im Stick gelasse habe. Dieses ist 1810 als Präsiden verlassen und die Kreistregierung im Stick gelasse habe. Dieses ist 1810 als Präsiden des es nicht Gr. d. Ressidere der Kreistregierung im Stick gelassen.
15 d. u. Kreistregierung im Stick gelassen.
16 d. d. Reistregierung dem Stick gelassen.
17 d. d. Reistregierung dem Stick gelassen.
18 d. u. Kreistregierung dem Kreistregierung der Kreistregierung

18 12 12 12 696 81*6* 822

S. 875. Bu ben über den Prässt. v. Arühschler gemachten biograph. Mittheilungen fügen wir noch himus, daß sich berfelbe auch
am die Ausbildungen fügen wir noch himus, daß sich berfelbe auch
am die Ausbildungen fügen wir noch den den in bleibendes Berdienst erworben hat, daß er eine als Handschrift gedruckte Anleis
tung ju ihrer Geschäftssührung versäste.
S. 913. R. 376. Der Prosessor Paul war det Schwiegersohn
des berbienten L. preuß. wirkl, geb. Ober-Regierungsrafpes Kunth,
S. 914. R. 384. Der Etadtinspector le Pretre gehörte zu den französ, Refügiss und kammte aus der Kamilie des berühmten franz. Marichalls le Pretre de Bauban.
S. 914. R. 387. Der F. W. L. v. Bellegarde wird im Doss und Staats-Schematismus des öhr. Kaiserthums, Marquis" u., nicht, Frass betielt.
S. 916. R. 411. Der Graf v. Meuron, geb. zu Reuschatel in d. Schweiz, beist mit seinem vollständigen Bornamen Carl Guz-stav. Früher war er preuß. Gesandter bei der schweiz. Eidgenoss sendent, Erwesen und batte in der preuß. Armee erst als Lieut, bet den Regimentern v. Schöning und Prinz Hobenlode und diez-auf als Major und Commandant des Carde z. Schüßen "Bataillons gebient. Er besaß den rothen Ablerosd. 3. Kl. und den Johap-niterorden. gebient. niterorben

gebient. Er besaß ben rothen Ableroed. 3. Al. und den Johans
niterorden.

S. 940, 3. 15. v. o. Afcachteam's I. Afcachtlam's.

S. 955. N. 910. Der bier genannte preuß. Hauptm. hieß Rez
felsöhfer und nicht Stefelsböfer. Er war Nitter der fang. Ehrenlegion, eine Ausseichnung, die er sich in franz. Diensten erwore
den hatte.

S. 965. N. 1054. Der Ergationsrath Mattei (nicht Matthaen)
war nach einer handschriftlichen Rotiz den 2. Nov. 1744 in Nürnberg geboren und soll eigentlich von jüdischer Abstammung gewefen sein. Wo wir nicht irren, war er in früheren Izhren Erzig
eber des nachmaligen f. säch. Oberkammerherrn Kreid, v. Kreisen,
tebte lange in Braunschweig und wurde auf seinen vielschen Wanberungen durch Deutschland in allen gebildeten Familien seiner vielen Ersahrungen und geselliaen Talente wegen gern gesehen. Seit
1787 war er Ehrenmitglieb der heiterlichen Geschlichaft.

S. 974. N. 1144. Ihro Weisbeit (wie der antliche Aitel laus
tet), der Kürgermeilter zu Basel We noch die mit dem Bornamen
Mart in. Er ward im I. 1817 auch Staatsrath,
S. 993. N. 1418. Durch eine Namenverwechselung, wie sie
leicht bei einem an Namen so reichen Werte, wie der Neterolog
ist, vorkommen kann, ist dier der noch lebende D. Hofrah R. F.,
Dubois dei dem Ministerium der auswärtigen Angelegendeiten
zu Berlin als gestorden ausgeschrt.

S. 995. R. 1444. Der Aodestag des Euperint, Deller war h,
10. Jan, 1830 (f. S. 917. Pt. 424.). Bon seinem im I. 1822 ges
feierten Amtsjudikam ist eine Bescheidung im Druck erschienen,
Der Polizeinspector Deller zu Halle, Inhaber des preuß, allgem,
Ehrenzeichens, ist sein Sohn.

# Berichtigungen und Erganzungen zum 9. Jahrgang,

S. 106, 3. 3. v. o. Bu den Schriften Sachse's ist noch hingue gusügen: Das Sprachstum als Schuswehr gegen Ausartungen des Zeitgeistes. Quedlind, 1822.

S. 182, 3. 10. v. u. Musau's I. Musau's G. 182, S. 10. v. u. Musau's I. Musau's I. Preuß. Seneral d. Raumer ist durch ein Berschen als im J. 1831 verstorben in dem vorliegenden Jahrg. des Redrologs ausgeführt. Er gehört, da er erst den 28. Febr. 1832 gestorben ist, dem solg. Jahrgang an, wo er an seiner Stelle ausgeführt werden wird,

S. 682, B. 6. v. u. ein l. einen.

— 711. — 14. v. v. Garralbe i. Sar : Albe.

— 712. — 18. v. v. einer I. eine.

— 714. — 23. v. v. einer I. eine.

— 714. — 23. v. v. einer I. eine.

— 714. — 23. v. v. einer I. eine.

— 714. — 23. v. v. einer I. eine.

— 714. — 23. v. v. einer I. eine.

— 714. — 23. v. v. einer I. eine.

— 714. — 23. v. v. einer I. eine.

— 714. — 23. v. v. einer I. eine.

— 714. — 23. v. v. einer I. eine.

Biogarphie Weschald's sägen voir noch Folgendes binzu. — Weise gegehenen Diese gänzliche Ungebundenheit hatte ihm verderblich werden können, wenn nicht ein väterlicher Freund, der beiter am Cadetercrove zu Werten in väterlicher Freund, der Anfordier eine mördigen Gegenstand überwiesen bätte, nämlich die Vordereitung auf des Scholum der Nathemaalt und der Altronomie insbessonere.

Ber den 14jährigen Knaden mit Beharrlicher alle Schwierigkeiten überwinden san wenten mit Beharrlicher alle Schwierigkeiten den Schlichten Brückenden mit Beharrlicher sinktumente arbeiten men Brodubluhum zu unwenden, bervorgingen, wer ihn emsig dei Ansetzung den hand, mit welchen legtern er in duntler Nacht den erbeiten dand, mit welchen legtern er in duntler Nacht den erbeiten dand, mit welchen legtern er in duntler Nacht den erbeiten den fand, mit welchen legtern er in duntler Nacht den erbeiten den fande in der in der

### Register zum 9. Jahrgang (1881).

Anmertung. Die mit größeren beutschen Babien Bezeichneten fieben in der ersten Abtheitung und haben theils ausschichtere, theils fürzere Lebensheichresbungen. Die mit beinen beutschen Babien gehren der zweiten Abtheilung an, welche steten mebe als Geburtsjahr, Sterbetag und Literatur nachweit und als eine blofe Ergangungsliste der erken Abtheilung zu betrachten ift.

als Godursjahr, Sterbetag und Literatur nachweik und als eine biese Ergangungsliste der erften Abtheilung zu betrachten ift.

(Rach der Rummer, nicht nach der Pagina zu suchen.)

Abel, Chirurg zu hamburg 1807. Adermann, Chordert zu Wien 291. Adermann, L.G. Ophysitus zu Windeheim 792. Abamtzif, Pfarrer zu Jeschona 884. Abermann, Wundarzt zu Verlin 281. v. Aberfindt, Bärgermeister zu Frankf. a.M. 28. v. Aicherthyft, Bärgermeister zu Frankf. a.M. 28. v. Aicherthyft, Bärgermeister zu Frankf. a.M. 28. v. Aicherthyft, Rausun. zu Werlin 908. Alborth, Dr. philos. zu Bernburg 845. v. Albertin, Sischof zu Werthekborf 821. Alberty, Rausun. zu Werlin 908. Almed, J. A. Abvocat zu Neubrandendurg 408. v. Alopens, Graf, rusf. Gesandter zu Gerlin 179. Alt, Oberchirurg zu Mächeln 1866. v. Altendann, Ammann zu Kürnberg 1857. v. Alvenssehen, Generalsteutenant zu Schochwiß 52. Amann, Dr. d. Ebest. zu Minnen 200. Amft, Oberamtm. zu Brestau 1462. v. Ampach, Domberr zu Raumburg 1792. Amsinch, Bärgermeister zu Jamburg 1944. Ander, Areisphyssiks zu Bernstabt 1963. Andre, Reg. Sect. zu Potsdam 1062. Andre, Dofrath zu Stintigart 2863. Aresin, Gutsdes, zu Missers, daussdes, zu Arnim, Gutsbesser zu Wiepersdorf 313. von Arnswald, Oberforsweister zu Eisepersdorf 314. von Arnswald, Oberforsweister zu Eisepersdorf 315. von Arnswald, Oberforsweister zu Eisepersdorf 315. von Arnswald, Paurer zu Ossamann, Issestat zu Artour, Schauspier zu Bien 1272. v. Aspern, Statkrath zu Arneurius, Pfarrer zu Ossamann, Issessable, Prediger zu Amburg 3883. von Bachmann, Issessable, Prediger zu Gienbaum 2683. Ballis, Leidzahnarzt zu Ersin 1822. V. Barbi, Di. Rausmann zu Posen 1825.
Balde, Prediger zu Bierbaum 2683. Ballis, Leidzahnarzt zu Bertin 4705. Banner, Hossamann zu Posen 1825.
Bart, Bertin 1822. Barth, Seaty, Sait, Sait, Sait, Sait, Sait, Barth, Sait, Sait, Barth, Sait, Sait, Wissen 2022. Barthel, Posenganist zu Rausburg 1765. Barthel, Posenganist zu Ber (Rach ber Rummer, nicht nach ber Pagina gu fuchen.)

Muscultator zu Dlan ims. Baumgart, D. Postseret. zu Berlin 765. Bauße, Stabkarzt zu Schweidnis 1426. Baper, Pfarrverw. zu hirschlanden 1280. Baper, Dedant zu Wien sw. v. Bebendung, Frdr. Aarg zu Bamberg 1652. Becher, Oberbergrath zu Wiebsdach 1142. Bech, Baumeister zu Odbeln 1887. Beder, Pfarrer zu Epe 642. Bedmann, Pofrath zu Berlin 650. Beer, L. St. G. Affestor zu Meichenbach 1670. Beer, Kinanzcommist, zu Stelzendorf 224. Beggerow, Regimentsarzt zu Aretbon 654. Behm, Bärgermeist, zu Währen 1896. Behr, Prisil. Wirthsch. Geret, zu Oresben 781. von Behr, Präsilent zu Gtuttgart 22. Bedrnauer, Geh. Oberrég. Ath. zu Berlin SIS. Bein, Hauptim. zu Inkender, Indianaterg 17. Benedicti, Dr. jur. zu Wien 782. Beisender, Amstend zu Arendoch 1662. Benedict, Senador zu Unnaberg 17. Benedicti, Dr. jur. zu Wien 782. Beisen 783. Bein, Hauptim. zu Inkender, Amstend zu Marwis 1480. Benedict, Senador zu Unnaberg 17. Benedicti, Dr. jur. zu Wien 782. Beisen 783. Bein, Hauptim. zu Inkender, Amstend zu Marwis 1480. Berechen, Graf zu Unnaberg 17. Benedicti, Dr. jur. zu Wien 783. Bein, Dengen, Kriegsrath zu Marwis 1480. Beregnamm, Geserge, Kriegsrath zu Marwis 1480. Beregnamm, Geler zu Wienschau 1891. Bergnamn, Kossen, Derger, Fr. Iseut. zu Kresslau 1800. Bergmann, Kossen, Derger, Berghaus, Hofrath zu Manker 260. Bergmann, Hose. Serre, T. Iseut. zu Kresslau 1800. Bergmann, Kossen, Derger, Wielein 1812. Berndard, Gebermann, Kreigsrath zu Oresben 1803. Berndard, Kriegsrath zu Oresben 1803. Berndard, Berndard, Wielessch zu Oresben 1803. Berndard, Kriegsrath zu Oresben 1803. Berndard, Berndard, Wielessch zu Kreigsrath zu Bersellau 1804. Berndard, Wielessch zu Kreigsrath zu Breislau 1805. Berndard, Kreigsrath zu Kreisser, zu Klein-Baum, Dr. med. zu Sovan 451. V. Biel, Baron aus Wielesmann, Dr. med. zu Sovan 451. V. Biel, Baron aus Wielesmann, Derflieuren zu Kadeburg 442. Blankenburg, Kanonenburg, Legationskrath zu Wienschurg, Kentbeamter zu Wolfenstein 1800. Blankenburg, Legationskrath zu Kohnger, Dr. d. Aben. Buchbane, Derbung 1846. Bohm,

kdot, Stadtwundarzt zu Berlin w. Boigt, Schulleberer zu Marferesdorf 210. v. Bonin, Sec. Lieut. zu Berlin 1777. Bonisch, Seadthyhfiftus zu Camenz 236 Bort, Intendanturrath zu Berlin 340. Borfendagen, Steuersth zu Minden 280. Borm, Stadtbaumeister zu Lüns. durg 329. Bornemann, Archidiac zu Apris 284. Bornesmann, Oydminallebter? zu Lauban 156. v. Borowski, Erzbischof zu Königsberg 350. v. Borsewisch, Major zu Berlin 1600. Bole, Prior zu Auban 156. v. Borden zu Berlin 1600. Bole, Prior zu Areisse 280. v. Both, Erdusch, Erzbischof zu Berlin 1603. Bothe, Buchalt. zu Berlin 282. Böttiger, Postdiretor zu Goldin 1291. Bouderlin 282. Böttiger, Postdiretor zu Goldin 1291. Bouderlin 282. Branca, Frbr., Domcapitular zu Regensburg 1088. L. Branca, Frbr., Admmerer zu München 1223. Brandendurg, Reg. Ath. zu Potsdam 1257. Brandt, D. Hörker zu Büsczischof zu Potsdam 1257. Brandt, D. Hörker zu Büsczischaft weich 1258. Laudisch 1258. Braunwaldt, Apoth. zu Dömig 1278. v. Brause, Major auf Königskein 1259. Brentano, geistl. Aath zu Freiburg 288. Breeler, Constroleur zu Bredlau 1216. Bretschpeider, D. L. G. Secres, zu Naumburg 684. v. Brettin, Frbr., Major zu Boltschen 283. Brown bon, Kapitular-Kanonicus zu Königskein 1400. Buchelt, D. E. G. Canzellif zu Glogau 853. Buchen, Kansmi, zu Ghriegen, Domberr zu Guben 248. Brudus, Pastor zu Bordizamtmann zu Ebemniß 78. Brudus, Pastor zu Bordizamtmann zu Ebemniß 78. Brudus, Pastor zu Bordisolm 644. Brunn, Orof. zu Berlin 140. Buchelt, D. E. G. Canzellif zu Glogau 853. Bucher, Finanzcommist, zu Copaellif zu Glogau 853. Bucher, finanzcommist, zu Copaellif zu Glogau 853. Bucher, dinanzcommist, zu Gragellif zu Glogau 853. Bucher zu Ganzellif zu Glogau 853. Bucher zu Ganzellif zu Glogau 853. Bucher, Binanzcommist, zu Gragellif zu Glogau 853. Bucher zu Gragellif zu Gragellif zu Glogau 853. Bucher zu Gragellif zu Glogau 854. Butweister 200. Bulfwei 275. Buscher zu Buldweit 275. Buscher zu Gregerneiben 2182. Busch zu Gloga 265. Burchardt, gastor zu Gregerneiben 265. Buchardt zu Gebenermarf 270. Bur

ler, Graf, Generalmaj, zu Memmingen 1476. Butter, Amthchirurg zu Tharand 1382. Buttere, Rentbeamter zu Reuftadt 1023. Buttner, Pfr. zu Hünern 946 Ealow, Dr. med. zu Berlin 1209. Cammerer, D. A. Actuar zu Oranienburg 682. v. Carlowig, Obericlieut. zu Schwardzenberg 1104. Cafar, Kastellan zu Schwerin 974. Cafelig, Regimentsarzt zu Hanau 46. Chandelle, D. Posiscer. zu Frankf. a. M. 1339. de Chapup, Oberstlieutenant in Wien 66. Chorniper, Regier. Kath zu Wien 697. Christensen, Justigrath zu Kronsbagen 1522. Christiansen, Kaufm. zu Flensburg 1220. v. Clair, Hauptm. zu Gumbinnen 688. Clarmann-Clarenau, Castensen, Justigrath ju Kiel 213. Ebristensen, Justigrath ju Kronshagen 1522. Ebristiansen, Kausm. zu Flensburg 1220. v. Elair, Haubum, zu Gumbinnen 658. Elarmann-Elarenau, Canonic. zu Eurishofen 1528. Elary u. Albringen, Kurft zu Wien 748. v. Clausewiß, Generalmajor zu Breslau 358. Elemens, Pfr. zu Barwalde 1373. Eleminius, Posterped. zu Uffen, beim 1464. Elüsener, Reg. Arh. zu Berlin 1551. Eober, Commerzienrath zu Etetin 1127. Cogels, Maler zu Leitbeim 947. v. Colderg aus Woldegt, Dr. u. Profest. zu Warschau 231. v. Colomb, Regierungs. Präsident zu Warschau 231. v. Colomb, Regierungs. Präsident zu Wereslau 1430. Conjola, Hosmaler zu München 1490. Conrad, Justizrath zu Domslau 1141. Conrad, Pfarrer zu Gr. Wandris 1059. Eranz, Pastor zu Okrau 860. Crell, Gerichtsrath zu Gütrow 100. v. Crieger, Director zu Hamburg 352 Erusus, Pfarrer zu Blum, berg 472. Erusus, Dr. med. zu Hamburg 1258. Eurds, Prediger zu Huch 47. v. Czudnochowsky, pr. Arzz zigger, ziggeo. Dalboser, Priester zu Wien sol. Dalmbler, Pfr. zu Altlünen 1441. Damerow, Posrath zu Neumühl 1279. Dässsch. Decker, Psiester zu Keitwig 245. v. Degenfeld, Kammerer zu Manheim 227. Demini, Schauspieler zu Ofen 1596. Denzler, Hosfrath zu Peterswaldau 1140. v. Derenthal, Krdr. zu Jacobsbagen 1405. v. Degenfeld, Kammerer zu Manheim 227. Demini, Schauspieler zu Ofen 1696. Denzler, Hosfrath zu Peterswaldau 1140. v. Derenthal, Krdr. zu Jacobsbagen 1405. v. Degenfeld, Kammerer zu Manheim 227. Demini, Schauspieler zu Dfen 1696. Denzler, Hosfrath zu Peterswaldau 1140. v. Derenthal, Krdr. Sabalkanski, Graf, Generalseldmarichau 177. Diechtschliches abalkanski, Graf, Generalseldmarichau 177. Diechtschliches Abalkanski, Graf, Generalseldmarichau 177. Diechtschliches Abalkanski, Graf, Generalseldmarichau 177. Diechtschliches 2000. Dietrich, Oblitmar, Hauptm. zu Gedularath zu Königsbeim 3. Dietrich, Ob. Regier. Ath. zu Schlien zu Heilbeden 385. Dietrich, Ob. Regier. Ath. zu Schlien zu Schlien 201. Dietrich 2011. Diefenbach, Offic. belin, Affessor zu Potsdam 412. v. Doblboss, Hofrath zu Wien 417. zu Dobna-Schobitten, Burg. Graf, Staatsminister zu Königsberg 20. v. d. Dollen, Majorz zu Berlin 1388. Oendorff, Dr. med. in Breslau 302. Obrsser, Kevisor zu Schwerin 1028. Dörffurt, Directionssect. zu Berlin 1388. Dörner, Dr. med. zu Warienwerder 1851. Dresler, Allesso zu Dreher, Rendant zu Marienwerder 1851. Dresler, Sec. Lieut. zu Kreienwalde 242. v. Dresler, Major a. D. zu Liegniß 718. Dresler, Kentantm. zu Meustadt a d. D. 218. Oresler, Hastor zu Stein-Schefertsdorf 1019. Dropsen, Superintendemt zu Bergen 29. v. Duckwiß, Major zu Dresben 1855. Ossser, Kammerhr. 2u Jechant zu Freisanswerft. 224. Die Mont, Buchbändt. zu Sch 366. Dumpert, Dechant zu Frensdorf 373. v. Düring, Kammerhr. 2u Jheboe 1201. Düval, Idaerbauptm. zu Iteumarkt 1024. v. Dzierzanowsky, Generalmajor zu Selte 201. Eberwein, Kapelldirector zu Audolskadt 375. Seberts, Superintendent zu Kreuznach 181. Eckard, Hofsdaufpiele zu Alland 979. v. Eckardsein, Bar. zu Kalkenhagen 1107. Schrier zu Sulland 979. v. Eckardsein, Bar. zu Kalkenhagen 1107. Eckert, Hauptmann zu Berlin 289. Eckhardt, D. Horiter zu Ellha 1248. Eichmann, Kaussa. zu Keilher, Major zu Ellke Zu. Ehrobt, D. B. Audolskadt 375. Ellermann, Gen, Consult zu Unterpen 1438. Elhardt, Kircheninspector zu Erlangen 255. v. Eichler, Major zu Ellhard, Bürgerunftr. zu Unnaberg 795. Ellermann, Gen, Consult zu Untwerpen 1438. Elhardt, Kircheninspector zu Eagan 192. Elkrobt, Pfr. zu Gefrees 789. delepons, Hauptm. zu Frankenkein 249. Elter, Euperint. zu Kankaunsein zu Kipsenberg 1211. Endres, Decan zu Gehren zu Bachaun 1635. v. Eisher auf Zieferwiß, Aittmeister zu Kankaunsein. Damburg 607. Engel, Commissionskath zu Dresden 233. Engelbard, Dichterin zu Blankenburg 307. v. Enhuber, Kath zu Amberg 1470. Enstin, Kath zu Dresden 233. Engelbard, Dichterin zu Blankenburg 307. v. Enhuber, Kath zu Amberg 1470. Enstin, Kath zu Dresden 233. Engelbard, Dichterin zu Blankenburg 307. v. Enhuber, Atath zu Amberg 1470. Enstin, Kath zu Dresden 233. Euc

but 241. Faltner, Dr. zu Wien 1251. v. Febrentheil. Gruppenberg, Gutsbef. zu Gorliß 381. Feilmofer, Dr. u. Prof. zu Tübingen 228. Feine, Paftor zu Obermündsch 575. v. Felgermann, Hauptm. zu Breslau 1533. Kellner, Cand. philos. zu Bamberg 1578. Fest, Dr. zu Leipzig 1217. Feuerlein, Rath zu Unsbach 282. Kop. D. Geuerscont. zu Rreuzdurg 1150. Fiedler, Rechtsconf. zu Dresden 822. Fink, Umtsfrath zu Coethen 1222. Jink, Pfr. zu Rabefeld 1282. Fink, Regim. Urzt zu List 496. v. Firmian, Graf Erzbischof zu Wien 1509. Fischer, Profest. zu Berlin 32. Fischer, Paston zu Wersnum 27. Fischer, Dauptm. zu Breslau 283. Fischer, Reg. Calcul. zu Breslau 1309. Fischer, Amtm. zu Buckowine 1154. Fischenich, Oberschaftzath zu Berlin 168. Fed., Bürgermeister zu Sorau 944. Fleischer, D. Umtm. zu Inastow 608. Fleisch mann, Ober-Landweinmeister zu Oresben 224. v. Flemming, Hauptm. zu Bauhen 444. Fleische, Landrath zu Wemel, 200. Florschüß, Organist zu Breslau 603. le Fort, Oberförster zu Elues 270. Fordiger, Pastor zu Chmanewiß 1102. Horni, Canonicus zu Breslau 603. le Fort, Rittergutsbestiger zu Wendhof 316. Fortis, Oberstlieut. zu Nürnberg 1541. Kougus, de la Motte, Freiin, Sprifter in u Rennbausen 233. Franke, Pfr. zu Peterwiß 581. Frank, Postcommissär zu Frankenscher, Derfistent. zu Wersber zu Wersben 386. Freudt, Kreischer, zu Wersen 1483. Fren, Der Krup, Opfapothefer zu Potsdam 430. Franke, Pfr. zu Presslau 1331. Frensborff, Dr. med. zu Wiesbaden 386. Freudt, Kreischer, zu Wersenscher, Deschand 200. Franke, Opfapothefer zu Potsdam 430. Franke, Pfr. zu Presslau 1331. Frensborff, Dr. med. zu Wiesbaden 386. Freudt, Postmin, Erchnerger, Despingen, Frdr. zu Ansbad 1032. v. Frieder, Tu Weispan, Frensborff, Dr. med. zu Meisbaden 386. Freudt, Postmint, Erc. Prof. zu Wiesen 644. Krihe, Pfr. zu Urceslau, Ummm. zu Erlangen 1597. Friedrich, Medicinalassest. From, Prediger zu Mordleda 125. Fromsnecht, Postmint, Buckunzing zu Stein 612. Ganter, Kaufm. zu Weisen 614. Friegen, Bus Kroischen, Bellern eine Weisen 612. Ganter, Kaufm. zu Weisen 614. B

Beier, Rathsfect. ju Breblau 792. Geibler, St. G. T. Affikent zu Breblau 310. Geibler, Pfr. zu Löwenderg 1471. v. Geibmar, Krhr. zu Stuttgart icht. v. Gemmingen Guttenberg, Frhr. zu Bonfeld 1111. Genak, Hoffdauspieler zu Weimar 622. Genserich. Dománenintend. zu Driesen 1259. Genßler, Generalsuperint. zu hitd. durchen zu Freider 1259. Genßler, Generalsuperint. zu hitd. durchen zu Freider 251. Gernbard, Consschaft zu Freiderg 751. Gernbard, Consschaft zu Gereider zu Gereicher durcher zu Gereicher zu Gender, Buch dichler zu Freiderg 751. Gernbard, Consschaft zu Wasschaft zu Generalsusschaft zu Danzig 1241. v. Gersdorf aus Mückendeim zu Görliß 261. Gervals, Hauptm. zu Posen 1250. Gereichtstath zu Manschen 1372. v. Gevern, Schaft zu Reumarkt 1165. v. Giech, Graf zu Thurnau 215. Giersdorf, Pfarrer zu Beutmannsborf 855. Giese, Stallmeister zu Geiehde, Kried, Frase zu Glück, Gensschaft zu Presdung 304. Glock, Forste zu Freidrichswertb 242. v. Glück, Ged. Forste zu Freidrichswertb 242. v. Glück, Ged. Hoffer zu Warschaft zu Posen 264. Glock, förste zu Freidrichswertb 242. v. Glück, Ged. Hoffer zu Warschau 192. Gereilenau, Gereilenau, Graf Keidbart, Generalseldmarschall zu Posen 264. Glock, förste zu Freidrich zu Wemel 279. v. u. z. Goldbeck, W. Gosten v. Gosten, Hauft zu Warschall zu Berlin 262. Gescher, Rath zu Wemel 279. v. u. z. Goldbeck, Ob. Hoffbirector zu Wemel 279. v. u. z. Goldbeck, Ob. Hoffbirector zu Memel 279. v. u. z. Goldbeck, Ob. Hoffbirector zu Kemel 279. v. u. z. Goldbeck, Ob. Hoffbirector zu Kemel 279. v. u. z. Goldbeck, Ob. Hoffbirector zu Kemel 279. v. u. z. Goldbeck, Ob. Hoffbirector zu Kemel 279. v. u. z. Goldbeck, Ob. Hoffbirector zu Kemel 279. v. u. z. Goldbeck, Ob. Hoffbirector zu Kemel 279. v. u. z. Goldbeck, Ob. Hoffbirector zu Kemel 279. v. u. z. Goldbeck, Ob. Hoffbirector zu Kemel 279. v. u. z. Goldbeck, Ob. Hoffbirector zu Gereich zu Leissten 154. Gereich zu Leistin 262. Gereich zu Leistin 262. Gereich zu Leistin 262. Gereich zu Gereich zu Gereich zu Erflin 263. Gran, Gereich zu Gereich zu Ge Beier, Rathdfecr. ju Breblau 792. Geibler, St. G. L. Affiftent ju Breblau 910. Geibler, Pfr. ju Lowenberg 1471. v. Geibmar, Frbr. ju Stuttgart 162. v. Gem-mingen-Guttenberg, Frbr. ju Bonfeld 1111. Genaft, Pofichauspieler ju Weimar 2022. Genserich, DomaneninCrim. Registrator zu Breslau 1465. Grund, St. Kanzler zu Breslau 315. v. Grundberr, Kammerberr zu Holdburghausen 346. Gründer, Kausen. z. Berlin 1305. Gruner. Rentier zu Berlin 860. Grunow, Prediger zu Berlin 187. Grüttner, Schullehrer zu Jauer 994. Grüßer fün sir. Grüttner, Schullehrer zu Jauer 994. Grüße, Grüngstect. zu Oresben 1472. Grünmacher (aus Scucow bei Stargard), D. D. G. Abvocat zu Mitau 421. Güblefe, steentinspector zu Schwerin 605. Guischard, Hausen 21. Günster, Sumprecht, Sporteleass, zu Oresben 1574. Günster, Einen 21. Kolneter, Sumprecht, Sporteleass, zu Oresben 1574. Günster, Guperint. zu Stolberg 1198. Gürtler, Amtsact. zu Größendayn 983. Gutzett, Rentier zu Werlin 703. Haude 1403. Haagen, Pfarrer zu Kierissch 240. Habet, Golzelactuar zu Kirth 611. Habs, Hartschlussen 240. Habet, Dolzelactuar zu Kirth 612. Habs, Polzelactuar zu Künth 613. Habs, Pohlfteß zu Weißendurg 1510. Habet, zu Setetin 1537. Habetforn, Meg. Rath zu Gießen 1128. v. Häbet, Obermedicinalisats zu München 98. Hade, Organist zu Kreusburg 1700. Habet, Dumower 72. v. Habet, Dum, Prof. zu Eträßturg 160. Habet, Dahn, Hofbuchdindser zu Habet, der zu Haben, Pr. Lieut, zu Gtolp 985. Hahn, Jünizgemmissch zu Gelberg 1310. Hahn, Possuchdandser zu Gelberg 1313. Habet, zu Mühlbausser 1313. Habsis 1031. V. Hafe, aus Berlin, zu Petersburg 1043. Habsis 1031. V. Hafe, aus Berlin, zu Geberg un Rippostsau 1033. Habbs, Palbenmang, Hofbuchdindsen zu Gelmann, Fingermist zu Gelberg aus Kapplerschafter, Rabbiner zu Kürth 770. Halbenwang, Hofbucht 1543. Habet, Aus Berlin, zu Habet, zu Mühlbausser zu Kürth 770. Halbenwang, Habet, kieter zu Nippostsau 1033. Habbs, Ham, Kaisgermist zu Habet, zu Mühlbaussen hahn, Einentiat zu Edlin 211. Hammer, Landsaab zu Hinscher 1560. Hamm, Licentiat zu Edlin 211. Hammer, Landsaab zu Hinscher 1560. Hamm, Licentiat zu Edlin 211. Hammer, Landsaab zu Hinscher 2160. V. Hannens, Eucht weit der Ausgermist zu Geberan 222. Hannemann, L. E. G. Afsessor, Jarth, Geb. Berg, rath zu Bonn 34. Harmens, Bürgermist zu Hernswalder 1560.

Stadtaltester zu Liegnis 139. Dasse, Prediger zu Cappelin 374. Dasse, Dománenamisintendant zu Schmolsin 138. v. Hatten, Major zu Scharnst 139. Hauber, Derphilos. zu Maulbrunn 103. v. Hauenschift, Denber, Derphilos. zu Maulbrunn 103. v. Hauenschift, Deuber, Derhids. zu Katibor soz. Hauenschien, Landarzt zu Helmerchts 1326. Häusleirath zu Wemsester zu Münsterberg 1075. Daußmann, Kanzleirath zu Wemsen 422. de l'Have, Gen. Positirectionstath zu Kranksut a. M. 959. Hapnemann, Hentschift zu Memsen 422. de l'Have, Gen. Positierectionstath zu Kranksut a. M. 959. Dapnemann, D. St. Rendant zu Kibben 1074. Peetdegen, Arz zu Kinnberg 1181. Peael, Professor zu Berlin 355. Hehmann, Landrath zu Schliß 959. Peidsieck, Pastor zu Halte 1009. Peiland, Prverw. zu Eberbach 1906. Helmann, Justigrath zu Gerlin 1347. Heinrich, Obernamm. zu Ausser 950. v. Heinrich, Hofrath zu Liebenwerda 1303. Heinstässter v. Heinrich, Aberlin 21. Heinstüß, Geh. Regierungsrath zu Werlin 200. Deisse, Denburd, Westernam, Erbr., Hauptm. zu Wieser 950. Helwig, Prosessor zu Braunschweig 295. Helmbrecht, Arzeskaub zu Werlin 1006. Helms, Hofrath zu Bierlin 1364. v. Heinrigk zu Brestin 21. Heinrich zu Kriegsrath zu Werlin 1006. Helms, Hofrath zu Gestlin 21. Hentin 1360. Pendsel, Dr. wed. zu Wissmar 193. Hendsch, zu Königse 1056. v. Hennbers, Undschunz zu Königse 1056. v. Hennbers, Dapptm. zu Eberführt 27. Henning, Pastor zu Braunschweig 435. Hennberg, Piarrer zu Eberführt 27. Henning, Wastor zu Königse 1056. v. Henning, Pastor zu Marienberg, Harrer zu Eberführt 27. Henning, Pastor zu Marienberg, Henning, Hofrarb zu Braunschweig 435. Henning, Hofrarb zu Gerschunzen, Kriegs u. Dom. Kath zu Erbing 1031. Henning, Hofrarb zu Gerschunzen, Horring, Ariegs u. Dom. Math zu Erbing 1051. Hermann, Picker zu Germann, Picker zu Werschunzen, Hermann, Picker zu Gertell, Archbiac. zu Weissenschen zu Gerweinnehmer zu Parchwig 614. Herpid, K. G. Kefer. zu Berlin 1626. Hermann, Dieterlin, Rectivis zu Königsein 1299. Pervole, Kuttergutikel, Archbiac. zu Königsein 1299. Pervole, Ko

Reg. Biceprasident zu Merseburg 934. Hepl, ArtislerieEapitan zu Darmstadt 190. v. Depligenstätt, Major a.
D. zu Abosphöwalde 850. v. Heymann, Gerd. zu Bremen 821. Hezel, Staddrichter zu Marienberg 1180. Dilbert, Commissionstath zu Scheibe 1481. Hilbert, Erbschusze zu Schenbach 305. Dille, privatoveent zu Bonn
115. Hilig, D. Kr. Commissi zu Dresden 822. Himlv, Geb. Legationstath zu Kranksurt a. M. 312. hippe,
Müblenmstr. zu Prenzlow 771. v. Hippel, Rittmstr. zu
Katibor 601. Hirsch aus Gedurgast 630. Dister,
Dberprediger zu Friesal 630. Hister, Oberamtm. zu
Schmograu 1560. Dobein, I. K. Advocat zu Schwerin
406. Hobohm, Pfr. zu Wipper 1480. Hohr zu Gedwerin
406. Hobohm, Pfr. zu Wipper 1480. Hohr zu Biogau
822. Hossmann, Lieut, zu Kranksurt a. d. D. 1404. Hossmanst 531. Hosserichter, L. G. K. Inspector zu Glozau
822. Hossmann, Lieut, zu Kranksurt a. d. D. 1404. Hosserichter,
Mittergutsber, zu Neisselehrter zu Leipzig 648. Hossichter,
Kollauer zu Wien 615. d. Hossenden, Pasior zu
Kangenzenn 42. v. Hobenwart zu Gerlachstein,
Hollauer zu Mien 615. d. Hohrende-Ingelsingen, Prinzessen wurden 320. Hohmann, Landrath zu Chlis 195.
Holder-Egger, Pachter zu Schwenzer, Stadrscher zu
Kangenzenn 42. v. Hobenwart zu Gerlachstein, Kräss Kangenzenn 320. Hohmann, Landrath zu Chlis 195.
Holder-Egger, Pachter zu Schwenzer zu Schlisch,
Hollauer zu Wieben 518. Hollag, Landrath zu Oramburg
1822. Hollenberg, D. E. Baumeister zu Denabrüc 296.
V Holleuffer, Oberstlieut. zu Hohnstein 580. Holze,
hoper, Derstlieut. zu Hohnstein 580. Holze,
hoppe, Dersammann zu Liegnig 157. v. Horadam, Generalmaj, zu Natrnberg 1514. Horfel, Kechn.
Kath zu Berlin 1414. Horn, Justizcomm, zu Berlin 926.
Horter zu Arich 482. Hohnser, Superint. zu Reuradteut. zu Mainz 1029. Höhner, Superint. zu Reuradteut. zu Meinzicher, Krib, zu Königsderg 1610. Horner,
Korlis 393. Hortenroth, Stiftsactuar zu Kl. Marienstern 623. Popper, Ath. zu Korlensfer, Kendant zu Berlin
1877. Hübner, Regiftr. zu Berlin 1223. Hübner, M. zu
Keipzig 1229. Höhner, aus Berlin

au Minchen 793. Dumbert, Kaufmann zu Verlin 104. Dundt, Baurath zu Jarolin 368. v. Hüpeden, Generalmajor zu Heilbronn 1227. Hüttenrauch, Pfarrer zu Oberlungwiß 681. Jäckel, Kr. Physsius zu Militich 814. Jacobt, Prasident zu Bonn 1553. Jacobt, Db. Amtmann zu Febrbellin 487 Jage, Notar zu Leipzig 1568. Jahn, Kreisphysstus zu Gustrow 96. Jani, Medicinalrath zu Gera 446. Janotda, Pfarrer zu Beneschau 714. Jansen, Inspect. zu Kurdasen 1828. Jany, Db. Consistorialrath zu Streblen 1588. Jasop, Dr. jur. zu Frankfurt a. R. 1527. Jedosch, Superintendent zu Preußisch-holland 1877. D. Jena, Erd. u. Gerichts zu Obebernitz 1156. Jenssch. Dersicht, Editurg zu Krist 1561. Jesovits, Apotibeter zu Wiew 678. Jessen, Rathsberr zu Garding 1447. Ible, Ger. Obirector zu Oresden 744. v. Im-Hos, Frdr. zu Augsburg 255. Jammisch, Notar zu Meisen 1833. v. Ingeresleben, Krdr. u. Staatsminister zu Chln 141. Jod, Bürgermeist, zu Wolfenstein 1428. John, Oberamtm. zu sands, Oberschretter au Golffen 1428. John, Oberamtm. zu sands, Oberschretter zu Delissch 747. v. Jsendorff, Prost zu Wierterleit 272. v. Jodnston, Lieuten zu Bresslau 690. Joost, Oberschretter auf d. Forst. pochweisischen 901. Trmisch, Oberichtsbirector zu Delissch 747. v. Jsendorff, Prost zu Altstempe 692. Junger. Postmist. zu Eisenach 1442. Jungnis, Canonicus zu Wersslau 1890. Junstelmann, Reczor zu Auma 270. Just, Kircheninspector zu Alfch 391. v. Justi, Artillerie-Kapitän zu Wandbed 251. Iversen zu umm 270. Just, Kircheninspector zu Alfch 391. v. Justi, Artillerie-Kapitän zu Wandbed 251. Iversen zu umm 270. Just, Kircheninspector zu Alfch 391. v. Justi, Artillerie-Kapitän zu Wandbed 251. Iversen zu Gerstau 192. Kandben, Prediger zu Klinke 28. Kahlert, Prosesson zu Wesslau 117. Kalbseier zu Wand 192. Kapbengs, Kammerer, Or. d. R. zu Güstrow 404. Kammler, Pr. Lieut. zu Breslau 426. v. Ramps, Major zu Posen zuschen geren geren geren zu Gehren zu Warschus zu Kasten zu Kaliker. Pau Kunsch zu Kasten zu Kaliker. Pau Erlin 568. Kaufmann, Justivat zu Breslau 1208. Kalpen zu Kasten zu gu Manden 793. humbert, Raufmann gu Berlin 104. hundt, Baurath gu Bardlin 368. v. hupeben, General-

Kerger, R. Wegebaucond. zu Breslau 1163. Keftner, Auditor zu Hannover 448. v. d. Kettenburg, Erb., Lehn-u. Gerichtsberr auf Matgendorf 273. v. Keudell, Bar. Major zu Nieder-Gielgudiszten 849. Kilian, Pfarrer zu Weißweil 625. Kind, Dr. med. zu London 1200. Kinder-Major zu Nieder-Gielgubiszfen 1849. Kilian, Pfarrer zu Weisweil (225. Kind, Dr. med. zu London 1200. Kindermann, Pred. zu Kunersdorf 1113. Kindervater, Dr. med. zu Lede 619. Kindler, Rendant zu Breslau 736. Kinderder Stabsarzt zu Berlin 16. Kiniß, Bürgermeist. zu Ruhme 1322. v. Kinsky, Lieuten. zu Wese 1460. Kirchner, Deerpfr zu Kudolstadt 1515. Kirstein, Justigrath zu Swindere, Oberpfr zu Audolstadt 1515. Kirstein, Justigrath zu Swineminde 1535. Kiß, Bankdirector zu Altona 222. Klasste zu Wartsruht 735. Klapper, Kentmeisster zu Warmbrunn 1554. Kledmet, Musikdirector zu Kartsruh 739. Klein, Professor zu Coblenz 108. Klemm, Bataillondarzt zu Oschenz 1507. Klewiz, Hostadt zu Berlin. 603. Klein, Professor zu Coblenz 108. Klemm, Director d. Theaters zu Mrauscher zu Weißen 1328. Klingemann, Director d. Theaters zu Braunschweig 36. v. Klinger, aub Frankfurt a. M., Generallieutenant zu Petersburg 64. Klopsteisch, Actuar zu Leißnig 1611. Klose, Pfarrer zu Herrn-Lauersitzsse. Kloß, D. Pfr. zu Messendorf 807. v. Kloß, Pr. Lieut. zu Laubegast 635. Kloß, D. Amtsrath zu Lethz 398. Kloß, Candidat d. Predigtamts zu Schönschlich 260. Klsg. T. Knobel, Prediger zu Thurcom 127. Knobel, Dumbrath zu Kidz 398. Kloß, Candidat d. Predigtamts zu Gebonseld 1980. Knog. T. Knobel, Prediger zu Thurcom 127. Knobel, Averiar zu Krittmstr. zu Berlin 582. Kaalund, Oberst zu Mtona 1579. Knobel, Prediger zu Thurcom 127. Knobel, Averdiger zu Knabe, Guttbale, Averdiger zu Cherzeierung 205. Kobler, Pach. Ath. zu Serlin 1420. Köbler, Frandzergist, zu Oresden 1540. Kobler, Pach. Robele, Knub, Weisen 573. Knuth, Brittmstr. zu Berlin 550. Köbler, Pach. Ath. zu Schling 1440. Köhler, Pach. Red. Ath. zu Schling 1440. Könlger, Criminalasses, Kobler, Butsbel, zu Krafon 1591. v. König, Krr. zu Magdeburg 1401. Königer, Criminalasses. Kraeser zu Schler, Kaaser zu Schler, Butsbel, Eus Kraeser, P y. Krausenstein, Hauptm. a. D. zu Bredlau 777. Krautwatel, Apothefer zu Ething 981. Krendel, Oberbürgergermeister zu Gottbus 180. Kretschmer, Leder zu Bredlau 305. Kretschmer, Bauscheiber zu Bredlau 305. Kretschmer, Bauscheiber zu Bredlau 305. Kretschmer, Bauschmer, Leder zu Bredlau 305. Kretschmer, Bauschmer, ged. Serret, zu Berlin 1426. Krieger, Dr., Advocat zu Oresden 414. Krieger, Mundarzt zu Weien 580. Kroll, Justiziar zu Konih 1435. Krommer, H. K. Appellmeister zu Weien 485. Krüger, Drumsann zu Guben 491. Krüger, Hauptm. a. D. zu Gumbinnen 782. Krüger, Drumed, zu Zharand 861. Krueck, Professor zu Wien 980. Kubih, Kammerrath zu Berlin 221. Kudowsky, Nechnungsrath zu Weien 788. Kuchenbecker, St. Jörster zu Namklau 835. Kuft, Gurd. Krüger, Drumen 1929. Kugel, Pfr. zu Nürnberg 1455. Kühl, Kammeriecreteir zu Stralsund 483. Kühlwein, Pr. Leut. zu Heiberteich 1228. Kühnert, Forsmeister zu Großmeiner zu Größenberg 1044. Laar, Kegier, Rth. zu Breflau 973. Kammelmann, Landrichter zu Kl. Deilsbram 1075. Kurzbauer, Privatlehrer zu Brüle 97. Küh, Superint. zu Greifsenberg 1044. Laar, Kegier, Rth. zu Breflau 973. Labye, Staatsrath zu Berlin 546. Lachmund, Posssererfrau Marienwerder 282. Lassontaine, Canonicus zu Heile 1414. Lamprecht, Apoth, zu Burgefernd 1026. v. d. Langen, Kondern zu Gelfeu 527. Lange, ind. Kaufmann zu Berlin 580. Lang, Baumeister zu Wien 627. Langebein, Prediger zu Schönbeck 327. Lange, Dr. und Prof. zu Halle 314. Lange, Rector d. Landesschule Piorte bei Raumburg 209. Langen, Hauptm. zu Weisen 527. Landesschule Piorte bei Raumburg 209. Langen, Hauptm. zu Weisen 218. Laurens, D. L. G. Keferendar zu Deffau 535. Lavih, Cambid 138. Laurens, D. L. G. Keferendar zu Deffau 535. Lavih, Cambid 138. Laurens, D. L. G. Keferendar zu Deffau 535. Lavih, Cambid 284. Lehmann, D. L. G. Keferendar zu Deffau 535. Lavih, Cambid 284. Lehmann, D. L. G. Keferendar zu Geschuft 284. Lehmann, D. L. G. Keferendar zu Schweidig 284. Lehmann, Postamnistrator zu Landschur 57. Leidentsch, Bu Seichner, Possahnarzt zu Abelsdorf 831.

Krankenhausen 434. Leideriß, L. Baumeister zu Dessau 843. Leinichen, Buchbalter der Salar. Casse zu Raumburg, 1840. v. Leipziger, Kammerderr zu Dresden 1488. Leloup, Dr. d. Philos. zu Trier 409. Lemme, Stadtsförster zu Stendal 516. Lemmerich, Landwirth zu Brockdorf 433. v. Lentl, Edle, zu Wien 730. Leopold, Ger. Affessor zu Reustettin 1188. v. Lerchenfeld premberg, Graf zu Wien 753. Lersen, Landwoigt zu Bredstedt 40. Lesmann, Privatgelehrter zu Berlin 290. Lettom, Superintend. zu Berlin 178. Leufert, Kanzleiassist, zu Brecklau 1890. Letturer, Erbs. L. u. Gerichtsb. zu Ougost Lessmann, Privatgelehrter zu Berlin 290. kettow, Superintend. zu Berlin 178. keutert, Kanzleiassist, zu
Preslau 1296. Leuner, Erbz, L. u. Gerichtsb. zu Quoos
1592. v. Lepser zh Dresden 1562. Lezius, Apothefer zu
Berlin 837. v. Lichtenbapn, Rittmstr. zu Delißsch 1341.
Lieder, Advocat zu Dresden 1345. v. Lieven, Oberstlieut.
zu Berlin 931. v. d. Linde, Major a D. zu Mewe 850.
Lindner, Advocat zu Dresden 216. Lingke, Oberdiaconus zu Liegnis 88. Lobeck, Diaconus zu Zeis 474. Lobs
nis, Pred. zu Neuendorf 1157. Lochmann, Gen. Acc.
Einnehmer zu Advorf 707. Lock, Bischof zu Baugen 287.
v. Loga, Kreisrath zu Kottomirz 1396. Löhnig, Kinanzcommiss. zu Meißen 794. Lohnstein, Hofagent zu Brestau 1518. Lorenz, Nathsberr zu Brieg 727. Lorenzen,
Secretar zu Copenbagen 762. Löwenstein, Dr. med. zu
Liss Lorenz, Nathsberr zu Brieg 727. Lorenzen,
Secretar zu Copenbagen 762. Löwenstein, Dr. med. zu
Liss 1544. v. Lübbe, Drost aus Scharbow 94. Lucas,
Amntbrath zu Ober-Borau 484. v. Lücen, Sec. Lieuten,
zu Ludwigslust 509. Lüdecke, Casculat. zu Potssdam 1197.
Lüders, Prosesson zu Kiel 392. v. d. Lühe, Generalmazor zu Kostock, Tr. Lutberiß, Kreis-Procurator zu Meigen 175. Lüte, Prosesson zu Gerlin 149. v. d. Lüte,
Major a. D. zu Schlabendorf 465. v. Luttermann, Oberstlieut. zu Gellindausen 1292. v. Lüttwiß, Oberst zu Garg
1322. v. Lüttwiß, Frbr., Hauptm. zu Gorkau 208. v.
Lychnowski, Oberschieut. zu Parchwiß 602. zu Lynar,
Karsin, zu Seeben 1290. Mache, Wundarzt zu Bernskart was den 1290. Mache, Wundarzt zu Bernskart was den 1290. Mache, Wundarzt zu Korbiaer
Lung, Seteuercast zu Oderbrust 1292. Magaunna. Arebiaer Lychnowsti, Overstieut. zu Parchitz 602. zu Loini, Karstin zu Derschen 1290. Mache, Wundarzt zu Bernstädt 467. Mader, Mandatariuß zu Jyrowa 1319. Madulung, Steuercass. zu Ohrdruff 1132. Magunna, Prediger zu Eeda 874. Mahler, Lehrer zu Dknabrück 174. Mallbammer, Magist. Ath. zu Wien 1254. Malter, Sprachslehrer zu Landschut 1109. v. Mandel, Domherr zu Bienne 1027. Mandel, Eriminassath zu Glogau 514. Mandardt, Dr. philos. zu Hanerau 365. Manistieß, Lehns u. D. E. G. Secretar zu Merseburg 489. Manntops, Pred. zu Briezen 1423. Manthey, Conferenzach zu Kospenhagen 309. Marcus, iud. Kausmann zu Beeskow 285.

Marcuse, Dr. med. zu filebne ses. v. d. Mark, Land. u. Stadtger. Director zu Bielefeld 68. v. Martosf, Generalmai, zu Kroschwis isse. Maroevich, Freid. zu Wienesse. Martens, Gutsbel. zu Nathmansborf isis. Martin, Pros. d. Nechte zu Jena 333. Martins, D. L. G. Referendar zu Boizenburg 127s. Martins, D. S. Affesor zu Berlin 214.

v. Marquet, Edler, Dosbuchalter zu Wien sori. Marr, geistl. Rath zu Krankfurt a. M. 337. Masch, Kausm. zu klobed 1863. Mattbiesen, Justizath zu Altona 346.

v. Martutisson, ged. kegationsrath zu Wörliß 80. Maufm. zu klobed 1863. Mattbiesen, Justizath zu Altona 346.

v. Mattbisson, ged. kegationsrath zu Wörliß 80. Mau, Justizath aus d. Insel Kemern 98. Map, Negs. Sect. zu Berlin 1180. Map, Db. Grenzcontrol zu Landed 1469.
Maper, Pfr. zu Gründelmangen 1197. Maper, Gradty weit zu Schönsee 221. Rayer, D. med. u. Pros. zu Weien 246.
Maper, Mr. zu Gründelmangen 1197. Maper, Etadty weit zu garde 285. Mende, Hr. zu Schönstagt. Archibiac. zu Größen sil. Mende, Verglecret. zu Tarnwiß 912. Mert, Hall. Ob. Beamter zu Augsburg 1008. Merten, zu Archibiac. zu Archibiac. zu Archibiac. zu Archibiac. zu Größen sil. Wengel, Berglecret. zu Tarnwiß 912. Mertens, Kausm. zu Leltow 1474. Mesenberger, Friedensteiter zu Schubin 1489. Merfen zu Bremen 191. Mertens, Kausm. zu Edlow 1474. Mesenberger, Friedensfichter zu Schubin 1489. Merferchmid, Prosest. zu Allendung 906. Messer, Sinanzegsst. zu Oresben 748. Mertenschler zu Gründsb. derfoden 1945. Mertens Ausweitschler zu Greubenberger, Friedenschler zu Berbel 688. Mestler, Rector zu Pedemünsen 169. Mesper, Finanzegsst. zu Oresben 148. Meyer, Off. zu Größteben 1865. Neper, Stammerherr zu Mirone 250. Meyer, Reg. Rath zu Berslau 1483. Meyer, Meren, Ju Dersdun 1485. Meyer, Meren, Zu Derschun 1485. Meyer, Meren 1485. Meyer, Pr. zu Berslau 1483. Meyer, Dersalter zu Berslau 1483. Mehren 247.

Wolle der Größte der Zu B

٠.

Rosler, Apell. Rath zu Wien 124. Motschmann, Kanzeibir zu Kappenbeim 1371. v. Much Postmetr. zu Damburg vos. Mubl. M. zu Dinkelsbuhl 1307. Mulden, Haft. voim zu Nimptsch 915. Mublichen, Cantor zu Pillgramsdorf 1305. Mublichen, Cantor zu Pillgramsdorf 1305. Mublichen, Cantor zu Pillgent zu Krekau srs. Mubler, Opftbirect. zu Elbing 1504. Müller, Porfesso zu Ghiler, Opftbirect. zu Elbing 1504. Müller, Professo zie. Mubler, Opftbirect. zu Elbing 1504. Müller, Professo zie. Mubler, Bürgermir. zu Königsberg vo. Mubler, Bürgermir. zu Königsberg sps. Müller, Kreiscasse zu Mubler, Erhr. zu Königsberg sps. Müller, Kreiscasser, Dulzer, Frhr. zu Königsberg sps. Müller, Kreiscasser, Dulzer, Frhr. zu Hafeler, Kroiscasser, Kunler, Sprin. zu Weißenier 1243. Müller, Kreiscasser, Kunler, Sprin. zu Passeiger zu Pinnom 258. Müller, Swulzer, Frhr. zu Passeiger zu Königsbehrer zu Königsb

Oberfeld, Paftor gu Erebel 1203. Oberlander, Pfr., gu Ellichleben 704. Oberlander, Rath zu Konigsberg, 713. Oberlichleben 704. Obertander, Rath gu Ronigsberg, 713. Deerstür, gebeim, geistlicher Rath zu Burzburg 275. Dbft, Amtmann zu Wittendorf 700. Odel, Kaufm. zu Wismar 367. DConel, Oberft zu Wien 1156. Debtschläger, Hofbauinsp. zu Reusahrwasser 11662. Debtschläger, Hofbauinsp. zu Reusahrwasser 11662. Debtschläger, Hofbauinsp. zu Reusahrwasser 11662. Debtschläger, Hofbauinsp. Zuchwegen St. G. Alfessor zu Nürnberg 976. Delsner, Gymnasiallebrer zu Weegnis 2002. Oberschlässer zu Stelling. Ohnemuller, Pfr. 210 Gegnis 2002. Ohnesare, Grenzinspector zu Liegenbals Brestau 977. Delgner, Pastor zu Kybna 14. v. Derken, Ob. Landesgerichtsassessor zu Stettin 9. Ohnemüller, Pfr. zu Segnig 888. Ohnesorg, Grenzinspector zu Ziegenhalk 641. Ohnesorge, Justizcommissär zu Cottbus 953. Oldach, Dr. med. zu Damburg 71. Oldenburg, Amebauptm. zu Redentin 53. v. Olmsch, Kürst: Erzbischof zu Baden 1087. Ortier, Dr. med. zu Leipzig 471. Ortlepp, Probst zu Scheiner, Dr. med. zu Leipzig 471. Ortlepp, Probst zu Scheiner, Dr. med. zu Leipzig 471. Ortlepp, Probst zu Scheiner, Dr. med. zu Leipzig 471. Ortlepp, Probst zu Scheiner, zu Sutrenburg, Eraf zu Tambach 95. Osmann, Bürgermstr. zu Sulususs. Oswald, Lieut. zu Berlin 1865. Otto, Kämmerer zu Strelen 1461. Past pfr. zu Zell 1122. Pagentopf, Reserend. zu Perleberg 705. Palm, Reg. V. Prasident 1088. Palm, Akssor zu Schonebed 1527. Panus, Constitorialrath zu Dainischbagen 283. Pagig, Stadtricher zu Saakseld 524. Paul, Notarius zu Friedland 532. Paulis, Justizcommistir zu Lauban 952. Paulien, Umtkadvac, zu Großtudesläder zu Lauban 952. Paulen, Umtscher, Zu Großtudesläder zu Konstath zu Berlin 148. Peinger, Porls zu Konsten zu Erwert a. d. D. 1143. Pepold, Stadtrath zu Berlin 148. Pastiger, Porls zu Großten zu Eutin 144. Phrich, Mechanieus zu Dresden 1497. Phister, Preister zu Mohnerstadt 1576. Phugrad, Hauptdar 201. Pinterzieller, Ausgen 202. Pulester zu Boblen 441. Pinter, Weister zu Boblen 749. Pinder, Paftor zu Böblen 441. Pinter, Geretat zu Bien 636. Pioleke, Pfr. zu Kostisch 216. Pietschaft, Phisosoph zu Hosbern 1375. Planck, Prossessor v. Piesten, Major a. D. zu Kostisch 216. Pietschaft, Phisosoph zu Hosbern 1375. Planck, Prossessor v. Piesten, Major a. D. zu Büsen 77. du Plesse, Weister aus Boblen 41. Piester zu Boblen, Weister 202. Plesser, Polanck, Prossessor v. Piesten, Major a. D. z

ris 356. Plitt, Dr. d. A. zu Lübeck 567. v. Podewils, Generalmajor a. D. zu Brieg 476. Pogge, Dománenrath zu Norgow 322. Pobl, Oberamtm. zu Warmbrunn 1523. Poblmann, Pastor zu Danzig 658. v. Poninsty, Graf zu Breslau 686. Porschereger, Ob. Amtm. zu Kriedersborf 1000. Posca, Pfarrer zu Züh 711. Posch, Prof. zu Berlin 1031. Posca, Pfarrer zu Züh 711. Posch, Prof. zu Berlin 1031. Posca, Ctadtrath zu Breslau 888. Poscelt, Pred. zu Apenrade 886. Poscel, Priv. Actuar zu Parchwiß 462. Prahl, Consistorialrath zu Tondern 165. Preisich, Schullebrer zu Altibenist 10. Prell, Nausm. zu Selb 1433. Prescher, Intendant zu Koblenz 495. Preschinger, Ob. Polizeicommiss. zu Wien 1253. Prien, Botanifer, zu Preen 299. v. Pstrongavsti, Lieuten. zu Graudenz 885. Purschel, Sec. Lieut. zu Naumburg 804. v. Puttlig, Baron, Landrath zu Lauchstadt 1035. von Qualen, Erd. u. Gerichtsberr zu Wulffsbagen 695. Quandt, Kriegsrath zu Oresden 1607. Quednow, Seibenfabri-Qualen, Erb. u. Gerichtsberr zu Bulffebagen 695. Quandt, Kriegerath zu Dresden 1607. Quednow, Seidenfabrifant zu Baruth 666. v. Quistorp, Major zu Berlin 1519. v. Rad, geb. Rath zu Augsburg 1348. Radecke, Apoth, zu Meserih 1267. Ragoczy, Buchdandler zu Prenzlau 1101. v Ranyau, Oberstallmeister zu Schwerin 166. Rapp, Registr. zu Bressau 499. Rasche, Bundarzt zu Wien 454. Rahmann, Privatgelehrter zu Münster 101. Ratich, Rector zu Reustadt 229. Ras, Polizeiinsp. zu Bressau 962. Rauch, Sanger zu Wien 540. v. Raumer, Generallieutenant zu Neisse 67. v. Naumer, Generallieutenant zu Reisse 67. v. Naumer, Generallieutenant zu Reisse 67. v. Raumer, Generallieutenant zu Reisse 682. v. Raven, Klosterhauptmann zu Parchim 864. v. Reden, Staatsminister in Berslin 73. Redies, Acciseinnehmer zu Schlawe 629. v. Redwis, Frbr., Hauptm. zu Erlangen 1604. Rehmann, mann zu Parchim 864. v. Reben, Staatsminister in Berlin 73. Redies, Acciseinnehmer zu Schlawe 629. v.
Redwiß, Frdr., Hauptm. zu Erlangen 1604. Rebmann,
Dr. med., Staatsratd zu St. Petersburg 1300. Reiber,
geistl. Insp. zu Echzeu 1486. v. Reibnis, Hauptm. zu
Graubenz 880. Reiche, Postmeister zu Penig 1285. von
Reiche, Rechtsprakt. zu Wunstedel 1506. Reichel, Packbofdinspect. zu Berlin 1338. v. Reichenbach, Landrath
zu Treienwalde 1214. Reichenbach, Landchieurg zu Linesburg 712. Rehmann, Gutsbes. zu Pebliz 479. Reimann,
Candit. d. Theol. zu Bressau, Reimann, Parrer zu
Oberrossa 155. Reimann, Kr. Phys. zu Rosenberg 1083.
Reindl, Hosbuchrucker zu Bamberg 362. Reinhart,
Gutsbes, zu Frodnau 1206. Reisbacher, Schullehr. zu
Habicht 1094. Reißbrod, Ober Einnehmer zu Leipzig 1064. v. Renner, Generalmajor zu Reuburg 929.
v. Reisewih, Bar. Rittmeister zu Oppeln 1400. Retslag,
Prediger zu Weitin 55. Renling, geistl. Inspector zu Darmstadt 1856. Reuscher, Kreibpbyl. zu Stendal 1847. Reuter, Harrer zu Et. Georgen 10. Kezer, D. Ap. G. Ratt zu Lauterbofen 1129. Rbades, Candidat d. Predigtamit zu Proseden 12. Rbades, Director zu Magdeburg 278. Richelmann, Procurator zu Rostod 41. Richter, D. B. U. R. Inspector zu Breklau 216. Richter, D. H. Secretär zu Hamburg 220. Richter, Pfarrer zu Hundsselb 517. Richter, Förster zu Langenau 652. Richter, Diaconus zu Sedniß 259. Richter, Bürgermütz zu Bolsenstein 1011. Richter, Kreisamtm. zu Zehnbed 258. Richter, Ratöserr zu Jörbig 1413. Riedel, Decon. Inspect zu Plausig 277. v. Riedel u. Löwenstern, Krdr. zu Obernigf 1835. v. Riedelin, Kreid. Marquard zu Schöstel 1815. Riefenstal, Pred. zu Zinna 1207. Rieger, Bischof zu Fuldusig 242. v. Riemberg, Hautum zu Bred. Multeriehauptm. zu Breslau 423. Riemeng, Hautum zu Bred. Allerendaustm. Zu Breistungen, Zu Kom 11. Riese, Factor zu Berlin 1856. Rille, Artilleriehauptm. zu Breslau 423. Rimann, Dr. med. zu Dirschoberg 1255. v. Ringel, Staatstatd zu Michen 250. Ritter, Pfr. zu Hermstedt 1118. Rittler, Apothefer zu Bilisdruss zu. Ringel, Staatstatd zu Michen 250. Rioge, Director d. weibl. Erziedungsanstalt zu Dorsten 5. Röber, Raussm. zn Herbede 1503. Robert, Justigratd zu Berlin 252. Riog, Director d. weibl. Erziedungsanstalt zu Dorsten 5. Röber, Raussm. zn Herbede 1503. Robert, Justigratd zu Berlin 252. Riog, Director d. weibl. Erziedungsanstalt zu Dorsten 5. Röber, Raussm. zn Herbede 1503. Robert, Justigratd zu Berlin 252. Riog, Dieretor d. weibl. Erziedungsanstalt zu Breiberg, Raiger a. D. zu Bressau 250. Roberwoldt, Areisiussprach zu Tamburg 136. v. Rober, Baron, Oberforstmit. zu Lichtenstein 1144. v. Röber, Pr. Lieut. zu Raunhof 1581. Robe, Schullehrer zu Niederwierra 541. v. Rober, Major a. D. zu Bressau Breiberg, Rosigne a. D. zu Bressau. Rober, Schulberg, Schulberg, Schulberg, Schulberg, Schulberg, Schulberg, Schulberg, Schulberg, Laussmeller, Runderer, Co. adi, zu Litzisofen 200. Rotter, L. G. R. Alssten, Weisen zu. Erwessmühlen 277. Rabrich, Landom, Ge

Bimfen 1961. Rupprecht, Maler gu Bamberg 341. Rup. hein, Paftor zu Linden 702 Ruthardt, Gutsbef, zu Salz-brunn 1167. Sachs, geb. Secret. zu Berlin 1473. Sachse, Rector zu Quedlindurg 39. zu Sachsen. Coburg, verw. Herzogin zu Coburg 359. v. Sachsen. Coburg, Louise gesch. Herzogin, zu Paris 1311. Sachse, Obersörst, zu Gr. Michaelis 1108. Sach, geh. Nath zu Erettin 202. v. Saldern, Frhr. zu Berlin 1230. Saalfeld, Oberamtm. Dr. Galbern, Frhr. zu Berlin 1230. Saalfeld, Oberamtm.
zu Mattheborf 1080. Salice, Senator zu Krankfurt a. d.
D. 1417. v. Salm-Krautheim, Altgraf zu Carlsrube 883.
Salomon, R. D. Rech. Rath zu Liegniß 907. Salzer, Univ.
Cantor zu Leipzig 677. Salzmann, Intendant zu Oliva
1079. Sammet, Privatgelehrter zu Leipzig 745. Sänger,
Senior zu Kastorf 129. v. Sarnowski, Pr. Lieuten. zu
Guben 1031. Sauer, Posthalter zu Breslau 862. Sauer,
Dr. med. zu Krankf. a. M. 183. Sauerkohl, Secretär
zu Güstrow 741. Sauermann, Professor zu Brieg 1446.
Sauerteig, Kirchenrath zu Walldorf 343. v. Schaf,
Generalmajor zu Berlin 1531. Schadow, Baurath zu
Berlin 1381. Schässer, Oberconsistorialrath zu Gotha 13.
Schallern, Wundarzt zu Kirnberg 755 Schaul, Dr.
med. zu Breslau 418. Schaumburg, Naturforscher zu
Costlern, Wundarzt zu Kirnberg 755. Schaul, Dr.
med. zu Breslau 418. Schaumburg, Naturforscher zu
Costlern, Wundarzt zu Kirnberg 755. Schaul, Dr.
med. zu Breslau 418. Schaumburg, Naturforscher zu
Costlern, Wundarzt zu Kirnberg, Naturscher zu
Esselau 1277. v. Scheeber, Rath zu Resslauszt. Schelb
aß, Rath zu Unsbach 689. Scheppe, Regier. Secr. zu
Breslau 1277. v. Scheve, geh. Rath zu Russprelin 128.
Schicke, Verwalter am Versorgungshause zu Wien 559.
v. Schicksung zu Steinstrelin 218.
Schicke, Reg. Ath. zu Hilburghausen 729. Schiedewis Kostralb zu Evrottau 696. v. Schierschalt. Genez
wis Kostralb zu Evrottau 696. v. Schierschalt. Genez v. Schieffuß, Polizeidistriktscommissär zu Baumgarten 531. Schieck, Reg. Ath. zu Hildburghausen 729. Schiede, wiß, Hofrath zu Sprottau 626. v. Schierstädt, Gener ralmajor a. D. zu Dablen 349. v. Schierstädt, zu Nedlig 1580. Schilling, Steuereinnehm. zu Pegau 1532. v. Schimmelmann, Graf, zu Ropenbagen 49. Schink, Regist. Director zu Wien 627. Schirmer, Buchdater zu Berlin 1895. Schirmer, Pfarrer zu Windsheim 1192. Schlabke, Senator zu Lauban 485. Schläger, Pr. Lieutenant zu Brackede 230. Schiegel, Nath zu Hannover 354. Schleicher, Fabriksbesitzer zu Stolberg 231. v. Schlespegrell, Major zu Harburg 1145. Schlessing, Patrimonialricher zu Küps 1177. v. Schlester, Lieuten. zu Tortona 1133. Schleusner, Professor zu Wittenberg 60. Schlick, Tertius zu Plauen 1316. v. Schlieffen, Graf,

Dauptm. ju Berlin 1125. v Solit, Graf, Domdecan ju Burg Solit 237. Soliwa, Amtm. ju Lok 78. Solisfer, Magistr. Ath. ju Wien 1246. Solucter, Pfr. zu Linden 1120. Somalz, geb. Justigrath zu Berlin 151. Somelka, Schauspielerin zu Leipzig 363. Somidt, Dr. und Prof. zu Berlin 323. Somidt, Aanzl. Insp. zu Breslau 893. Somidt, Kausm. zu Frankfurt a. d. D. 907. Somidt, Dr. u., Prof. zu Gießen 170. Somidt, Dr. jür. zu Hamburg 1057. Somidt, Pfr. zu Hobenstadtszt, 1065. Somidt, Prediger zu Gr. Jestin 378. Somidt, Soullebrer zu Roigswartba 788 Somidt, St. Ammmerer zu Mewe 838. Somidt, Keviersörster zu Mulba 1210. Schmidt, Abgeordneter b d. Standevers. zu Minsmerer zu Mewe 838. Somidt, Keviersörster zu Mulba 1210. Schmidt, Oberpsarrer zu Keuwebell 1336. Schmidt, Hastor zu Wefelsstet 1495. Schmidtsdorff, Apotheter zu Braße 1326. Schmiel, Apotheter zu Bride 1326. Schmidt, Oberpsarrer zu Keuwebell 1336. Schmidt, Obmocapelmeister zu Breslau 184. Schnakenden, Nechsteinspector zu Pspah 646. Schnabel, Domcapelmeister zu Breslau 184. Schnakenden, Nechsteinspector zu Schnaber, Derförster zu Eichelsdorf 287. Schneider, Professor zu Altendurg 225. Schneider, Hosaborat zu Apotha 666. Schneider, Polizeiagent zu Gamen 1420. Schneider, Aboofat zu Hobender, Denkein 1114. Schnobel, Hauptmann zu Gustrow 790. Ilzeiagent zu Gamen 1420. Schneider, Aboofat zu Hobender, Drestberzt zu Kutendern 548. Schnur, Dr., Stabsarzt zu Nürnderg 1038. v. Scholf, Graf zu Zülfendorf 938. Scholbe, Berginspector zu Gutten. Schnern II. Sunder, Juditaun ju Suttenfein 548. Schuter, Dr., Stabbarzt zu Rurnberg 1038. v. Scholk, Graf zu Zustender 328. Scholk, Berginspector zu Gutten-Paaren 742. Schold, Justiz E. Rath zu Ratibor 439. Scholz, Parrer zu Schwotkeisen 258. Scholz, St. Gerichts Affessor zu Schworteisen 258. Schonann, Post. meister zu Dasson 574. Schönber, Kirchenrath zu Markt. Parburg 298 v. Schönbued, Forsmeister zu Adhing 672. Schönbutte, Dr. der Rechte zu Jamburg 256. Schönleutner, Regierungk Rath zu Schleisbeim 1077. Schönleutner, Regierungk Rath zu Scheisbeim 1077. Schönleutner, Regierungk Rath zu Scheisbeim 1077. Schönleutner, Kegierungk Rath zu Scheisbeim 1077. Schonleutner, Regierungk Rath zu Scheisbeim 1077. Schonleutner, Presser zu Wandsbeck 986. Schöpel, Bürgermeister zu Nördlingen 300. Schubart, Kausmann zu Parschen 1612. Schubert, Notar zu Börtig 750. v. Schubert, Hauptmann zu Parschen 984. Schubert, Priester zu Wien 872. Schubert, Jauptmann zu Parschen 984. Schubert, Priester zu Wien 872. Schubert, Jauptmann zu Parschen 984. Schubert, Priester zu Wien 872. Schubert zu mann zu Goblen 669. v. Schuskmann, Rammerherr zu mann zu Goblenz 669. v. Schuskmann, Rammerherr zu Battinsthal 756. von Schulenburg, Graf, Generallientenant zu Berlin 1229. von der Schulenburg-Hodendorf, Graf, Second-Lientenant zu Berlin 754. v. der Schulenburg, Graf zu Kliefen 821. von Schuler, geborne Kreiin von Hanstein zu Hildburgdausen 1407. Schuleß, Dr. und Prosessor zu Landshut 112. Schulß, Josmedituß zu Berlin 105. v. Schulß, Baron zu Berlin 476. Schulße, Apothefer zu Fiddichow 1235. Schulße, Stadtrichter zu Neustadt 120. Schulße, Dofchiurguß zu Neustreliß 571. Schulße, Iteuerausseher zu Werlenburg 1233. Schulze, Oberst zu Berlin 1447. Schulße, Regierungsratd zu Bresleu 143. Schulße, Dberamtmann zu Werseburg 283. Schulße, Negierungsratd zu Breslau 143. Schulße, Dberamtmann zu Merseburg 241. Schumann, Schulßeher zu Rückaarsborf 357. Schump, Stadtusfarrer zu Rastadt 565. Schunde, Prediger zu Bessin 784. Schumenann, Dr. der Rechte zu Rostoch 123. Schursch, Ober-Landbegerichts-Referendar zu Breslau 1548. Schurscht, Ober-Landbegerichts-Referendar zu Breslau 1548. Schussen, Pratrer zu Brößingen 1073, 1606. Schutte, Kaufmann zu Berlin 1439. Schüß, Prediger zu Lückeniß 1555. Schwade, Hosavocat zu Arnstadt 389. Schwade, Kaufmann zu Breslau 389. Schwade, Kaufmann zu Breslin 1219. Schwerdzehurth, Malerin zu Dresden 325, Schwerdtseger, Apothefer zu Kothenburg 1205. Schwertsmann, Schullehrer zu Barl 1187. Schweitsmann, Wertlin 1219. Schwerdzehurth, Malerin zu Dresden 325, Schwerdtsger, Apothefer zu Kothenburg 1205. Schwertsmann, Schullehrer zu Breslau 583. Schwinge, Major a. D. zu Priedorn 577. v. Schottendorf, Polimeister zu Prosessau von Schweitsmann zu Berlin 1575. Seewald, Escadrons Schirurg zu Gleiwiß 1354. Seidel, Lieutenant zu Breslau 580. Seehont, Deurendenstrus zu Kothenburg 134. Seidel, Jugliscommissäu Preußen 1264. Seiden, Natursorsfehr aus Preußen 1261. Seige, Dr. med. zu Bahren 283. Semste, Seehond. Seigenfles, Dr. med. zu Bahren 283. Semste, Seehster, Steuereradant zu Kreia 282. Seefling, Pfarrer zu Mehan 284. Seidel, Dberamtmann zu Breslau 563. Seuffe, Steuereradant zu Seissau 1646. Seepsel, Oberam

farth, Superintendent zu Freyberg 106. Genffert, kand und Stadtgerichts Director zu Eolberg 198. Siebig, Rittmeister zu Breslau 1883. Siedler, Afseider zu Erikt 1825. Siegert, Pofrath zu Berlin 488. von Eiegenthal, Freiherr, General zu Wien 1572. Siegerist, Rendant zu herrieden 1299. Siegert, Prediger zu Görist 1822. Siegerichen, Regierungstrath zu Darmstadt 1982. Singer, kientiat zu hamm 1477. von Sode, Amtbasseschieflor zu Fallersleben 594. v. Soden, Reichsgraf zu Nürnberg 219. Sonnaband, Polizeirath zu Bretslau 1297. Sonnenburg, Kreisphpssist zu Friedlau 1297. Sonnenburg, Kreisphpssist zu Friedland 1184. Sörensen, Dr. med zu Reuwied 124. Spaltball 1184. Sörensen, Dr. med zu Reuwied 124. Spaltball, Kaufmann zu Lisst 1833. Spath, Dr. zu Wien 1245. Spegele, Pfarrer zu Ziegelbach 709. di Sposetti, Zerboni, geb. Rath, aus Breslau, zu Rombezyn 161. Sprengel, Superintendent zu Memel 720. Sprinzger, Postmeiser zu Augustubdurg 1376. Stachow, Renzier zu Berlin 824. Stade, Musselbieretor in Ascherfeben 227. Stadsmaier, Hosspan zu Passen zu Keinbeim 1429. Starf, Commissor in Ascherfeben 227. Stadsmaier, Hosspan zu Passen zu Frier zu Potsdam 1830. Starf, Commissor zu Keinscher zu Passen zu Keinbeim 1429. Stein Derekerder zu Potsdam 1830. Stein, Oberehrer zu Keinbeim 1429. Stein, Derekerer zu Keinbeim 1839. Stein, Derleherer zu Keinschen zu Kappenberg 203. Stein, Derleherer zu Keinscher zu Kappenberg 203. Stein, Derleherer zu Bries 456. Steinbrenner, Superintendent zu Großbordungen 402. Steinsopf, Oberamtmannin zu Dornburg 450. Steilber, Schisser, Schisser, Schisser, Justizath zu Berlin 318. Steiort, Casser, Steiger, Freiberr, Seldmarschaftseurenant zu Weingeburg 1833. Steicher, Justizath zu Berlin 318. Steiort, Casser, Schischpard, Passen west, Weinschlein zu Arbeiten 244. Steinberg 813. Streiber, Passen, Dierester zu Großen, Haustweiten 1445. Straßer, Schuscher, Schisser, Schisser, Ammermusstuß zu Darmstadt 18. von Straße, Rammermusstuß zu Darmstadt 18. von Straße, Rammermusstuß zu Darmstadt 18. von Straße, Rammermusstu Superintenbent ju Frenberg 106. Genffert,

1180. Strohbach, Archidiaconus ju Liben 204. Stropp, Amterath ju Zechlin 489. Struckmann, Regierungerath ju Denabruck 83. pon Struve, Staatsrath ju Jena 278. Strume, Bankbirector ju Berlin 353. Stryffy, Ob. 2. Berichte - Referendar ju Ramelau 964. Stubenraud, L. Gerichts-Referendar zu Ramstau 364. Stubenrauch, Haaptmann zu Berlin 488. v. Stümer, Rittmeister zu Breslau 1418, Sturm, Consistorialrath zu Stargard 25. Suble, Prediger zu Ebarberow 473. Sulfowska, verwitwete Kurstin zu Reissen 453. Sümmermann, Bestzer eines Gutes in der Fromerschen Gemeinde 220. Suppe, Geleitseinnehmer zu Ebemniß 533. Supplus, Inspector zu Berlin 1232. von Suter, Major zu Boun 1212. Suthau, Pfarrer zu Nippicha 840. Spoom, Presmier, Lieutangnt zu Marienmalbe, 1800. Sietaminski. Inspector zu Berlin 1232. von Suter, Major zu Boun 1212. Suthau, Pfarrer zu Rippicha 840. Sodow, Premier- Lieutenant zu Marienwalde 1590. Szczawinski, Ober Steuercontroleur zu Ogerschüß 463. von Szerwansky, Major zu Rathenow 1410. Taistrzik, Kreis Jukitzat zu Ratibor 1476. Tappert, Mechanikus zu Berlin 1224. Tasser, Oberbürgermeister zu Posen 1176. Tavernier, Kasiner zu Bamberg 857. Telemann, aus Plon, Musikdirector zu Riga 74. von Tettau, Ob. L Vice, Präsident zu Marienwerder 99, 415. von Tettenborn, Amisbauptmann zu Ischeipliß 885. Thalbeim, Primus zu Dels 1139. Thede, Schulrath zu Parchim 109. Theusner, Bürgermeister zu Namslau 968. Thever, Notar zu Worms 1067. Thiel, Obereastellan zu Schwerin 678. Thieriot, Lehrer zu Wiesbaden 501. Thilo, Orrund Prosessor zu Krankfurt a. M. 159. Thindel, Ober-Lieutenant zu Freiburg 440. Thomann, Rittergutsbestzger zu Schl. Berdisdorf 812. von Thom Dittmer, Freiberr zu Etterzhausen 249. von Thom Dittmer, Freiberr zu Etterzhausen 249. von Thom Dittmer, Freiberr zu Etterzhausen 249. von Thom Dittmer, Freiberr, Erbmarschall zu Etuttgart 371. v. Thurn und Balfassina, Gräsn zu München 1237. v. Tieschowis, Landesältester zu Rostiniß 1460. Tiebe, Schullehrer zu Lohstädt 1362. Tiehen, Kausmann zu Berlin 1236. Timm, Rittmeister zu Berlin 1408. Tittmann, Präsat zu Lohsen 1511. v. Tomasch, Kreiberr, General zu Jara 1190. Trautmann, Pfarrer zu Reisser, General zu Zara 1190. Trautmann, Pfarrer zu Neisser, General zu Jara 1190. Trautmann, Aath zu Paris 1603. v. Treskow, Generalieutenant zu Königsberg 550. v. Treuberg, Freiberr, Generalieutes

Rampin 1148. Erieft, geb. Regierungs Rath zu Berlin 1040. Erillitich, Hauptmann zu Breslau 1374. von Trünfchler, geb. Rathsprasibent in Altenburg 243 v. nampin 1148. Lieu, geb. Beglerungs-Rath zu Berlin 1960. Trilicic, Hauptmann zu Breklau 1374. von Trüßichler, geb. Rathbordscheit in Altenburg 243 v. Thamber, hauptmann zu Posen 1092. Achech, Bausinspector zu Breklau 256. Kicopp, Rendant zu Potkdam 211. von Tümpling, Oberstieutenant zu Altenburg 289. Türk, Kapitan zu Soldin 597. v. Türkbeim, Baron, Banquier zu Straßburg 212. Tphzfa, Rechnungkrevisor zu Potkdam 537. Ueberschär, Paktor zu Michelboorf 58. Ufer, Dr. philos. zu Hische Dr. mod. zu Rochlit 1546. Ulich, Paftor zu Ausligk 588. Ulsmann, Amteverwalter zu Leisnig 773. Uhlich, Dr. mod. zu Rochlit 1546. Ulich, Paftor zu Ausligk 588. Ulsmann, Duartiermeister zu Appenzell 48. Unger, Münzweister zu Berlin 656. Unrein, Mustedieretor zu Weismar, 342 v. Unrub, Oberstlieutenant zu Inowraciaw 1982. Urbaneck, Pfarrer zu Michanna 827. Urfunek, Hofrard zu Mochtmann, Duschmann, Hauptmann zu Kyrig 1179. von Balentini, Oberst zu Merseumeister zu Appenzell 49. Argebeburg 589. Ukrei, Bürgermeister zu Individual 642. Utbemann, Hauptmann zu Kyrig 1179. von Balentini, Oberst zu Meisen 282. Verkunek, Hofarrer zu Preichau 642. von Wieteh, Michanna 222. Verkunek, Hofarrer zu Preichau 642. von Wieteh 218. Woschen 232. Bogel, Kanzlei Kath zu Hischan 248. von Wieth, Affestor zu Meisen 582. Bogel, Kanzlei Kath zu Hischandspausen 1947. Von Bogelfang, Postmeister zu Greisswald 567. Boigt, Gattin des Buchdändlerz zu Greisswald 569. Wölfer, Justizerweser zu Etettow 722. Bölschweit, Kanzellist zu Kürnderg 1670. Bogelhuber, Dr. zu Wichann, Handelbantner zu Belgern 604. Bos denbusen 282. Bothmann, Handelbantner zu Etettsow 722. Bölschwen, Kammerei Secretar zu Wissenar 982. Bosquarts, Woodenbusen, Jandelbantner zu Etettsow 722. Bölschwen 283. Wohdman, Handelbantner zu Gedernung 91. Wachenbusen, Gebeim. Justizath zu Gedwein 336. Wachenbusen, Gebeim. Justizath zu Gedwein 336. Wachenbusen, Gebeim. Bagner, Buchdnaler zu Renkat a. d. d. V. Wagner, Prediger zu Townscher, was kabl. prosessier und einer Bagner, Buchdnaler zu Renkat a. d. d. D. 447. W Mallbaum, Secretar zu Berlin 206. Wallishauser, Buchbandler zu Wien 1351. Walfer, Kausmann zu Berlin 723. Walter, Operntanzer zu Berlin 1022. Walter, Opfarrer zu Bergzabern 633. Walther, Arzt zu Garderiegen 26. Wandel, Hauptmann zu Neuruppin 1066. v. Warburg, Prem. Lieutenant zu Berlin 1353. Warendorff, Bergrath zu Hiesdeurg 372. von Warnsdorf, Treiberr, gebeim. Nath zu Wien 647. von Weber, Domdekan, zu Augsburg 56. Weber, Commissionerath zu Berlin 1054. Weber, L. und Stadtgerichts Secretar zu Halberst zu Alberstadt 867. von Webern, Witwe des Generals zu Heiligenstadt 1467. Wede, Nathm. zu Krakom 1142. von Wedelind, Freiherr, Leibarzt zu Darmsdorf 345. Webel, Vicar zu Hamburg 131. von Webell, Major a. D. auf Althof 710. Wegener, Schauspieler zu Berlin 1186. Wegener, Moorinspector zu Gisborn 422. Weidsisch, Stadtrichter zu Zittau 1124 Weidler, Rezgierungs. Secretar zu Posen 1821. von Weigl, prossessich, Socretar zu Hosen 1821. von Weigl, prossessich weiligkeit 311. Weißen 599. Weiße, Garnisons Medicus zu Königstein 1149. Weißer, Forstrath zu Schleiz zu Konigstein 1149. Weißer, Forstrath zu Schleiz zu Konigstein 1149. Weißer, Forstrath zu Schleiz zu Oppersbausen 1916. Weißen 311. Weiße, Wirthschaftslinspector zu Korkniß 1216. Weißendon, Pastor zu Oppersbausen 1916. Weigen 311. Weiße, Wirthschaftslinspector zu Korkniß 1216. Beißendonn, Pastor zu Oppersbausen 1916. Weigen 310. Wener, Regierungs. Secretar zu Münster 587. Wennmohd, Stadtgerichts Zuditor zu Gradom 348. von Wenner, Regierungs. Secretar zu Münster 387. Wennier zugeheim, Prosessor zu Münschen 1866. von Wennigs Ingendeim, Prosessor zu Münschen 348. von Wennigs Ingendeim, Prosessor zu Münschen 348. von Wennigs Ingendeim, Prosessor zu Geschalt zu Gereiches weiter zu Berlie 200. Wesphal, Obersetebe, Landvorf Schleusingen 661. Werner, Justigrath zu Gr. Stresliß 661. Wernicke, Mentier zu Berlin 1193. Wernicke, Bremier - Lieutenant zu Obllens - Nadung 851. v. Wersche, Landdroft zu Marienburg 20. Weshphal, Obersamtmann zu Ebslin 988. Wesselh, Kr. Gerichtsreferen. dar zu Potsdam 828. Westerwier, Bischof zu Magdeburg 69. Westerwick, Dr. zu Lübeck 1485. Westphal, Dr. der Philosophie, aus Schwerin 305. Westel, Ob. L. G. J. Commissär zu Naumburg 673. Werdiser, Regierungs - Secretar zu Oppeln 1008. von Widder,

Staatbrath zu Munchen &. Wiegand, M. zu Baldbeim 344. Wiebengehnriebl, Pfarrer zu Aica 1100. v. Wiebebach, Regierungerath zu Beifich 1271. Wiegers, Forfter zu Rothenbause 1055. von Wietersbeim, Deers a. debach, Regierungsrath zu Beitsch 1271. Wiegers, Forster zu Rothenbause 1055. von Wietersbeim, Oberk a. D. zu Gerlin 1115. von Wilburg, Unter Beldart zu Wien 589. Wildens, Erhzoll' Controleur zu Grundbausen 1178. von Wilczeck, Gräfin zu Wien 791. Wildens deußen 1178. von Wilczeck, Gräfin zu Wien 791. Wilderer zu Hilberer zu Hilber 1056. Wilhelmi, Pfatrer zu Hilber 1542. Wilmans, geheim. Justigrath zu Gerlin 1589. Wilmen, Prediger zu Berlin 1382. Wimmer, Olaconus zu Waldbeim 1504. Windler, Bürgermeister zu Parchwiß 477. v. Wins, Oberst zu Dobrzyce 1882. von Winterseld, Gutsbesitzer zu Großbelow 450. von Winterseld, Gutsbesitzer zu Großbelow 450. von Winterseld, Lieutenant zu Straßburg 254. Wittchow, Justigrath zu Wellentin 848. Witte, Rittergutsbesitzer zu Baumgarten 1265. Witte, Inspector zu Berlin 308. Witte, Kriegsrath zu Breslau 1569. v. Wittich, Generalmajor zu Königsberg 1484. Wittig, Ersapziner zu Reussabet 297. Woesen, Ober-Tinanzath zu Verlin 487. ie, Kriegerath zu Breklau 1569. v. Wittich, Generalmajor zu Königsberg 1484. Wittig, Erkapuziner zu Reuftadt 297. Woener, Ober-Finanzrath zu Berlin 487. Wocke, Justizath zu Ratibor 1298. Woltowskip, Rathstanzellist zu Brieg 791. Wokenius, Rector zu Ilmenau 746. Woldmann, Oberlehrer in Palberstadt 267. Wolf, Wildmeister zu Burgbernheim 1288. Wolf, geheim. Justizath zu Darmstadt 590. Wolfframsborst, geheim. Justizath zu Darmstadt 590. Wolfframsborst, geheim. Rath zu Dessau 966. Wolland, Justizath zu Berlin 286. Wollenhaupt. Justizath zu Rawicz 563. Woniger, Prediger zu Roggendorf 252. Wossisto. Apotheker zu Posen 778. Wunder, Rittergutsbesitzer zu Marienthal 1573. Wunderer, Kreise und Stadtgerichtsrath zu Augsburg 595. Wunsch, Gerichtsdirector zu Weisenfels 478. Wurf. Hauptkassenschafter zu Franksurt a. d. D. 1889. Wusterw, Acciseinspector zu Werlin 1520. Wylich, Freiberr zu Diersford 500. von Wysiefi, Referendar zu Marienwerder 447. von Zabokzybti, Landrath im Neustädter Kreise 1004. von Babokzybti, Landrath im Penklädter Kreise 1004. von Babokzybti, Von Zehender, Gutöbesser zu Eschenau 911. von Zehender,

#### IIIVXXXX

Legationsrath zu Cannstadt 1855. Zeibe, Kriegsrath zu Reustadt Eberswalde 420. Zeilinger, Gaterdirector zu Beine 529. Zeisfe, Gerichts Amtsverw. zu Pretin 1898. Zeppenfeldt, Archivar zu Hibesbeim 259. Zerenner, Amtmann zu Erlangen 868. Zeuschner, Kreisphysitus zu Meferih 313. Ziegler, Polizeirath zu Berlin 861. Ziller, Kantor zu Kadig 666. Zimmermann, Oberamtsmann zu Friedrichswolbe 1825. Zimmermann, Oberamtsmann zu Friedrichswolbe 1825. Zimmermann, Pfarrer zu Geitendorf 195. Zirfel, Major zu Gradig 1662 P. Zobel, Stiftsregierungsrath zu Coldig 427. Zobel, Gutsbesitzer zu Dapnau 687. Zuld, Kuchenrendant zu Potsbam 1821.

## Erfte Abtheilung.

Theils vollständigere, theils fliggirte Lebensbefdreibungen.

N. Retrolog 9. Jahrg.

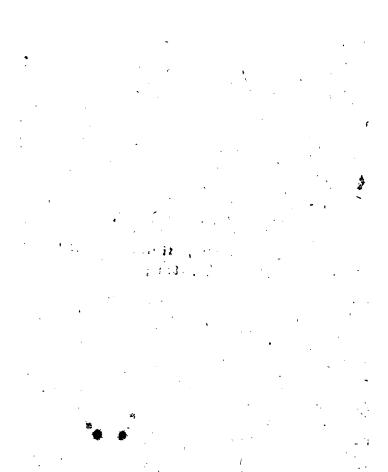

# Nachtrag

einiger im Sabr 1830 Berftorbener.

1. Muguftin Sadlinger,

Doctor der Philosophie, Domfapitular und Generalvitar bes Erge bisthums Munden : Freifing ;

geb. b. 12. Dct. 1765, geft. b. 19. Febr. 1830 \*).

geb. b. 12. Det. 1766, gest. b. 19. Febr. 1830 \*).

Er wurde zu Irschenberg in Baiern geboren, wo seine Eltern als zwar arme, aber fromme und dristlich gesinnte Bauersleute lebten. Als diese an ihrem Sohne schon frühzeitig eine besondere Lernbegierde und anhaltenden Fleiß in der Schule und zu hause bemersten, schiesten sie ihn in die Klosterschule nach Wegarn, wo er den Grund zu seinen Studien legte, die er in der Folge am Spmnasium und Loceum zu München rühmlicht vollendete. Frühzeitig bestimmte der fromme resigiöse Sinn des jungen Hadlingers ihn zum geistlichen Stande, und seinen Hallen ohliegen zu können, entschied ihn nach vollendetem theologischen Eursus für das Kloster. Manche der vormals in Baiern blübenden Klöster sah er auf seinen kleinen Herbstreisen. Auf einer solchen Reise kam er auch nach dem stüllen einsamen Gars. Hier gestel es ihm, er aber gestel dem würdigen Propst und allen Stissgeistlichen, die ihn mit Liebe in ihren Verein (den regulireten Ehorderrnorden des heiligen Augustins) im Jahre 1777 aufnahmen. Am 13. Nov. 1778 legte er die Orsdensgelübde ab und am 10. März 1781 wurde er zum Priester ordinirt. Als solcher versuchte er sich nicht nur in allen geistlichen Aufgaben, die ihm die religiöse und

<sup>&</sup>quot;) Bearbeitet nach: Erinnerungen an 2. Sacklinger u. f. w.

firchliche Ordnung des Stiftes zuwies, sondern löste sie auch vollkommen zu eigener und fremder Erbauung, zur Körderung des eigenen und fremden Heils. Spater übernahm er die Professur am Seminarium des Stiftes und die von den Stiftsgeistlichen zu Sars versehenen Professuren an den damaligen chursurstlichen Lyceen zu Ingolstadt und München. Auch als Professor blieb es ihm eine Herzensangelegenheit, den Resigions und Sittenunterricht den Gemütdern der ihm zur wissenschaftlichen Bildung anvertrauten Iünglinge ehrwürdig und heilig zu machen, und so war dieser für die Jünglinge nur um so anziehender und gesegneter, als sie an dem Professor den über allen Tadel erhadenen Mann und den eben so frommen als erleuchteten Priesser des Herrn vor Augen hatten. Als am 5. Sept. 1794 der Propst & Kalt zu Gars gestorben war, wurde unser Hervolkt. Auch mit dieser neuen Wärde des kleidet, zeigte sich H. als den Mann, der seinem Posten nicht nur Ehre machte, sondern auch mit Segen zum Besten seinen Untergebenen allenthalben wirkte. Bei seinen wielen Hausvatergeschäften und den Arbeiten, die ihm die Sarge und Verwaltung des Archidischnalivrens nicht nur Ehre machte, sondern auch mit Segen jum Besten seiner Untergebenen allenthalben wirkte. Bei seinen vielen Hausvatergeschäften und den Arbeiten, die ihm die Sorge und Verwaltung des Archidiakonalsprengels auslegte, unterließ er es niemals, die in den Ordenststuten vorgeschriebenen religiösen Uebungen und geistlichen Functionen auf das Pünktlichse und mit der zartesten Gewissenhaftigkeit zu erfüllen. Bei jeder Gelegenheit leuchtete sein erbauliches Beispiel den Stiftsgeistlichen vor. — So wie er die belebende Seele seines Stiftes in geistlicher hinsicht war, so war er es auch in literarischer. Was die nicht unberrächtliche Stiftsbibliothek in der neuern und neuesten Literatur nicht zu geben vermochte, das erseste er aus seiner eigenen, in vielen Fächern sehr reichbaltigen Privatbibliothek, die jedem seiner Mitbrüder offen stand und die er sortwähpleten gaden febr reichbaltigen privatoivilothet, die jedem seiner Mitbruder offen fand und die er fortwähzerend ansehnlich vergrößerte. Sich mit seinen Brüdern über Literatur zu unterhalten, war ihm die angenehmste Erholung, so wie er die Lust und den Eiser zum Fortschreiten in den höhern und schonern Wissenschaften in ihnen auf mancherlei Weise zu wecken und zu nahren wußte. — So wenig er übrigens bei seinem ernsten und nahren wußte. — Kontenden Erholung ein sinsteren Bichermung mar ehen anhaltenden Studium ein finfterer Buchermurm mar, eben fo wenig mar er, der immer einen großen Theil des Tages frommen Betrachtungen und dem Gebete widmete, ein finfterer heiliger. Mit unumwolfter heiterkeit wußte

er weise und fröhlich Vergnügungen am liebsten im Areise seiner Brüder zu genießen und seine gemüthvolle Theilnahme munterte ieden zum fröhlichen Mitgenusse auf. Gern und vergnügt weilten in Gars die Göste, die stets mit Freundlichkeit von ihm ausgenommen wurden; reisenden Gesehrten und Annstern kam er mit Uchtung und zuvorkommender Einladung entgegen und sührte sie zur Freude seiner Brüder in ihre Mitte. — Wie d. als Prosesso, Lehrer, Freund und Bater der vaterländischen Jugend im vollen Sinne des Worts war, so machte auch nach seiner Erhebung zur propsteilichen Würde sein geliebtes Seminarium in Gars eine seiner väterlichen Hauptsorgen aus. Er besuchte östers die Knaben und Jünglinge, unterhielt sich mit ihnen und ermunterte sie zum Fleise, zur Andacht und Frömmigkeit. Besondere Festtage für sein Herz waren die össenschaften des indes Seines sieden Eculiahres; da trat sein edles Gemüth ganz bervor, sein Angesicht war wie verklärt, und tief in die Herzen drang seine sanft tönende Rede. — Seinen edlen Charakter zeichnete auch seine herzlich treue Andänglichkeit an Fürst und Baterland aus. Seine propsteiliche Regierung siel in die unruhigste und geschahrvollste Zeit, und hart war das Stift bei seinen ohne din geringen Renten durch eine Reihe von Jahren mit immerwährenden bedeutenden Einquartirungen und Liesferungen aller Art, ja mit Plünderung mitgenommen, belastet und gedrückt, und es gränzte an ein Wunder, wie die kleine Kanonie die Kriegsauflagen und die bedeutenden freiwillig dargebrachten Beiträge erschwingen konnte. Im Vertrauen auf die göttliche Vorsechung und durch das vorgehende Beispiel eigener Verläugunung. Einschänflung und Entbedrung munnerte er sein Kapitel zur gemeinschaftlichen Nachslege auf, und so nur war es durch das vorgehende Beispiel eigener Berläugnung, Sinschränkung und Entbehrung munterte er sein Kapitel zur gemeinschaftlichen Nachfolge auf, und so nur war es möglich, Opfer auf dem Altar des Baterlandes darzubringen, die den von ungleich vermöglichern Stiften dargebrachten nicht nachstanden, vielleicht dieselben in ihrer Art weit überwogen. — Der Baterlandöfreund war zugleich auch der edelste Menschenfreund. Wo er belsen, Bürden erleichtern, Schmerzen lindern, Ihränen trocknen, Segen und Freude spenden konnte, da waren sein derz und seine Dand nicht verschlossen, da öffneten sich beibe auf die liebreichste Weise. In diesen Eigenschaften zeigte er sich unter andern auf das Glänzendse, als in den letzen Reunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ein großer Theil des öftreichischen Keldlazarethes

nach Gars verlegt war, und er mit der erfinderischten Sorgfalt den Leiden der verwundeten und kranken Krieger nach Kräften abzuhelsen bemüht war. So wie aber sein edles Herz Mitleiden mit den Unglücklichen fühlte, so nahm es auch innigen Antheil an den Freuden guter Menschen, die er zu erhöhen und zu veredeln wuske, — Im neunten Jahre seiner Regierung, die im Laufe des französischen Kevolutionskrieges so oft getrübt wurde, traf ihn wohl das härteste Loos, die Auslösung seines Klosters. Am 21. März des Jahres 1808 nämlich, an dem in allen Klostern Bajerns chursürstiede Commissäre mit dem Ausbehungsmandate, nur nicht in Gars erichies Rosers. Am 21. Marz des Jahres 1803 namlich, an dem in allen Rlosern Baierns durfürstliche Commissäre mit dem Ausbebungsmandate, nur nicht in Gars erschiesnen, glänzte noch ein, freilich nur schwacher Ledensstrahl der Kanonie, der aber auf eine für den würdigen Borsteher derselben um so schmerzlichere Weise verschwand, als am 28. März auch ihr das Todesurtheil gesprochen wurde. In Folge dieses Ereignisses zerstreuten sich die meisen seineme geliebten Sohne und Brüder, die die meisen seineme geliebten Sohne und Brüder, die die meisen seineme Bestimmung folgten, was seinem Bater- und Bruderherzen tiese Wunden schug. Er selbst blied zu Gars mit wenigen seiner Brüder, kaufte sich zur bleibenden Wohnung das Präsaturgebäude, weil er beschossen hatte, in Gars zu sterben, und verwaltete noch einige Jahre mit unermüdetem Eiser und reichlichem Segen die Angelegenheiten des seit der Hälfte des 12. Jahrhunderts mit der Propstei Gars verbundenen Archidiakonatsprengels, der sich über einen Distrikt von mehr als 30 Quabratmeilen erstreckte, und in welchem 2 Dekanate, 47 Pfarreien und Bikariate, 27 Benesizien und Exposituren, 5 Klöster, über 250 Geistliche und in allem über 50,000 Seelen waren. In diesem Distrikte übte der jedesmalige Propst von Gars als Erzdiakon die ordentliche Jusisdiction auß, und enrichied in allen geistlichen, sowohl Kriminal- als geistlich dürgerlichen zulen nach der vaterländischen Gerichtsordnung und den dessehnen Landesgesehen. Von ihm wurde an das Metropolitanconssistorium appellirt, so wie von dem bischösischen Ennschsieren und Aubandeln, und ließ es sich seinen Austerländigen Gerichtsordnung und den Altspisiakon nach dem Geiste des Evangeliums nicht allein zu sehren, sondern Derzensangelegenheit, auch als Archidiakon nach dem Geiste des Evangeliums nicht allein zu sehren, sondern auch zu dandeln, und ließ es sich seinen Mitprietern und Mitbrüdern im Archidiakonatsprengel das Gute überaal zum Heil der Kirche und des Staats in Gang zu bringen und zu sordern. — Im J. 1801 ließ er auf seine Rosten sein erstes Paar Worte zu seiner Zeit an den doch würdigen Alerus des Archidiako, natsprengels Gars (Mûnden. 8. 48 S.) drucken und machte damit den Ansang zu den gemeinschaftlichen Pastoralausgaben und Arbeiten, die in den solgenden Jahren dis zum J. 1809 immer auf seine Koken össen. Ich erschienen, nie aber in den Buchbandel kamen, weilnur so viele Exemplare abgedruckt wurden, als sur diedidiakonatgeistlichen hinlanglich waren und der derhedene Mann nicht glänzen und Aussehen erregen, sondern nur in seinem Kreise nach seinen und keiner Mitspriester Krästen wirken und nügen wollte. Mit dem Jahre 1809 wurde in Folge der Abreisung des Archidiakonatsprengels Gars von Salzburg und der Zutheilung desselben nach Kreising das Archidiakonat ausgelöst. H. lebte nun in stiller Zurückgezogendeit, die Gescuschaft nur weniger seiner Mitsetder noch geniesend, noch einige Jahre in weiser und frommer Rube zu Gars. Im J. 1814 erhielt er eine allerhöchse Aussendagen und erfüllte sein weiser und frommer Rube zu Gars. Im J. 1814 erhielt er eine allerhöchse Aussendagen und erfüllte sein hers mit Leid. Er batte gewünsch, den Kest seiner Lage in liedgewonnener Einsamseit zubringen zu durfen und besuchte ost die Statte, die er sich unter den Gräbern seiner vorausgegangenen Mitbrüder zum Bodhort bis zum Tage der Auserstellungen gegen die allerhöchse Aussen gum Kage der Auserstellungen gegen die allerhöchse Aussen gum kage der Auserstellungen gegen die allerhöchse Aussen gum Kage der Auserstellungen gegen die allerhöchse Aussen gum kanen, oder vielmedr sein geliebtes Gars, was auch sein, nur der Aussen gen den Alles und der genöfen königs, in welcher er ben Kus und den Bislen Gottes erblicke und verehrte, unbedingten Gedorfam zu leisten, und so verließer sein geliebtes Gars, was auch sein her, dabei leiden mochte. Als im J 1821 in München das erzblichbsliche Domfapitel errichtet wurde, erhielt er die Ernennung zum Domfapitular und der Qerr Erzblischof Lotdar Anselm, dessen Adhand.

Berewissen der erkreitet der ehrwürdige Gr

### \* 2. Philipp Karbach,

Doctor ber Philosophie und zweiter Stadtpfarrer an ber Concor: bien = Rirche gu Mannheim ;

geb. b. 27. Mai 1780, geft. b. 24. Febr. 1830 \*).

Derfelbe war zu Pfifflicheim bei Worms geboren, wurde 1800 in ben Kurpfalzlanden als Candidat des Predigtamtes recipirt, 1806 als Pfarrer zu Erlangen und 1816 als Stadtpfarrer zu Mannheim angestellt, woselbst er auch gestorben ift. **D.** 

**७** − a.

3. Christian August Dieg, Pfarrer zu Dedesheim im Großherzogthum Baben; geb. im Jahr 1776, geft. b. 22. Marz 1880 \*\*).

In seiner Baterstadt Karleruhe und auf der Universstat heidelberg machte derselbe seine Studien, nach beren Bollendung er 1808 als Candidat recipirt, 1808 als Parrer nach Reunsetten, 1814 in der namlichen Eigenschaft nach Sindolsheim und von hier 1826 nach Recesbeim befordert wurde. genschaft nach Sindolsbeim Medesheim beforbert wurde.

Dt. ft -

### 4. Dr. Dominit Baibele,

2. 2. orbentl. öffentl. Professor ber theoretifchen und prattifchen Bunbargeneitunde an ber Univerfitat ju Dumut;

geb. b. 31. Mårs 1771, geft. b. 6. April 1830 \*\*\*).

geb. b. 81. Mars 1771, geft. b. 6. April 1880 \*\*\*).

Dominif Baibele war zu Freiburg im Breisgau gesboren. Schon als Jögling ber dasigen Elementarschusten zeichnete er sich burch vortreffliche Geistesanlagen, Fleiß und Beharrlichfeit, vorzüglich aber durch Sittsamseit aus. Sein Bater bestimmte ihn zu einer wissenschaftlichen Ausbildung, wozu die Freiburger Lehranstaten die erwünschte Gelegenheit darboten. Nach vollendetem philosophischen Lehrcurse widmete er sich der dirurgischen Lausbahn, und trat im J. 1789 als Feldarzt in das f. k. Regiment Thurn und Taris mit dem Bunsche ein, seine Ausbildung späterdin zu Wien vollenden

<sup>\*)</sup> S. Retrol. 8. Jahrg. S. 184, 982. \*\*) S. Retrol. 8. Jahrg. S. 940.

<sup>\*\*\*)</sup> Infpruder medicinisch ichtrur. Beitung, Jahrg. 1861, Nr. 56; S. 61.

gu können. Er erward sich die Liebe und Achtung seiner Borgesetzen in einem solchen Grade, daß sie mit Vergnügen seinem Berlangen entsprachen, seine Aufnahme in die k. k. Josephsäkademie zu kördern, wo er denn nach vollendetem höhern Lehrcurse als Doctor der Chirurgie promovirte, und als solcher zum Prosector an dieserbeiter berühnten Lehrankalt besördert wurde. Dier erlangte er durch tägliche Uedung und anhaltendes Studium der Anatomie jene Festigkeit und Sicherheit, die ihn zu dem unerschrockenen, geschicken und überaus gläcklichen Operateur machte. Bald darauf kam er zu dem Regimente Erzberzog Karl als Oberarzt, wo er sich ebenfalls große Achtung und Bertrauen erward. Im J. 1802 unterzog er sich einem Concurse sür den theoretischen und praktischen Lehrsühl der Ehirurgie an dem damaligen k. k. Loceum zu Olumük, welche Stelle er auch dalb darauf erhiet, und womit die Empstirung der Geburtshisse und Thierarzeneikunde verdunden war, in welchen zwei letzern Kächern er die zum J. 1812 mit Ruhm und Auszeichnung lehre. Als Prosessor zu den Wenge geschicker er sich durch einen Wenge, geschicker Bundarzte und Hebammen aus seiner Schule bervorzingen. — Das in der öhreichischen Geschichte so merkwärdige J. 1809 bot ihm eine besondere Gelegenheit dar, seine Waterlandsliede seinem Wirkungskreise gemäß werkthätig zu beurzeunden. Das nahe bei Olumük gelegene Dauprteldsieten den Menge geschicken zupfen Kriezer einen solchen Zuwachs erhalten, daß die Zahl dersesson. Das nahe bei Olumük gelegene dauprteldsieten den Kolchen Geschichte schen Enphus täglich verzielben dis zu 4000 anwuchs, während sich die Zahl der Letze durch den um sich greisenden Aupruch zu auch geschonung versachen kanten erwach geschaften eine große Spitalsächteilung mit der ihm in wohnenden Menschenfreundlicheit, und sorderte auch dazu 18 seiner Schüler auf, welche seinem Aufe und Beispiele muthvoll solzten, ohne auf eine Beschunung von Seite des Staates Anspruch zu machen. Ein Zeugis der Kulturgen Olgeveit, worin ihm dieser mit daren des Kaisfers Allexander

thige und uneigennühige Behandlung mehrerer russischer Offisiere dankt. In den Jahren 1814 und 1815 versah er neben seiner Professur und dem Rectorate des damaligen Ollmützer Lyceums die Stelle eines Oberwundarztes im Hauptspitale Aloster Hradisch. Wegen seiner ausgezeichneten Diensteisungen in diesem letzern Verhältnis wurde ihm das allerdöckse Wohlgefallen Schläftnis wurde ihm das allerdöckse Wohlgefallen Schläftnis wurde ihm das allerdöckse Wohlgefallen Schläftnis wurde ein Prästidialdecret des mahrisches Kaisers durch einen gegeben. Sein wissenschliches Streben war so groß, daß er mit der ganzen Literatur seines Faches auf das Innigste vertraut war; so wie er stets im gleichen Kortschreiten mit derselben begriffen war, so ließ er es auch immer seine Sorge senn, alle zu seiner Kenntniß gelangten neuen Ersindungen und Heilarten zu prüsen. Besonders reichdaltig und gesegnet war sur ihn das Keld der operativen Geschicklichseit und dem gläcklichen Erfolg seiner Unsernehmungen. Denn er überließ sich den fühnsten Operationen mit einer Sicherheit und klaren Umsicht. die bei seiner geübten Hand sollt immer erwünschte Kesultate lieserte. Einen Beweiß davon geben die 113 Blasenschnen mit einer Sicherheit und klaren Umsicht, die bei seiner geübten Hand ber Zeit, die er in Ollmützerlebte, so glücklich und meisterhaft ausführte, daß von dieser Zahl nur fünf Individuen, (2 Kinder und 3 Greife an einer in Folge des Schnittes sich entwickenden Entzündung das Leben verloren. W. hatte sich die Nechtobe, welche er bei biesen Operationen besoszte, durch eigene Forschungen gebildet. Sie war sehr einsach. Oft hat er sich darüber so ausgesprochen, daß dieselbe in einem Stücke mit ber Methode des Weispels dieser Schnittes sich entwickenden Entzündung das Leben verloren. We hatte sich der einsach Die Rachtheile dieser Operationsmehoe der Welt nicht schriftlich mit gebeilt hat. Uedrigens sinder errösze hurch der reinge Mitse der einige Weisen Sperichungen Schläsen sieher den Steischen welche ker und seiner Methode in einem enthalt, d

Staatbrath zu Münden & Biegand, M. zu Baldeim 344. Wiebenzehnrieb!, Pfarrer zu Nicha ison. v. Wiedebach, Regierungbrath zu Beitsch von Wiederseim, Oberft a. D. zu Berlin 1115. von Wilburg, Unter Beidarzt zu Weien 589. Wildens, Erdzell Controleur zu Bruns. damfen 1178. von Wildurg, Unter Beidarzt zu Wien 589. Wildens, Erdzell Controleur zu Bruns. damfen 1178. von Wilczeck, Gröfin zu Wien 791. Wilden, Gehullehrer zu Conradsdorf 1096. Wilhelmi, Pfatzer zu Allsbach 1542. Wilfe, Artilleriemajor zu Berlin 1877. Wilmans, geheim. Justigrath zu Gerlin 1889. Wilmsen, Prediger zu Berlin 1892. Wimmer, Diaconus zu Waldbeim 1604. Winceler, Bürgermeiser zu Parchwiß 477. v. Wins, Oberst zu Dobrzyce 1882. von Winterfeld, Gutsbesißer zu Größbelow 460. von Wimsen, Prediger zu Berlin 192. Wimmer, Diaconus zu Waldheim 1604. Windler, Bürgermeifter zu Parchwiß 477. v. Wind, Oberst zu Dobrzyce 1882. von Winterfeld, Gutsbesitzer zu Größbelow 450. von Winterfeld, Lieutenant zu Straßburg 254. Wittchow, Instigratd zu Mellentin 848. Witte, Rittergutsbesitzer zu Baumgarten 1265. Witte, Oberstlieutenant a. D. zu Berlin 735. Witte, Inspector zu Werlin 808. Wite, Kriegsrath zu Breslau 1669. v. Wittich, Generalmajor zu Königsberg 1484. Wittig, Erfapuziner zu Neustadt 997. Womer, Ober-Finanzrath zu Berlin 497. Wock, Justizath zu Ratibor 1298. Woltowsky, Nathstanzellist zu Brieg 791. Wosenius, Nector zu Imenau 746. Woldmann, Obersehrer in Halbersabt, Westen zu Imenau 746. Woldmann, Obersehrer in Halbersabt 267. Wolf, Wilpmeister zu Burgbernheim 1288. Wolf, geheim. Justizath zu Darmstadt 590. Wolff, Schloßintendant zu Muskau 568. von Wolfframsborff, gedeim. Nath zu Dessau 966. Wolland, Justizath zu Berlin 286. Wollenhaupt, Justizath zu Rawicz 563. Wöniger, Prediger zu Roggendorf 252. Wossidto, Apothezer zu Posen 778. Wunder, Rittergutsbesitzer zu Marrienthal 1578. Wunderer, Kreise und Stadtzerichtsath zu Augsdurg 565. Wunser, Kreiser zu Werlin 1580. Wydohn, Hostrath zu Greisfwald 1592. von Wylich, Freiberr zu Diersford 500. von Wysieft, Referendar zu Marienwerder 447. von Zabostzyst, Landrath im Neustadter Areise 1004. von Zabostzyst, Landrath im Neustadter Kreise 1004. von Zabostzyst, Landrath im Neustadter Areise 1004. von Zabostzyst, Landrath im Neustadter Kreise 1004. von Zabostzyst, Landrath im Neustadter zu Sieresborn, Candidat der Rechte zu Grevesmühlen 276. Zamint, Dichterin zu Weien 6592. von Beliß Leipe, Freiderr, Gutsbessicher zu Leichenau 911. von Zehender, berr. Butsbefiger ju Teichenau 911. von Bebender.

#### TXXXXIII

Tegationsrath au Cannftadt 1355. Zeihe, Rriegsrath au Reustadt Eberswalde 420. Zeilinger, Guterdirector au Wien 2003. Zeißer, Gerichts. Amidverw. au Prettin 1298. Zeppenfeldt, Archivar au Hildesbeim 259. Zerenner, Ammmann an Erlangen 868. Zeuschner, Kreisphyfisth au Meferig 313. Ziegler, Polizeirath au Berlin 861. Ziller, Kantor au Radig 666. Zimmermann, Oberamtmann au Friedrichswolde 1226. Zimmermann, Oberamtmann au Friedrichswolde 1226. Zimmermann, Pfarrer au Geitendorf 135. Zirfel, Major au Grafig 1562 v. Zobel, Stiftsregierungsrath au Coldig 427. Zobel, Gutsbessitzt au Daynau 687. Zulch, Rüchenrendant au Potsdam 1321.

# Erfte Abtheilung.

Theils vollständigere, theils fliggirte Lebensbeschreibungen.

R. Refrolog 9. Jahrg.

Mive.

Anstalt unter seinen Handen in sobner Gestaltung und Entwicklung gedeiben sah, so bewegte sich auch sein gemialer Erziehungsgeist um desto kräftiger und freudiger in dem gesegneten Wirkungskreise. Die reinste Liebe zur ächten Menschenbildung führte ihn in seiner Sphäre; kluge Berechnung der Kräfte und Gegenkräfte leitete seiner Schritte. Alles pedantische leitete sienen Lehr- und Erziehungsplan verbannt, dagegen wurden Kopf und Herz der Jöglinge ihrem freien Entwickelungsprocesse überlassen. Auch wußte er Lehrende und Lernende in ein schones harmonisches Berhältnis, mit welchem allein das Gute in Schulanstalten erreicht werden kann, zu einander zu bringen. Selhst die Aesligionsverschiedebenheit konnte manche akatholische Ettern nicht zurückbalten, ihre Töchter einem Erziehungsinstitute kühn anzuvertrauen, an dessen Spisse R. als Director kand. Denn obgleich R. eben so kreng-kinchigk in seinen Grundsähen, als religiös-stitlich in seinem Keben war, sand doch Jeder in seiner edlen Freisunigkeit vollkommene Gewährleistung für die zarteste Uchtung seiner consessionellen Ueberzeugung. Das sichtliche Gedeihen der ungetheilteste Anexennung sowohl von Seiten seiner Withärger als auch bei den höchsten Behörden. Se. Maiestalt der König verlied ihm in Anexennung seiner Withärger als auch bei den höchsten Behörden. Se. Maiestalt der König verlied ihm in Anexennung seiner Werbienste als Erzieher den behörden Behörden. Se. Maiestalt der König verlied ihm in Anexennung seiner Berbienste als Erzieher den vohen Wollerorden 4. Kl., welcher ihn die wieder aufgefundene Perle Dorsten feiner Baterstadt eine von der Frühler gestellt zu Edeil werden ließ. Im Ansagerschaft Dorstens Gesendbeit ihm der Sechschen Seisal zu Edeil werden ließ. Im Ansagerschaft Dorstens eine sehn kehntige jährliche Gebaltszusge von 100 Ihl., bei melder Gedegenbeit ihm der Pr. Bürgerweister Lus im Namen der dankbaren Bürgerschaft Dorstens eine sehn wen seinen bestimmten Poden als Pfarrer oder hehen R. sich jest nur von seiner pädagogischen Seiter fennen gelern

perrichtungen binderte. Jedoch war er raftlos bemicht, durch Ertheilung des Religionsunterrichts in den beiden weibtichen Elementarschulen, durch fast tägliches Besingen Elementerschulen, durch fast tägliches Besingen Elementerschulen, durch fast tägliches Besingen in bemähren, ebenso wie, sich seine lautere, wahre Religiossisch bei jeder vortommenden Gelegenbeit mit warmem, berzinnigen Gesüble aussprach. — Um R. als Mensch mit einem Juge zu schildern, brauchen wir dier nur anzusübren, daß er nie einen Feind gebabt dat. Er verdankte diesen Umstand den vielen tressischen Eigenschaften seines Verzens. In seinem außern Wesen war er nämlich böch natürlich und einsach, dabei aber zeigte er sich seits heirer und voll regen zedens, so weit sein Körperzustand ihm dies erlaubte; Anspruchslosszeit, Uneigennühigseit, Leutseligteit und Hoftlichteit gegen Jedenmann, Achtung vor Hoberen, Gelassenbeit troß seines lebbasten, seurigen Temperaments, zarte Schonung in der Beurtheilung Anderer und Widerwille gegen alle Werunglimpfungen des guten Namens seiner Rebenmensichen und ein unbegrenzter Wohlthäusseitsssinn waren Honnte man ihn mit Recht einen Universalgelehrten nennen, seine Wissenwille gelenten nennen, seine Wissenwille zehlächte Bibliothef — als vielmehr den und ein unbegrenzter Wohlthäusseitsssinn waren Honnte man ihn mit Recht einen Universalgelehrten nennen, seine Wissenwille zehlächte Bibliothef — als vielmehr die Krucht seines schaften Bebachtend und tiesen Denkente viel verschlassen erfüschte Bibliothef — als vielmehr die Krucht seines schaften Bebachten der Cardidaten den Erendidaten der Endodaten der Eendodaten der Endodaten der Eine Staten werfen Bebachten der Steine Denkenderen Bernachten. Ehn besonders gestellt siel in Kreise schaften war K. nicht abbold, besonders gestellt eines Steinen konnterse und Gesühl in die Krüslingstags seines Ledens verseht haben, als R. Alles, was ihn sehnigen der Inderen der Indexen der Steines verseht daben das Reispiels zu erwähnen — die Orineres Gesäut verkünderen, so versans R.

firchliche Ordnung des Stiftes zuwies, sondern löste sie auch vollkommen zu eigener und fremder Erbauung, zur Förderung des eigenen und fremden Heils. Später übernahm er die Professur am Seminarium des Stiftes und hierauf auch die von den Stiftsgeistlichen zu Gars versehenen Professuren an den damaligen churfürstlichen Lyceen zu Ingolstadt und München. Auch als Professor diese es ihm eine Herzensangelegenheit, den Restigions und Sittenunterricht den Gemüthern der ihm zur wissenschaftlichen Bildung anvertrauten Jünglinge ehrwürdig und heilig zu machen, und so war dieser sür die Jünglinge nur um so anziehender und gesegneter, als sie an dem Professor den über allen Ladel erhabenen Mann und den eben so frommen als erleuchteten Priester des Herrn vor Augen hatten. Als am 5. Sept. 1794 der Propst F. Falk zu Gars gestorden war, wurde unser h. von seinen Mitdrüdern einstimmig als dessen Machfolger erwählt. Auch mit dieser neuen Würde bestleidet, zeigte sich H. als den Mann, der seinem Posten nicht nur Ehre machte, sondern auch mit Segen zum Besten seiner Lutergebenen alkenthalben wirkte. Bei seinen vielen Hausvatergeschäften und den Archibiokrasselinen, die nicht nur Spre machte, sondern auch mit Segen zum Besten seiner Untergebenen allenthalben wirfte. Bei seinen vielen Hausvatergeschäften und den Arbeiten, die ihm die Sorge und Berwaltung des Archidiakonalsprengels auslegte, unterließ er es niemals, die in den Ordensstatuten vorgeschriebenen religibsen Uedungen und geistlichen Functionen auf das Pünktlichte und mit der artesten Gewissenbaftigkeit zu erfüllen. Bei jeder Gelegenheit leuchtete sein erbauliches Beispiel den Stiftsgeistlichen vor. — So wie er die belebende Seele seines Stiftes in geistlicher Hinsich und karf, fo war er es auch in literarischer. Was die nicht unbeträchtliche Stiftsbibliotbek in der neuern und neuesten Literatur nicht zu bibliothet in ber neuern und neueften Literatur nicht gu geben vermochte, das ersette er aus feiner eigenen, in vielen Fachern febr reichbaltigen Privatbibliothet, die pielen gadern febr reichbaltigen privatoibilothet, die jedem feiner Mitbruder offen fand und die er fortwähzerend ansehnlich vergrößerte. Sich mit seinen Brüdern über Literatur zu unterhalten, war ihm die angenehmste Erholung, so wie er die Lust und den Eiser zum Fortschreiten in den höhern und schonern Wissenschaften in ihnen auf mancherlei Weise zu wecken und zu nahren wußte. — Go wenig er übrigens bei seinem ernsten und anhaltenden Extidium ein finsteren Bichermurp mar eben anhaltenden Studium ein finfterer Buchermurm mar, eben fo wenig war er, der immer einen großen Theil des Tages frommen Betrachtungen und dem Gebete widmete, ein finfterer Beiliger. Mit unumwolfter Beiterkeit wußte

er weise und frohlich Vergnügungen am liebsten im Rreise seiner Brüder zu genießen und seine gemüthvolle Theilnahme munterte jeden zum frohlichen Mitgenusse auf. Gern und vergnügt weilten in Gars die Gäse, die stellt mit Freundlichfeit von ihm aufgenommen murden; reisenden Gesehrten und Künstern kam er mit Achtung und zuvorkommender Einsadung entgegen und führte sie zur Freude seiner Brüder in ihre Mitte. — Wie h. als Prosesso, Lehrer, Freund und Bater der vaterländischen Jugend im vollen Sinne des Worts war, so machte auch nach seiner Erhebung zur propseilichen Würde sein geliebtes Seminarium in Gars eine seiner väterlichen Hauptsorgen aus. Er besuchte öfters die Knaben und Jünglinge, unterhielt sich mit ihnen und ermunterte sie zum Fleise, zur Andacht und Frömmigkeit. Besondere Festage für sein Hoerz waren die öffentlichen Prüsungen am Ende eines seden Schulzabres; da trat sein ebles Gemüth ganz hervor, sein Angesicht war wie verklärt, und tief in die Ferzen drang seine sanst tönende Rode. — Seinen edlen Charakter zeichnete auch seine herzlich treue Anhänglicheit an Fürst und Batersand aus. Seine propsteiliche Regierung siel in die unruhigste und gestahrvollste Zeit, und hart war das Stift bei seinen ohne, din geringen Kenten durch eine Kelbe von Jahren mit immerwährenden bedeutenden Einquartirungen und Liesenmaen aller Art. ia mit Plünderung mitgenommen. fahrvollste Zeit, und bart war das Stift bei seinen ohnehin geringen Renten durch eine Reihe von Jahren mit
immerwährenden bedeutenden Einquartirungen und Lieferungen aller Art, ja mit Plinderung mitgenommen,
belastet und gedrückt, und es gränzte an ein Wunder, wie
die kleine Kanonie die Kriegsauflagen und die bedeutenden freiwillig dargebrachten Beiträge erschwingen konnte. Im Wertrauen auf die gottliche Borsehung und durch das vorgehende Beispiel eigener Berläugnung, Einschränkung und Entbebrung munterte er sein Kapitel zur gemeinschaftlichen Nachfolge auf, und so nur war es möglich, Opfer auf dem Altar des Baterlandes darzu-bringen, die den von ungleich vermöglichern Stiften dargebrachten nicht nachsanden, vielleicht dieselben in ihrer Art weit überwogen. — Der Baterlandsseund war zugleich auch der edelste Menschenfreund. Wo er belsen, Burden erleichtern, Schmerzen lindern, Abränen trocknen, Segen und Freude spenden konnte, da waren sein derz und seine Hand nicht verschlossen, da öffineten sich beide auf die liebreichse Weisele. In diesen Eigenschaf-ten zeigte er sich unter andern auf das Glänzendste, als in den letzten Reunziger Jahren des vorigen Jahrhun-derts ein größer Kheil des östreichischen Feldlazarethes

geboren, aber schon in seinem zweiten Lebensjahre auf beutschen Boben verpflanzt, indem sein Azer die Stelle eines Landschreibers zu Meldorf in Süder Dithmarschen erhielt. Seiner Erziedung gab der segensreiche Einfuß seines trefflichen Baters und anderer verdienter Manner, wie des Rectors Ichger und I. D. Boß zu Eutin , wo er die unter dem letztern stehende Gelehrtenschule bessuchte, ihre Richtung und Weise. Begeisterung für das neu besebte Studium des Alterthums, verbunden mit der umfassendsten Theilnahme an allem Menschlichen, mit dem reinsten Sinne für alles Schone, Edle und Große, mit dem wärmsten Eiser sur Wahrheit, zeichnete schon den Knaben auß. Ein öffentliches Blatt hat uns sänigk einen Theil der Correspondenz des Vaters, so weit sie diesen Sohn betrifft, aus dem Brieswechsel mit einem vertrauten Freunde mitgetheilt. Auß diesen Auszügen ersahren wir, wie früh der junge Niebuhr den Water und die Welt zu den schönsten Hoffnungen berechtigte. Abweichend von dem, was man gewöhnlich sür ein Bedüssigen den Materialien des Wissens ausgelegt gewesen zu seyn. Bon dem achtsährigen Knaben schon meldet der Dater seinen Kreunde, daß er eine außerordentliche Bezierdezigt, seine Kenntnisse zu erweitern, wobei der Vater ihm nach Krästen behilstich sit. Wir sehen ihn aufs eisseigt, seine Kenntnisse zu erweitern, wobei der Vater ihm nach Krästen behilstich sit. Wir sehen ihn aufs eisseigt, seine Kenntnisse zu erweitern, wobei der Vater ihm nach Krästen behilstich sit. Wir sehen ihn aufs eisseigte mit einer Sammlung von Münzen und Siegeln beschäftigt, und den Vater bemüht, dieser Liebhaberei des Sohnes allen moglichen Vorschub zu leisten. Aus Syrien und Italien, von allen seinen diplomatischen Bestannten her verschreibt er ihm dergleichen und stattet seinen Dank für empfangene Sendungen ab. Von dem 14 jährigen Knaben scheibet er, daß er bereits ein halbes Jahr in Prima sey, hebräsisch und Urablich begonnen habe, Handschiftigten Es Baters mit

Aufträge ber ganzen Gesellschaft als eine Erbschaft zu betrachten, die er nun allein übernehmen musse. Erst 1767 behrte er zurück, und seine Meisebescharelbung nach Arabien, nebst ber heichtreibung von diesem Gande, ilt noch heute ein Wert, daß des höchsten Muhmed und eines unerschütterten Vertrauens geniest, bessen sinne nicht Muhmed wen den Abahrheitsließe, seine entschieben Entserung von allem Hange zur Uebertreibung und seine gründliche Gelehrsankeit es würdig machen. Der verdiente Mann ward späterhi zu bebeutenden Stellen erhöben und farb endlich im I. 1815 als dah dänisscher Eisatrath und Ritter von Danebrogorden.

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie f. Dr. Defrolog 11. Jahrg. S. 171.

ten bei Großbeeren, Dennewit, Leipzig, Laon und Ligny, Die in dem letten Rriegsjahre unter Gr. tonigl. die in dem letten Ariegsfahre unter Sr. königl. Hobeit dem Prinzen August von Preußen gesührten Bestagerungen von Maubeuge, Philippeville und Givet, und in dem Feldzuge in Polland verschiedene Gesechte mit, deren bedeutenossen die von Arnheim und Antwerpen waren. Belodt wurde er für seine bewiesene Umsicht in der Schlacht von Dennewis, und anerkannt wurden seine Abaten auch dadurch, daß der König von Preußen ihn nach der Schlacht von Leipzig mit dem eisernen Areuze 2. Klasse und der Kaiser von Außland nach der Schlacht von Ligny mit dem eisernen Areuze 2. Klasse und der Kaiser von Außland nach der Schlacht von Ligny mit dem rusissen St. Annenorden 3. Klasse schwickten. — Rach beendigten Feldzügen erhielt er als Ehef die 2. reitende Compagnie der 2. Artillerie. Brigade und garnisonirte in der Stadt Körlin in Hinterpommern, verheirathete sich dasselbst mit Ernestine Luise Wilhelmine Henriette Krohn, Lochter des Bürgermetzster Krohn in Körlin, und wurde als Artillerie. Offisier der Festung Kolberg nach dieser im Jahre 1827 versetzt. Hier endete er am 2. Jan. 1831 mit Hintersassung einer Wilhelm und zweier Kinder seine irdische Lausbahn.

8. Dr. Barthold Georg Riebuhr,

tonigl. preuß. Geheimer Staatsrath, hiftoriograph und Profeffor gu Bonn, Mitglied ber tonigi. Atademie ber Biffenschaften ju Ber: lin, correfp. Mitglied ber 8. Rl. bes nieberland. Inftituts ju Brafs fel, auswärtiges Mitgl. ber tonigl. ban. Gefellich. b. Wiffenfc. 3. Ropenhagen, Ritter bes rothen Ablerord. 2. Rl. mit Gichent. und

8. RI.. Großtr. bes f. t. oftr. Leopolbsorbens;

geb. b. 27. Mug. 1776, geft. b. 2. Jan. 1831 \*).

Barthold Georg Riebuhr (mit einer altern Schwe-fter), einziger Gobn des berühmten Reisenden Carften Riebuhr 1997, wurde den 27. Aug. 1776 ju Kopenhagen

<sup>\*)</sup> Preuß. Staatszeit. 1831, Beil. Rr. 33, d. Freimuthige u. 1. w. \*) C. Niebuhr flammte aus einer hannöverischen Familie. Seintief wissenschaftlicher Sinn hat sich durch Arbeiten bewährt, die in ihrem Gediete Epoche machten. Er war das thatigste Mitglied ber Gesellschaft Gelehrter, welche im A. 1761 auf Kosen Königs Kriedrich v. von Danemark nach Arabien mit bem Austrage ging, dieses Zand in allen wissenschaftlichen Beziehungen zu durchforschen-Rieduhr, damals Ingenieur: Offizier in dausschan plenk, voar für das Kach der Geographie seinen Begleitern Kramer, Kauerseinh, Dagen und Törstäl beigegeben. Binnen Jadreskrift begrub er alle seine Begleiter, und das mit großen Kosten begonnene Unternehmen ware völlig mißglückt, wenn Rieduhr nicht die Entschossen beit besessen und die ") Preuf. Staategeit. 1831, Beil. Rr. 33, b. Freimuthige u. f. w.

Bibliothek. Im J. 1798 wurde er zum Secretär der das mals neu errichteten, mit allen, die Verhältnisse zu den Barbaresken betreffenden Geschäften beauftragten Direction ernannt; 1800 wurde er Assessor im Deconomie und Commerzollegium, 1803 Mitdirector der Bank und 1804 Committirter im Commerzollegium. In dieselbe Zeit fällt seine Verheirathung mit seiner ersten Gattin, der Tochter des Landvoigts Behrens zu Heide. Mit schwerem Herzen sah N. schon damals über Deutschland, das er steiß als sein Vaterland liebte, die Gesahr der französischen Invasion heranziehen. Die im Herbst 1805 erzichienene, dem Kaiser Alerander mit einem merkwürdigen Jurusse gewidmete Uebersetung der ersten Philippica des Demosthenes stand mit diesen seinen Ansichten in genauester Beziehung.

Aliebuhrs Studien hatten Allmählig schon eine entschiedene Richtung zur Geschichte hin genommen, und auch während er bei der Bank in Kopenhagen angestellt war, während seine praktischen Kenntnisse der Studen eines Hunde, des Handels und der Finanzwissenschaft die Augen seinen Borgesetzten auf ihn lenkten, verbreitete sich im Auslande sein Auf als eines gründlichen Kenners des Uterthums, eines ausgezeichneten Orientalissen und eines Geschichtsforschers von so seltener Schäfe und Unabhängigkeit des Urtheils, wie es seine gehaltvollen hisstorischen und archäologischen Ausschafte im "Museum der Alterrhumswissenschafte" und in den "deutschen Blättern" beurkunden.

Im Jahr 1806 wurde er wegen seiner ausgezeichnes

Alterthumswissenschaft" und in den "deutschen Blatternbeurkunden.

Im Jahr 1806 wurde er wegen seiner ausgezeichnesten Kenntnisse im Vinanzsache in den königl. preuß. Staatsdienst berufen und zum Mitdirector der Seehandlungs-Societät, als Geheimer Seehandlungsrath, ernannt; allein schon wenige Wochen nach seinem Eintressen in Berlin hinderte das Unglück des Krieges seine Geschäftsthätigkeit. In Königsberg und Memel, wohln er dem Hofe gefolgt war, wurde er in den wichtigsten Angelegenheiten mit großem Bertrauen beehrt und von dem damaligen Staatsminister (nachberigen Staatskanzler und Kürsten) von Hardenberg den Käthen zugesellt, welche unter dessen von Arlfist sührten. Die treueste und unerschütterlichste Ausdauer in dieser und der hier auf solgenden verhängnisvollen Zeit galt bei Niebuhr sur eine Phicht der Dankbarkeit. Im Handeln wie in Schriften sprach er diese Ueberzeugung geistvoll zugleich und kräftig aus. — Rachdem er einige Zeit in Riga

dem verdienstvollen Busch brachte R. späterdin auf kurze Zeit nach Hamburg, wo er unter Beibisse des väterlichen Freundes, meistens auf selbstgesuchtem Wege, sich mit Jandlungsgeschäften eifrig bekannt machte. Der Umgang vieler Aressichen, namentlich Alopstock freundliche Gute gegen ben Jüngling, gaben diesem Ausentliche Gute gegen ben Jüngling, gaben diesem Ausents besuchte besonderen Werth. Nach dem Wunsche seines Baters besuchte er in den J. 1793 — 94 die Universität Kiel, um die Rechte zu studiren, allein sein ganzes Berz blieb den geliebten Alten zugemendet. In diese Zeit einer vollen jugendlichen Entwicklung fällt sein vertrauter Umgang mit J. H. Jacobi und dem ehrwürdigen Arzte Pensler (dem Freunde seines Baters und Erospater seiner zweiten Gattin). Das Streben nach allseitiger Bildung veransasse den 19 jädrigen Jüngling, der sich in dieser Zeit unter andern auch schon viel mit den alten Persepolitanischen Inschriften zu schaffen gemacht und aus eigenen Mitteln entderft datte. wie sie au lesen sind, in Uebereinstimmung mit den Wünschen seines Vaters nach Schindung zu geden, um unter den damals dochberühnten Lebrern dieser Universität sich den Ranztrwissenschaften zu widmen, welche selbst für eine Zeit lang bei ihm der Liebe zum Alterthum den Ranz kreitig machten. Ranntnis des Landes, seiner Geschichte und Institutionen, deren Genauigkeit selbst die gelehrtesten Underschaften kenntnis des Landes, seiner Geschichte und Institutionen, deren Genauigkeit selbst die gelehrtesten diesen Ausenstellen Sindussen. In diesem Versorden Ernkann fer den Westere den dehren Senalate und Institutionen, deren Genauigkeit selbst die gelehrtesten diesen Ausenstellen Gener Rünflege den Grund gesten den Sernschren den Senalsses dahren den Senalsses dahren der Vahren der Vahren der Senalsses gewahn Rieduhr die erste Uedung in Staatsgeschäften; bier war es, wo der ihm aus der Nacht vergen dauerte, gewahn Rieduhr die Berwakung des Grafen A. D. Bernstorff einer distorischen und klassischen Ausenschaften Sindusden. Aus deren Setzer

<sup>\*)</sup> C. d. diesidhr. Retrolog unter'm 9. Hebr.

verständig zum Theil selbst die Redaktion der Quellen geleitet sey, aus denen wir unsere Kenntnis dieses Gegenstandes bisder ohne Prüsung und Mistrauen schöften. Noch Niemand datte dis auf Nieduhr dem Livius, dem Diodor zu widersprechen gewagt, und Niemand die Mittel besessen, diese Hervenden gewagt, und Niemand die Mittel besessen, dies Hervenden gewagt, und Niemand die Aritel besessen, dies here der Geschichtscheibung grober Irrthämer zu zeiben. Ein solches Werf muste das äußerste Aussteden erregen. Ein Mann, der den Bezgebenheiten, von denen er handelte, nicht weniger als achtzehn hundert Jahre ferner kand, als jene, der die Orte jener Thaten nie gesehn datte, erdreistete sich, denen zu widersprechen, die, mit ihm verglichen, sin Ebronisten siener Thaten nie gesehn datte, erdreistete sich, denen zu widersprechen, die, mit ihm verglichen, sin Ebronisten zu die den Munde ihres Nolks schöpfen konnten, und deren Erzählungen und seht unglaubwürdig, als Mährchen oder als Zusammenstellungen beschrönfter Köpfe ausgewiesen wurden. Was Livius, Plutarch und Gibbon geglaubt batten, sollte einer neuen Prüsung unserworfen, und durch die Kritist berichtigt werden? In der That, die Kühnheit schien unerhört und zu verwundern war es nicht, das beim ersten Heraustreten eines solchen Wagnisses hunderte von Stimmen über Annabung, Dünsel und Eigenstin schien. Wirstlich gebörte ein bobes Gelbstgesühl oder eine alles besiegende Wahrdeitslebe dazu, dem Glauben zweier Jahrtausende mit Fründen den entgegen zu treten; doch ehn diese Wehrt, der Menkelt und Eigensten weier Jahrtausende mit Fründen entsegen zu treten; doch ehn dieses Gelbstgeschlese und Beiebendes — zugleich aber auch, was er Friges und Berehltes geleistet hat. Man kann mit dem Glauben an Rieduhrs unleugbare und kroße Entdestung, besonders in dem gewähren will, en Australen der Priestermacht, die Berbältnisse der Sehe Gestriunats, der Priestermacht, die Berbältnisse der Ehe, des Tribunats, der Priestermacht, die Kritischen Schaften die Leberzeugung verbinden, das Livius d

Schänung bes Widerspruchs dieses tiessinnigen Forschers, welche der Wahrheit nahe fommen wird. Ohne seine Stepsis würden jene wichtigen Entdeckungen vielleicht noch lange nicht gemacht worden seyn, welche jeht als Grundlagen der Geschichtssorschung erscheinen. Allein der herbe, überzuwersichtliche Ton, mit welchem R. wiederum andre immer noch zweiselhafte Punkte als gewisse Tdatsachen hinsellt, und die wegwersende Beurtbeilung fast aller der Quellen, ohne welche wir sür die älteste Geschichte Koms eigentlich gar feine besäßen, und zu der wissenschaftlichen Absurdität genöthigt würden, eine Geschichte aus Industrieht genöthigt würden, eine Geschichte aus Industrieht eines allzuhoch gesteigerten Selbstgefühls von uns getadelt und verworsen werden. Indem wir hiermit in der Kürze unsere eigene Ausschlicht von diesem unvergänglichen Wert des Fleißes und des Urtheils auszusprechen gewaat, haben wir dasselbe noch gegen den Borwurf der Unklarbeit und Berworrendeit in Schuß zu nehmen. Wir können dies nur in so weitz, als wir die Entstehungsgründe dieser Undeutlichseit angeben. R., im Besiß der klassischen Sprachen, mehrerer orientalischen Johome, und sast aller modernen und europäischen Sprachen, dabei von Geburt dalb ein Deutsscher, aber in Dänemark gebildet, von Kindheit an bessonders vertraut mit dem Englischen, das er sich ganz zu eigen gemacht hatte, und im Studium der englischen Historiker sast unm ög lich zu nennen — in allen Nüancen des beutschen Styls kaum eingeweiht seyn. Der Bau seiner Rede hat allerdings etwas Fremdartiges, oft ist er selbst im Gedrauch der Wentenlaß verteindet die englische Wendensteils und bes Vortragsweise verkündet die englische Beredtsamkeit! Welche edle Gediegendeit des Gedankens und des Vortrags begegnet uns ost! Ihm aber schuft, und sein den Schunkers und ben Durch den Schuster.

Der literarischen Muße, durch welche edle Männer sich den Schuster über die eng kremdberr

du entwickeln dunkte. — Der literarischen Muße, durch welche edle Manner sich den Schmerz über die drückende Fremdberrschaft zu lindern suchten, machte der Ausbruch des ruhmsvollen Kampses ein Ende. Niebuhr wurde bingerissen durch den Gedanken der Vaterlandsbefreiung; sein edles kraftiges Wort in dem im April 1813 von ihm gestisteten "Preußischen Correspondenten" wirkte aufviele Gemüther. Er erhielt indessen durch das Verz

verständig zum Theil selbst die Redaktion der Quellen geleitet sey, aus denen wir unsere Kenntnis dieses Gegenstandes bisder ohne Prüfung und Mistrauen schöften. Noch Niemand date dis auf Niedudr dem Kivius, dem Diodor zu widertprechen gewagt, und Niemand die Mittel besessen, diese Horven der Geschichtscheidung grober Irrthämer zu zeihen. Ein solches Wert muste das äußerste Aussehen erregen. Ein Mann, der den Bezgebenheiten, von denen er handelte, nicht weniger als achtzehn dundert Jahre ferner kand, als jene, der die Orte jener Thaten nie gesehen datte, erdreistete sich, den zu widersprechen, die, mit ihm verglichen, sür Spronissen widersprechen, die, mit ihm verglichen, sür Spronissen, und deren Erzählungen uns seht unglaubwürdig, als Mährchen ober als Jusammenstellungen beschrönkter Köpfe ausgewiesen wurden. Was Livius, Plutarch und Vibbon geglaubt batten, sollte einer neuen Prüfung unterworfen, und durch die Kritif berichtigt werden? In der Ada, die Kühndeit schien unerhört und zu verwundern war es nicht, das beim ersten Herausstreten eines solchen Wagnisses hunderte von Stimmen über Annabung, Dünkel und Eigenstin schreien. Wirklich gebörte ein dohes Selbstgesühl oder eine alles besiegende Wahrdeitsliebe dazu, dem Glauben zweier Jahrtaussend mit Fründen mit den Ennengegen zu treten; doch den diese Wester ein der Annabung, Winkel und als die Quelle alles dessen erkennen müssen, was er Friges und Verschleres geleistet hat. Man kann mit dem Glauben an Rieduhrs unleugdare und große Entdeckung, besonders in dem daresteriktischen Aug Riebuhrs, und als die Quelle alles dessen erkennen wir, mit dem Glauben an Rieduhrs unleugdare und große Entdeckung, beschoften Scholers in dem kenden, die Kreinsten der Kreinsten der Statur des Patriciats, der Elientel, der viterziehn Macht, die Bratur des Patriciats, der Elientel, der viterziehen Aucht, die Bratur des Baterlandes er, und nehr Zutrauen verdiene, als Nieduhr ihm gewähren will, ja daß er selbst in dem " was Krieduhr als Irrthümer eines unstritischen, dem rohen zustrau

Schätzung des Widerspruchs dieses tiessunigen Forschers, welche der Wahrheit nahe kommen wird. Ohne seine Stepsis würden jene wichtigen Entdeckungen vielleicht noch lange nicht gemacht worden seyn, welche jeht als Grundlagen der Geschichtsforschung erscheinen. Allein der berbe, überzuversichtliche Ton, mit welchem R. wieder verbe, überzuversichtliche Ton, mit welchem R. wieder wisse ihner inmer noch zweiselbafte Punkte als gewisse Ehatsachen hinkellt, und die wegwersende Beurtheilung fast aller der Quellen, ohne welche wir für die älteste Geschichte Roms eigentlich gar keine besäsen, und zu der wissenschaftlichen Absurdität genötdigt würden, eine Gesschichte kams eigentlich gar keine besäsen, und zu der wissenschaftlichen Absurdität genötdigt würden, eine Gesschichte kam als ein Produkt eines allzuhoch gesteigerten Selbstgeschiße von uns getadelt und verworfen werden. Indem wir hiermit in der Kürze unsere eigene Ansicht von diesem unvergänglichen Wert des Fleißes und des Urtheils auszusprechen gewagt, haben wir dasselbe noch gegen den Borwurf der Unklarbeit und Berworrenheit in Schuß zu nehmen. Wir konnen dies nur in so weit, als wir die Entstehungsgründe dieser Undeutlichest angeben. R., im Besis der flassischen Sprachen, mehrerer orientalischen Idden, und fast aller modernen und europäischen Sprachen, dabei von Seburt halb ein Deutsschen. R., im Besis der flassischen Sprachen, weber von Kindheit an besonders vertraut mit dem Englischen, das er sich ganz zu eigen gemach hatte, und im Studium der englischen Historiesen Sprachen, der weichen Studium der englischen Historiesen sehrt allerdings etwas Fremdartiges, oft ist er selbst im Gebrauch der Wortensen ein und eine Benedung des Gedankens. Und dennoch — wie großertig und selbst wie kunterlaß vertientet des Gedankens und des Vortrags begegnet uns ost! Ihm aber schulch, und seine gange Bortragsweise verkündet die en gli sche Beredund des Vortrags begegnet uns ost! Ihm aber schulch und seine binreißend sie bruchsüderende Krembberrstelber uns lieden Ausgent und ke

au entwickeln duntte. —
Der literarischen Muße, durch welche edle Manner sich den Schmerz über die drückende Fremdberrschaft zu lindern suchten, machte der Ausbruch des ruhmsvollen Kampfes ein Ende. Niebuhr wurde bingerissen durch den Gedanken der Baterlandsbefreiung; sein edles fraftiges Wort in dem im April 1813 von ihm gestisteten "Preußischen Correspondenten" wirkte aufviele Gemüther. Er erhielt indessen durch das Berz

trauen des Königs bobere Berufsgeschäfte und ging im Jahre 1814 zu einer Negociation mit der englischen Regierung abermals nach holland. Bald nach seiner noch in demselben Jahre erfolgten Rücktebr nach Berlin traf ihn der doppelte Schmerz, seine Gattin und etwas spater seinen Bater zu verlieren. Einige Linderung und Zerftreuung fand er in der Entwerfung der vortrefflichen Biographie des Lestern und in der gemeinschaftlichen mit Buttmann und heindorf besorgten Ausgabe der von Lugels Mai in Rerona ausgefundenen Kragmente des Vographte des Lettern und in der gemeinschaftlichen mit Buttmann und Heindorf beforgten Ausgabe der von Angelo Mai in Verona aufgefundenen Fragmente des Fronto. Ein neues Leben ging ihm auf, als er nach der Vermählung mit feiner zweiten Gattin im Jahre 1816 von feinem König zum außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister in Rom ernannt wurde. Seinen Eintritt in Italien, wohin er noch im Sommer des genannten Jahres abging, bezeichnete gleich eine der wichtigsten gesehrten Entdeckungen neuerer Zeit, die einen unberechenbaren Fortschritt in der Kenntnis und dem Berständnis des römischen Rechts begründet hat, die Aussindung der Institutionen des Gasus in der Dombibliothek zu Verona. In Rom nahmen Amtsgeschäfte den bedeutendsten Theil seiner Zeit in Anspruch. Den Hauptzweck seiner Sendung, eine Uebereinkunst mit dem päpstlichen Stuhle zur neuen Organisation der katholischen Kirchen in den preußischen Staaten, verfolgte er mit aller Umssch, Gründlichseit und Berücksichtigung der verschiedenartigken Interessen, unermüdet und unablässig, so daß bei der Anwesenheit des Kürsten Staatskanzlers v. Hardenberg zu Rom im Jahre 1822 die Sache zum Abschlüß fommen konnte. Das Resultat liegt vor in der päpstlichen Bulle de Salute animarum, einem Vertrage, der menn versuch Finiaes zu münschen, schrie ließ das papflichen Bulle de Salate animarum, einem Bertrage, Der, wenn er auch Giniges ju munichen übrig ließ, Doch bas Berdienft hat, einem zweifelhaften Buftande ein Ende gemacht zu haben, und eines großen und unabhangigen Throgemacht zu haben, und eines großen und unabhängigen Thrones würdig zu seyn. — Nes. unwandelbare Rechtlichkeit,
verbunden mit seinem hohen gelehrten Werthe, verschaffte ihm nicht nur Ansehen und Verehrung bei den dortigen Geschäftsmännern und seinen diplomatischen Kollegen,
sondern auch das unbedingte Vertrauen des verdienstvollen und klugen Kardinals Consalvi und die berzlichte
Unerkennung und Achtung des edlen Papstes Pius VII.
Bon seinem Könige wurde ihm zum Zeichen allerhöchster Zufriedenheit der rothe Adlerorden 2. Klasse mit
Sichenlaub zu Theil; seine erfolgreichen Bemühungen
für die öftreichischen Truppen bei ihrem Durchmarsche durch den Kirchenstaat nach Neapel erwarben ihm das Großtreuz des Leopoldordens mit Brillanten. Es ist kaum notdig zu bemerken, daß allen Deutschen, melche wissenschaftliche oder kinstlerische Zwecke in Rom verfolgten, sein Haus offen stand. R., dessen Ammswohnung in Rom das Theater des Marcellus war — malerische Ruinen, die mit der Wirde ihres Bewohners einen grellen und nicht unanziehenden Kontrast bildeten — vereinigte dier kleine, aber gediegene Kreise echter Kunstreunde oder junger Gelehrten, welche der wahre Geist der Pissenschaft, die Eitelseit sanden den hald kam Plaz Montanara für sich verschlossen. Seine Steetlung aber war, so durfte man schließen, ein reichlicher Lohn, den der dankbare Staat seinem Berdienke zollte. Ein Mann wie N. konnte einen schweren kaum wünzichen, und in Berbindung mit einem liebenswürdigen Zamilienkreise vereinigte diese Stellung in der That alles, was ein hochgesteigertes Selbstgesübl nur irgend verlangen mochte. — Dies Selbstgesübl nur irgend verlangen mochte. — Dies Selbstgesübl nur irgend verlangen mochte. — Dies Gelbstgesübl aub sich allerdings im Umgange mit R. zu erkennen. Wir sich delerdings im Umgange mit R. zu erkennen. Wir sich der genisse habe die einen Vorwurf binzustellen und nur alzu geneigt, der Ueberlegenheit des Geistes auch eine gewisse und haben geleblt. Riemand sieht so das ein hehr zu lernen habe, und kann selbst die Bericht nichts mehr zu lernen habe, und kann selbst die Bericht michts mehr zu lernen habe, und kann selbst die Bericht mehr zu lernen habe, und kann selbst die Bericht mehr zu lernen habe, und kann selbst die Bericht mehr zu lernen habe, und kann selbst die Bericht mehr zu lernen habe, und kann selbst die Bericht mehr zu lernen habe, und kann selbst die Bericht mehr zu lernen habe, und kann selbst die Bericht mehr zu lernen Berichter; er war ein Denker, und sie den Dichter wenig spunpaterlisch; dasei wenig nachsierig gegen die Welt, und bier den Selbst und sienen Berichter; er war zu sehr Schwens, mit einem keitenen Berscherte; er war zu sehr lung als Befandter einer großen protestantifden Dacht

in Rom, gelang ihm die Gründung einer deutsche protestantischen Kirche in einem der altesten Gebäude der ewigen Stadt. Sie ward in ihrer ersten Zeit der Gegenstand eines heftigen und erditterten Streits unter ihren Mitgliedern. Die Sache ding folgendermaßen zusammen. Kurz dinter einander war es in mehreren Beispielen vorgekommen, daß junge Künstler, welche zum Theil auf Kossen des Staats in Rom studirten, vom Sinnreiz gefangen, für welchen der Künstler doppelt zugänglich ist, zum Katvolicismus übergetreten waren. Ein solcher Schriften ber Regierung nicht gleichgiltig seyn, da er in den meisten Fällen einen direkten Berlust in sich schoss. Die Neu-Katvolissen und nierken Berlust in sich schossen der kunstleien mit dem nordischen Baterlande, vergaßen lang genossene Unterstüßungen, welche der Staat verloren datte, da sie größtentheils, vielsach verstratt, in Italien blieden und niemals zurückfehrten. Diesen Verzusken, diesem Ulvelstande überhaupt zu begegnen, datte die preußische Regierung die Erlaubniß erworden, in Rom selbst eine protestantische Kirche zu gründen. Ein junger Geistlicher (Schmidt) ward nach Rom geschäft, eine Kirche, eine Gemeinde wurde im Hallast der Gesandtsschaft eingerichtet. Offenbar war es bei dieser Stiftung nun die Ubsicht der Regierung, den Protestantismus so rein wie möglich dem Katholicismus gegenüber zu stellen, an den Borstand der beutschen Gemeinde zu appelliren, und auf diese Art dem Absall zu wedren. Allein dieser Besicht ging versoren. A. selbst mochte sich sein gewender, und in ihm seine individuelle Befriedigung gefunden haben. Einverstanden hierin mit dem jungen Prediger dieser auf to at in den keither zu dassen, diese konsteren dem konstiechen Schwerstanden hierin mit dem jungen Prediger dieser und speken treten zu lassen, wie er and die sie keben treten zu lassen, wie er and seine Art doppelter Gotes verein mit dem jungen Prediger diesen und spmblischen Konstern Mit vielen ganz dußerlichen und spmblischen Konster Mit geleden Ubweichungen von der reinen protestantischen Litur fcrecte. Es waren Aniebengungen, Befrenzigungen, Anrufungen neuer und befonderer Art, und eine Reihe von Ceremonien darin eingeführt, welche der protestantisichen Strenge gang fremd waren. Anfangs war man er-

ftaunt, bald verlett, und eben diese Stiftung, welche die bebrohte Einheit kraftigen und herstellen soltte, bewirtte gerade das Gegentheil, namlich Streit und Unfrieden. Beinahe alle waren der Meinung, daß N. die Absichten seinahe alle waren der Meinung, daß N. die Absichten seiner vorsorgenden Regierung geradezu misverstanden babe, und durch einen vermittelnden Kultus, durch eine Art von Separatismus das zu erreichen ftrebe, was viel sicherer durch eine entschieden Gegenüberstellung bek reinen Aratestantismus zu eblangen war ein Ara Art von Separatismus das zu erreichen strebe, was viel sicherer durch eine entschiedene Gegenüberstellung des reinen Protestantismus zu etlangen war, ein Irrthum, der in Rom doppelt unverzeihlich erschien. Genug — mochte der Quell dieses Fehlgriffs nun gute Absicht, oder Ueberschäßung einer subjektiven Abssicht sein Fehlgriff wies er sich aus. N.s. Kirche blieb unbesucht, und eine große Anzahl seiner Berehrer wandte sich ganz von ihm und seinen liturgischen Betstunden ab. War der Protestantismus einmal mirgend rein anzutreffen, so zogen es die Meisten vorzlieber gleich die katholische Kirche zu besuchen, welche wenigkens den Charater strenger Consequenz entwickelte. In diesem Misverstande der Abschen, welche wenigkens dich zugleich die Richtung, welche R. in der Religion für sich zugleich die Richtung, welche R. welche das Gefühl als eine Richtung des Menschengeistes mit in den Complex der Abstigteiten ausnehmen, welche das Gefühl als eine Richtung des Menschengeistes mit in den Complex der Abstigteiten ausnehmen, welche das Keligion in uns erhöhen und ausbilden soll.

geistes mit in den Complex der Thatigkeiten aufnehmen, welche die Religion in uns erhöhen und ausbilden soll. Bei einem so bewegten keben verdient die Fortschrung muhlamer wissenschaftlicher Untersuchungen gewiß die größte Anerkennung. Durch die bedeutenden Entbeckungen Angelo Mai's schon vor seiner italienischen Reise auf die Wichtigkeit der Codices rescripti ausmerksam geworden und durch seine eigne Aussindung des Gaius in seinen Erwartungen bestärkt, benutze er zeden Augenblick der Muße, die vatikanischen Handschriften in dieser Beziehung genauer zu prüsen. Die Berufung des eben erwähnten Gelehrten zum Auftos der vatikanischen Sibliothek wurde durch misverstandene Eifersucht ein Semmnis für die Fortsetzung dieser Untersuchungen, des Bibliothek wurde durch misverstandene Eiterjuct ein hemmniß für die Fortsetzung dieser Untersuchungen, deren Ergebniß er in seiner 1820 zu Rom bekannt gemachten Sammlung unedirter Fragmente des Sicero und Lisvius der gelehrten Welt mittheilte; späterhin aber, als sich bauptsächlich durch uneigennütziges Entgegenkommen die Spannung zwischen ihm und Angelo Mai verloren hatte, nahm er den lebendigsten und unermüdetken Antheil an der herausgabe der vom Lebeteren entdecken kolidaren der Herausgabe der vom Letteren entdeckten koftbaren

Bruchtide Cicero's de republica. Daß der Aufenthalt in der ewigen Roma auf den Geschichtscheider derselben den größten Einfuß ausüben, daß Bieles sich ihm bei eigener Untersuchung der Lokalicaten neu und lebendig gestalten mußte, stand zu erwarten, so wie es die vielen in der Umarbeitung seines unsterblichen Werfes berichtigten oder fester begründeten Ansichten bezeugen. Zugleich wurde durch ihn die von den Herren Plattner und Bunsen unternommene Beschreibung der Stadt Rom, von welcher kürzlich der erste Band erschienen ist, angeregt. Zur Ankindigung beselben schrieber jenen meisterhaften Aussauf über Wachthum und Berfall der alten und Wiederherstellung der neuen Stadt Rom, welcher züerst im Ausgang künstblatt, dann erweitert in der Sammlung seiner kleinen Schriften und eben so in dem ersten Bande des zuvor ermähnten Werfes erschien; Mehreres von ihm werden noch die folgenden Kände mitheilen. Ausgerdem gehören in diese Periode einige lateinische Abbandlungen in den Atti dell academia di Archeologia, über von Gau aus Nubien mitgebrachte griechische Inschriften, und eine deursche über das Zeitalter des Eurtius und Petronius, in den Schriften sach er Wisselfen und Deutschtem Austrage vorzüglich aus Sorge sür die geschwächte Gesundbeit seiner Gattin beschleunigte, widemete er noch wenige Wochen dem Besuche des schonen Neapels; aber auch dier wußte er mitten unter der Külle von Kunst- und Naturschönheiten, im Umgange mit seinem lieben Freunde, dem Grafen de Serre, dortigen franzbisschen Botschafter, sich täglich mehrere Stunden zur Verzsleichung der besten Handschied mehrere Stunden zur Verzsleichung der besten Kanlichten Ausgusparen. Ausselied aus der Bortsgen franzbisschen Botschafter, sich täglich mehrere Stunden zur Verzsleichung der besten Handschied uns der der der Schlen Randschen. Sons eine mühlamen Nachschen aus der der dortigen Bischen Rüchwege verweilte er sechs Wochen zu St. Gallen. Seine mühlamen Nachschungen auf der dortigen Bischieden Eine mühlamen Nachschungen aus der dortigen Bischieden eine Machten fers Charifius auf der Bibliothek aufzusparen. Auf feinem Ruckwege verweilte er sechs Bochen ju St. Gallen. Seine mühfamen Nachsuchungen auf der dortigen Bibliothek, von welchen er sich wohl größeren Gewinn versprach, belohnten wenigstens einige Reste der spätesten römischen Poesie, nämlich die Gedichte des Fl. Merobaudes. Seine Reise über heidelberg, Frankfurt und die Taunnusdader erhielt ein fast zufälliges Ziel auf der wenige Jahre vorher neu gegründeten Universität Bonn; das Borgefühl ungestörter Muse und segensreicher Wirsamsteit, verbunden mit Freundesrath und Bitte, ließ ihn ohne vorgängigen Entschluß diese Wahl treffen. Im Winter 1823 — 24 schrieb er hier in heiterer Aube und mit

der ganzen Freude des Schaffens dasjenige, was zum dritten Bande seiner Geschichte ausgearbeitet in seinem Rachlasse sich besindet. Nach seiner Rucktehr von Berlin, wohin er zu den Sigungen des Staatsrathes berufen war, wo er sich aber nicht mit allen am Staatsruder sibenden und im Staatsrath stimmenden Mannern genau zu befreunden vermocht batte, wurde ihm das Gesühl eines Misverdaltnisses zwischen den beiden ersten vor 12 Jahren geschriebenen Banden und der gereisteren Fortsezung so lebbaft, daß er vor der ferneren Bekanntmachung die Umarbeitung alles Aelteren beschloß. Zu gleicher Zeit ergriss R. den lange verlassenen Beruf eines den leichen Lehrers wieder. Seinen Borlesungen über römische Geschichte und Alterthümer, Geschichte der alten und neuesten Welt, griechische Geschichte, alte Landerund Wölferkunde fesselten durch Kulle des Stosses, tiese Korschung und Frische der Bebandlung die jugendlichen Auchter, auf welche er auch außerdem durch seine herzliche Bertraulicheit auf das vortheilhasteste wirkte. Das Honorar seiner Worlesungen verwendete er bald ganz, bald größtentheils zu wissenschaftlichen Preisausgaben wurde unter seinen Handen die Umgestaltung der beiden ersten Bande seiner römischen Geschichte zu einer neuen Schöpfung. Der erste Band erschien im J. 1827 und wurde in und außer Deutschland 7 mit einer Achtung

<sup>\*)</sup> Da es vielleicht manchem unserer Zeser Interesse gewähren möchte, auch daß gelehrte Austand über Nieduhr, den historiter, urtheilen zu hören, so theilen wir eine Kritif, die und aus dem angandlichen Geschichtsborschern so reichen England über ihn zugeskommen ist, dier mit (1. W. f. iiter. Unterhaltung Nr. 331, 1831).

"Alle seine Zeitgenossen überragt R. durch umfassende Gelehrschmetet, verbunden mit der scharfinnigsten Kritik und mit dem tiesen politischen Bitise. Stets schwebt die Geschichte der Welt, nicht nur in ihren größern Umrissen, sondern in den auss genaueste ausgesührten Bildern vor seinem Seitie; er sühlt und weiß, daß die Wenschen Wildern vor seinem Seitie; er sühlt und weiß, daß die Wenschen nicht länger über die Achsel anzuseben, hinter denen wir in der höhern Gelehrsamkeit zugeständlich so weit zurücksehen, als wir ihnen auf den minder beschwerlichen Bahnen der Literatur vorsangseilt sind. Wen haben wir benn gegen R. in die Waagsschale zu legen? Seine "rönrische Geschichte," so weit wir sie bestigen, ist der vortresseis das genaum beschwerte Theil eines großen Gemäldes; kein Lorio, keine Auine, an deren Wiederherftellung wir verzweiseln, sondern durchaus ganz und volltommen. Der Bau von St. Peter wurde von einem andern Baumeister entworken und angekangen, als der war, der ihn ausgeführt hat. Auch R. dat den Plan und ein vollendetes Muster seiner Art, ihn auszusschen, von seinem großen Werke hinterlassen. Iwar glauben wir nicht, daß gegeweise der der der der der keiner Art, ihn auszusschen, von seinem großen Werke hinterlassen.

aufgenommen, die auf R. ermunternd wirfte und fehr bald eine britte Auflage (1. Bb. 1828) nothwendig machte, ber er feinen nachbesternden gleiß nicht entgog. bald eine dritte Auflage (1. Bd. 1828) nothwendig machte, der er seinen nachbesternden kleiß nicht entzog. Der zweite Band wurde in der neuen Bearbeitung erst wenige Monate vor seinem Tode vollendet. Wenn, wie er selbst außsprach, der ihn niederschlagende Eindruck der jüngsten Weltbegebenheiten gegen den Schluß desselben nicht zu verkennen seyn sollte, so werden diese leisen Tone einer tiesen Wehmuth gewiß in vielen Herzen anklingen. Dem schon geschriedenen Theile des dritten Bandes, der die Geschichte Roms vom Licinischen Besche dies dieste Viertel des fünsten Jahrhunderts der Stadt fortsührt, werden die zahlreichen Berehrer des Entschlassen hoffentlich nicht lange entgegen sehen. Erwägt man bei der ersten Ausgabe die seltene Kraft, die zur Hervorbringung eines solchen Wertes notbig war, so muß man noch mehr den tiesen Ernst und die Lebendisseit des Geistes bewundern, die ihn zu einer ganzlich neuen Ausgaben geht klar bervor, wie deutlich ihm die höchste Ausgaben geht klar bervor, wie deutlich ihm die höchste Ausgaben geht klar bervor, wie deutlich ihm die höchste Ausgaben geht flar bervor, wie deutlich ihm die höchste Ausgaben geht klar bervor, wie deutlich ihm die höchste Ausgaben geht flar bervor, wie deutlich ihm die höchste Ausgaben geht flar bervor, wie deutlich ihm die höchste Ausgaben geht flar bervor, wie deutlich ihm die höchste zur Ausgsübrung zu bringen. Er selbst ging mit der raftlose Thätigteit trieb ihn, neben seiner großen Arbeit, den lange gehegten Gedanken eines nicht weniger umfangreichen als verdiensklichen Unternehmens, namlich einer neuen Ausgabe der dysantinischen Geschichschereiber zur Aussährung zu bringen. Er selbst ging mit der kritischen Bearbeitung des Agathias voran und gewann sich krätige Mitarbeiter sur den von ihm entworsenen Plan, über dessen Aussährung er mit gewissenhafte eines den ersten Philologen unserer Zeit beruht, troßdem, der ersten Philologen unserer Zeit beruht, troßdem, der ersten Hehle Ausgen fogar in dem Kuchnale eines der ersten Hehler gegen die reine Latinität

wartig ein Mann in Europa lebt, welcher biefes Werk in R's. Geifte fortguführen vermöchte, allein wir find überzeugt, bag ein folder kommen wird."

berausgegebenen rheinischen Museum zerstreuten Abband.

lungen. Mitten in diesem unermudlichen geistigen Schaffen nabte fich R. ber Cob. Lange vorber icon batte er fich Mitten in diesem unermüdlichen geistigen Schaffen nabte sich R. der Cod. Lange vorder icon hatte er sich so sein Krübs sien, die hepvochondriche Ansicht der Gegenwart, seine Kassenin, die hypochondriche Ansicht der Gegenwart, seine kassendrichen Brophezeidungen über die heutige Entwicklung des Weltzustandes sind vielsach beklagt, vervurtheilt und besprochen worden. Und doch sind sie so nathrlich dei einem Manne wie N. war. Er warf den Deutschen die Adorden wollen die Idordeit vor, das Absolute in der Idee erfassen und darstellen zu wollen; was sollte er aber nun vollends zu den Franzosen sie praktischen Lebens zu erreichen und darzustellen die ungeheuersten Anstreugen machten? Dies war ihm mehr als Kinderei, es war Washn sinn! So sab denn R. die leste französsische Mevolution als eine Wiederholung der erken, nur in andern, minder ercentrischen Kreisen an, und darauf grünsdeten sich seine Prophezidungen. Er betrachtete die mannichsachen revolutionaren Bewegungen in Europa während der letzten Monate seines Lebens als Ausgerungen eines und besselben verderblichen Grundes und als Zeichen einer Entstillichung, deren Folgen und ferneren Gortschritten er mit banger Ahnung entgegen sah. Freunde des Duhingeschiedenen, welche auch während feiner Iehren kebenstage sich in seiner Räche besinungen wesentlich dazu beigetragen dabe, seiner Krankheit, die ansänglich eine nur unbedeutend scher Krankheit, die ansänglich einen nur unbedeutend scher Krankheit, die ansänglich eine nur unbedeutend scher Frankheit, die ansänglich einen sein und Undeil der Zeit als persönliches Webt und Webe zu empfinden. Eine sich aus diesem Erfältungssseher nehmen haben, feiner Rankheit, die ansänglich eine mur unbedeutend scher keiner Krankheit, die ansänglich eine wurdes und und under ein gestähnliche Engenten zu geben; denn sein was, so der einer Krankheit, die ansänglich eine mur unbedeutend scher einer Krankheit, die fiches Webt und Weben er Gabr im Berwusten gegenstreicher Bemühungen und der Keigenden Neuen und der Ereichen Bereiches wergesen.

wenig bingebend, aber er war ebel und ein Freund von Babrheit und Tugend, wie Wenige es sind. — Furchtbar wirkte der Schlag seines Todes auf seine tressliche Gattin, die bereits schon früher an dem gleichen Uebel mit ihrem vorangegangenen Lebensgeschren sitt. Die Fäden ihres Lebens waren zerrissen und am 14. Jan. 1831 brach auch ür Hoerz in tiesem Web. Jore Sechnsucht, wie im Leben so auch im Tode ungerrennt von ihm zu sehn, ist nun befriedigt. Sie ruht mit ihm in einer Gruft.

Rieduhr's hinterlassene Schriften bestehen in: Esterretninger om Wilhelm Level, og den danske ostindiske Handel ander hans Bestyrelse, in d. Schr. der seandiske Handel ander hans Bestyrelse, in d. Schr. der seandiske Handel under hans Gestyrelse, in d. Schr. der seandiske Handel under hans Bestyrelse, in d. Schr. der seandiske Handel under hans Bestyrelse, in d. Schr. der seandiske Handel under hans Bestyrelse, in d. Schr. der seandiske petitisken. Ist. Gesellsch. 1805, B. 1, S. 142 — 69. — Röm. Geschichte 1. Th. 1811, 2. Th. 1812, Berl. S. (Ins Engl. u. Stanz. übersest.) Zweite, völlig umgeard. Ausg. Berl. 1827. R. Davon erschienen schon 1827 zwei engl. Uebersseyngen, eine von K. A. Walter, u. eine v. J. E. Hare u. E. Thielwall). Die dritte umgearbeitete u. verbess. Ausg. erschien 1828. S. Die Zusäde zu derselben stanz. Die dritte umgearbeitete u. verbess. Ausg. erschien 1828. S. Die Zusäde zu derselben sach besonders abgedr. worden. Berl. 1828. S. — stanzuschen seine Duartasschreichnen, eine Duartasschreichnen der Beschlang der innern Staatsverwaltung Großbritanniens v. Frd. v. Vinse, herausg. v. E. Wieduhr. Ebend. 1815. S. — Ueber die Geographie Herausschreichnen Stellen des Plautus, ebend. — M. Cornelis Susschlässen der einer Stellen des Plautus, ebend. — M. Cornelis Geronder Stellen des

Breviarium des Justin. Coder u. Rotizen über handsschriften in der Baticana, in v. Savigny's Zeitschr. für geschichtl. Rechtswiss. B. 3. St. 3. — In dem von ihm gemeinschaftl. mit Halle, Boch und Brandis herausg. Reinischen Ruseum für Jurisprud., Philosogie u. s. w. besinden sich folgende Aufsche von seiner Hand: Ueber das Zeitalter Lycophrons des Dunkeln; über den chremonideischen Krieg; über Kenophons Hellenika; zur Erstäung und Berichtigung eiceronischer Stellen; die Sieteler in der Odysse; eine Bedenklichteit über die Sieteler in der Odysse; eine Bedenklichteit über die Bedeutung eines Worts; Bruchstüsse vom Senatusconsult über Germanicus Ehren; über eine Stelle im Persius; über den Unterschied zwischen Annalen und Historie. — Aufsche im Museum der Alterthumswissensch. 3. 8. in W. 2. die Aquinitische Inschrift nebst Bemerkungen über diese und die Adulitanische), in den Kieler Klättern, Recensionen in den Heideld. Jahrdüchern und in andern Literaturzeitg. — Agathiae histor. lib. V. Bon. 1828, 8. — Kleine distor. u. philolog. Schrift. Bonn 1828. 8. 1. Ch.

### \* 9. Rarl Detlov von Dergen,

Bonigl, preug. Dberlandsgerichtsaffeffor gu Stettin; geb. b. 23. Det. 1800, geft. b. 2. Jan. 1831,

geb. d. 25. Oct. 1800, gest. d. 2. Jan. 1831.

Das ablige Geschlecht von Dergen in Mecklenburg, welchem der Verewigte angehörte, ist sehr alt und schreibt sich aus dem 13. Jahrhundert her, wo schon Friedrich de Dritz (1260) als Nath bei Herzog Johann vorsommt. Der Name ist wahrscheinlich von dem altwendischen Worte Dert, Dertz, ein Ring, abzuleiten. Darauf führt auch das Wappen din, wie schon gedachter Friedrich es gebrauchte: ein rother Schild, worin zwei blaue geharnischte Arme einen goldnen, mit einem Edesstein gezierten Ring in die Hobe balten. Auch erinnert dieser Familienname an den Fluß Dertz im Lüneburgischen, welcher zwischen Winsen und Steden in die Aller fällt. Mit dem Geschichtsforscher Latomus den Ursprung der von Derpen in Ungarn zu suchen, dazu sehlen alle historischen Beweise. In Mecklenburg theilte sich das Geschlecht hernach in zwei Hauptlinien, in die Schwerinsiche, auf Roggow, und die Stargardische, auf Helpte. Diese letzter erlangte im 18. Jahrhunderte die grässiche Wirder, dass der Stiedrich von Derpen († zu Kiel im J. 1780) von dem Könige Christian IV. erhoben ward, die aber auch mit demselben wies

schen und physikalischen Schriften, so daß er eine Bibliothek von 400 Banden hinterließ, was gewiß für einen Landschullebrer viel ist. Besonders auch beschäftigte er sich mit Meteorologie, Elektricitäts- und Gewitterlehre. Um seine Kenntnisse nüßlich zu machen, betrieb er mit besonderem Siser die Anlegung von Bligableiter in besonderem Sisele Blizableiter in seiner Gegend sind Denkmaler seiner Thätigkeit. Besonders suchte er den Landseuten ihre Borurtheile gegen dieselben zu beneh-men. — Nachdem er schon ein Jahr gekränkelt datte, stard dieser verdiente und denkende Mann an einer Brust-krankeit und einem dazu kommenden Nervenschlage an dem obengenannten Lage, im 52. Lbbj. Als Schriftsel-ler hat er geliefert: 1) Nachricht von Waldborf. Löbau 1803. 4. 2) Gesange der Tugend, Unschuld und Freude, für Kinder gelammelt, Zittau 1825. 8. (zur Verdrängung schlechter Volkklieder, dur Belehrung für den Bürger und Landmann, nehft Abbisch. Littau 1824. 8. Neue Bear-beitung 1830. gr. 8., s. Leipz. Litz. 1830, S. 19. Geschrieben von seinem Schulinspector M. Pesched.

M. Pefched.

## 11. Frang Riepenhaufen,

Gefchichtsmaler ju Rom; geb. 1786, geft. b. 3. 3an. 1831 \*).

geb. 1786, gest. b. 3. Jan. 1831 \*).

Er war ein Sobn des berühmten Universitäts Ruspferstechers R. zu Göttingen, wo er auch geboren wurde, und beschäftigte sich schon von früh an mit der Malerei und auch mit Versuchen in der Kunst seines Vaters, beide in Gemeinschaft mit seinem jüngern, noch lebenden Bruder Johannes. Ueberhaupt lebten beide Brüder von ihren ersten Jahren an dis zulest so unzertrennlich, und ihr Leben ist sowohl in artistischer als auch in geselliger Beziehung so in einander verschungen, daß sich von dem Einen nichts sagen läßt, was nicht auch auf den Andern mehr oder weniger Bezug haben sollte. Wir machen bier auf diese nie getrübte, zarte brüderliche Eintracht als auf einen charatteristischen Zug in dem Leben unsers Fr. R. und überhaupt als auf eine seltene moralische Erscheinung ausmerksam. In der Zeit, in welche die

<sup>\*)</sup> Rad Spangenberge Archiv 4. Beft. 1831.

Riepenhausen.

39
Ingendjabre beider A. fallen, war in Sbrtingen wenig Gelegenheit, sich praftisch jum Känstler ausgubilden, jumal für junge Leure, welche die gewöhnlichen Universitätsbabre noch nicht erreicht batten. Denn odwohl Depne Archäologie und Kiorillo Kunstgeschieder lasen, so gingen doch die Bortheile, welche die jungen A. hierdurch sir ihre künstlertsche Barbereitung batten erhalten können, dadurch für sie verloren, daß sie als Anaben an jenen nur für erwachsene Zubörer bestimmten Borlesungen keinen Antbeil nehmen konnten. Dagegen war der Geist im väterlichen Pause eine in damaliger Zeit nicht doch gemug anzuschlagende Schule für sie. Obwohl ihr Vaterseinen Antbeil nehmen konnten. Dagegen war der Geist im väterlichen Heuse die erforderliche Zeit nicht abgewinnen konnte, um seinen Sohnen sörmlichen Untersicht in der Aunst zu ertheilen, so suchte er doch durch gelegentlich ihnen mitgetheilte Lehren und Bemerkungen aus sie zu wirken. Im J. 1800 kam Wild. Tischbein, der Reapolitaner\*), nach Göttingen, um sich dier mit Henmalern zu verstrehen. Die Erscheinung dieses großen Künstlers war von dem wichtigsten Einsus antisten Leufsmalern zu besprechen. Die Erscheinung dieses großen Künstlers war von dem wichtigsten Einsus ant die Gebrücher R. Die Bearbeitung ber zu dem genannten Werfe gedörigen Aupferplaten sichter and die Gebrücher Aus der Arbeitössube des Erstern von nun an selten Werfe gedörigen kupserplaten sichter annalich zu einer Bekanntschaft zwischen hee Schren von nun an selten werden aus der Arbeitössube des Erstern von nun an selten werden aus der Arbeitössube des Erstern von nun an selten werden aus der Arbeitössube des Lettern famen. Alles, mas sie in der Umgebung des im klassischen Allestubm lebenden Tischbein sahen und börten, drang tief in ihre iugendlichen Semüther ein. Um diese Zeit erschien in der Lanalichen Kiteraturzeitung eine Abbandlung Götte's über die Gemälbe des Polygnot in der Lesche au Verschen; sie aberreichten die sentstandenen Blätter Henne in einem eigenen Kupserwerfe öffentli

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biographie, f. R. Retrolog 7. Jahrg. S. 616.

einer Pfarre oder Schnistelle ju feben, so febr er auch sonst mit kattlichen Kenntnissen dazu ausgerüstet war; er suchte und fand keinen eigenen herd, bis er endlich, nach einem achttagigen schmerzlichen Krankenlager zu Prosekten bei Wismar, wo er sich die letten Jahre über bei seinem jungern Bruder, dem dasigen Prediger, aufgehalten batte, in seinem 73. Lbsj. zur Rube einging.
Schwerin. Er. Brussow.

13. Wilhelm Friedrich Schaffer, Oberconfiftorialrath und Oberhofprediger zu Gotha; geb. d. 10. Rov. 1760, geft. d. 4. Jan. 1881 \*).

geb. b. 10. Nov. 1750, geft. b. 4. Jan. 1881 \*).

Der Verewigte wurde zu Grabau (Gradom), einem Dorfe im Magdeburgischen, geboren, wo seine Geburt hatte den Tod seiner Mutter zu Kolge, worauf seine beiden ledigen Schwestern seine erste Erziehung übernahmen. Bemerkenswerth ist es, daß seine 4, ihm im Alter vorangesenden Brüder, ebenso wie er, Theologie studirt und Predigerstellen bekleidet haben. Der ätteste nämlich war Prediger zu Bergau im Magdeburgischen; der zweite trat an des Vaters Stelle; der dritte war Hosprediger im Boigtsande und der vierte Superintendent in Lohdurg. — Der Vater unsers S. war als Gelebrter und Prediger gleich ausgezeichnet, erfreute sich deshalb der besondern Gunst seines Königs, Friedrichs des Grozken, und wurde von demselben mehrerer Unterredungen gewürdigt. Da er bei seinen vielen Berufsgeschäften und fortgesetzen strengen Studien die Erziehung und Bildung seiner Kinder nicht selbst besorgen konnte, so brachte er seinen Sohn, von welchem hier die Rede ist, in dessen siehen Susselndauses zu Halle. Dort wurde unser S. erzogen und erhielt den ersten Unterricht. Nach seiner Constrmation versetze der Wille des Vaters den Jüngling auf die Schule des Kloskers Bergen bei Magdeburg, und hier bildete er sich bis zu seinen Universitätsstudien aus. dierauf kehrte er nach Dalle zurück und bezog die dortige Universität. Eigene Neigung und der Munisch des Vaters darten ibn schon früher der Theologie bestimmt. Auser den theologischen Studien lag er auch den philossophischen mit großem Fleiße ob, und verließ nach mehre.

<sup>. \*)</sup> Rach dem neuen Aburinger Boten 1. Jahrg. Rt. 28.

ren Jahren als ein in vielen Kadern seiner Wiffenschaft sehr wohl unterrichteter junger Mann die Atademie, um in seinem Geburkorte bis zu einer weitern Bersorgung zu verweilen. Diese sand bis du einer meitern Bersorgung zu verweilen. Diese sand der Schule und Prediger an der Stadtsirche in das Magdeburgische Stadtchen Möckern berusen. Der junge S. genügte seinen Amtspflichten mit der gewissendaftesten Treue, und betrieb daneben die theologischen und philosophischen Studien mit so großer Liebe und einem so großen Eiser, daß er bald für einen ausgezeichneten Gelehrten in ienen Wissenschaften gelten konnte. Im J. 1775 vermählte sich S. mit der Tochter. des Stadt. Kantors und Musstdirectors Hölzer zu Burg. Aus dieser Ehe sind keine Kinder entsprungen. Boit Möckern kam S. in seinem 28. Lebensjahre, nach erdaltenem Ruse, als Prediger an die Johanniskirche in Magbeburg, an welcher er während seines zwölfjährigen Amtes die zur ersten Stelle hinausgerückt war. Während bieser Zeit verbreitete sich der Auf von S. Gelehrsamfeit in Deutschand, und blieb demnach auch einem der ausgezeichnetken Theologen seiner Zeit, dem unvergeßlichen biefer Zeit verbreitete sich ber Auf von Sis. Gelehrsamsteit in Deutschand, und blieb bemnach auch einem der ausgezeichnetsten Theologen seiner Zeit, dem unvergeßlichen Generalsuperintendenten Löffler in Gotha, nicht undeskannt. Und so geschah es denn, daß köffler, vom Berzog Ernft II. von Gotha beauftragt, ihm für die erledigte Stelle eines Ober-Jospredigers und Ober-Consistorialstaths passende Gelehrte vorzuschlagen, unter einigen ansdern Männern von Auf auch unsern S. nannte. Auf den Wunsch des Herzogs schried Löffler an jene Theologen, legte ihnen die Bedingungen vor und fragte an, ob sie einem Aufe nach Gotha folgen würden. Auf diese Einladung Löfflers erwiederte S.: er erfreue sich der innigsten Liebe und Anhänglichfeit seiner ganzen Gemeinde, und würde sich deshalb sehr schwer entschließen, dieselbe zu verlassen; auch sey er ein schlichter, gerader Mann und glaube um deswillen nicht, daß er an einen Jospasse werlassen; auch sehr die einen Mann wünsche ergerade. Auf diese offene und ehrliche Erklärung erwiederte Serzog Ernst, solch einen Mann wünsche ergerade. Auf Besehl des Herzogs wurde nun Sn. die Ober-Hospredigerstelle sormlich angetragen, welche derzielbe sofort auch annahm. Er dat sie bis an seinen Tod betleidet. Seine Uebersiedelung von Magdeburg nach Gotha fand im J. 1790 statt. Da er seine erste Gemahs sin durch den Tod verloren hatte, so verband er sich in spätern Jahren in Gotha mit der Weitwe des zu Freist, einem Dorse im Magdeburgischen, verkarbenen Frediskeinem Borse im Magdeburgischen, verkarbenen Frediskeinem gers Hölzer. Auch von dieser zweiten Gemablin gewann S. feine Leibeserben; doch führte ibm dieselbe aus ihrer ersten Ehe einige Kinder zu, die S. is treue Batersorge und Liebe bald zu seinen eigenen machte. In gegenseitiger Andänglichkeit und immer neuer Liebe zu einander hat die fille Familie, selbst als die Kinder das Aaterbaus verließen, zusammengedalten, dis an das sanfte Ende des würdigen Mannes, der ihr Haupt und Borsteher war. Besondere Schiestelfale sind im außern Leben des Ober-Hofpredigers nicht vorgesallen, und wir baben desbald nur von seinem amtlichen und literarischen Wissen noch zu berichten. — Unter den theologischen Wissenschaften haben den verewigten S. am meisten sollschaften haben den verewigten S. am meisten solgende beschäftigt: 1) Die Exegese des neuen Lestaments. 2) Die Dogmatik. Die Lebre von Ehrstus war in derselben der Gegenstand seines Hauptstudiums; sedoch vernachsässigte er über derselben die aubern Urtisel nicht. Er verehrte den göttlichen Stifter unserer Religion mehr noch wegen seines Opsertodes, als wegen seine Lebre, weil er glaubte, daß in dieser Kücksicht gar mancher Lebrer alter und neuer Zeit dem Erlöser an die Seite gestellt werden könne. 3) Die Lebre von der Offenbarung der Religion. S. war Supernaturalist, aber kein sogenannter crasser, sür den die Kernunft in religiöser Dinsicht auch nicht einmal die kleinke Stimme dat, sondern vielmehr ein rationalistischer Supernaturalist, aber kein sogenannter erglaubte, die Keligion sein zwar auf eine unmittelbare und wunderbare Art geoffenbart worden, dabei aber der Bernunft das Geschäft einrammte, die gesonsenden Wahrheiten durch Bernunftzunde zu unterstützen. Engigen welche auch nur eine gegen die Bernunft streizende Lehre und wundersare Art geoffenbart worden, dabei aber der Bennunft das Geschäftet und Austischen Bechteiten durch Bernunftzunde zu unterstützen, weile er sig nur oder Kehren, die er sus keine der eine Derber der geschlichen Behörde war, sehr auch der liche der und ausführliche Art vorzutragen. — In seinen Berdidtr

sind, loben sowohl seine Humanitat, die dem Zagenden Jurauen einstößte, als auch seine Geschicklichkeit, welche durch verständliches und passendes Fragen auf die richtige Antwort sührte. — Wenn S. sich von seinem erken Austreten als Prediger zu Magdeburg dis zu seinen letzen Austreten als Prediger zu Magdeburg dis zu seinen letzen Lebenstagen durch Reinheit seines Wandels und Wortes, durch seine stes auf Weisdeit, Gerechtigkeit, Deiligung und Erlösung hinstorenden Leden und durch stenge Murchstung alles dessen, was ihm seine Stellung im Oberconsistorium als Psicht auszuerlegen schen, auszeichnete, so war er auch als Mensch der Achtung und Liebe Aller würdig. Sein Charakter war ehrlich, gerade und sest; sür Alles, was er sur Recht und Psicht vielt, zeigte er eine unerschütterliche Consequenz, die ihn freilich östers weiter, als die Klugdeit gut beisen durste, sihrte, wie dies namentlich in seinen mündlichen und schriftlichen Aeußerungen über den von der Mit, und Nachwelt bochverehrten Lössler der Fall war. In seiner Kamilie und unter seinen vertrauten Freunden war er döchst liebenswürdig. Bon denen, die er einmal als dete und wahre Freunde erprobt datte, ist er selten abzewichen und hat sie mit den schönken Beweisen großmütiger Liebe überhdust. Seine Kinder, die ihm früher durch Vernundtsgert liebe überhdust. Seine Kinder, die ihm früher durch Vernundtsgert ind: Passondelt. — E. is hinterlassen Schriften sind: Passondelt. — E. is hinterlassen Schriften sind: Passondelt. — B. is hinterlassen Schriften sind, Bernunftreligion und vernünstiges Ehrstenthum. Berl. u. Stett. 1788. 8. (Anonym). — Abschiedspredigt in Magdeb. gehalten. Ragd. 1790. 8. — Bersuch den Streit über Katholiscismus und geheime Proselytenmacherei beizulegen, 2 H. Serl. 1790. 8. (Anonym). — Inconsequenzen und ausesmus und geheime Proselytenmacherei beizule (Anonym). — Abschiedspredigt in Magdeb. gepalten. Magd. 1790. 8. — Bersuch ben Streit über Katholicismus und geheime Proselytenmacherei beizulegen, 2 H. Berl. 1790. 8. (Anonym). — Inconsequenzen und aufgfallende Widersprüche in d. Kantischen Philosophie. Deffau 1792. 8. — Ueber Fichte's Appellation an d. Hublicum. 8. Gotha 1799. — Gedächnispredigt auf den Herzog zu Sachsen-Gotha. Ebd. 1804. 8. — Apologie des Sides. Ebd. 1809. 8. — Apologie der Dienbarung u. ihrer Unentbehrlichkeit. Ebd. 1815. 8. — Epriftl. Amtsrede bei der Einführung des Oberconsistorialrathes u. Generalsup. Dr. Bretschneider, nebk einer Nachrede an d.

Public. Ebb. 1816. 8. — Zweite Nachrede an d. Pu-blic. Erf. u. Gotha 1817. 8. — Neue Untersuchung üb. das Erlöfungswerf Jesu. Ebb. 1817. 8. — Abgedrun-gene Nothwehr. Erf. 1818. 8. — Predigt bei Eröff-nung des Landtags zu Gotha, in Löfflers Prediger-Ma-gazin, B. 5, Nr. 1, S. 164 — 177. — Necensionen in der Aug. deutsch. Biblioth.

### 14. Rarl Chriftian Delgner, Paftor zu Kohna und Klitzschmar;

geb. b. 15. Jul. 1759, geft. b. 6. Jan. 1881.

geb. b. 15. Jul. 1759, geft. b. 6. Jan. 1881.

Er wurde zu Wäldden bei Hubertsburg geboren, wo sein Bater Eigenthumswassermüller war. Da seine Eltern, die seiner Erziehung große Ausmerksamseit schenten, die seiner Erziehung große Ausmerksamseit schenken, die seiner Erziehung steiner Gesschähigkeiten Luft zu den Wissenschaften in ihm entdecken, so übergaben sie ihn auf eine Zeit dem Kantor Brandis, einem geschicken Schule nötbigen Borkenntnisse beibrachte. Hierauf schule nötbigen Borkenntnisse beibrachte. Hierauf schiften sie ihn, nachdem er ihren Erwartungen entsprechende Fortschritte gemacht batte, im J. 1773 nach Leipzig auf die Thomasschule, wo er sich unter der Aussicht und Leitung des berühmten Rectors und Prosssos zissehreitete. Im J. 1779 begann er seine akademischen Studien zu Leipzig. Nach Beendigung derselben trat er als Hauslehrer der dem Hostmeiker Lutherih zu Judertsburg ein, blied 8 Jahre in dieser Stellung, und begab sich alsdann auf eine furze Zeit nach Oresben, wo er in dem Hause des Oberconsssosial-Präsidenten v. Burgsdorf einen jungen Grafen v. Bresser unterrichtete. Bon dier kam er nach Kyphna zu dem Passor Mulert, dei welchem er 1 Jahr als Hissprediger sungirte. Da sich der Berew. durch seinen biedern Charakter bald Actung und Liebe in dem Mulertschen Hause, und durch sein Predigertalent großen Beisall in der dassen Gemeinde erward, so ward er nach Berlauf dieser Zeit Psarzischitut. Im J. 1795 stard der Past. Mulert, woraus D. ihm in Amte solgte, nachdem er sich schon im J. 1792 mit der zweiten Tochter dessehne und 4 Tochter) sind aus dieser Ehe dervorgegangen. — D. erfreuete sich einer dauerhaften Echter dessehne Ausleieß, überward er glücklich. In der zweiten keinder Einer Kode und 2 Jahr vor seinem Tode zustieß, überward er glücklich. In der zweiten keinem Lode zustieß, überward er glücklich. In der zweiten

Dalfte des I. 1830 hatte er einen leichten Anfall von Schlagfluß; Diefes Uebel wiederholte fich nach einiger Zeit in einem erhöhten Grade; in Folge eines dritten Schlagfluffes endete er fast ohne alle Schmerzen fein frommes Leben.

### \* 15. Friedrich Gabriel Strempel,

Senior und Prediger an ben Gemeinden ju Dargun und Rodnis im Großherzogthum Medlenburg = Schwerin; geb. im Jahr 1752, geft. b. 6. Jan. 1881.

im Großergathum Reatlendung Schern; geb. im Jahr 1759, geft. b. 6. San. 1831.

An ihm verlor das Baterland einen seiner murdigsken Geistlichen, bessen keben sich in einem vielsährigen Wirfungkfreise als Schulmann und Prediger stets mit unermüdeter Thätigkeit, gewissenderer Phichterfüllung und mit einer durchdringenden Liebe sir alles Gute und Schone bewegte und dessen Liebe für alles Gute und Schone bewegte und dessen Lieber seine laßer, insbesondere aber seiner Kinder, erweckt bat. Ueber seine äußeren Lebensumskände, seine Geburt und wissenschtliche Bildung konnen mir jedoch nur sehr dürftige Rachichten mittheilen. Mahrscheinlich war er ein geborner Mecklenburger und wurde, nach vollendeten Schul- und akademischen Studien, deren letzeren er auch auf der damaligen Friedrichstuniversität zu Bühow obgelegen baben soll, zuerst im J. 1783 Rector der Stadtschule zu Grevesmühlen, von wo er dann durch Stimmenmehrheit, am 22. post Trinitatis 1788 zur nahebelegenen Landpsarre in Bössow gelangte und dier bis 1810 verweiste. In diesem Jahre und nachdem er sich zuvor 1800 und 1800 bei den Stadtgemeinden zu Maschin und Sternberg hatte komprasentiren lassen, aber ungewählt geblieben war, wurde er zum Prediger im Fleden Dargun und in Rodnig besordert und schon unterm 11. Sept. 1812 zum Senior des Keunkalbschen geistlichen Eirkels ernannt. Bald nach seinem Eintritte in das Pfarramt, hatte er sich verheirathet mit Ragdalene Marie Gröning aus Wiskmar, seiner jest mit 5 noch lebenden Kindern\*) um ihn trauernden

<sup>\*)</sup> Diefe find: 1) August Heinrich Friedrich (geb. d. 28. Marz 1790), jediger Prediger zu Moifall und Bernitt. 2) Wilhelm, Gutäspächter zu Mojfall. 3) Friedrich Wilhelm Johann (geb. d. 21. Apr. 1799), gegenwärtiger Juftizfanzleiadvokat zu Schwerin. 4) Wilsehelmine, verehelicht an den Kaufmann Johann Grundgeper zu Basben bei Wien. 5) Johann Karl Friedrich (geb. d. 20. Aug. 1800), zeitiger ordentlicher Prof. der Medizin auf der Atademie zu Rostock und Mitglied der größherzt. Medizinal: Commission dasetht.

Bitme. — Er ftarb nach furgem Rranfenlager in fei-nem 74. Lebensjahre, nachdem er fast ein balbes Jahr-hundert hindurch feinem Schopfer und feinem Beilande bundert hindurch jeinem Copelebt batte. fr. Bruffom.

\* 16. Dr. Friedrich Bilhelm Ub. Rindicher,

Stabsargt bei bem tonigt. preuß. mebig. : dirurg. Friebrich : Bilhelms = Inftitute gu Berlin;

geb b. 30. April 1800, geft. b. 9. Jan. 1831.

geb d. 30. April 1800, geft. d. 9. San. 1831.

Der Geburtsort des Berew. ist Freistadt in Riederschlester ledt. Er brachte die Jugendzeit in seiner Waterstadt bin, besuchte die Schule derselben, erward sich hier den Ruf eines fleißigen, auswerksamen Schülers, und wurde ebendaselhft als evangelisch-lutherischer Ehrist confirmirt. Schon früh zeigte er Reigung für den Stand des Arztes; da es indessen seinen Eltern unmöglich war, ihn aus eigenen Mitteln auf der Universität zu erdalten, so suche er um die Aufnadme in das königl. medizinisch-chirurgische Friedrich-Wischams Institut zu Berlin nach, um sich dasselbst zum Mistärarzte auszubilden. Nachdem er die für die Ausnahme in dasselbst gesemäßigen Prüfungen bestanden hatte, ward er den 1. Mai 1816 in die Jahl der Zöglinge des gedachten Instituts ausgenommen und studirte hier 4 Jahre bindurch mit vielem Fleiße die Medizin und Ehirurgie, so wie die nöthigen philosophischen Wissenschaften. Im April 1820 verließ er die Anstalt (bei welcher Gelegenheit er von dem verstorbenen Gen. Stabsarzte dr. Görke die große Medaille mit seinem Bildnisse erhielt), um als Hilfschirurgus im Charite-Kranfenhause zu Berlin ein Jahr hindurch zu sungiren. Nach Berlauf dieser Zeit wurde er im Mai 1821 als Kompagnie. Ehirurgus in der königl. Armee angestellt, und diente hier 4 Jahre bei der 2. Artillerie-Brigade zu Stettin und Stalsund. Während dieser Zeit machte er sich dadurch auf eine kamisie verdient, daß er seinen jüngsten Bruder zu sich nahm, und troß seinen vielen Amtspssichen für dessen wissenschaftliche Ausbisdung bestens sorge. Im Febren wissenschaftliche Ausbisdung bestens sorge. Im Febren wissenschaftliche Ausbisdung bestens sorgen, welche er hier in seinem amtlichen Wirtengungen, welche er hier in seinem amtlichen Wirtenschlessen

fehr an, daß er Bluthusten bekam und zur Wiederherstellung seiner Gesundheit Urlaub nehmen mußte. Die Ruhe, welche dieser Urlaub ihm gewährte, wirtte auch so vortheilbaft auf seinen Zustand, daß alle Aurcht vor der Wiederschr dieses Uebels verschwand. Darauf wurde er durch eine königl. Kabinetsordre vom 23. Oct. 1827 zum Penstvakrat beim medizinisch dierussischer beit der Universität zu Berlin nach Bertheidigung seiner Inauguraldissertation: De Fame, Berl. 1828. 8. den Grad eines Doctors der Medizin und Ebirurgie, und absolvirte im Winter 1828 u. 1829 die geschlichen Staatsprüsungen, als Arzt und Wundarzt. Durch eine kohnlichen was der zum Stadsarzt bei dem genannten Institute besördert; allein seine Gesundheit sing bald darauf von Neuem an zu wanken, und aller angewandten Gorgsalt ungeachtet entwiselte sich bei ihm ein Brusteiden, welches sich bald zur vollkommenen Lungenschwindsucht ausbildete, und ihn nach langen Leiden, in einem Alter von 30 Jahren und 8 Monaten, zu Frenstadt bei seinen Eltern dahinrasste. Begadt mit einem biedern Sharatter, ein Feind alter Schmeischen, von reinem sittlichen Lebenswandel, bei seiner großen Menschenkenntnis sehr vorschtig in der Wahl seiner Gesell unganges, und stetz eifrig bemührt, seine missenschwert durch treue redliche Psichtersüllung, und nahm so die ungetheilte Uchung zu vermehren, war er ausgezeichnet durch treue redliche Psichtersüllung, und nahm so die ungetheilte Uchung und Liebe seiner Vorgesesten, Kollegen, Unterzebenen und aller derer, die ihm durch Verwandtschaft oder Freundschaft näher standen oder ihn überhaupt kannten, mit in Viedrich Benedick,

# \* 17. Chriftian Friedrich Benedict,

Ritter bes fachfifden Civilverbienftorbens ju Unnaberg; geb. b. 13. Jan. 1755, geft. b. 12. Jan. 1831.

Er wurde ju Unnaberg im fachsischen Erzgebirge ge-boren. Sein Bater Karl Friedrich Benedict, unter bef-fen 6 Kindern er der zweite Sohn war, fand einem fausmannischen Geschäfte und dem Umte eines Senatork in der genannten Stadt vor und geborte einer Ka-milie an, welche im 17. Jahrd. nach vielen harten Be-druckungen wegen der protestantischen Religion aus Bob-men auswanderte und deren Mitglieder zu den frubesten

N. Netrolog 9. Jahrg.

Bemobnern der an der bohmischen Grenze in sener Zeit gegründeten Stadt Jodann Georgenstadt zu zählen sind. Daß der Ursprung diese Benedictschen Geschlechtes in Oberitalien zu suchen sey, wird besonders durch den Umstand wahrscheinlich, daß das Benedictsche Familienwappen seinen Hauptzügen nach mit dem Wappen der italienischen Familie Benedetto übereinstimmt, wie solches unter andern auch im Weigelschen Wappenduch zu sinden ist. — Rachdem unser B. noch als Knabe seine Mutter durch den Tod versoren hatte, begab er sich, der Bestimmung seines Vaters gemäß, im J. 1769 zur Ersternung der Handlung nach Leipzig, wo er die 1773 verweilte. Nach seiner bierauf erfolgten Rückehr in das elterliche Hauf seiner bierauf erfolgten Rückehr in das elterliche Hauf seiner zu widmen. Jedoch blieb er auf Zureden seines Vateres seinem früheren Beruse treu, nahm thätigen Antheil an dessen Handlesgeschäften und ließ sich bierauf unter die Annaberger Bürger; und Kaufmannschaft ausnehmen. Als im J. 1779 des perioder von Böhmen aus in sein Vaterland eingesallen waren, gehörte er zu den Bürgern, welche in das Lager derselben abgeschicht wurden und eine Erseichterung des mit diesem Einfall verbundenen Ungemachs bewirkten. Nach dem im J. 1782 erfolgten Ableben seines Vaters überz gehorte er zu den Bürgern, welche in das Lager derselben abgeschickt wurden und eine Erleichterung bes mit diesem Einfall verbundenen Ungemach bewirften. Rach dem im J. 1782 erfolgten Ableben seines Baters übernahm er dessen Handlung für eigene Rechnung. Im J. 1783 schloß er mit Ehrstiane Sharlotte, Tochter des Predigers Beidling aus Eilenburg, den Bund der Ehe. Es ward ihm das Glück zu Theil, in dieser ihm 1816 durch den Tod entrissenen Gattin eine treue Begleiterin auf den unebenen Pfaden dieses Lebens und eine freundliche Arösterin in der Zeit der Noth zu sinden. Ein Sohn und eine Tochter, die Früchte dieser Ehe, erfreuten die Ettern nur auf furze Zeit, indem der erstere wenige Jahre nach seiner im J. 1784 erfolgten Geburt dahin starb und die im J. 1803 verbeirathete Tochter im J. 1806 mit Hicken wurde. Dieses häusliche Misgeschilch, einzelne in seinen kaufmannischen Berhältnissen erlebte Unfälle und Hindernisse anderer Art, welche sich seiner ganzen bürgerlichen Tochtigkeit in den Weg stellten, dessimmten ihn, sich von dem Amte eines Senators, welches er schon seit wehreren Jahren in seiner Baterskadt bekleidet hatte, und von andern öffentlichen Geschäften, zu denen auch sein Antheil an dem Wiederaufschaften, zu denen auch sein Antheil an dem Wiederaufschaften, zu denen auch sein Antheil an dem Wiederaufs

bau eines fiadtischen Schulhauses gehörte, zurückzuziehen. Doch sein patriotischer Eifer konnte diese ihn von nun an umgebende Ruhe nicht vertragen. B. sah mit Schneran umgebende Ruhe nicht vertragen. B. fab mit Schmerzen, wie so viele arme Kinder ohne Erziehung und Schuls
unterricht auf den Straßen Annaberg's umberirrten. Er
vereinigte sich daher zur Abstellung dieses Uebelstandes
mit mehreren wackern Mitdurgern, und rief so in Gemeinschaft mit ihnen die noch jest im genannten Orte
bestehende Freischule, welche viel zur bessern sittlichen
und wissenschaftlichen Bildung der Jugend beigetragen
bat, in das Leben. Auch ließ er sich hierauf durch die
Bitten seiner Mitdurger, deren vollstes Bertrauen er genoß, bewegen, wieder in das Ratbscollegium einzutreten.
In dieser Stellung und in dem Posten eines ersten amtsführenden Burgermeisters, dem er mehrere Male noch bis zu führenden Burgermeifters, dem er mehrere Male noch bis ju fibrenden Burgermeigers, dem er medrere Male noch bis zu seinem Lebensende vorstand, entwickelte er einen rastloseen, gemeinnüßigen, Zeit und Kräfte aufopfernden Eiser, der sich unter andern vorzäglich im J. 1818, als die feindslichen Heere von Böhmen aus das Erzgebirge überzogen, auf das Sichtlichste bewährte. Er erward fich das mals in Vereinigung mit andern patriotischen Bewohnern Annaberg's durch seine Verwendungen bei militärischen Wachthebern durch amedmäßig angeleete Conne mals in Vereinigung mit andern pativitiven Semoynern Annaberg's durch seine Verwendungen bei militärisschen Machtabern, durch zwecknäßig angelegte Lazareste, durch den Aufruf ehrenwerther Stadtrepräsentanten und durch Regulirung des städtischen Schuldenweisens große Verdienste um seine Vaterstadt. Auch muß man es großentheils seinem Vemüben danken, wenn der im I. 1813 durch einen Visstration sahren, wenn der im J. 1813 durch einen Visstration Jahre wieder dergestellt war, und die durch jenes Naturereigniß geschmolzenen Gloden in neuer Gestalt von demselben herab erzichten. Diese vielsachen Verdienste unseres V. blieben seinem Kandessürsten, dem regierenden Könige Anston, um so weniger unbekannt, da der Verewigte öfters von den Behörden mit andern ersahrnen Kausseuten zu gemeinschaftlichen Berathungen über die Beledung des erzgebirgischen Handels und andere gemeinnüßige Gegenstände gezogen wurde. Der König ertheilte ihm darber bald nach dem Antritt seiner Regierung das Ritterstreuz des sächssichen Einslerdienstordens. — Da ein frühzeitiger Tod ihn seiner eigenen Kinder beraubt hatter, so übernahm er in Verdindung mit seiner Gattin die Sorge für die Erziedung seiner beiden Enkel, ebenso wie er auch seinen 3 Schwestern, nachdem sie Witwen geworden waren, und seinen übrigen Verwandten wohle geworden waren, und feinen übrigen Bermanbten wohlwollend mit Rath und That beiftand. Nach einer 33-jährigen glücklichen Sehe hatte er den Schmerz seine Gattin binscheiden zu seben. Er verheirathete sich zwar bierauf wiederum mit der Witwe des Pastor Hempel; doch auch diese folgte, nachdem sie 2 Jahre mit ihm verdunden gewesen war, ihrer Vorgängekin. Diese wiederholzten Unglücksfälle griffen ihn so sehr an, daß er im J. 4822 seine Handlung aufgab und von nun an nur den Geschäften, welche er als Nathsbeisser zu besorgen batte, oblag. Die hilslose Einsamkeit, in welcher B. jest im Leben dastand, bestimmten ihn, sich zum drittenmal zu verzheirathen. Seine neue, ihn übersehnde Gattin, eine Tochter des verstorbenen Accise-Einnehmers Schöne in Naunhos, pflegte ihn mit rühmlicher unermüdeter Treue dis zu dem Augenblick, in welchem er sein Leben beschloß.

## \* 18. Philipp Strauß,

Großh. beffifder Glodenbirector u. Kammermuficus ju Darmftabt; geb. b. 19. Mai 1792, geft. b. 12. Jan. 1831.

geb. b. 19. Mai 1792, geft. b. 12. Jan. 1831.

Die ersten Jahre seiner Jugend verlebte S. zu Pirmasens, wo sein Vater Konrad Friedrich Strauß am Hofe des Landgrafen Ludwig IX. als Musselherer angesstellt war. Spater folgte er dem Bater nach Darmstadt, da diesem die Organistenstelle in der Schlößliche, sowie die Direction über das fürst. Glodenspiel übertragen wurde. Hier genoß er einen gründlichen Schulunterricht und da er schon damals eine besondere Vorliebe sur Mussel und Mechanit zeigte, drachte ihn sein Bater, einer der vorzäglichsten Klavierlehrer seiner Zeit, namentsich in ersterer Kunst schon zu einer bedeutenden Ferzigseit. Landgraf Ludwig X. (nachberiger Großberzog Ludwig I.)\*) bestimmte ihn daher zum Dienstnachsolger seines Baters und ließ ihn nach seiner Konstrmation die Ubrmachertunst ersernen. Zugleich erhielt er Unterricht auf der Bioline, um auch den von jeher mit der Glotzsendlichteiton verbundenen Orchesterdienst in Zusunft verzsehn zu können. Nach beendigter Lehrzeit und ehrenvoll bestandenem Eramen wurde er seinem Bater mit einem kleinen Gehalte beigegeben. Er hing mahrend dieschante nach, und verserrigte in seinen Mußestunden Uhren, mechanische Massenigungen, der Mussesunden Uhren, mechanische Massenighten u. dergl., namentlich auch eine vortressliche Normaluhr, welche gegenwärtig im

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. N. Netrolog 8. Jahrg. G. 300.

großt. Residenischlosse ju diesem Gebrauch aufgestellt ift. In der Folge ließ ibm der Landgraf, welcher als vollenderer Musikverständiger jugleich ein Liedhaber von Slotenubren war, auch Anleitung jur Bersertigung von Spielwalzen ju solchen Werken geben, worin er es denn auch durch Jahre langes Studium und Uebung zu einem solchen Grade von Bollsommenheit brachte, daß die Leiftungen der besten Werstelen des Auslandes, nach dem einstimmigen Zeugniß aller Kunstverständigen, weit binter seinen Arbeiten zurückblieben. Eine ausgezeichnete Sammluna aus den besten Meisterwerken alterer und einstimmigen Zeugniß aller Kunstverständigen, welt binter seinen Arbeiten zurücklieben. Eine ausgezeichnete Sammlung aus den besten Meisterwerken alterer und neuerer Componisten, von ihm zu diesem Zwed ausgezeichiet, wird noch in den spatesten Zeiten ein Zeugniß seiner Kunst und Ausbauer in diesem enguerdundenen Gad der Musst und Mechanif senn. In demselben Grade, wie er als Künster die Achtung aller Kunstverständigen sich erward, genoß er durch sein liebevolles Benehmen und seine strenge Rechtschaffenheit die Achtung und Liebe seiner Umgebung. Nach dem Tode des General Musstverständiger rectors Sartorius (180..) übertrug ihm der Größberzog die Unterhaltung seiner bisher von jenem besorgten Uhren und sonstigen mechanischen Kunstwerke, wodurch er nun täglich in die Rahe des Regenten kam. Auch in diesem neuen Standpunkte erward er sich durch seine ausgruchslose Brauchbarkeit, sowie durch seine strengen er nun täglich in die Rade ves Aegenten kam. Auch in diesem neuen Standpunkte erwarb er sich durch seine ansprucklose Braucharkeit, sowie durch seine strengen Grundsätze von Ehre und Psicht die Huld und Inade des Großherzogs. Im J. 1814 erhielt er die durch den Tod seines Vaters erledigte Stelle als Glodendirector und wurde in Betracht seiner visherigen Leistungen im Orchefter, nachdem er kurz vorher auf allerdöchsten Bestehl die Violine mit dem Violoncell vertauscht hatte, zugleich zum Hosmusstus und einige Jahre später zum Kammermusstus ernannt. Dessen ungeachtet hatte S. mit mancherlei, zum Theil mit seinem Dienste verbundenen Berdrüßlichkeiten zu kämpsen, so daß besonders die letzten Jahre seines Lebens nicht gerade Tage der Frende für ihn genannt werden können. Im J. 1807 hatte er sich mit Magdalene, altesten Todter des in Diensten Der damals verwitweten Frau Landgräsin von Hesen. Darmstadt gestandenen Rammerlakai Graf, ehelich verzunden. Diese glückliche She war mit 7 Kindern gesiegnet, von welchen aber 3 in zarter Jugend ihm durch den Tod entrissen wurden. Ansangs Dezember 1830 nahm das schon seit längerer Zeit eingetretene allmählige Schwinden seiner Lebenskräfte so überhand, daß er nicht mehr das Vett verlassen konnte, und von der Snade

. .

des Großberzogs, durch Ernennung seines altesten Sohnes zu seinem Dienstnachfolger, der letzten Familiensorgen entsaden, entschlief er zu einem besteren Leben.

\* 19. Maria Bernhardine Christiana Boigt, geb. Cramer,

Gattin bes Buchhanblers B. F. Boigt in Simenau; geb. b. 16. April 1790, gest. b. 12. San. 1831.

Wenn ber Herausgeber bes Netrologs feit 8 Jahren Zausenden von Entschlummerten Denkmaler gesetst und für ihr Andenken gesorgt hat, so sei es ihm vergonnt, mit Thranen im Auge auch eine Blume auf das Grab derjenigen zu setzen, welche ihm hienieden die Theuerke war und die ihm 17 Jahre hindurch als seine Gattin healact hat

derjenigen zu seihen, welche ihm hienieden die Theuerke war und die ihm 17 Jahre hindurch als seine Gattin begläckt hat.

Das alte, biedere, zur Zeit ihrer Geburt noch reichkstädtische Nordhausen war ihre Waterstadt, an der sie bis an ihr Ende mit derjenigen angebornen Liebe ding, die treuen und sinnigen Menschen eigen ist. Frah versor sie dort ihre Mutter und theilte dadurch das Schickfal, was ihre eigenen nun verwaiseten Kinder jest haben. Zwei bejahrte Tanten, Namens Eulhardt, die im ledigen Stande in Nordhausen sehten, entzogen sie liebreich den Haten zweier sich nun folgenden Stiefwätter und übernahmen ihre Erziehung. Im Beste eines großen Garzens hielten sie die Berwaisete von ihren frühen Jahren an zu Gartenbeschäftigungen an und so, immerwährend an kleiß und Thätigfeit gewöhnt, wuchs Schristiana mit ihren Blumen, die sie sorgsam pflegte und zu denen sich ihren Blumen, die sie sorgsam pflegte und zu denen sich ihren Blumen, die sie sorgsam pflegte und zu denen sich ihren Anmuth, Bescheidenheit und Schönheit. Gleich ihnen an Anmuth, Bescheidenheit und Schönheit. Gleich ihnen entsaltete sie, als die Zeit ihrer Bluthe gekommen war, einen Reiz und eine Lieblichfeit, daß Aller Blicke mit Boblgefaller auf ihr ruheten und immer blieb sie mit Flora's holden Kindern im schönen Bund, denn ihre Blumen waren bis zu ihren letzen Tagen ihre liebke und angelegentliche Sorge. Der Unterzeichnete war der Blückliche, dem sie zu Theil wurde und mit dem sie unter Priesters Segen den 8. Februar 1814 das Band der She knüpste. D schöne Zeit, die nie wiederkeden kann, der en Erinnerung und das Bewustsepn, sie einmal gelebt zu haben, aber dem Berbliebenen genügen muß! Wie

Biele vergeben, ohne sich jemals eines solchen Glückes erfreut zu daben! Wenn ich nun die vielen und manderlei froben und traurigen Ereignisse erzählen wollte, die sie mehr oder minder berührten, so wärde ich die Geschichte meines eignen bewegten Lebens mittheilen, wozu es nuch nicht an der Zeit ist. Im Jahr 1822 zog sie mit mir von Sondershausen, wo sie allgemein geliebt und geehrt war, hierber nach Ilmenau. Die bergige und waldige Gegend mit ihren manuichseltigen Abwechselungen, die freundliche Stadt und angenehmere häusliche Einrichtung gewannen ihre Zufriedensbeit und bald umgab sie ein lieber Kranz von werthen Freundinnen, in deren Mitte sie sich so glüdlich sühlte. Bor allen aber waren es ihre Kinder, heren sie 8 am Leben hinterließ, deren Pflege und Wohlfahrt sie sich wittern übertroffen werden. Witter übertroffen werden. Witter übertroffen werden. Einer zärlichen Mutter dahingab. Weder in ihrer physischen noch moralischen Kindererziehung kann sie an lebendiger Liebe von den besten Müttern übertroffen werden. Bel und rein in ihren Sitten, einsach und wärdig in ihrem Anstand war sie die wirtblichste, unermüblichse Hausfrau, die sich ohne Auch und Katz ihren häuslichen Geschaften von früh bis spat wirdenter. Welch ein Muster sie sich ohne Rube und Kast ihren häuslichen Geschaften von früh bis spat wirdenere. Welch ein Muster sie sich ohne Rube und Kast ihren häuslichen Geschaften von früh bis spat wirdenere Abeid ein Muster sie sich ohne Rube und Kast ihren hauslichen Geschaften von früh bis spat wirdener sach underer Abreit einer eissten ber Geschaftstätig wie sie nach war, waren die Kosen der Gescher ber hinter. Im Januar 1831 sah sie ihrer eissten ber Noten ein werten der kosen wir uns sin die anscheinen die konderigen Winstereis ein, aber ich sie und ber er en besten wir uns sin die anscheinen die seinen werte Abreite aus den gewichen. Dat trat für die auscheinen die seiner werte des kinder der ein der ein der ein der gewichen den der ein der gewichen den der geschen ein der Abreite batte sich die stat

fanft und fcmerglos entfolief. Belder Udtung und

fanft und schmerzlos entschlief. Welcher Achtung und Liebe sie genoß, davon zeugt die unbeschreibliche Theilnahme der ganzen Stadt (auch der Armen, die sie nie vergaß), die nach ihrem Tod von Freundinnen und Andern im Druck erschienenen Gedichte, ihr bocht zahlreiches Leichenbegängniß und die tief gefühlte schne Gradzede des hiesigen Herrn Superintendenten Schmidt.

Tadle mich, geneigter Leser, nicht, daß ich für eine einschache deutsche Frau dein Mitgesühl und einen kleinen Raum diesek Familienduches in Anspruch nehme. Aber sie hatte einen zu hohen Werth, um so ganz spurlos voräber zu gehen, und unter denen, welchen diesek zu Gessicht kommt, werden sich doch auch viele derzenigen lieden Freunde besinden, denen sie als eine umgänzliche Gesellschafterin, als eine beforzte Wirthin im Leben lieb geworden war.

B. Fr. Voigt. geworden mar. 3. Fr. Boigt.

Dieses kleine Denkmal war langft foon niederge. schrieben, als ich zu meiner großen Ueberraschung als Muster einer schonen Grabrede in Rr. 30 der Prediger. Zeitung folgende finde und darin die gefühlvollen Borte wiedererkenne, welche unser ehrwurdiger Derr Superintendent am Grabe meiner Berklarten sprach:

## Rede am Grabe

einer ausgezeichneten Sausfrau, Die ploglich

als Wochnerin ftarb.
So sollen wir uns denn, tieferschütterte Freunde, sobald im neuen Jahre auch an dieser ernsten Statte des Todes zusammensinden, um einer heiligen, aber auch sehr schweren Pflicht fromme Genüge zu leisten. Da rubet sie im kühlen Schoose der Erde, die ich nicht erst zu nennen nothig habe, denn ich sehe sie gleichsam in aller Umstehenden senchten Thränenaugen wiederscheinen; Aller Herzen sind des Andenkens voll, ja das meine selbst in seiner Uederwältigung versagt fast den Lippen seglichen Ausdruck, denn wir haben sie alle gekannt, um sie wahrsbaft zu ehren, herzlich zu lieben.

Es bedarf nur zunächst, die anmuthige Gestalt, noch in den Jahren der Fälle und Kraft, im Geiste hervorzurusen, wie das bedeutsame Auge, die sittigen Mienen, die würdige Haltung, Achtung und Bertrauen zugleich erweckten. Nur der irdische, seicht erbleichende Reiz, aber es war der treue Spiegel des inwohnenden Geistes, für den wir selbst lebendige Zeugen sind. Die klare Besonnenheit, welche den Gegenstand zu würdigen und den

Augenblid zu faffen verftand, die ungeheuchelte Freund-lichteit, die aus reinem Antrieb jedermann erfreuend be-gegnete und eine bergliche Bekummerniß zeigte, der fcnelle und fichere Ueberblid des ihr untergeordneten, reichverlichkeit, die aus reinem Antrieb jedermann erfreuend begegnete und eine berzliche Bekümmerniß zeigte, der schwellen und sichere lebenblic des ihr untergeordneten, reichverzweigten, so wichtigen Pflichtenkreifes, die ungesuchte Gemessende in Bort und Berdalten, die in allen Lagen des vielbewegten hauslichen Lebens sinnige Ordnung der würdigen Gattin und Habstau; die unerschätterliche Treue freundschaftlicher Zuneigung; kets wach und thatig, eintheilend und erhaltend mit Anstand und Billigfeit; den Armen eine milbe Geberin; die seltene Mutter, die sast nur ihren Kindern sehre, wie diese ihrem leisesten Winke, in ihnen die Keime des Wahren, Guten und Heiligen sorgsältig weckte und nahrte, eher sehe Freude sich selbst abbrach, ehe sie das Bohl ihrer Kleinen verkarzen sollte; gebeugt und doch wieder ausgerichtet, betrübt, dessen ungeachtet wieder gesammelten Geistes und voll Heiterkeit, denn, sie wußte den Sieg zu gewinnen in Kraft des Glaubens; im innersten Herzen wie in kirchlicher Treue eine dristliche Geele, die nachst Gott sich selbst dies Ausdenst; im innersten Herzen wie in kirchlicher Areue eine dristliche Geele, die nachst werdanfte. Abnungsgrauend, doch todesmuthig in Träumen und im Wachen ging die Bielgeprüste ihrem endslichen Schissale, immer naber kam der entscheiden Körper die starfe Seele. Siebe, da rausscheft werlassen, der gedagstete Gatte die Heimab auf kurze Zeit verlassen, der gedagstete Gatte die Heimab auf kurze Zeit verlassen, der gedagstete Gatte die Heimab auf kurze Zeit verlassen, der gedagstete Gatte die Heimab auf kurze Zeit verlassen, der gedagstete Gatte die Heimab auf kurze Zeit verlassen, der gedagstete Gatte die Heim hehr an die Angst um der Freu de willen, das ein Mench zie fommen, jedoch nicht: wenn sie aber das Kind gedoren bat, den kind gehoren höres Kindes. So waren auch ihre Gedansten nicht nachfolgen. Sie ward Mutter zum eissten und Erzieherin dieser Kindes. So waren auch ihre Gedansten nicht mehr dieser Kindes. So waren auch ihre Gedansten den des keiner Stude, der Erenber de

1

wenigen Tagen Diefes Traurige in feiner vollen Entfen-

lichfeit fürchten follen? lichkeit fürchten sollen?

Bast vernichtet sieht ber trauernde Witwer sich zu kraftlos, um Theil nehmen zu können an diesem lesten, wehmüthigen Liebesopfer, dabeim jammern die Unerzogenen, jedes nach seiner Gefühlsweise, und ringen die Hahre. Mutter, warum uns schon jest verlassen, da wir deiner noch so sehr bedürsen? Warum bliebst du, unser guter Schusgeist des Hauses, uns nicht fortan zur Seite!" Wie erschütternd für den greisen Bater, die mütterliche Freundin, die Geschwister, solch eine Tochter, Schwester ins Grab gesenkt zu wissen! Wie eise Tochten, als vob der beste Theil ihren Verwandten und Befreundeten, als vob der beste Theil ihres Ledens, ihrer Ledenskreuden ihnen

eine Tochter, Schweiter ins Grab geienft zu wissen! Wie ist ist allen ihren Verwandten und Befreundeten, als ob der beste Theil ihres Lebens, ihrer Lebensfreuden ihnen entnommen sei. — Doch sollen, dürfen wir verzweiseln? Wollen wir mitten im großen Schwerze nicht annehmen den lindernden Balsam auf das wunde Herz? Es starb die Edle einen großen Tod, thatkräftiger noch als des Kriegers, der Andern das Leben geraubt; sie gab einem Wesen das Leben und, eine treue Mutter, gab sie dafür das eigene hin; in Liebe hat sie gelebt, in Liebe ist sie gestorben, und wir erblicken mit Rührung, der Höchste, so dossen, und wir erblicken mit Rührung, der Höchste, so dossen, das seine Bestimmung klar erkante und redlich erfüllte. Sie schied, um, wer sagt es uns, welchem Ungemach der irdischen Tage zu entrinnen, sie eiste bald von hinnen, aber mit ihr auch ein großer Lohn. Ihr, der Wielgetreuen, muß wohl seyn im Lande der Gerechten. Bon dort aber schauet nun die siegreiche Heldin derschlen auf ihr treues Wirfen und Dulden, und segnet und betet annoch sür das Wohl der geliebten Ihrigen. Darum noch einmal wie zum neuen Jahre: fürchtet euch nicht, seid getrost. der Herre Gebeugten und Liesbetrübzen! Wie jest zum frühen Morgen die leuchtende Sonne, die uns gestern verließ, glanzvoll wiederkehrt, so kehrt ach dem tiesen schrick. Ach, so wollen wir noch am Grabe nieder zurück. Ach, so wollen wir noch am Grabe wieder zurück. Ach, so wollen wir noch am Grabe hert erwecken, aber der Glaube einst und Entgenen de, ewiger Gott, der Horunst des Herzens: erbarme de, ewiger Gott, der Horunst des Herzens: erbarme de, ewiger Gott, der Hinterlassenen, das der gebeugte itwer, der sehenden Sterbenden, dem eigenen Gesteru, in voller Vatersorge und Kreude neuen

Muth, neue hoffnung schöpfe! Las unverract die Rinder deine hilfe spuren, die theuren Lehren, Mahnungen, Bitten, das treffliche Mufterbild der nun seligen Mutter ihnen vorschweben, als wenn sie noch um und bei ihnen ware, vergilt der jest Berklarten jeden irdischen Schmerz reichlich mit himmlischen Freuden, und wecke alle uns auf, so zu glauben und zu lieben, zu wirken, zu dulden und zu hoffen, daß uns einst bis ins Grab nachfolge solch allgemeine Liebe, droben uns umfange beine ewige Gnade in Ebristo Tesu. Amen. beine emige Gnabe in Chrifto Jefu. Umen.

Grabs drift.

Können Thrönen, entftrömt dem Aug' bes verlassenen Satten, Der verwalseten Kinder und Antheil nehmenden Freunde Baut verkunden den Werth der trefflichen Gottin und Mutter ? D! sie stoffen Dir zahllos und werben noch öfter Dir fließen. Schlummre sanft, Du Muster ber Frauen, entrudt in der Bluthe dem Leben, Das nach Deinem Berluft bbe ben Deinigen war.

20. Dietrich August Adolph von Bersebe, tonigl. hannov. Sandbroft, Candrath und Affeffor des Bremenfchen und Berbenfchen hofgerichts, Erb : und Gerichtsherr, auch Kirchen patron zu Meienburg im Bergogthum Bremen, Commanbeur bes Guelphenorbens, ju Meienburg;

geb. b. 14. Mai. 1751, geft. b. 13. Jan. 1831 \*).

geb. b. 14. Mai. 1751, gest. b. 18. Jan. 1831 \*).

Der Verewigte war der Sohn des 1796 verstorbes nen Regierungsraths zu Stade, Otto Wilhelm v. M., und zu Meiendurg geboren. Er studirte zu Göttingen, trat 1771 als Auditor in den königl. hannov. Dienst der Justigkanzlei zu Stade, und wurde 1776 zum außer, ordentlichen, 1777 zum ordentlichen Justigrath daselbst, und 1783 zum Oberappellationsrath zu Celle ernannt. Im J. 1800 erhielt er auf sein Ansuchen seine Landbrosken. Er zog sich nun auf sein Ansuchen kandbrosken. Er zog sich nun auf sein Gut Meiendurg zurück und lebte von dieser Zeit an der Bewirthschaftung des selben und den Wissenschaften. Jedoch blieb er auch als Staatsdiener thätig, indem er 1801 zum Asselfor des Hosserichts zu Stade und außerdem 1814 zum Landrath der Bremenschen und Verdenschen Ritterschaft erwählte und bestätigt wurde. Im J. 1830 erhielt er das Sommandeurkreuz des königs. Gnelphenordens. — Er starb

<sup>\*)</sup> Leipz. Litztg. 1831 Dct. Rr. 246, Spangenbergs Archiv 1831, 4. Deft.

auf feinem Gute Meienburg. — Deutschland hat in ihm einen gründlichen Geschichtsforscher versoren. Als Schriftsteller hat sich v. B. bekannt gemacht durch: Bemerk. üb. d. gleiche Besteuerung des Königr. Hannov. Hannov. 1815. 8. — Ueber die niederl. Kolonien, welche im nördlichen Deutschl. im 12. Jahrd. gestistet worden. Ebend. 1816. 2 B. 8. — Einige Notizen v. d. Gesellschaft engl. Kausseute, welche sich eine Zeit lang in Stade niederges. dat, im bannov. Magaz. 1821. St. 3. — Das akademische Stammbuch seines Ureltervaters Ant. Dietr. aus Padua v. J. 1618, in Spangenberg's vaterl. Archiv. B. IV. H. 2. — Eine rechtsertigende Bemerk. des Einsenders der frühern Nachrichten v. den hannöv. Familien v. fürklischer Abkunst. Ebend. B. V. St. 4. — Ueb. d. Korst Ertenebroch, den Kais. Heinr. IV. d. Erzbisch. Abelbert v. Bremen verlieden dat. Ebd. 1825. H. — Einige durch die v. d. Drosten v. Hole mitgetheilt. Ersläuterungen d. Michaelisklosters zu Hilbesteilt. Ersläuterungen d. Michaelisklosters zu hilbesheim. Ebd. H. 2. — Bemerk. und Zweisch, betresst. einige Urfunden des Klost. St. Michaelisk in Lünedurg. Edd. 1826. H. U. 2. — Ueber die Wölfer und Welferbündnisse des alten Deutschl. Hannov. 1826. 4. — Beschr. der Gaue zwischen Elbe, Saale, Unstrut, Weser und Werrall. s. w. Dannov. 1829. — Geschichte und Verfass. d. inedersächs. und westphäl. Marschäftener, in Spangenb. 21rch. 1830. H. u. 2. — Bemerk. den Wulshardum, klium Walshardi, betress. Edd. Beinsius,

#### \* 21. David Nathanael Beinfius,

tonigl. preuß. Geheimer Regierungs : und vorfigender Rath bes Confiftoriums ber Proving Branbenburg gu Bertin;

geb. b. 19. Dec. 1768, geft. b. 14. Jan. 1831.

Er ist auf dem Dorfe Tschernow (in dem jesigen Regierungs-Bezirt von Frankfurt a. d. D., unweit Sonnenburg) geboren, woselbst sein Vater Prediger war. Da Letterer schon im J. 1774 als Inspector und erster Prediger der Superintendentur zu Konigsberg in der Neumark berufen wurde, so erdielt der Berstorbene seinen ersten Unterricht auf der dortigen lateinischen Schule, dem jesigen Gymnassum, unter Leitung des Doctor Berztuch. Späterhin brachte ion sein Vater nach Berlin, wo er auf dem Joachimsthalschen Gymnassum unter dem Damaligen Rector und Kirchenrath Meierotto seine Schulzstudien sortseste und beendete. Mit dem Vorsase, die Rechts. und Cameralwissenschaften zu studiren, begab

144 17 =: : . . . . . :=: i=: in :

teni: 2:

', Diffa E... \_

Ę

÷. ::

ung ein Beweise ial mab-das voreben feis 1 Befahr. ibn zwar bar feine 3 feiner ben kön-bei dem Blafenmodent. er Beer. Billen fo t merben bei bem ind eines fen hatte, fonft gemit schoichen Jufebr benachdem gegangen t religib. Er war, peur, et den Chaet rvell.

nse,

-Konful zu

bers merie Umsicht eine lange er Repra-:iniftratio. onders als igen erften

glich, und

benheit feine treuen Dienfte midmet und in manchen Sturmen eines verhangnifvollen Lebens unerschütterlich fich in benfelben behauptet, weil er burch die reblichte Berufstreue, besonnene Klugheit und Babrheiteliebe fich bas Bertrauen feiner herrn zu erhalten wußte. Chri-ftian Friedrich von Behr ftammte aus einem alten und Berufetreue, besonnene Mlugheit und Wahrheitsliebe sich das Aertrauen seiner Herrn zu erhalten wußte. Ehristian Friedrich von Behr sammte auß einem alten und in vielen Ländern ausgebreiteten Geschlechte in Neu- vormals Schwedisch- Pommern, und war der Sohn von Philipp Joachim von Behr, königl. dan. Kapitan und Erdbernn der Lehngüter zu Dargezin und Streson. Die Mutter war Magdalena Hedwig, geb. von Honibhausen. In dieser Ehe murden außer dem Verewigten noch 11 Geschwister erzeugt, welche er alle übersechte. Mit ihm starb die Dargezin-Stresonische Linie auß. Er verließ das eltersiche Haus im sechzehnten Jahre und wurde in Sachsen. Gotha als Kadet im Militär angestellt. Dort verweitte er jedoch nur kurze Zeit, weil die herzoglichen Edsstenden ihm im Dienste vorgezogen werden sollten. Er säste den Gedanken, in herzogl. würtemb. Militärdienste zu treten, und kam mit guten Empfehlungen im Jahre 1756 in Stuttgardt an den hof des Herzoglichen Scharfblic die guten Anlagen des jungen Mannes erkannte und ihn solleich zu seinem Leid-Edelknaben ernannte. Ein Ehrenhandel, bei welchem sein Gegner sich weigerte, ihm Genugthuung zu geben, weil er Livvee trug, machte ihn schwenkung zu geben, weil er Livvee trug, machte ihn schwenkung zu geben, weil er Livvee trug, machte ihn schwenkung zu geben, weil er Livvee trug, machte ihn schwenkung zu geben, weil er Livvee trug, machte ihn schwenkung zu geben, weil er Livvee trug, machte ihn schwenkung zu geben, weil er Livvee trug machte ihn schwenkung zu geben, weil er Livvee trug machte ihn schwenkung zu geben, weil er Livvee trug machte ihn schwenkung zu geben, weil er Livvee trug machte ihn schwenkung zu geben, weil er Livvee trug machte ihn schwenkung zu geben, weil er Livvee trug machte ihn schwenkung seinen Kein Schesnichten, wobei er sich sowalsche Anlagen des sichkensährigen kund beschen, wobei er sich sowalsche er zu kantenis die Anlagen des sichkensährigen Krieges mit dem Herzog Karl zu der französsichen Annals die Unch den zu der kenntniß der franz. Sprache und als ein vorzäg don dem Herzog eigenhandig unterzeichnete Patent eines Premierlieutenants bei der berzogl. Leibgarde zu Aus, und wurde bald darauf Hauptmann bei dem Regiment des Feldzeugmeisters von Werneck. Bei dem bekannten Ueberfall der wärtemb. Truppen durch den Derzog von Braunschweig in Fulda wurde er mit dem größten Theil des Regiments gesangen und nach Hannover gebracht. Bon dort schrieb er an seinen Vetter, den großbritannisschen Minister von Behr, und wurde durch dessen Werden Weinen, entlassen. Er begab sich in seine Heim weiter zu dienen, entlassen. Er begab sich in seine Heimath, blieb daselbst 1½ Jahr außer Thatigkeit und bat von dort auß den Herzog Karl um eine angemessen welle bei Hos, weil er nicht länger unthätig bleiben wollte. Der Herzog Karl ertheilte ihm die Jusicherung, daß er sür ihn sorgen werde, ernannte ihn bei seiner Rückehr nach Stuttgardt zum dienstleistenden Kammerherrn und übertrug ihm die Oberaussicht siener Bartenanlagen zu Ludwigsburg, Solitude und Hohenheim. Im I. 1769 erhielt er eine Anstellung als Oberscheft und mehrere ehrenvolle Geschäfte wurden ihm anvertraut. Namentlich wurde er zum Vorstalieb bei der Hosstonomies I. 1769 erhielt er eine Anstellung als Oberscheft und mehrere ehrenvolle Geschäfte wurden ihm anvertraut. Namentlich wurde er zum Borstand bei der Hostbonomie. Deputation und zum Mitglied bei der Polizeis Deputation erwählt. Im J. 1770 unternahm er eine Reise durch Frankreich, England und die Riederlande, besucht sein Baterland und kam durch Preußen im solgenden Jahre nach Stuttgart zurück. Auf dieser Reise besucht er den glanzenden Hof von Vergailles unter der Regierung Ludwigs XV., den Hof von Adnig Georg III. in Windsor und sand durch die Minister Ehoiseul und Pitt an beiden Hösen eine ausgezeichnete Aufnahme, die ihm auch im Haag und in Berlin zu Theil wurde. Im J. 1791 wurde er zum Hosmarschall ernannt und bekam im namlichen Jahre den Sparakter und Rang eines wirklichen Geheimen Raths. Im darauf folgenden Jahre des kerzogs Karl, seines hochverehrten Wohlthäters, im J. 1798, verblieb er in seinen Dienstverhältnissen unter der Rezierung des Herzogs Eugen und Kriedrich Eugen, der beiden Brüder des Horzogs Karl, welche in kurzer Zeit ihrem vorangegangenen Bruder solgten. Mit dem Herzog Kriedrich Eugen sier Auf Ansbach. Nach seiner Rücksehr verehelichte er sich mit Caroline, der ältesten Lochter des Königk.

wurtemb. Generallieutenants Rau von holzhausen, aus welcher She ihm 2 Tochter geboren wurden, wovon die alteste ihn mit 3 Enkeln beglückte und die jüngste sich noch bei seinem Leben verlobte. Unter der Regierung des herzogs Friedrich, nachmaligen Shursürsten und Konigs von Burtemberg, welcher seinem Vater, dem herzog Friedrich Eugen im J. 1797 in der Regierung folgte, mußte der Berewigte bei dem herannaben des französischen feindlichen heeres zum zweisenmale die Resselbeit verlassen unermübete Thatiafeit ranzösschen eindlichen Heeres zum zweisenmale die Residenz verlassen und nach Erlangen sieben. Durch seine bei dieser Gelegenheit bewiesene unermüdete Thatigkeit erward er sich die besondere Zufriedenheit seines Herrn, welcher ihm im J. 1802 den Rang eines Feldzeugmeisters ertheilte, ihn 1803, zu der Zeit, als der Herzzog die dursürkliche Würde erhielt, zum Oberhofmarschall besörderte und ihm 1807 den Orden des goldenen Ablers ertheilte. Bis zu dem im J. 1816 ersosgten Ableben dieses Monarchen behauptete er sich, allein gestüst auf seine unerschütterliche Rechtlicheit und Ergebenheit sur das königl. Haus, unter schwierigen Berhältnissen in seiner hohen Stellung, die er nie misbrauchte, sondern ost zum Schuft von Bedrückten benutze. Sein wahrseitsliebender Sinn verschmähte aber die kleinen Künste, womit an den Hohen wurde, wenn er nicht den geraden Weg gegangen wäre. Einen solchen Mann wußte auch König Wilhelm zu schähen. Er ernannte ihn kurz nach seinem Regierungsantritt "zur Belohnung seiner 60 jähzrigen Dienste und in Betracht seiner ausgezeichneten Ehätigkeit und Treue zu dem Vorsand des königl. Oberboffartes, mit Entbindung von seiner bisherigen Funktion als Oberhofmarschall." — Der König behandelte ihn, als den Restor seines Hoses, bis in sein lestes Lebensjahr mit großer Auszeichnung, wosür hingegen auch der Verewichte nes hohen Kurzen den Untwollen Wandern den Dern Diener seines Horken und unruhvollen Wanderung lebte er sorgenfrei in dem Glück seinen so lebendigen, derzeinischen Antheil nahm, daß er wohl von keinem andern Diener seines Horken des Alters und erhielt diese Kraft durch eine einsach und sehr geordnete Lebensbause, der schunders durch einer Langen und unruhvollen Wanderung lebte er sorgenfrei in dem Glück seiner so lebendigen, dern von seinen Enkeln; er kämften derheit geben die Schwächen des Alters und erhielt diese Kraft durch eine einsach und sehren derheite geben die Schwächen des Alters und erhielt diese Kraft durch eine einsach und sehren geben der Eebensweise, dessonders durch eine ein fonders burch viele Bewegung. Bis wenige Monate

vor feinem Tobe ritt er noch bei jeber Witterung ein muthiges junges Pferd und gab auffallende Beweise einer ungewöhnlichen Muskelkraft. Aur breimal mabwor seinem Tode im et und gab auffallende Beweise muthiges junges Pserd und gab auffallende Beweise inner ungewöhnlichen Muskelkraft. Nur dreimal wäherend seines Ledens war er bedeutend frank. Das vortentends frank. Das vortentends im J. 1827, kurz vor dem Ableden seiner Gartin, eine Brustentzündung sein Leden in Gesadr. Ein dreimaliger Abertaß in 24 Stunden rettete ihn zwar von dem Tode, aber von jener Zeit an sank sichtbar seiner Kraft nach wohl noch eine Reihe von Jahren leden können, wenn er nicht in Folge einer Erkältung bei dem Besuch der Kirche sich im December 1830 eine Blasenentzündung zugezogen batte, welcher er nach vierwöchentlichem Krankenlager endlich unterlag. Bei seiner Beerdigung, welche nach seinem zurückzelassenen Willen so einsach, als es der Anstand erlaubte, eingerichtet werden muste, zeigte sich eine allgemeine Theilnahme bei dem Werlust eines alten treuen Dieners seines Hern und eines wahren Menschenfreundes, der Manchem geholsen hatte, das Alte zwar ehrte, aber nicht die bei Greisen sonst gewöhnliche blinde Vorliebe für dasselbe zeigte, seine Untergebenen mit Nachtuck, aber zugleich auch mit schwenender Käcksicht behandelte, sich stets an der frischen Jugend erfreute und, frei von Parteigeist, in einer sehr bewegten Zeit Freunde unter allen Stände fand, nachdem alle seine Jugendfreunde ihm im Tode vorangegangen waren. Dabei zeichnete er sich durch einen acht religiössen Seinn während seines ganzen Ledens aus. Er war, wie ein hoher Gönner von ihm sagte, "sans peur, et sans reproche," das Abbild eines wahren deutschen Charakters, welcher auch am Hose Karbe hielt.

Dr. Morvell.

23. Vincent Siegesmund Bromfe,

tonigt, bannob. Konful und 2. großbritannifcher Bice - Konful gu Roftod feit bem 16. Dct. 1818;

Androa feit bem 16. Oct. 1818; geb. im I. 1772, geft. b. 17. Jan. 1831.

Ausgezeichnet durch wissenschaftliche, besonders merfantilische Kenntnisse, so wie durch eine seltene Umsicht in verwickelten Geschäften, war der Beremigte eine lange Reihe von Jahren hindurch als dürgerschaftlicher Repräsentant in mehreren wichtigen städtischen Administrationen für Rosiock unermüdet thätig, wurde besonders als mehrschriger Senior und Wortsührer des dassen ersten Quartins der hundert Männer wahrbaft nühlich, und R. Nekrolas 9. Tahre

R. Refrolog 9. Jahrg.

trat erst dann von diesem Ebrenamte zurück, als eine schnell zunehmende Krankheit seinem patrivtischen Wirken ein Ziel seize. In den letzten drangsalsvollen Kriegstjahren widmete er ebenso seine ganze Thatkraft der geslieden Batersadt, war unabläsig wirksam und legte wahrscheinlich damals den Grund zu seiner später eingetretenen gualvollen Krankheit. Zur bestern Aushilse des Rostockscheinlich damals den Grund zu seiner später eingetretenen gualvollen Krankheit. Zur bestern Aushilse des Rostockscheinlich zur henstonnirung alter langgedienter Lehrer jährlich eine bedeutende Summe her, brach die Bahn zu einer böchst notwendigen, im I. 1828 erst vollständig durchgesührten Reorganisation der Stadtschule daselbst, und stiftete sich selbst ein unvergängliches Denkmal treuen Bürgersuns. Auch noch in seiner lehtwilligen Bestimmung hat er das Andenken an seine vielen Bemühungen sür Bürgerglück und Gemeinwohl noch sester begführt, indem er dem Armeninstitute, dessen Borsteher er viele Jahre war, 20,000 Thl., und der Stadtschule ebenfalls 20,000 Thl. vermachte H. — Er stadtschule ebenfalls 20,000 Thl. vermachte H. — Er stadtschule ebenfalls 20,000 Thl. vermachte P. — Er stadt nach langen Leiden am 17. Jan. im 59. I seines Alters, und, obgleich seit einigen Jahren außer Berührung mit der reprasentirenden Bürgerschaft, gaben ihm die Mitglieder beider Quartine derselban dennoch einen sprechenden Beweis der Anerkennung seiner hohen Verdienste um Rostock, indem sie sich freiwillig dem seierlichen zuge anschlossen, der seine entzelte Hull dem Abend des 20. Jan. zur Gradsfätte gezleitete. leitete.

Schwerin.

Fr. Bruffow.

<sup>&</sup>quot;) Da indessen biese lehtwillige Disvosition schon im I. 1815 von dem Berewigten entworsen war, die bald darauf eingetretene Kränkslichkeit desselden aber späterhin keine Abänderungen oder Zusäse in Rücksicht jener zugelassen, auch manche Berhältnisse sich im Laufe der Jahre wohl andere gekaltet daben, wie solche bei Abfassung derselden waren, und endlich diese Disposition manche innere und außere Mängel haben soll, so dat man es angeinessen gehalten, ins dem auf dem Wege Rechtens obige Summe wohl nicht zu erreichen stand, sich mit den Erben über ein Averstong wird es nun gewiß zu vereinderen. Dur weitern Berathung wird es nun gewiß kommen, wie diese Summe, der Absicht und den Willen des Geschenkaberen gemäß, am besten zu verwenden ist. — Wöchten sich für die Folgezeit dach ähnliche milbe Geber sinden, die von den ihnen von der Porsehung verliedenen Judessätzern einen so eblen Verwahr auchen wollten, wie jener bochberzige Patriot, dessen Name bei den kommenden Generationen im segnenden Andensen dewahrt bleiben wird!

#### Kriedrich Wilhelm Barth, Rector bes Symnafiums gu Branbenburg;

geb. b. 9. Mai 1766, 'geft. b. 18. 3an. 1831 \*).

Bu Berlin geboren, besuchte er 9 J. lang das Bried, richswerdersche Gymnafium, ftudirte vom J. 1787 — 90 au halle Theologie und Philologie, disputirte hier defentlich, bei welcher Gelegenheit ihm der als Weltums au Salle Theologie und Philologie, disputirte bler ok, fentlich, bei welcher Gelegenheit ihm der als Weltumssegler berühmte damalige Prorector der Universität Forker opponirte, und widmete sich alsdann auf ausdrückiches Anrathen des Oberconsitorialraths D. Teller dem Gymnassallebrerstande. Herauf wurde er vom Oberdonsitosirials und Oberschultathe Gedite in das unter dessen Leitung stehende Seminarium gelehrter Docenten aufgesnommen, wo er das Glück hatte, unter der Anweisung dieses großen Phidagogen, der ihm selbst den Unterrichteiner Kinder anvertraute, so theoretisch als praktisch 3 J. lang zum Gymnasiallebrer vorbereitet zu werden, und wo er neben den damals schon in phisologischer und phisolophischer Gelehrsamseit glanzenden jungen Gelehrten — Kambach\*\*), Bartholdy, Bernhardi, Bardy, Falbe, Köpte, Schleiermacher — didactisch phädagogische Bersuch zu machen Gelegenheit sand. — Um einmal ein nüssicher Landprediger — bies war das höchste ziel seines Strebens — werden zu können, übte er sich sleißig in den Bersiner Kirchen im Predigen. Im Februar d. J. 1795 empfabl ihn der Oberconsistorialrath Gedite dem Maglistrate der Stadt Brandenburg zu der vacant gewordenen ersten Ledrerstelle an der damals noch gesehrten Saldernschen Schule. Er wurde gewählt, und nachdem er sowolschen Schule. Ein Jahr hierauf bewirkte ihm der Schulenschem bestätigt. Ein Jahr hierauf bewirkte ihm der Seldpropht Rietsche beim schwarzen hierauf bewirkte ihm der Seldpropht Rietsche beim schwarzen husarenegiment von Tuter einen Ruf als Keldpropheiger, welchen er aber nicht annahm, da das Magistratscollegium ihn zum Rectorate des eben d Sept. 1796 gebn neue Scholaren recipirt und drei gur

<sup>\*)</sup> Rach bes Berewigten autobiographischen Papieren.

<sup>\*\*)</sup> Deffen Biographie, f. R. Retrolog 4. Jahrg. S. 941.

68

Universität entlassen. Als Rector bes Lyceums, welches 1797 bas Pradicat eines vereinigten alt: und neustadtichen Gymnasiums erhielt, bat er gerade 1000 Schüler immatriculirt und 110 gur Universität entlassen. Das Rectorat verwaltete er bis zu seinem Lebensende. — B. war so glucklich, sich in allen seinen Amteverhaltnissen das Wohlwollen des Patronais, die Freundschaft seiner Collegen, die ausgezeichnete Gunft der Bürgerschaft Brandenburgs und die Liebe seiner Zöglinge zu erwerben.

## \* 25. Wilhelm Ernft Sturm,

tonigt. preuß. Confiftorialrath, Superintendent und hofprediger bei ber reformirten Gemeinde gu Stargarb, tonigl. Commiffarius bei ber Prufungscommiffion, und Borfiger bes Cholarchats bes Chmnafiums ju Stargard;

geb. b. 11. Dct. 1773, gaft. b. 18. 3an. 1831.

geb. b. 11. Oct. 1773, gas. b. 18. Jan. 1831.

B. E. Sturm wurde zu Reustadt-Eberswalde in der Kurmark Brandenburg geboren. Sein Bater war der derbortige Prediger der reformirten Gemeinde, ein durch Lehre und Lebenswandel gleich achtungswürdiger Mann, der seinen Sohn in siller Häuslichkeit und nach alter Strenge erzog und selbst unterrichtete, doch ihn auch dem Unterricht der Schule zu Neustadt anvertraute. Diese kille dausliche Erziehung übte einen bleibendem Einstuß auf sein ganzes Leben aus, das, vom Geräusch der Welt auf einen engen Kreis von Freunden beschränkte, in dem er sich so gläcklich sühlte. Die strenge Eingezogenbeit, in der er die Jahre seiner Kindebeit verledt hatte, bewahrte ihn auf der einen Seite vor dem Leichtsinne der Jugend und vor den Lockungen der Sinnlichkeit, denen er mit würdevollem Ernste in seinem ganzen Leben entsagte; andererseits gab sie seinem Sparake dehn erwit und die Würde, die ihm die Achtung Aller erwarben, mit denen er in Verbindung kam. Sein Water dehn des Joachimsthalsche Symnasium in Berlin, auf welchem er dis 1792 unter Meierottos und seiner übrigen Lebere Anleitung sich gründliche Kenntnisse in alten Sprachen, und unter den neuern in der Muttersprache und im Kranzdüschen erward. Er führte auch dier als Allumnus die krenge eingezogene Lebensweise, an welche ihn die väterliche Zucht gewöhnt hatte, und die ihn von den Unordnungen fern hielt, denen sich andere bei einem ungewohnten Zwange hingaben. So be-

schurm.

schule dem Namen nach einging und einstweisen mit dem neugebildeten königt, und Gröningschen Stadtgemnassum vereinigt wurde, bekleidete er an demselben eine Ledrschle, die ihn vorzugsweise in der Iren demselben eine Ledrschle, die ihn vorzugsweise in der Iren dem den Elasse Grundstund beschäftigte. Er war dier besouders durch seinen schriechen Unterricht in der Geschücke der Iren seinen Ledrschen Unterricht in der Geschücke der Iren seinen Geschieden Unterricht in der Geschücke der Iren Geschieden Unterricht in der Geschücke der Iren große Berdiensse erworden. Im J. 1814 erweiterte sich sein Wirfungsfreis von einer andern Seite der, indem nach dem Tade des ersten Predigers der resormirten Gemeinde zu Stargard, des Consistentischen Solzendorf, die königliche, damals in Stargard ihren Sich habende Regierung von Hommern beschloß, die beiden resormirten Predigerstellen in eine zu verwandeln, um so theis diese eine, theis auch die Schussellen dieser Gemeinde wesentlich zu verbessern. Unser St. blieb nun nach Niederlegung der Schusstelle alleiniger, bisher sozenanter hopprectiger dieser Gemeinde, außer welcher er aber auch noch mehrere auswärtige Filiale zu besorgen batte. Schon im I. 1813 war er an Holzendorfs Stelle als Mitglied der geistlichen und Schussensten der Kegierung als Consistorialassesor eingeführt und vereibet worden, und arbeitete ein Jahr in diesem neuen Wirkungskreise. Als im I. 1814 die königl. Regierung nach Stettin zurückging, hörten zwar seine Arbeiten dei berselben auf, doch erweiterte sich seine Arbeiten des Geholarchats sir dieses Spmnasium zum vorsisenden Mitgliede bei demselben ernannt wurde. 1827 legte ihm der König den Litte eines königl. Consistorialrath dei. In diesen sund ber Kirche, und einen liedreichen und gewissendern der Schus der Beiten Behörden und gewissendern Werwalter Dahinschen einen treuen Diener des Staates und der kirche, und einen liedreichen und gewissendaten Werwalter betrauerten. Als Kreund und Lehrer wird er seiner Gemeinde unverzesstich beieben, der ohne Wer

der immer nur auf det praktisches Christenthum hinwies, immer auf die Bedürfnisse seiner Gemeinde und auf den Geist der Zeit Rücksche nahm und Alles in Auge kakte, was Allt und Jung zum Heil gereichte. Gewiß unvergeßlich werden seiner Gemeinde die Tage bleiben, wo er die jungen Christen in die Gemeinde des Hern öffentlich einschte und jedem derfelben so dringende Worte an's Herz legte, daß sie wohl nicht so seine istrigstes Bestreben war, seiner Gemeinde durch seine sontaglichen Vorträge nüßlich zu werden, daher bereitete er sich auf dieselben schon in der ganzen Woche vorderndaglichen Vorträge nüßlich zu werden, daher bereitete er sich auf dieselben schon in der ganzen Woche vorderndaglichen Vorträge nüßlich zu werden, daher bereitete er sich auf dieselben schon in der ganzen Woche vorderndaglichen Abritage nüglich zu werden, daher bereitete er sich auf dieselben schon in der ganzen Woche vorderndaglichen Abritage nuch Geschland des son Andern seinen Schonen, wenn er gleich nie aus Kequemlichseit sich die Arbeiten Anderer zu eigen machte, sondern vielmehr sie nur prüsend benufte und auch oft verbesserte. Er schrieb jede Predigt vollständig nieder und memorirte sie schon kreitags zuwor so genau, daß er eines Concepts auf der Canzel nicht bedurfte. Wie sorgfästig er bei seinen Vordereitungen war, davon zeugen noch die im Boraus außgearbeiteten Predigten, die er nicht mehr hat halten können. Wiel Rüsssiche und bei Erbauung Korderndes enthalten die von ihm binterlassenen, auch von ihm selbst schon zum Druck bestimmten Keden. Er dat auch in den theologischen und bomisteischen Zeitschriften theils mit, theils ohne seinen Namen Beiträge geliesert, in denen er sich über das Wessen der lehrte, so lebte er auch; er fann den des Wessen der seistlichen Beredtsamseit ausgesprochen hat. So wie er lehrte, so lebte er auch in er fan den der der der seitstieben der gestlichen Manern seines Standes mit Recht an die Seite gestellt werden. Keine übse Nachred fan ihn der letzen zeit seine Amnschaschen die Auch von dieser Seite gem

gab, eben so wie er auch lebhaften Antheil an Allem nahm, was in dieser Beziehung in Schriften Neues erschien. Gehen wir diesem Manne in seine Familie nach, so sinden wir einen sorgsamen Familienvater, einen treuen und liebreichen Gatten, einen zärtlich gesinnten Freund seiner Kinder. Wenn er lestere auch nicht ganz selbst unterrichtete, weil er fremden Unterricht für fruchtreicher hielt, so sorgte er doch für jede Art der Bisdung derseiben. Kein anständiges Bergnügen versagte er ihnen. An den Sonntagsabenden mochte er gern einen kleinen Kreis seiner Familie und bewährte Freunde um sich sehen, war dann oft recht heiter und theiste aus dem in der vergangenen Woche Gelesenen Manches zur Unterhaltung mit. Wie sehr er häusliches Glück, und wie er jede ihm von seiner Gattin oder Andern erwiesene Geställigteit zu schägen wußte, das sprach sich besonders rührend in der Rede aus, welche er am Abende feiner silbernen Hochzeit, wo ihn der Kreis seiner Werchten fübernen Hochzeit, wo ihn der Kreis seiner Werchten er und durch welche er Alles in freudige Wehmuth setze. — St. war von mittlerer Größe und völlig proportionirt; sein Neugeres erhöhte er noch durch die auf seinen Anzug verwandte Sorgsalt. Er genoß früher einer dauerhaften Gesundheit, doch stellten sich in den lesten 10 Jahren einzelne Anfalle von Gicht ein, die regelmäßig in 3 z. wiederfehren und durch zum Theil unbedeutende Erschlungen hervorgerusen wurden. Auch eine im I. 1828 zu Carlsbad vorgenommene Badecur vermochte nicht, ihn von diesem Uebel zu befreien. Die Gichtanfälle erneuerten sich auch nach dieser Alles in Folge derselben, während Riemand sein Ende so nahe glaubte, sichmerzloß, von einem Lungenschlag getroffen, dahinschied.

#### D. Friedrich Balther, 26.

ausübender Argt gu Garbelegen;

geb. b. 17. Jan. 1794, geft. b. 18. Jan. 1831.

Die Stadt Garbelegen erlitt zu Ende des J. 1830 und zu Anfang des J. 1831 durch den Eod von vier Aerzten einen größen Verluft. Dieselben wurden ein Opfer ihrer Bemühungen, hilfreiche hand bei einem Nervensieber zu leisten, was in dieser Zeit unter der dasigen armern Boltsclasse wathete. In diesen Opfern gehörte auch unser B. — Derselbe war zu Olvenstädt

bei Magdeburg, wo sein Vater Prediger war, geboren. Bor 13 J. ließ er sich als Arzt zu Gardelegen nieder, und übte seitdem seine Kunft sowohl in der Eadt selbst, als auch in der Umgegend mit vielem Glüste aus.

In jener Nervensiederperiode hatte man zu G. eine Art Siechenhaus für die Nervenkranken eingerichtet, da die in vielen Privatwohnungen berrschende Unreinlickeit der Krankheit einen bhaft bösartigen Ebarakter verlieben hatte. W. stand dieser Anstalt vor, und zwar mit einem solchen Eiser, daß er sich selbst dei Behandlung der in ihr besindlichen Kranken ganz vergaß, eben so wie auch seine Anstrengungen, seine kranken Amtsgenossen durch seinen knikrengungen, seine kranken Amtsgenossen durch seinen kranken So theilte sich denn auch ihm seiner unheils volle Krankheitssississismt, auch er mußte der Gemalt iener Seuche unterliegen, die er mit so rückschtslisser Ausgebrerung von dem Leben seiner Mitmenschen abzuwehren bemüht war. Drei hossungsvolle Sohne und eine liebende Gattin weinen seht an seinem Grabe; alle seine Mitbürger beklagen daß frühe Hinscheilen ihres edlen Freundes.

Webreiter, uneigennühziger, anspruchsloser Wenschenschunger beriter, uneigennühziger, anspruchsloser Wenschenbauses seinen Hang wohlzutun auf daß Schönste, indem anlegte, was die Keinlichkeit in den Hausblatungen der durftigen Armen bekördern konnte, sondern auch öffentlich zu diesem Iranen bekördern konnte, sondern auch öffentlich zu diesem Amer auch selbst seden Morgen aus eigener Tasche etwas zur Psege der Kranken spendete. Auch deinen Koohinn erheiterte er nicht allein gesellschaftliche Kreise, sondern ermuthigte auch die Kranken, die ihn an ihr Bett gerusen batten. Seen so können wir ihn auch als einen regen Beförderer alles Gemennühzigen, Guten und Schönen rühmen, wie er denn mit seiner Gattin kast einen regen Beförderer alles Gemennühzigen, Guten und Schönen rühmen, wie er denn mit seiner Gattin kast einen kasten ihm gestisteten Singvereins war.

## 27. Beinrich Ludwig Fifcher,

Paftor ju Breinum (Infpection Brisbergholgen im Sannbverfchen), Chrenmitglied ber phpfital. : denom. Gefellichaft in ber Dberlaufis;

geb. b. 4. Mug. 1762, geft. b. 19. 3an. 1831.

Die Materialien, welche wir über Die Lebensverhalt-nife Fifchers befigen, befteben in nichts, als in einigen

magern dronologischen Rotizen. Wir bedauern daber, das wir unfern Lesern nicht einen tiefern Einblick in das innere Leben des Verewigten gewähren können. — Eothen war sein Geburtsort. Vom Oct. 1774 an bessuche er die lateinische Spule des Waisenbauses wachte er die lateinische Spule des Waisenbauses wachte, und bezog Oftern 1779 die dasse Universität. Wir sinden ihn hierauf als Lehrer am Halleschen Waisenbause, und später (1783) in der nämlichen Eigenschaft an dem neu errichteten Landschullehrerseminare und als Pränzent an dem Armenbause in Edthen. Im Februar 1790 wurde er als zweiter Inspector dei dem Squimeisterseminar zu Hannover angestellt, versor aber diese Stelle gleich nach Koppens Abgang, so daß er 1795 als Privatlehrer dasselhst lebte. Im J. 1797 erhielt er eine Ankellung als Rector der Stadtschule in dem Hildesheimsichen Städtschen Bockenem, und im J. 1798 wurde er zum Pastor der Semeinden Eimsen, Meimerbausen und Köllingbausen im Hildesheim. Amter Minzendurg besordert. Seinen Wohnst hatte er von nun an in Alseld, das sich in den der genannten Odrsern kein Pfarrhaus besand. Jusest war er Pastor in Breinum, wo er auch perkorben ist. — Seine Schristen sind: Anweisungen f. Landschullebrer. Leipz. 1789—91. 2 Thle. 8. — Das Buch vom Aberglauben. Leipz. 1790. 1. Thl. — 2. Mus. Edd. 1792. 2 Wde. 8. — Anweisung, die dristl. Slaubens u. Sietenslehe praktisch zu Keipz. 1790. 1. Thl. — 2. Mus. Edd. 1792. 8. — Reues geograph. Lehr u. Lesebuch sie nu. Rolfsschulen. Eide. 1792. 8. — Naturgeschichte u. Naturlebre zur Dampfung d. Aberglaubens. Heinder u. Wolfsschulen. Altona 1794. 8. — Die Reiche der Natur. 3 Thle. Schwerin 1795—97. 8. — Eatechismus des Haushalts u. Akerbaues. Braussschweig 1797. 8. — Bauernphilosophie, od. gemeinnüß. Unterslaubens. Leipz. 1800—1. 3 Bde. — Er gründete auch das anhaltzechenschen Sodenblatt, ein sür Belederung und Unterhaltung bestimmtes Journal.

\* 28. Freiherr von Ablerflycht, Burgermeister und Schöppe zu Frankfurt d. M.; geb. d. 80. San. 1761, gest. d. 20. Jan. 1831.

Die Familie des Berewigten ift fcwebifder Abkunft. Sie wurde im 17. Jahrh. in ber Person feines Urgroß-

vaters, des königl. schwed. Gefandten und Statthalters des Herzogthums Zweibrüden, Jod. Christoph v. Ablerssicht, nach Deutschand verpstanzt und später in die adlige Gan-Erbschaft Alt-Limpurg aufgenommen. — Unser v. A. war zu Kranksurt a. M. geboren. Gleich nach vollendeten Rechtsstüden trat er in die Dienste eines benachbarten Hoses. Bald aber vertauschte er diese mit durhessischen Staatsdiensten und wurde 1797 als churhess. Gesandter am Chur- und Ober-Rheinischen Kreise angesellt. In dieser Stellung hatte er dei dem damaligen Länderwechsel verschiedene bedeutende Regoziationen zu sühren, die er glücklich beendigte. Wie insdess er und seine Familie schon früher durch die französsische Kevolution ein bei der reichstrei unmittelbaren Ritterschaft am Rheinstrom incorporirtes Gut bei Kreuzenach versoren hatte, so versor er durch die französsische Keiden und die Ausbedung der Keichsversassung auch seinen Posten als Kreisgesandter. Nach diesem trat er in das Oberappellationstribunal des Großherzogs von Frankfurt. Später, als seine Naterskabt ihre altehrwürzeitstellen Wieden seinen Posten als Kreisgesandter. Nach diesem frat er in das Oberappellationstribunal des Großperzogs von Kranksurt. Später, als seine Baterstadt ihre altehrmürdige Kreibeit wieder erhielt, wurde er Mitglied der obersten Staatsbehörde derselben. Stets war er bedacht, sich ihr nüßlich zu machen und da er als ausgezeichneter Jurist ein genägendes Werk über ihre Rechtsgesetz vermiste, so entschloß er sich, obzeich bei vorgerücktem Alter, diesem Mangel nach Kräften abzuhelsen. So entstand sein "Privatrecht der freien Stadt Franksurt." Fref. a. M. 1824, 4. Th. 8. u. 4. Einige Jahre später unternahm er als Nachtrag zu demselben eine Processordnung, an der er unermüdet die zuge vor demselben vollendete. Dieses Wert erschen unter dem Titel: "Die Darstellung des Gerichtswesens und Processenden vollendete. Dieses Wert erschen und processenden. Obzleich er die Herausgade dieser Schrift nicht mehr besorgen konnte, und die Krucht des Kleises seiner letzen Ledenstage nicht mehr in das Leben treten sah, so dat er sich doch in diesem Werke ein unverwelsliches Andenkage gestorden; sein Name ersischt zwar so in den genealogischen Takeln, nicht aber in den Herzen treuer, danbarer Mitbarger. Sie alle wissen, wie unermädlich thätig er wirkte, wie gewissenhaft er in der Ersüllung seiner Verustüglichen war, melch glübender Eiser für Recht und Wahrheit ihn beseelte, und welche Verdienste er

to, gleich ausgezeichnet als Mensch und Gelehrter, um feine Baterfiadt erwarb, an der er mit der Liebe und Ereue Des deutschen Biedermannes und mabren Patrioten hing.

\* 29. Karl Lubwig Dronsen,

Doctor b. Theol. u. Superintendent in Bergen auf b. Infel Rugen; geb. b. 18. Jul. 1756, geft. b. 20. Jon. 1831.

Er ward zu Grimmen im damaligen Schwedischpommern als erstes Kind des dortigen Bargermeisters
Karl Abraham Dropsen geboren. Der siebenjährige Arieg,
in dessen Anfang seine Geburt siel, beunruhigte und bedrängte seinen Bater vielsach, und kostete demselben nick
allein die Gesundheit, sondern zulest auch das Leben in seinem 33. Lebensjahre. Drei völlig unmündige Waisen
binterblieben der sorgsamen Mutter nehst einem sebdirfnissen hinreichte. Dennoch wuste sie es möglich zu
machen, ihre Kinder ziemlich gut zu erziehen, und unsern
Karl Ludwig, welcher theils bei ihr selbst, theils bei dem
Rector Spondolz in der Stadtschule Unterricht gehabt
date, 1769 auf das Gymnasium nach Strassund zu senben, wo er in den 3 obern Klassen 4½ Jahre mit grosem Fleiße sehr eingezogen zubrachte, und, wie zu Hause,
im Entbedren geübt wurde. Sein Oheim, Friedr. Bernhard Dropsen, Pastor zu Altensähr, hatte ihm bei seinen
Freunden und Verwandten Freitische verschaft, und untersührte ihn auch mit seinem guten Rath. — Im J.
1774 bezog D. gut vorbereitet die Universität Greisewald, wo er bis 1778 Philosophie und Theologie mit
Fleiß studirte, und hinsichtlich seines Unterhalts durch den
akademischen Freitisch, durch das Oropsensche und von
Watenistische Stipendium, so wie durch das Legat eines
Grimmer Bürgers von 100 Thalern (welches ihm aus
Achtung gegen seinen verstorbenen Vater ausgesetzt war), Erleichterung fand. Nach vollendeter akademischer Laufbahn zu Greisswald ward er Hauslehrer bei seinem
genannten Oheim zu Altensähr, um sich zu seinem sermen Studium wenigstens etwas zu erwerben, und verweilte hier 2 Jahre. Daraus besuchte er 1½ J. (1780
und 1781) die Universität Halle, wo er insonderheit
Exegetica und Practica hörte. Obgleich er hier noch einige Collegia bezahlen mußte, auch mit Freunden eine
Reise nach dem Harze machte, und nur auf der DinDringen.

reise freie Post erlangt batte, so verbrauchte er doch mit Einschluß der Reisekosten in dieser ganzen Zeit nur 150 Thl. Nach seiner Heinkehr in's Baterland war er 2 Jahre Hauslichrer bei dem Praepositus Dr. H. M. Distorius zu Posserit auf Rügen, bei welchem ihn dessen Berwandter, der Praepositus Mag. Restlius zu Bergen kennen lernte. Dieser trug ihm das 1782 erledigte Berger Diaconat an, welches er auch, nachdem er sich dazu bereit erklart hatte, und in Greiswald pro ministerio eraminirt war, nach Präsentation des Berger Praepositi und des kandvoigts von Bolffradt, durch eine k. schwed. Bollmacht vom April 1783 erhielt, worauf er am 1. Pfingsttage des nämlichen Jahres iese erdielt, worauf er am 1. Pfingsttage des nämlichen Jahres erhielt, worauf er am 1. Pfingsttage des nämlichen Jahres erhielt, worauf er am 1. Pfingsttage des nämlichen Jahres in gein Amt eingesührt ward. — Seit dieser Zeit verlief er Bergen nicht wieder, und war trop einer, besonders fein Amt eingeführt ward. — Seit dieser Zeit verließer Bergen nicht wieder, und war trot einer, besonders in den ersten Jahren, sehr bedrängten denvenischen Lage, so wie manchen bäuslichen Leiden, stets auf das thätigste bemüht, seine Pflichten nach besten Araften zu erfüllen. Zu den erwähnten bauslichen Leiden gebört vor allem der Umstand, daß seine Gattin, die 2. Tochter des Praepositus Nestus, in den ersten Jahren der Ebe gemüthstrant wurde. Auch starben von den 3 Sohnen, die sie ihm nach Berlauf von 7 Jahren bald nach einander geboren hatte, die beiden jüngsten fast zugleich an den Blattern. Als 1794 seine Schwiegervater Nestus, und noch vor demselben dessen substituirter Sohn mit Tode abgegangen waren, erhielt er dessen Prapositur, welcher er, unter dem veränderten Namen einer Probsei seit 1806 und einer Superintendentur seit 1818, mit gleicher Gemissenbastigkeit die zu seinem Lebensende vorstand. Dieses erfolgte ziemlich sanft an, dem oben angegebenen Tage, fenhaftigkeit bis zu seinem Lebensende vorstand. Dieses erfolgte ziemlich sanft an, dem oben angegebenen Tage, nachdem ein Jahr hindurch etwa monatlich wiederkeberende Krampfanfalle seine flarken Raturkräfte aufgerieben hatten, in seinem 75. Lebens und 48. Amtsjahre als Geistlicher in Bergen. Groß war die Trauer über seinen Verlust bei seiner ganzen Gemeinde, und viele der ehrenwerthesten Männer aus der nähern und sernern Umgebung bezeugten ihren liebevollen Antheil. Bei seiner Beerdigungsseier war die geräumige Berger Kirche so gedrängt voll, als man sich nicht zu entstnnen wuste sie gesehen zu haben. Diese große Theilnahme hatte sich der Abgeschiedene unter dem Beistande Dessen, dem er von klein auf ergeben war, theils durch seine mit der größten Ansprüchlosigkeit verbundene Berustreue, theils durch seine ungemeine Herzensgüte, die ihm kast nie erzsaubte, eine Bitte abzuschlagen, erworden. Ein Beweis seines liebreichen und mildthärigen Sinnes ist besonders der Umstand, daß er, der Bedürfnissose, der z. B. durch die Seinigen getäuscht werden mußte, um einen neuen Rock sür einen gekehrten alten zu halten, außer einem geringen Inventarium nur das kleine Erbtheil von seiner Mutter hinterlassen hat, wobei jedoch zu bemerken ist, daß die Berger Superintendentur nicht mehr, als 72 bis 800 Thl. eintrug, und er dürftigen Verwandten Hisse leistete. D. gehörte weder zu der Partei der reinen Rationalissen, noch zu den kopshängenden Mystikern; er war ein Ehrist, jedoch mehr durch einen eremplarischen Wandliche und schristigte Lehren besonders auf die Nachfolge Christi, auf die rechte Praxis zu wirken. — Er hinterließ 2 Kinder, einen Sohn, 1790 geboren, den seit 1814 in Bergen angestellten Schuserter Karl Friedrich Dropsen, und eine unversorgte Tochter Gottlieb Luise Maria Dropsen, geboren 1798. — Seine schriststellerischen Arbeiten sind: Eine Predigt, im J. 1792. — Ueber d. Art, d. Jugend in d. christ. Religion zu unterrichten. Dieses in den neunziger Jahren erschienene Werf ersebte Leipz, 1802. 8. eine 3. verm. Ausl., wo es 1. Th. genannt ward. — Desselben Werfs 2. Th., Leipz, 1800. 8., auch unter d. Titel: Elementarbuch d. christ. Lehre für Ansänger. — Desselben Werfs 2. Th., Leipz, 1805. 8. enthalt. einen Nachtrag zu d. 1. Th. Alls Anhang zu diesem Werfe war schon 1802 Leipz, erschienen: Wie kann und soll man jungen Leuten belsen wahre Christen zu werden? — Kurze Hauptschen Karecksenus des kl. lutherischen u. d. Schlegelschen Karecksenus, Ersass. a. d. Elementarbuch, Leipz, 1805. — Bergliederung des kl. lutherischen u. d. Schlegelschen Karecksenus, Ersass. 1818. — Ein Aussanziche in Henressenus des kl. lutherischen u. d. Schlegelschen Karecksenus, Ersass. 1818. — Ein Aussanzich der seiner Druckschen erstellte ihm degonnene Kirchenverbesserung. Greissen 1818. — Ein Aussanzich der seiner Druckscheie erspelte ihm des Universität Greiswald 1817 dei Gelegenbeit des Judicums der Reformation das Diplom eines Doctors der The feines liebreichen und milbthatigen Ginnes ift befonders der Theologie.



DE CHR. FRIEDR. GLÜCK.

### 30. Dr. Chriftian Friedrich von Glad,

königt, baier. Geh. Hofrath, Prof., Senior der Juriftenfakultät ju Erlangen, Ritter des Civilverbienstord. der baier. Krone; geb. d. 1. Juli 1755, gest. d. 20. Jan. 1631 \*).

Ebrift. Friedr. v. Glück wurde zu Halle a. d. Saale geboren. Seine Eltern waren Ebrift. Lebrecht Glück, königl. preuß. Hofiseal, Sondicus und Quckor der dortigen Universität (geb. 1718 zu Löbegün, 2 Meilen von Halle, gest. 1804) und Sovdie Sharfotte, eine geborne Wedemeier auß Stadthagen in der Brüsche schaumburg-Lippe, welche schon in der Blütbe ihrer Jadre stadthagen in der Grafschaft Schaumburg-Lippe, welche schon in der Blütbe ihrer Jadre stadt. Der Sorgsalt seiner Eltern verdankte er die erste Bliddung seines Herzens und Geistes, insonderheit eine frühe Anweisung in den Grundlehren der Resigion. Sein Water ertheilte ihm den Elementarunterricht in der sateinischen Sprache und brachte ihn mit Hilfe einiger Hallessehrer so weit, daß er im J. 1765 in daß berühmte Hallessehrer so weit, daß er im J. 1765 in daß berühmte Hallessehrer so weit, daß er im J. 1765 in daß berühmte Hallessehrer von der Baisenhauß als Zogling ausgenommen werden konnte. Unter den Ledrern dieses Instituts segnete er stets mit großer Dankbarfeit die Assen Ausgisters Johann Georg Zierlein \*\*), welcher ihn zuerst mit dem Geiste der römischen Sprache bekannt machte, und ihm die gründlichste Anweisung zur Außbildung des Styls ertheiste. Unter dessen Leitung las er auch die Schristen des Sizcero, welcher sein Liedlingsautor wurde und blieb, und daburch ward zuerst in ihm die Neigung zum Studium der Rechte erweckt, welchem er auch auf der im J. 1770 bezogenen Universität Halle, unter der trefslichen Anseizung der Samssen Versielber, Heißlich Dankbarfeit verehrten Rechtslehrer, Nettelbladt, Heißler Ersolge oblag. Seinen sünsschießen Anseinschaft der sich nicht nur bei demselben in praktischen Ersolge erte. unter Woldard Borift. Nach dem Wunschale er sich nicht nur bei demselben in praktischen Ersolge er erschalben in prakt

<sup>\*)</sup> Schund's Jahrbucher ber gef, beutsch, jurift. Lit. Jahrg. 1831. 1. B. 1. D.

"Er farb 1778 als Prof. ber griech, und hebr. Sprache am Spunnasium zu Berlin. Seine letten Lebensmomente find sehr ruhrend beschrieben in Karl Philipp Moris Magaz. zur Erfahrungsselenkunde. Bb, 1, Kr. 1, S. 55. ff.

Arbeiten übte, sondern sich auch noch im J. 1778 nach Magdeburg begab, um bei der damaligen königl. preuß. Landebregierung daselbst als Referendar einzutreten. Weil
er jedoch auf diesem Wege keine Aussichten sur sich
fo kehrte er auf freundschaftliches Anrathen des Regierungsraths Reimer alsbald nach Halle zurück, um sich
dem akademischen Lehrstuble zu widmen. Er wurde daselbst unter Nettelbladts Decanate am 18. April 1777 Doctor der Rechte, nachdem er seine Inauguralabhand.
lung: Do testamenti privati solemnis probatione, por
soptem tostes in eo ordinando adhibitos, instituenda,
diffentlich vertheidigt hatte, und hielt nun mit eben dem
Beisall Vorlesungen, mit welchem die gelehrte Welt
seine schriftsellerischen Arbeiten aufnahm. Schon im J.
1779 erhielt er einen Antrag nach Bühdom, und im J.
1782 einen dergleichen nach Gießen, welche er aber beide,
und zwar den letztern zum großen Bedauern seines innigen Freundes Höhfner, ablehnte. Ausgezeichnet als Lehrer und Schriststeller, würde es ihm nicht an schneller
Besörderung auf der Universität, wo er begonnen, gesehlt haben, wenn nicht die individuellen Ansichten des
damaligen Eurators Freib. v. Zedliß ihm Hindeten des
damaligen Eurators Freib. v. Zedliß ihm Hindeten des
damaligen Eurators Freib. v. Zedliß ihm Hindeten des
damaligen, wo er als sustennen nach erlangen zu solgen, wo er als sustennen Ruse nach Erlangen zu solgen, wo er als sustennen Bater, sie in men noch jest lebenden dei Schwestern, für welche muthsvoll war ihm übrigens der Abschied aus seinem
Baterlande und die Tennung von seinem Bater, seinen
materlande und die Tennung von seinem Bater, seinen
noch jest lebenden drei Schwestern, für welche er
die treueste und zartlichste Liebe süblte, und von seinem
Schwager, dem damaligen knieß, preuß. Oberlandesgerichtsrath Dr. Karl Friedrich Zepernick \*\*), an welchen
ihn schon von Jugend auf die innigste Freundschaft und
gemeinschaftliches wissenschaftliches Streben fesselte und
gemeinschaftliches wissenschaftliches dereben bestehen

<sup>\*)</sup> Das obige Datum ist aus dem Doctordiplom entnommen, und verdient daher vor den adweichenden Angaben in Fifenscher's Gelehrtengeschichte der Universität Erlangen, Abth. 1, S. 259, wo der 17. April angeführt ist, und in den Schund'ichen Jahrduschern Bd. 4, S. 353, wo d. 12. April angegeben wird, den Boraug.

\*\*) Dieser durch viele Schriften, besonders über Rechtsgeschichte. Behnrecht u. Numismatif rühmlichst ausgezeichnete Rechtsgeschichte, ein höcht verehrungswurdiger Greis von bereits 80 Jahren, dat am 3, Oct. 1823 sein Doctoriubildum feierlicht begangen.

qu erkennen. Desto wohlthätiger war ihm die überaus freundliche Aufnahme, welche er allenthalben im Erlam gen fand, und welche ihm besonders auch von seinen damaligen Kollegen bei der Juristenfacultät Audolph, Geiger, Aug. Ludw. Schott und Karl Friedrich Habelsh, Gerger, Aug. Ludw. Schott und Karl Friedrich Habelsh, au Theil wurde. Am 7. Oct. 1784 dielt er daselbst feine Untrittsrede (de difficultatibus studii juris canonici superandis), rückte sodann 1786 als vierter, 1787 als dritter Rechtslehrer vor, und vertheidigte im J. 1788 pro loco in sacultate seine Albhandlung: de constituendae legitimae portionis parentum quantitat. Sein damasiger kandesherr, Markgraf Christian Friedrich Alerander ertheilte ihm durch ein fürstliches, eigenhändig unterzeichnetes Descret vom 24. März 1790 auß eigener Bewegung und twar, wie es in dem Decrete wörtlich beist: "als Merkmal der gnädigken Zusriedenheit mit seiner gründlichen, der Universität zu so vieler Ehre gereichenden Merchälichseit, und zur Belohnung des ihn beseelenden unermadeten eremplarischen Eisers und Fleißes, das Beste und den Nuhen der Studirenden zu bewirken," den Scharatter als Hosfrath. Auf sein hiesse, das Beste und des ersten Theils seines Pandecten. Commentars, dem Herrn Markgrafen erstattetes Danksaungsschreiben würdigte ihn derselbe folgender höchst gnadigen Untwort, deren Indalt der Nachwelt ausbehalten zu werden verdient: "Daß ich Sie zu Meinem susstigen Untwort, deren Indalt der Nachwelt ausbehalten zu werden verdient: "Daß ich Sie zu Meinem fürstlichen Hosfrathe ernannt babe, ist bloße Gerechtigkeit, die Ich Ihren gründlichen Kenntnissen, Ihrem in der geschrten Belient zu der werden verdung er Kuhm, und Ihren Verdiehen Lusserstat, die Kollen Kahm, und Ihren Verdiehen Lusserstat, die Keiner Abeise nach genacht, sie es Mir um so angenehmer, da Ich würdigen Männern gern Mersmale Meiner Achtung gede. Ihr Commentar über den Juhren redlichen Eiser, für das Bohl und den Kientwicken Sie von Meiner kertenntlichseit und der wahren Berthschaung versichert, mit ben merbe

des herrn hofraths moblaffectionirter Alexander, DR. 8. 3. 3."

M. Metrolog 9. Jahrg.

Diese ausmunternden Beweise der landessürstlichen Gnade, der allgemeine Beisall, die Liebe und Achtung, welche ihm immer mehr von seinen Kollegen und Juhderern au Theil wurde, und besonders seine bereits am 25. Mai 1785 statt gefundene glückliche eheliche Berbindung mit Wilhelmine Elisabeth Geiger, der einzigen Tochter seines Freundes und Kollegen, des Hofrathe und Prosesson des Industriellen, des Hofrathes und Prosesson des Greunden Elisabeth Geiger, frührsten ihn mit so seiten und innigen Banden an das liebe, ihm unt wir zweiten Batersadt gewordene Erlangen, daß er zwei bald nach einander, noch unter der markgrässlichen Regierung erhaltene höchst ehrenvolle und vortheilhafte Wocationen ausschlug. Es wurde ihm nämlich am 24. Mai 1790 eine Prosessung in Rohod mit 800 Thl. angetragen, wosür ihm durch landeskürsliches Decret vom 10. Juli g. I. eine Gehaltsvermehrung von 200 st. zu Theil wurde, um ihm, wie es darin heißt, "als einem durch seines zu geben." Ungebeten wurde noch im nämlichen Jahre durch sungenen gleistenen berühmten, geschästen und gesuchten Mann, ein Rerfmal des gnänigsten Wohlwellens zu geben." Ungebeten wurde noch im nämlichen Jahre durch fürstliches Decret vom 25. Oct., "in Betracht seiner vorzüglichen Geschästlichen Tungens, sein Gebalt um weitere 200 st. vermehrt." Die andere am 12. April 1791 ergangene Bocation, berraf die ihm angeborene Stelle als Vicedirector der Universität Halle, mit 800 Thl. und der Hossinung nach Rettelblades Tode als Director einzutreten. Zur Entschäftung hiesur und kann der Frein Gehalt durch stütlichen Tehre keinen Worden ein geschierten der Und der haten und haber 1902, wo er zur zweiten zurstischen Lehrselle vorgerückt war, eine Prosesur im wurde ihm nicht nur im Jahre 1792, wo er zur zweiten zurstischen Zucht war, eine Prosesur im Wurde sen nicht nur im Gehre Kentnis gab, hat er jedoch feinen Gebrauch gemacht. Um 20. Oct. 1793 übertrug ihm die philosophische Rechtrisk gab, hat er jedoch feinen Gebrauch gemacht. Um 20. Oct. 1793 übertrug ihm die philosophischen Sei

war den einen als Professor an der kaif. russ. Universität Charkow, mit 2500 Silberrubeln und sonstigen glanzenden Anerdictungen, den andern als Kanzler und Primarius der Universität Giesen, an die Stelle des verstordenen Kanzlers Koch, mit 1500 bis 1600 Thl. Gebalt; er schlug aber auch diese beiden Anträge, odne nur den mindesten Bortheil hiervon für sich zu suchen, aus bloßer Anhänglicheit an die Universität Erlangen aus, und trug standhaft mit ihr die Prüsungen, welche die damalige, in Folge der politischen Ereignisse eingetretene kais, franz. Landesdaministration für dieselbe derbeissihrte. Nach dem am 12. Sept. 1809 erfolgten Tode seines Schwiegervaters Dr. Geiger, wurde er Senior der Juristensaustät. Er theilte mit allen Landesbewohnern die aufrichtige Freude über die im J. 1810 erfolgte glückliche Bereinigung des Fürstentdums Baireuth mit der Krone Baiern, und seste nun unter dieser glorreischen Landesregierung mit aller Treue seine Dienstleisungen sort, wosür ihm auch die allerhöchse Jufriedenbeit und ausgezeichnete Besohnung zu Theil wurde. Se. Maj. der verstordene König Marimilian Josepp sand sich dewogen, son, unter voller Anerkennung seiner seit langen Jahren um das Lederfach und die Wissenschaften Zufriedenheit, durch Rescript vom 25. Mai 1820 zum königl. Gedeimen Hoffat erwordenen großen Berdienste, mit Bezeugung der allerhöchsen Zufriedenheit, durch Rescript vom 25. Mai 1820 zum königl. Gedeimen Hoffat har zund stempelstei zu ernennen. Der höchsten Auszeichnung aber würdigte ihn Se. Maj. der jest regierende König Audigninden dieselben gerubten, ihm, dei Gelegenheit der Seier seines funstziglichtigen Doctorzindistams im Jahr 1827, das Kitterkeus des Eivisverdienstorden. Bet diesen im Ausbrucke der Liebe und Berehrung; man seierte in Erlangen nicht nur ein zest verleiben. Bet diesen im Ausbrucke der Liebe und Berehrung; man seierte in Erlangen nicht nur ein zest der Universität, sondern der ganzen Stadt, deren Magistrat sich beeilte, dem Jubilar das Ehrenbürgerrecht zu ertheilen B. Obgleich der wür

<sup>\*)</sup> Die Feier bes Doctoriubilaums und ber nachträglichen Orvenszufellung ift in Schund's Jahrbuchern Bb. 4, S, 353. ff. und 8b. 5, S. 106 ausführlich beschrieben.

gerungen hatte) so fand doch hierdurch seine Gestesheisterkeit und gewohnte Thatigkeit nicht die mindeste Störung. Er blieb auch mit allen übrigen Gebrechen des Alters verschont, und erfreute sich dis an sein Lebensende eines völlig ungeschwächten Gesichts, Gehörs und Gedächnisses. Er seste seine Borlesungen mit demselben Feuer der Lebhaftigkeit noch dis zu Ende des Sommerhalbiahres 1830 fort, und sein schriftsellerischer Siesen geich am it den zunehmenden Jahren zu. Wenige Wochen vor seinem Tode wurde er zum ersten wase in seinem Leben mit Gichtbeschwerden in der rechten Hand befallen. Mit der ihm eigenen großen Gedult und Standhaftigkeit ertrug er die Schmerzen ohne laute Klage, und blos der Gedanke trübte sein Gemüth, daß er bei zunehmendem Uebel in seinen Arbeiten unterbrochen werden möchte. Sein enthysiassischer alle Beschwerden und Schmerzen; er hob die geschwollene für seine literarische Beschäftigung besiegte aber alle Beschwerben und Schmerzen; er hob die geschwollene rechte Hand, weil er den Arm nicht mehr ganz frei bewegen konnte, mit der linken auf das Papier, und setzte auf diese Weise die kranke Hand in Bewegung. So war er auch am letzten Tage seines Lebens, d. 20. Jan. 1831, bis nach 8 Uhr Abends mit Ausarbeitung des Manuscripts zu seinem Pandecten-Commentar beschäftigt, und lieserte hierzu den zum siebenten Bogen des Ihren Theils nöthigen Vorrath. Gegen 9 Uhr legte er sich, große Madigkeit verspürend, zu Bette, worauf er sogleich sehrtge Schmerzen in der Seite und auf der Brust, des deleichen arvse Beklemmung im Albumen süblte. Der sehr heftige Schmerzen in der Seite und auf der Brust, desgleichen große Beklemmung im Athmen fühlte. Der Brustframpf wurde immer starter, und unter Anrufung seines Erlösers verschied er Nachts gegen 10 Uhr. — Die Kunde seines Todes erweckte allgemeine Theilnahme und verbreitete unter den Bewohnern Erlangens eine unbeschreibliche Trauer. Die große Liebe und Achtung derselben für den Bollendeten bethätigte sich besonders bei der am 24. Jan. Statt gehabten, von dem königl. Universitätsseinate höchst ehrenvoll veranstalteten Beerdigungsfeierlichkeit, indem nicht nur die königl. Universität in corpore, sondern auch die gesammte Geistlichkeit, zahlreiche Deputationen der fämmtlichen königl. und städtischen Behörden, desgleichen aller Korporationen und viele andere Personen aus allen Ständen dem Sarge des Verewigten solgten, welcher zuvörderst in die Sarge bes Beremigten folgten, welcher guvorberft in bie Reuftabter Sauptfirche, wo Berr Defan und Prof. Dr. u. Ammon eine flaffifche Rede hielt, gebracht, und bann

1

in der Professorengruft, auf dem Reustadter Friedhose, beigeset wurde, wo der herr Prokanzler, Geb. Hoft,, Brof., und Ritter Dr. v. Wendt, Geist und Bert, ansprechende Worte des Friedens vortrug. Als nächke Berwandte beweinen den erlittenen unersestichen Verluk die Witwe, wei Sohne und eine Tochter des Pollendeten. Mit ersterer lebte er beinnade volle 46 Jahre in dern glücklichsen Ehe, deren heiterer Himmel nur einmal durch den höcht schmen der ner leiterer Himmel nur einmal durch den höcht schmen bereitst am 19. Sept. 1800 in die Ewigkeit vorangegangenen Tochter getrübt wurde. An dem Altesten Sohn, Christian Karl Giuck, der sich dem Staatsdienste gewidmet dat, und dermalen als Alfessor de dem konigl. Appellationsgerichte zu Ansbach angessellt ist, erlebte er die für sein liebendes Baterberz große Kreude, denselben am 17. April 1817, als damaliger Dekan der Juristensautiat, zum Doctor der Rechte besordert zu daben. Der jüngere Sohn, Christian Wilhelm Glück, widmet sich dermalen dem Studium der Rechtswissenschaft, was und leistete, das zeigen seine Werfe, und sein Werth in dieser Beziehung ist zu allgemein anerkannt, als daß es hierüber noch einer Ausstührung beährste. Seinem Beruf als akademischer Lehrer widmete er sich mit der größten Gewissendiger fehre Widmen Verlaub zu Reisen in seine Baterstadt, und auch dei debarfte. Während seines Arzidrigen Lehrauts begehrte er nur viermal Urlaub zu Reisen in seine Baterstadt, und auch bei diesen Gelegendeiten war er niemals länger, als drei Wochen abwesend zu geden der Bewessen zu gedere den Bedegen heiten war er niemals länger, als drei Wochen abwesend zu gede der der Bewessen zu gede und bereitete sich auf iede Stunden Judit vor, um ja nichts zu übersehen, was seinen Juddrend vorschlen Keisen Gemelter unterwarf er seine Heiter vordoppelte er in der Regel die Vorselungsklunden, dere einer genauen Revision, arbeitete sied Sollegen Schott übernahm er in einem Winntersemster die Vorselung über den zu der den Lode verwendete er auf dehen Lode sein bede Stunden Vorselungen

v. Hardenberg, welcher ihm personlich bocht gewogen war, einstens veranlast sab, ibn in einem außerst wohl wollenden Schreiben vor deren Uebermaß zu warnen. Nicht minder gewissenbaft und thatig war er in Besorgung der ihm abwechselnd übertragenen akademischen Amtsfunktionen. Biermal bekleidete er die Prorecturatswarde, namlich in den Jahren 1789, 1795, 1803, 1815 und 1816, wodei er sich durch Unparteilichkeit und eine mit Billigkeit gepaarte Gerechtigkeitsliebe allgemeine Zufriedenheit erward. In seinem Familienleben zeigte er sich als der treueste, liedevollste und forzälltigste Gatte und Bater, der sein bochtes Gläck darin sucht und hand, wenn er den Seinigen Wonne und Freude bereiten konnte. Seine Schwestern und seine verehrten Schweger liedte er mit der innigsten Zärtlichkeit, und noch am Abende seines Ledens wurde ihm die setzen Konne der reitet, von seiner gleichfalls schon hochdejahrten inniggeslieden Schwester, Wilbelmine Zepernick, mit einem Bezüche erfreut zu werden, welche alle Beschwerden der Reise überwand, um den heißgesliedten Bruder noch einsmal in diesem Leden an ihr Schwesterberz zu drücken. Rechtlichkeit, Friedfertigkeit und Bersöhnlichkeit, Wohlte Bescheidenheit, Anspruchlösseit, der Renschenliebe und Dienksertigkeit, oft mit eigener Ausopserung, die höchte Bescheidenheit, Anspruchlösseit, der Renschensliebe und Dienksertigkeit, oft mit eigener Ausopserung, die höchte Bescheidenheit, Anspruchlösseit, der Kenschenliebe und Dienksertigkeit, oft mit eigener Ausopserung, die höchte Bescheidenheit, Anspruchlösseit, der Kenschenliebe und Dienksertigkeit und Abat und den sehen Klauben an die Wahreiten und Berbeisungen der driftlichen Religion an den Tag legte, so wie die strengste Sittlichkeit und Mäßigkeit, bilderen die Grundliche in den Ehren Elden Die Bersen Aller, die ihn persönlich kannten, sogleich für ihn gewinnen mußten. Er war das verwirklichte Tragenden Belehrsamkeit die edelste Jerzensgäte vereinigte. So war der Mann beschaffen, dessen sunkelen und bei der spräcken fann, ihn auf dem Psad

<sup>&</sup>quot;) Ein fprechend ahnliches Bitdnis hat turglich ber bewährte Kantler herr Sanftengel ju Munchen in Steinbruck gefertigt, welches in ber Palm'iden Verlagsbanblung in Erlangen borra: thig ift.

Gerechtigkeit zum Borbilde zu nehmen. — Die Schriften des Berewigten sind: De rita petendae restitutionis in integrum Praetoriae, Hal. 1776. 4. Abgedt. oder vieltmehr untgearbeitet in seinen Opusc. Fasc. II. p. 261. — 500 u. Fasc. IV. p. 1 — 98. — De testamenti privati solemnis a testatore conditi probatione, per septem testes in eo ordinando adhibitos, instituenda. Ibid. 1777. 4. Abgedt. in den Opusc. Fasc. I. p. 1 — 144. — De jure civili Papiniano, liber singularis, Hal. 1780, 8. Bermehrt und verbessert in den Opusc. Fasc. II. p. 1 — 268. — Introductio in studium historiae legum positivarum Germanor. Ib. 1782. 8. — Ant. Dadini Alteserrae in libr. Clementinarum commentarii, rec, et praefatus est C. F. G. Ibid. 1782. 8. — Asceticon sive originum rei monasticae libri decem. Auctore A. D. Alteserra, rec. ac praesat, notasque adjecit G. Ibid. 1782. 8. — Innocentius III. P. R. in cap. XIII. X. de testam., et ult. vol. juri civili haud derogans. Erlangae, 1784. 4. (Opusc. Fasc. 1. p. 147 — 300). — Opuscula juridica. Fasc. ibid. 1785. Fasc. III. 1786. Fasc. III. 1789. Fasc. IV. 1790. 8. Dierin sind außer Nr. 1, 2, 3, 7 und 10 entipalten: a) Oratio de jaris primariarum precum originibus, 1788. Fasc, III. p. 211 — 242. — b) De conditione liberorum ex stupro violento, aut nec violento nec voluntario procreatorum ab intestato recte aestimanda. Fasc. IV. p. 99 — 150. — c) De fratrum germanorum liberis eo in casu, ubi ab initio frater defuncti germanum alfuit, qui tamen deinde vel ante aditam hereditatem decessit vel hereditatem sprevit, ex jure repraesentationis in stirpes succedentibus. Fasc. IV. p. 151 — 218. — Praecognita uberiora universae jurisprudentiae ecclesiasticae positivae Germanorum. Hal. 1786. 8. — De constituenda legitimae portionis parentum quantitate, ad Nov. XVIII. cap. 1. Erlangae 1788. 8. (Op. Fasc. III. p. 1 — 210). — 2118ssupplicatione eric erice in gerite, decessitatione portionis parentum quantitate, ad Nov. XVIII. cap. 1. Erlangae 1788. 8. (Op. Fasc. III. p. 1 — 210. — 210. — 210. — 210. — 210. — 2

resp. auct. Aug. de Sellentin. Ib. 1804. 4. — Einleitung in bas Studium bes rom. Privatrechts, Erlangen, 1812. 8. (Auch u. b. Titel: Handbuch jum fostemat. Studium bes neuesten rom. Privatrechts nach Gunther. 1. Th.)

\* 31. Ludwig Uchim von Urnim, Gutebefiger zu Wieperedorf im Landen Beerwalde; geb. b. 26. Jan. 1781, geft. b. 21. Jan. 1831 \*).

v. Arnim murde zu Berlin geboren. In seinen früberen Jahren machten die Naturwissenschaften seine Lieblingsbeschäftigung aus; auch waren sie es, die ihm zuerst Gelegenheit gaben, sich als Schriftseller zu zeigen. Doch sein innerer Trieb zog ihn von diesen Studien bald ab und südrte ihn der Dichtkunst zu. Zur Entfaltung seines poetischen Talentes trugen seine Reisen im Auslande, vorzugsweise aber in Deutschland, sehr viel bei. Auf den Wanderungen, die er in allen Richtungen durch sein ihm theures deutsches Baterland unternahm, richtete er seine Ausmerksamkeit auf einen Theil der deutschen Nationalpoesse, der disher weder von den gestildeten Ständen noch von den eigentlichen Gelehrten nach Würden berücksichtigt worden war. v. Arnim sah nämlich mit Bedauern, wie seine Landsleute die poetischen Schäbe, welche ihm in den Erzeugnissen der eigentlichen Gelehren Bolkspoesse zu liegen schienen, verfannten, und wie sie nichts thaten, um so viele aus der Mitte des Bolkes selbst ausgegangene Lieder und Gesange von einem wahrhaft poetischen der geschichtichen Werzenper den Untergange zu entreißen. Er sammelte daher auf seinen Reisen durch Deutschand alles hierher Gebörige, was ihm in irgend einer Beziehung die Ausbewahrung zu verdienen schenen Strentano unterstützt. Das vom J. 1806 an zu Heicherg erschienen Werfennen. Beinem Breunde und nacherigen Schwager Clemens Brentano unterstützt. Das vom J. 1806 an zu Heicherg erschienen Werfen Sunder von nun die Bericht des Runderschung um die deutsche Etretaur hochverdienten Männer. Wenn de keinen Bereinen Gammlers datte, so zeigte sich sein Dichtergenie in andern Werfen, welche er von nun an bekannt machte, in einer durchaus selbst

<sup>\*)</sup> Rach ber preuß. Staatszeitung, bem Gefellschafter, Mors genblatt u. f. w.

stanim. Er beschenkte nämlich sein Baterland bierauf mit Novellen, Mabren, Romanen, demantischen und andern poetischen Arbeiten, deren Berzeichnis diesem Auflage einverleibt ist. Die allem freien und diehem Auflage einverleibt ist. Die allem freien und diehem Auflage einverleibt ist. Die allem freien und böhern wissenschaft, den Errichaft in Deutschland berüht auch ihn auf das Unangenehmste. Er empfand nämlich nicht allein als Familienvater und Gutsbesitzer die damals über sein Baterland allgemein verdängten Drangsale, sondern er muste auch sehen, wie die großen positischen Ereignisse iner Tage die allgemeine Ausmersfamseit so ausschließlich auf sich zogen, daß, so wie viele andere schönwissenschaftliche Leistungen seiner Landsleute, so auch seine eine genen dem Publisum weniger, als sie es verdienten und als er es wünschen muste, befannt wurden. Seine leste poetische Arbeit sind 12 in dem Berliner Musenalmanach von 1831 ausgenommene Gedichte. — Ein plösticher ihn auf seinem Gute Wiepersdorf tressender Nervenschlag raubte ihn in seinem 50. Lebenssadre seiner Fattin und den sieben mit ihr erzeugten Kindern. — v. Arnim war mit den Augenden, welche den wahrhaft großen Mann im össenstlichen und häusslichen Leben zieren, reichlich ausgestattet. Sein deutsches Waterland, und in ihm vorzugsweise Preußen, ging ihm über Alles. Sein Patriotismus war durchaus rein von allen Nebenabsschen. Nichts war seinem geraden und offenen Spaterland, und in ihm vorzugsweise Preußen, ging ihm über Alles. Sein Patriotismus war burchaus rein von allen Nebenabsschen. Nichts war seinem geraden und offenen Spaterland, und in ihm vorzugsweise Preußen, ging ihm über Alles. Sein Patriotismus war durchaus rein von allen Nebenabsschen. Nichts war seinem geraden und seinen Spaterland, und in ihm vorzugsweise Preußen, ging ihm über Alles. Sein Patriotismus der seinem geraden und offenen Spaterland, und in ihm vorzugsweise here Boblwollen seuhete Gwedabung aller der Freihe Wendellen Bober wirder und einer derschaften geben wir der en geraden und ei

ter und bumoristisch. Diese ihm inwohnenden großen poetischen Anlagen hatte er nach seiner Weise selbstehandig ausgebildet. Doch gerade diese selbstschändig Form, welche sich in allen, vorzäglich aber in seinen früberen poetischen Produkten abspiegelt, war es, weswegen dieselven nicht den allgemeinen Eindruck auf das deutsche publikum machten, den sich der originelle Geist ihres Versigeschwack der gewöhnlichen deutsche Keiseichen Schaftlers wohl versprechen durfte. Nicht allein der Zeitgeschwack der gewöhnlichen durch die vielen bizarren Jüge, welche v. Arznim's Dichtungen charakteristren, wenig befriedigt, sondern auch der wissenschaftlich gebildere Theil der Nation fand in seinen Schriften zu viele Abweichungen von den bis dahin als klassisch anerkannten Kormen der Nestestik, als daß er ihnen einen unbedingten Beisall schefen sinlig von der Kadritage des klassischen Geschwackes abweicht und seine Vernachsässigung der Korm in der Darzsellung auf die Gunft des Lesers nicht Anspruch machen fann, so werden doch diese Mängel seiner Dichtungen durch ihren inneren Werth auf das Gläuzendste gedeckt. Sine vollständige Sammlung seiner sämmtlichen Werken Werfallen vollschafts der Mannen ihres genialen Versagen der Kannings ersahren dat. Das Verziechniss einem Schriften Verlaugen dersellen Werfale der Nation gegen die Manen ihres genialen Versagen, welchen Werfulk der Verstehe Parnaß durch das Hinschen Werferen Verlust der Solgendem: Theorie der elektrischen Versiehen Verlaugen und Bearbeitungen in den zeigen, welchen Werfungen, Jalle 1799. Wiele Abhandlungen, Uederssehnungen, Jalle 1799. Wiele Abhandlungen, Uederssehnungen. Dalle 1799. Wiele Wehdandlungen, Uederssehnungen in den Zeigen kelten Erschelnen. Scht. Anzels Offenbarungen. Bött. 1804. Wielesehen. Scht. Weischer, Diesungen in den Gottassehnen Wendelen. Weischer in Reichber Weistellen, die zu der Verlaus der Solgender und Diesessehnungen. Der Kielen werden zu Keichbarde Kroubadour. Krieber, in Schleges von Liedern zu Reichbarde Kroubadour. Krieber vie der Bitt. 1

der Gräfin Dolores. 2 B. Berl. 1810. — Halle und Jerusalem. Heidelb. 1811. — Wiele kleine Aufsähe in Kleists Abendzeitg. — Medrere Recensionen in d. Heidelb. Jahrd. — Bier Novellen. Berl. 1811. — Nachtseier nach Einholung d. Leiche d. Königin v. Vreußen. Kantate. Berl. 1811. — Bier Monate Nedaktion des preuß. Correspondenten. Berl. — Schaubühne 1. B. Berl. 1813. — Viele Beiträge zu dem Gesellschafter v. Gubiß; zu den Originalien in Hamburg. — Die Novelle von der umgeworsenen Hoskutssche. — Novelle in den Gaben der Milde. — Die Kronenwächter 1. B. Berl. 1817. — Predigten des alten Magister Mathessus Berl. 1817. — Borrede zu Marlowe's Jaust, überzenderz's Hamburger Zeitung; zu mancherlei Zeitungen. — Die Gleichen, Schauspiel. Berl. 1819. — Novellen in mehreren Jahrg. d. Kaschend. 3. geselligen Bergnügen. — Recension über Hardenderz in d. Isis. — Eine Novelle im Frauentaschend. — Novellen und Lieder in Förster's Sängersahrt. — Mehrere Beiträge zur Wänsschelberuthe, herausgegeb. v. Hornthal. Gött.

### 32. Dr. Ernft Gottfried Fifcher,

Prof. a. b. Synne. im grauen Klofter ju Berlin, außerord. Prof. bei der dafigen Universität, Mitgl. d. Millit.:Dber-Studien:Kommission u. d. Direction der Kriegsschule, ordentl. Mitglied der E. Akademie d. Wissenschaften und mehrerer andern gelehrt. Geseufch. Ritter b. roth. Mblerorb. 3. Rt.;

geb. b. 17. Juli 1754, geft. b. 21. Jan. 1831 \*).

geb. d. 17. Juli 1764, geft. d. 21. Jan. 1831 \*).

Sein Geburtsort ist Hoheneiche bei Saalfeld in Thuringen. Er start zu Berlin. Durch folgende Werke bat er seinen Ramen in der literarischen Welt bekannt gemacht: Betracht. üb. d. Kometen. Berl. 1789. 8. — Theorie der Divisionszeichen. Halle 1794. 2 Ib. 4. — Ueber den Ursprung der Theorie der Divisionszeichen. Halle 1794. 2 Ib. 4. — Ueber den Ursprung der Theorie der Divisionszeichen. Halle 1796. 4. — Rechend. f. daß gem. Leben. Berl. 1797. 8. 2. Aufl. 1811. 3. Ausst. 1822. — De disciplinarum physicarum notionibus. Berl. 1797. 8. (seine Doctordisputation). — Der Rechenschüler. Berl. 4798. 8. 2. Ausst. 1816. — Berthollet über d. Gesey der Verwandtschaft in d. Ehemie, a. d. Franz. Berl. 1802. 8. — Ueber Pestalozzi's Lebrart. 1803. — Ueber d. Barome.

<sup>\*)</sup> Gelehrtes Berlin 1825, G. 63.

trischen Höbenmessungen. 1803. — Ueber verschiedene Arten d. Logarithmen geometrisch darzustellen. 1804.—11.
— In eben diesen Zeitraum fallen auch mehrere (bei sonders gedrucke) Abhandlungen in den Schristen der k. Akad. d. Wissensch. — Lehrb. der mechanischen Raturledre. Berl. 1805. 8.; 2. Ausl. in 2 Ed, 1819, 3. Ausl. 1825 (ist in's Franz., Poln. und Schwed. überscht).

1825 (ist in's Franz., Poln. und Schwed. überscht).

1825 (ist in's Franz., Poln. und Schwed. überscht).

1826 (ist in's Franz.) Poln. und Schwed. überscht).

1827 (ist in's Franz.) Poln. und Schwed. überscht).

1828 (ist in's Franz.) Poln. und Schwed. überscht).

1829 (ist in's Franz.) Poln. und Schwed. überscht).

1820 (ist in's Franz.) Poln. und Schwed. überscht).

1821 (ist in's Franz.) Poln. und Schwed. über ist d. d. d. Kranz. f.

1826 (ist in's Franz.) Poln. und Schwed. über febrankalten f.

1826 (ist in's Franz.) Poln. und Schwed. über febrankalten f.

1826 (ist in's Franz.) Poln. und Schwed. über febrankalten f.

1826 (ist in's Franz.) Poln. und Schwed. über. Werl. 1808. 8. —

1827 (Ist in's Franz.) Poln. und Schwed. über. Werl. 1800. 8. —

1828 (Ist in's Franz.) Poln. Schwed. über den Urschwed. Ist und die unsichtbare Well. Verl. 1819. (Unonym). — Lehrb. d. Elen. unsichtwartif. Ebd. 1820 — 24. 3 Id. — Ann...

2. Lehrb. Ebd. 1820 — 24. 3 Id. — Non...

2. Lehrb. Ebd. 1820 — 24. 3 Id. — Non...

2. Lehrb. Ebd. 1820 — 24. 3 Id. — Wersuchen die die Westerschleine. Ebd. 1820 u. 21. — Versuche über d. Schwingungen gespannter Saiten. Ebd. 1823. 8. —

2016 (Ist in Bode's astronom. Jahrb. v. 1790, 92, 94, 95. 96, 1808, 10, 15, 22, 23. — Im Freimüth. (1815). — In Schwer-Schwen. Helben Geschwen. B. 1. 2. Ein Hille der Wester Schwen. Schwen. B. 1. 2. Ein Bischen Geschwen. B. 1. 2. Ein Psiphologischer Traum getrdumt im Wachen. — Einise ün Morib Magaz. der Ersahrungs. Seelensunde. —

21 Mag der in Der Hall. allgem. Litztg. und einige andere Heine Arb., mit und ohne Namen. einzeln und in verscheben nachen gedt. — Sein Billein in Verschoten Büchern ge in Rupfer geftochen v. Bollinger.

#### \* 33. Joachim Undreas Briefemann, Raufmann und altefter Genator gu Bismar; geb. im 3. 1783, geft. b. 22. Jan. 1831.

geb. im I. 1738, gest. b. 22. San. 1831.

Der Berstorbene war zu Wismar geboren, und begann daselbst als Kaufmann im J. 1757 seine bürgerliche Laufbahn, die vom Glücke begünstigt ibn bald dem Wohlftande zusschlichte und sein reichliches Auskommen sinden ließ. Im J. 1782 trat er darauf als jüngstes Mitglied in das vaterstädtische Raths-Kollegium und machte sich als solches um die verschiedenen Zweige der Berwaltung des städtischen Gemeinguts bochverdient, dis er endlich von seinem kaufmännischen Betriebe abstand und seine letzten Tage in Rube beschloß. Er starb den 22. Jan., in dem seltenen Alter von 97 Jahren, nachdem er 67 Jahre Bürger dieser Stadt gewesen und 431 Jahr als Senator sungirt hatte. Durchauß schmerzloß und sanst war sein Ende, die Kolge ganzlicher Entstättung durch Altersschwäche. — Schon im J. 1770 batte er sich verbeirathet mit Maria Dorothea, geborne Breslach, welche Gattin ihm der Tod in ihrem 77. Ebsj. den 14. Sept. 1830 voransähre. Dieselbe hinterließ ihm Kinder, Schwiegertochter und Ensel, von denen der álteste Sodn, Joshann Edristoph Briesemann, gegenwärtig die Stelle eines Lizenteinnehmers in Wismar bekleidet.

Schwerin. Fr. Bruffom. \* 34. Bernard Wilhelm Sarbt,

tonigt, preuß, Geheimer Bergrath ju Bonn ; geb. b. 2. Febr. 1755. geft. d. 22. 3an. 1831.

Früh trat der zu Dusselborf geborne B. W. Harbt, nachdem er seine Studien vollendet, als Bergbeamter in Dienst, und ward, als Murat unter dem Namen Joachim I. zum Großherzog von Berg erhoben worden, großherzl. bergischer Staatsrath und Generalbergwerks. Hatten zum Münzdirector zu Dusselborf. Als spaterhin im J. 1815 das Großherzogthum Berg dem preuß. Staate einwerleibt wurde, trat er beim Oberberg, amt zu Bonn als Geheimer Bergrath ein, welche Stelle er die zu seinem Tode versab. Er war ein sleißiger, streng rechtlicher, kenntnisvoller, vorzüglich im Jache der Bergwerks. Jurisprudenz ausgezeichneter Staatsdiener. Sein hinscheiden war daber als ein wahrer Verlust für den Staat zu betrachten; ihm widmete er die zum leß-Den Staat ju betrachten; ihm widmete er bis jum lete

ten Lebenstage felne Krafte, an welchen troß feinem boben Alter feine Spuren ber Abnahme zu bemerken waren. Er follte die Freude nicht erleben, die ihm in diefem Jahre bevorstehende Jubelfeier feines 50 jahrigen Staatsdienstes zu genießen. Er ftarb an einer dronischen Herztrankheit zu Bonn.

21.

# \* 35. Rudrich,

Bonigl. fåchf. Landbauconducteur; geb. d. 8. Juni 1787, geft. d. 28. Jan. 1831.

geb. d. 8. Juni 1787, geft. d. 28. Jan. 1831.

Er wurde zu Meißen geboren. Sein Bater, welcher als Porzellanschleifer bei der königl. Porzellans Manusfaktur daselbst angekellt war, forgte nach Kräften für eine gute Erziedung seiner zahlreichen Kamilie, und so erhielt auch der Berstorbene seine erste Bildung in der Stadtschule seiner Baterstadt. Doch zu bald, schon in seinem eissten Eedenssadre, versor er durch einen schnellen, unserwarteten Tod seinen für ihn so forgenden Bater. Rach Beendigung seiner Schulzahre besucht er sogleich, nachdem er den Entschluß gefaßt datte, sich für die Meißner Porzellans Manusaktur als Porzellans Maler zu bilden, die königl. Zeichnenschule daselbst. Allein durch das vom J. 1806 eingetretene Stocken in den Geschäften derselben wurde ihm die Aussicht zu einer baldigen Anstellung benommen, und so entschlöß er sich denn das Mausers Handwerf zu ersernen. Er trat nun im J. 1807 bei einem Meißener Mauermeister in die Lehre, und beswührte sich durch Praktift und fortwährende Uebungen im Rechnen und Zeichnen zu einem Mauermeister auszubilleden. Jedoch sein reger Geist strebte nach vollkommnerer und höherer Ausbischung, und so besuchte er vom J. 1810 die königl. sächen zu einem Mauermeister auszubilleden. Jedoch sein reger Geist strebte nach vollkommnerer und böherer Ausbischung, und so besuchte er vom J. 1810 die königl. säch verschaften zu derschaften zur der durch Mathematik zu verschaften suchte, welche auch in der Kolge von seinen höhern Behörden anerkannt wurden. Im J. 1813, wo Krieg das Land verheerte, und die Vorselungen in Oresden geschlossen werden mußten, kehrte er nach Meisen zurück, und übte sich dassessichten, auf die er vorzügeliche Sorgfalt verwendet hatte, erhielt er im J. 1815

seine erste Anstellung als Landmesser. Er mard sogleich unter Leitung des Irn. Oberlandseldmesser, jesigen Kammerratdes v. Schlieden, nach Wittenberg geschick, um die 1300 Schritte Landes, die zur Erdauung der Festungswerse von Wittenberg notdig waren, ausgunehmen und zu berechnen. Bei dieser Arbeit ward ihm auch unter andern von königl. preuß. Seite der Antrag gemacht, als preuß. Ingenieur Lieutenant angestellt zu werden; allein er schlig dieses Anerbieten aus, indem er lieder seine Kräste dem Baterlande widmen wollte. Nachdem er eine Zeit lang in diesem Geschäfte fortgearbeitet datte, erhielt er das Prädistat als Kinanz-Conducteur. Im J. 1823 meldete er sich zum Acces dei dem Kanddau, wo er auch unter Borsprache des Hrn. Landbaumstr. Barth ausgenommen wurde, Her arbeitete er, dis er im J. 1825 die vacant gewordene Stelle eines Landbau. Conducteur's erhielt, in welcher Eigenschaft er dis zu seinem Tode wirtte. Durch die Ausführung einer Brüste zu Waldbeim erward er sich die Zufriedenheit seiner Borgeschten und eine Gratisscation. — Auch reichte er als össentliche Ausgabe eine Zeichnung zu einem Eircus in Oresden ein, welche von ihm in seinem Gircus in Oresden ein, welche von ihm in seinem Weiter kreizen nurd enhen war, worauf er überdies 50 Thl. als Belodnung von der Demolirungs-Kommission erhielt. Edenso siern der nach gesum einen Plan zu einer Brüste zu Wurzen, welcher als gelungen ausgenommen und mit einer Gratisscation besohnt wurde, jedoch nicht zur Ausschlassen, welcher als gelungen ausgenommen und kieben zung kam, weil er wadrischinschaft späte ihm so sehr könsell einer Fehre Austage bei dem boben, schnell eingetretenen Wassgere dein Behrbau zu Koldis, welcher nach seiner Ausfage bei dem boben, schnell eingetretenen Wassgerenden mit einem Durchbruch des Wehrend einer sehr ergerischen Auch sieher nach seiner Durchbruch des Wehrend einer gegenwärtig war, sondern auch selbst Jand ans Weisen vorzubeugen. Lesteres ward zwar erreicht, dach sie ihm in der Kolge tödtlich wurde. Er verschied in seinem Ausders, d

#### 36. Ernft August Friedrich Klingemann,

Doctor ber Philosophie und Director bes Nationaltheaters gu Braunschweig;

geb. b. 81. Mug. 1777, geft. b. 24. Jan. 1831 \*).

Braunschweig;
geb. b. st. Aug. 1777, gest. b. 24. Jan. 1831 \*).

3u Braunschweig geboren, besuchte er anfangs das dasige Catharineum, hierauf das Carolinum und hörte dann in Jena, außer den Rechtswissenschaften, besonders Sichte's, Schelling's und A. W. Schlegel's Borlesungen. Auch lernte er die Literatoren und Dichter personsich kennen, welche damals in Jena und Beimar das deutsche Athen bildeten. Um dieselbe Zeit hatte auch das Weimarische Eeitung den höchsten Grad von Bollkommenheit erreicht. Seine Borliebe für die schöne Literatur und für das Theater bestimmte ihn, seine Anskelung in Braunschweig (er soll hier eine Zeit lang Registrator und Kopist bei dem Collegio medico gewesen senn aufzugeben und sich ausschließend der Bühne seiner Vatersädt zu widmen, deren Leitung er, in Berbindung mit der Schauspieldirectorin S. Walther, 1813 übernahm. Durch seine Ldätigkeit gewann diese Privatunternehmung einen bedeutenden Auf, so daß sich die begüterten Einwodner Braunschweig's, durch dem Staatsminister Gr. v. Schulenburg Bolfsburg ausgefordert, 1818 vereinigten, und durch Actien, so wie mit Unterstützung der Regierung, die disherige Privatanstalt zu einer siehenden Nationalbähne erhoben. K. erhielt die Direction und sichte sie, bei den vermehrten Mitteln, mit solchem Ersosge, daß das Braunschweiger Theater bald sich einen Rauns unter den ersten vaterländischen Bühnen sicherte. K. machte um diese Zeit, begleitet von seiner zweiten Frau, einer ausgezeichneten Schauspielerin, mehrere Knussteisen durch Deutschland, von denen er in seinem Werte "Kunst und Natur" das Wichtigste mitgetheilt dat. — Die Braunschweiger Bühne nahm hierauf dis zu seinen in Braunschweiger Folgten Tode seiner volle Ehdtigseit in Anspruch und nur der Reid und Saß (mit beiden hatte übrigens der Berewigte während seiner Dissection oft zu kämpsen) können die Berdienste verkennen, welcher der von achtem Kunstsin beseiche K. sich durch sein Bissen und seine Kalent um diese Anstalt erworben dat. Uebrigens hat seine Kähnenleitung aufs Neue die

<sup>\*)</sup> Rach b. Converf. : Ber., Mitternachtsatg. u. f. w.

Erfahrung bestätigt, daß diejenigen Theater am besten berathen sind, bei welchen kein Schausvieler von Prosession als Director angestellt ist. K. ließ den Egismus ichen eigentlichen Sähnendespoten) nirgends aufsommen, indem ihm nur daß Ganze der Darstellungen in ihrem innersten Jusammenhange daß Weisentlichte war. (S. dessen Abhandl. über den verschiedenen Etpl in den theatal. Darstellungen, im Theat. Alm. f. 1822). — K. war ein fruchtbarer Schristeller, vorzüglich im dramatischen Kache. Roch in der Mitte des J. 1830 empfabl er sich den Oppercomponisten als Tertversasser aller Opperngatungen. Unter seinen dramatischen Dichtungen daben sich der schwe, Luther, Moses, Faust, deutsche Ereue, so wie das Borspiel zu seinem Kolumbus auf den Bühnenrepertoiren erbalten. Auch dat er an der Kritie der schonen Literatur eistigen Theil genommen. Nachahmungssucht war der Kebler seiner Jugendarbeiten, so wie das Streben nach dem Gräßlichen, welches dem wadden gräßlichen so ganz entgegengesest ist, seine Lehten Arbeiten schwächen. — Berzeichniß seiner Schristen: Widsparfeschen so ganz entgegengesest ist, seiner Meckes dem wadder Tragischen so ganz entgegengesest ist, seiner Schristen: Widsparfeschen. Seiner Schristen: Widsparfeschen. Seiner Schristen: Widsparfeschen. Seiner Schristen: Widsparfeschen so das entgegengesest ist, seiner Schristen: Widsparfeschen. Seiner Schristen: Widsparfeschen. Seiner Schristen: Widsparfeschen. Seiner Schristen: Widsparfeschen so der Masstellung seiner Schristen. Seiner Bautschlichen R. Netrolog 9. Jahrg.

das Braunschweiger Theater u. bessen seize Werhaltnisse. Braunschwe. 1817. 8. — Gesessiche Ordnungen f.
d. Nationaltheater in Braunschw. 1818. 8. — Kunst u.
Natur, Blatter aus meinem Neisetagebuche. Braunschw.
1819. 3 B. — Alligem. deutscher Eheateralman. f. 1822.
Braunschw. — Beiträge z. deutschen Schaub. Braunschweig 1824. 8. — Ababver. Arsp. Braunschw. 1827.
8. — Vorlesungen f. Schauspieler. Helmst. 18. . —
Gedichte, Necensionen belletristischer Schriften u. anderer
Aufsähe in d. Abendzeit., Gubig's Gesellschafter, der
Zeitz. f. d. elegante Welt u. s. w. In dem letzten Bl.
keben unter andern solg. Ausst. von seiner Hand: Wisken Worste d. deutsch. schon. Literatur (Nr. 68, 73, 77,
83, 91, 107, 127, 143); Brief über Jean Paul's Borschule der Aesthetis (1805, Nr. 35)? wer ist der schwarze
Kitter in d. Jungsr. v. Orleans (Nr. 65); einige Worter
über Schiller's Uebers. d. Phádra v. Racine (Nr. 126);
das Weserthal bei Horter (1808, Nr. 140); Scenen a.
d. ungedrucken Lussch, die Frautmacht im Norden (1813,
Nr. 28, 29); Ehrenrettung der Emisse Galotti (1817,
Nr. 74 — 76); ein Wort über Theaterstriffen (1818,
Nr. 213 — 14); Prologe in den Jahrg. 1813 u. 15. —
Sein Bildniß seht vor: Kunst u. Natur.

# \* 37. Johann Muguft Wachenhufen,

Doctor ber Rechte, großbergogl. medlenburg -fcwerinifder Gehei-mer Zuftigrath und Bice - Director ber Zuftigkanglei gu Guftrow;

geb. im Sahr 1777, geft. b. 27. Jan. 1831.

Das ehemalige Hof- und Landgericht zu Gustrow hat vom ersten Augenblick seines Daferns an (1558) bis zu seiner Umgestaltung in eine Justizkanzlei (1818) das Glück gehabt, die ausgezeichnetesten Manner des Daterlandes zu seinen Mitgliedern zublen zu können. Unter denen, welche in jüngstverstossenen zu können. Unter denen, welche in jüngstverstossener zeit den Glanz deselben fördern halsen und deren Auf selbst über die Grenzen des Baterlandes hinausdrang, gebörte auch der Verewigte, von dem diese biographische Stizze dandelt. Derselbe wurde geboren zu Schwerin und war ein Sohn des dasselbst am 3. Dec. 1793 verstorbenen Justizraths Karl Georg Heinrich Wachenlusen und dessen gleichfalls schon mit Tode abgegangenen Sattin Helene Katharine, der Tochter des weiland Geheimen Raths und Ministers Johann Peter Schmidt. Schon frühzeitig wurde er von

diesen Eltern der vaterstädtischen Domschule anvertrause und genoß dier den Unterricht des damaligen Prosessors Schmidt (jesigen Lebrers am königl. Kadettenkorps zu Berlin) und des weiland Konrectors Bruger, welche das mals der Schule vorstanden. Ausbauernder Fleiß und seltener Ernst forderten den Anaben unter der Judrung dieser ausgezeichneten kehrer rasch nach den obern Klassen, so daß er Oftern 1795 schon zur Universität nach Jena abgeben konnte, wo er sich mit Liebe und Eiser den juristischen Studien widmete, die er hierauf zu Roskod beendete. Nach seiner Rückehr in die Vaterstadt ließ er sich im I. 1797 als Advostat und Procurator bet dassger Justizkanziel immatriculiren, und wurde nun im folgenden Jadre zum abzungirten Bürgermeister und Stadtrichter, so wie zum Steuereinnehmer im Städtchen Diefen Eltern ber vaterflabtifden Domfdule anvertraues basiger Justizkanzlei immatriculiren, und wurde nun im folgenden Jahre jum adjungirten Burgermeister und Stadtrichter, so wie zum adjungirten Burgermeister und Stadtrichten, so wie zum Steuereinnehmer im Stadtchen Reukalden bekördert, welche Stellen ihm nach dem Ableben des Burgermeisters J. E. Bischoff († d. 15. Febr. 1801) allein übertragen wurden. In dieser Anstellung zeichnete er sich bald durch Geschicklichkeit, Fleiß und ftrenge Psichtersulung aus, so das er schoon damals von Seiten der boden kandgerichte mit wichtigen und schwieserigen Arbeiten beauftragt wurde, die er alle zur größten Zufriedenheit aussührte. Im October 1811 wurde er in der Ständeversammlung zum ordentlichen Alssesor erwählt, und nach dessen Aufhören im J. 1818 beriesen ihn die Stände wiederholt zum Vice-Director und ersten Rath der neu begründeten dasigen Justizkanzlei, welche Wahl sein ihm personlich gewogener kandesherr nicht nur willig anerkannte, sondern auch noch dem Berewigsten unter dem 12. Jan. 1819 aus allerböcht eigener Bewegung und zum Zeichen allergnädigsten Wohlwollens mit dem Sparakter eines Geheimen Justizkanzlei, welche Mer auch noch von anderen Seiten wurden seine Werdingen Stiftung in angemessen zuglizkaths beschonkte. Aber auch noch von anderen Seiten wurden seine Werdichtigen Stiftung in angemessener kauf an 12. Nov. 1819 die Rossoschafte pohische her festlichen Tag ihrer 3006 iddrigen Stiftung in angemessener keier beging, gehörte auch er der Zahl berer mit an, welche von dasiger Juristenskacustat zu Ehren. Doctoren freirt wurden. Mit der gewohnten Abatigkeit und Psichttreue ersüste er auch in deler neuen Stellung seinen Beruf, und erward sich nur die Werthschaft gene Beruf, und erward sich nicht nur die Werthschaft gene erstellung seinen Beruf zusten. Dervohl ihn diese Auch ernerstere Berührung kam. Obwohl ihn dieses Auch genugsam beschäft Obwohl ihn Diefes Amt genugfam beschaftigte und seine ganze Zeit in Anspruch nahm, so wirkte er bennoch für das Gedeihen mehrerer gemeinnüßiger Ankalten und Stistungen und war selbst Mitglied des Gkstrowschen Armenkollegiums von Seiten der Erimirten. Sein Tod kam Wiesen unerwartet, da weder seine Jahre noch sein Aeußeres denselben schon so früh erwarten lies sen. Er starb nach kurzer Krankheit in der Abendfunde des 27. Jan. in einem Alter von 54 Jahren, betrauert insbesondere von seiner treuen Gattin, Friederike, der Tochter des weisand Posimeisters Granzow zu Kabtheen, mit welcher er sich den 28. April 1800 verehelichte, und von seinen acht zum Theil noch unerzogenen Kindern.

Als Schriftseller besorgte der Berewigte gemeinschaftlich mit dem damaligen Justizrath, jesigem Oberappellations. gerichts Kath, Baron von Nettelbladt zu Parchim, die Herausgabe des "Reuen Archivs für die Rechtsgelehrtbeit in den Großberzogtbümern Meckendurg," wovon aber nur ein Band im J. 1817 in Rostod und Schwerin erschienen ist. Eine Nede, welche er bei seiner Einsschrung in die großberzogt. Justizkanzlei zu Güstrow im Jr. 1819 gebalten datte, wurde wider seinen Willen in Nr. 83 des Schwerinischen Freim. Abendblattes vom gedachten Jahre gedruckt, was er sehr mißsällig aufnahm, obgleich dieselbe sonst, hinschtlich ihrer Gediegenhenheit und ihres herrlichen Inhalts, sich ganz zur Mittheilung eignete. eignete. Schwerin. Fr. Bruffom.

\* 38. Johann Samuel Friedrich Rablbau. Prebiger gu Klinte, Bolbenhagen und Schaplig bei Stendal;

geb. b. 22. Juli 1773, geft. b. 29. Jan. 1831.

Der Geburtsort bes Berewigten ist das Dorf Borstel in der Altmark. Sein Bater, damals Prediger in dieser Gemeinde, früher Lehrer am Gymnasium in Sten-dal, wurde später als Prediger nach Klinke berusen. Unter den Augen seiner frommen Eltern versebte unser K. die ersten Jugendjahre, und mit der innigsten Dank-barkeit bekannte er in spätern Zeiten, welchen wohlthä-tigen Einfluß die Frommigkeit seiner Eltern auf seinen Geist und Gemuth gehabt habe. Seine wissenschaftliche kauf-bahn begann er zuerst auf dem Gymnasium zu Stendal, vertaussche dasselbe aber später mit dem zu Salzwedel, dessen damaliger Rector der jestige Prediger Dr. Wol-terstorf war. Auf der Universität Halle bereitete er sich

unter Robselt, Knapp D. Güte u. f. w. auf sein tänstiges Lebramt vor. Her schloß er das innige, in Freud und Leid bemährte Freundschaftsbündniß mit dem jesigen Superintendenten Wolterstorf zu Oserburg, dem er noch mit zitternder Holterstorf zu Oserburg, dem er noch mit zitternder Hand am Tage vor seinem Tode "ein Ledwood für diese Erde "schrieb. Seine Wirssamsteit de, gann er in mehrern Familien als Haussehrer, nahm aber dald die Stelle eines Rectors zu Bismarf an, wo er mit regem, aber unbelohntem Eiser das Schulmesen zu verbessen such der Undre. Da die äußerst gering doritte Stelle ihm mit seiner Gattin, Ausse Christiane Meinese, kein dinnreichendes Auskommen gewährte, so solgte er gern dem Ruse nach Klinke, wo er der Antsigebilse und dald nachher der Nachsolger seines Baters ward. Der Same des Guten, den er in mehr als 30 Jahren in den Perzen der Bewohner von Klinke, Woldenbagen und Schaffig ausstreuete, wird der gesgeneten Frächte noch viele bringen. Bon seinen 6 Kindern, 5 Sohnen und einer Kochter, starben ihm 2 Sohne. Die beiden ältern sind sehn gere und der stüngste fam nach dem Tode seinnes Baters als Schüler auf das Klosker Unserer Lieben Krauen zu Magbeburg. Zu diesen mit der größten Sorgsfalt und Liebe erzogenen Kindern gesellte der Berewigte außer mehreren Pensionären, des Klosker Unserer Lieben Krauen zu Magbeburg. Zu diesen mit der größten Sorgsfalt und Liebe erzogenen Kindern Gohn des sind verstorten Persiger, seines freundlichen Pflegevaters mit Dans und Liebe gedenkt. Im J. 1812 sah K. seine Gattin nach seiner Motionen Gorgen begleite. Berigten Dans freund die von drückenden Sorgen begleite. Baren auch die von drückenden Sorgen begleite. Berine Gutin, Eristen diese Klohn das Klosker nechte, den Freude Mutter. Waren auch die von drückenden Sorgen begleite ter Kinder versorgt und glücklich verheirathet zu sehn der Klosker deiner Kindern Gorgen begleite ter Kindern Gutin keiner Kindern Gorgen begleite ten Steine von Jugend aus schohn das Klosker, den Ersebe, dein Von Jugend aus schohn den Unsfreng

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. R. Retrolog 8. Jahrg. S. 996.

Schwäche nahm immer mehr zu und sanft entschlummerte er am 20. Jan. 1831 früh gegen 4 Uhr zu bem hinüber, dem er seine genises Leben in Wort und That geweiht datte. Seine geistige Kraft erdielt ihn dis zum Tode aufrecht, und der Abend des 28. Jan. sand ihn noch vor seinem Arbeitstische. Aechte, ungeheuchelte Frömmigkeit, eifrige Theilnahme an Allem, was durch Kunkt oder Wissende für heilnahme an Allem, was durch Kunkt oder Wissende für des gegen Alle, die als die Seinen oder als Freunde siede gegen Alle, die als die Seinen oder als Freunde ihm nahe kanden, Amtüreue, die nicht bet dem kalten Worte Psicht stehen blieb, sondern selbst die schwache Kraft überschritt, uneigennütige Thätigkeit sür Menschenwohl, glühende Begeisterung für König und Baterland waren die Grundzüge des Charakters diese tresslichen Mannes. Bon seiner wissenschaftlichen Vildung gibt der Umkand Zeugniß, daß er seine beiden ältelten Söhne selbst unterrichtete und so weit brachte, daß sie in die erste Klasse der Gymnassen zu Salzwedel und Stendal aufgenommen wurden. Er war einer der ersten in der Altmark, welcher die Wichtigkeit der Erssindung der Schußblatternimpfung anerkannte, und sogan, viele Borurtheile bekämpsend, seine erste Gattin dahin vermochte, in den ersten Jahren diese Fabrounderts, als die Schußblatternimpfung noch nicht allgemein verbreitet war, mehr als 600 Kinder selbst zu impsen, was das königl. Ministerium durch Berleibung der großen silbernen Impsinedaille besohnte. — Große Berdienskerwarb sich K. um die Verbesserung des Schulwesens. Um ihn lied zu gewinnen, mußte man ihn im Kreise der Schulzugend sehen. Seine Schulen und seine Schulzlehrer vermissen ihn schwesen; kein Mittel wurde unbeachtet gelassen, um die Denktraft in den Kindern zu erregen, der Gedankenlosigseit zu seuern, und selbst diesenigen, die ihm feindselig gegensberskanden, mußten sein eifriges reges Streben sur Schule und Menschemobl anerkennen. Seine öffentlichen Borträge waren verständlich, in schwed der erbaute. Die Kortschritte der Zeit verstand ein der und nen. Geine offentlichen Vorträge waren verftandlich, in schwardiefer, nicht gesuchter Sprache abgefaßt; er wußte zum Herzen zu sprechen, so daß er innig rührte und wahrhaft erbaute. Die Fortschritte der Zeit verstand er sich auf eine geschiefte Beise anzueignen, und die neuen Ideen mit seiner früher empfangenen Bildung in Einstlang zu bringen. Die großen Begebenheiten des 19. Jahrhunderts, die seine Liebe zu. Konig und Baterland die zur Begeisterung erhoben, suche er durch Wort und

That unvergestich du machen. Das frische Leben seines Geistes machte ihn für Freunde und Bekannte zu einem heitern Gesellschafter; Schade nur, daß eine durch die Blattern in frühster Kindbeit entstandene Dartdrigkeit ihm den Genuß eines freundlichen Umgangs so sehr erz schwerte und ihn weit mehr isolirte, als der heitere und — menn das Herz nicht gedrückt war — sogar joviale Mann wünschte. Seit 1814 war er Mitherausgeber des altmärkischen Wochenblattes, für welches er ganz lebte, indem er Alles that, um dasselbe zu einem Provinzialblatte zu erheben, und stiftete dadurch so manches Gute. Seine Gedichte, in denen er seine Liebe zu Gott, König, Baterland, Freunden und Gelieben ausdrückte, war en gründlich und sprachen zum Herzen. Auch außer diesem war er als Schristkeller thätig. Sein Wochenspruchbuch (Stendal), dessen Brauchbarkeit die Kritik anerkannt hat, ist bereits in der dritten Auslage erschienen, und seine "Keligion der Unnmindigen," zum Besten der Madzecks Anstalt in Versin berausgegeben, siefert gewiß Segen, so wie seinen biblische Blumenlehre (Stendal 1818) eine seltene Bekanntschaft mit der Vibel beurkundet.

# 39. Johann Friedrich Sachfe,

Rector des Somnafiums ju Queblinburg;

geb. b. 29. Dct. 1761. geft. b. 29. Jan. (nach anbern Rachrichten b. 4. Bebr.) 1891.

Er war der Sohn eines Wundarztes zu Quedlindurg, wo er auch geboren wurde. Bis zu seiner Confirmation besuchte er das dortige Gymnasium und sollte dann dem väterlichen Beruse solgen. Aber nachdem er denselben eine kurze Zeit getrieben hatte, wurde er theils durch den Rath des damaligen Rectors des Quedlindurger Gymnasiums, theils durch seine eigene Liebe zu den Sprachen und Wissenschaften derwogen, von dieser Beschäftigung wieder abzugeben. Er widmete sich von nun an mit vorzüglichem Fleise, der von schönen Talenten unterstüßt wurde, unter ausgezeichneten Lehren des Gymnasiums zu Quedlindurg, nämlich unter Stroth, Hergt, Meineke und Bremer, den bebern Wissenschaften. Bon 1783 dis 1786 studirte er in Halle Theologie und Philoslogie, worin er sehr beröhmte Männer, als die Prosessoren Semler, Knapp, Rösselt, Niemeyer und Wolf ") zu

<sup>\*)</sup> Knapps Biogr., f. N. Netrolog 3. Jahrg. S. 996. — Niemeyers Biogr., f. N. Netrolog 6. Jahrg. S. 544. — Wolfs Biogr., f. N. Netrol. 2. Jahrg. S. 813.

Queblinburg. Queblinb. 1803. 8. — Quaestio de libro-rum M. T. Ciceronis, quae sunt de officiis, indole atque proposito. Ebb. 1825. 4.

# \* 40. Chriftian Berfen,

Landvolgt gu Bredftebt und Juftitiarius umliegenber Guter; geb. b. 17. Jun. 1757, geft. b. - Jan. 1831.

geb. b. 17. Jun. 1757, geft. b. — Jan. 1831.

Sein Geburtsort war Toftum, ein fleines im Kirchspiel Emmersbull Amts Tondern (Herzogth. Schleswig) belegenes Dorf, wo er auch die erste gewöhnliche Bildung erhielt. Aber vortheilbaft wirfte auf seinen Edarakter und seine ganze nachberige geistige Richtung sein Aufenthalt in Kopenbagen, wo er namentlich den großen Aufenthalt in Kopenbagen, wo er namentlich den großen Aufenthalt in Kopenbagen, wo er namentlich ben großen Aufenthalt in Kopenbagen, wo er namentlich den großen Aufenthalt in Kopenbagen, wo er namentlich den Aufenthalt gewann, die ihm bis an's Ende seines Ledens eigenthümlich blieb. 1785 ging er als Legationsseferetär nach Algier unter dem Generalconsul Baron von Redbinder und lieuen und kammelte daselbst während eines fünssährigen Aufenthalts alle jene reichen Materialien, die er dann später zu seinem vortresslichen Staat, 3 Ihl. mit Gdart. u. klum. Kofen. Alt. 1708 — 1800. gr. 8.) verarbeitete. Hier wie überall sammelte sein reger, mit einem karken Gedächtniß begabter Kopf die mannichsaltigsten und fruchtbarsten Schäße des Wissens ein. Aber der Olle Mann war und blieb so anspruchslos, daß er, sich des stillen Besüges derselben erfreuend, nie eigentlich — außer etwa in ein Paar Recensionen — (in den Kopenbagener Jaerde Esterretninger) weiter Gebrauch davon machte; ja seine Bescheidenheit ging so weit, daß er — wie er überall in seinem Leden nie etwas mit seinem Namen hat drucken lassen den Urheber des Werfs über Algier von seinen Freunden zur Kennung seines Namens dringend ausgesordert, doch unter keiner Bedingung dazu sich verstehen wollte, so wenig er auch sonst im vertrauten Kreise Hehl daraus machte. Sein Buch über Bredzstedt (Nachrichten über das Amt Bredstedt in d. Schrift. d. S. H. patriot. Gesellsch. B. 3, H. 2. Altona 1821. S.), so waser es in seiner Auf auch gearbeitet ist, kann man kein eigentlich gesehrtes Buch nennen, und so beleitzt, bei aller Freude über das von ihm Gelieferte, doch der Bunsch, daß er seine Muße an eine gelehrte Ausgabe Bunfch, daß er feine Duge an eine gelehrte Aufgabe

<sup>\*)</sup> Deffen Leben, f. R. Retrolog 3. Jahrg. G. 1507.

den. In feinem fraftigen Mannesalter aber mar er ein ausgezeichneter Lehrer, beffen Unterrichtseifer burch ichone Raturanlagen herrlich unterftugt murbe. Das treuefte den. In seinem kräftigen Mannesalter aber war er ein ausgezeichneter Lebrer, bessen Unterridseiser durch schonn Raturanlagen herrlich unterstüßt wurde. Das treueste Gedächniß vereinigte sich in ihm mit einer lebhasten Phantase. Dierzu kamen ein reiches Gemüth, ein reges Gesühl für alles Schone, Wahre und Gute, ein richtiger Sinn sur Jedung, Schicklickeit und Austand, strenges Halten auf Schulzucht, pünktliche Besorgung seiner oft mühsamen Auntsgeschäfte und außer allem diesen eine vielseitige wissenschaftliche Bildung. Er besaß nämlich einen reichen Schaß an literarischen Kenntnissen, besonders in der Beschichte der Sprachen, und war ganz im Beist der Ernestnischen Schule gebilder. Seine Studien wie die Vorneigung im össentlichen Unterricht lenkten sich zur lateinischen Stieraur und zu einer gleichmäsig ästbetischen und disorischen Interpretation bin. Sein unermüdlich nach Bermehrung und Berichtigung seines Wissenst und nach Bermehrung und Berichtigung seines Wissenst strebender Geist wurde in seinem Nerlangen nach weiterer Ausbildung aus Beste durch seinen Phichteiser im Unterricht unterstüht, der auf diese Weise mit dem glücklichsen Ersolge gekrönt wurde. Die Schule war unter ihm gut in Austnahme; in den Jahren 1825 und 26 zählte sie 163 Schüler in 6 Klassen. Seine seltzen gehrsten erfüllte die Schüler in der Korrektur schristiger Arbeiten erfüllte die Schüler mit Hoodachung und ehrstrichten erfüllte die Schüler mit Hoodachung und ehrstrichten erfüllte die Schüler mit Hoodachung und ehrstrichten Ersebe gegen ihn. Er war aber nicht nur ein tächtiger Schulen unschaft aber aus der hier korrektur schristigen Junglinge mit wahrhaft väterlicher Liebe. Er war ein treuer Kranzelrechner. — Ers ganzel Leben war recht und wahr. Deuchelei und Berstellung waren ihm verhaßt. Innssisch er die auslosen, ausrichtigen Jünglinge mit wahrhaft väterlicher Liebe. Er war ein treuer Kranzelrechner, der Gestelle und sich gerächt. Musterbaft war die Seduld, die er in den letzen Jahren des seinen Feinen Seinden nachgetragen und sich ge Landgerichts M. Erlbach, barauf als Seribent zu bem Herrichaftsgericht Wilhernsborf, und gelangte von da nach Langengenn in oben bezeichneter Eigenschaft. Sein ausdauernder Muth und Fleiß halfen ihm manches Bedrängniß übersehen. Seine Geselligkeit, noch mehr seine Rechtschaffenheit machte ibn zu bem Shrenmanne, der in seinem Kreis in großem Ansehen ftand. Bon seinem Ersparten gab er gern den Durftigen. Er starb ohne Familie zu Langenzenn.

Stablin.

#### \* 43. Beinrich Raspar Mungenberger,

Prebiger an ber Jatobitirche in Bubed; geb. b. 17. Jan. 1764, geft. b. 1. Febr. 1881.

geb. b. 17. Jan. 1764, geft. b. 1. Febr. 1881.

Rach den Schuleinrichtungen seiner Watersadt Kebeck beschehete M. in der zarteren Kindheit die Lese, und Schreibeschule und ward 1774, um Michaelis, der Bürzgerschule au St. Katharinen übergeben. — Treu und gewissendet benutte er den Unterricht nach Anleitung seiner Ledrer Minus, Fabricius, Kis, Gesner und Schnobel und unterrichtete seit 1779 des Erferen Töchter und Brudersohne, um die dirftigen Umstände seines Baterhauses zu erleichtern. — Luft zum Lernen bewirkte seine Aufnahme in das Sängerchor. Doch wollte der Water lieber den kleinen wöchentsichen Erwerb entbehren, als die Sittlichkeit seines Sohnes gefährdet sehen; darum mußte M. diesen Kreis schon nach einem Jahre wieder verlassen, als zwei seiner Altersgenossen, von den größeren Edorschülern versührt, heimlich unter die Sobaten gegangen waren. — Die treue Pflege seiner Eriesmutter, die seit 1771 an die Stelle der verstorbenen Mutter getreten war, trug viel zur Erhaltung des kränkelnden Knaden bei, dessen ehren Gesundbeit sich erst in den männlichen Jahren entwickte. — Im J. 1783 verließ der Primaner das elterliche Haus, um in einer achtbaren Familie, neben dem eigenen Schulbesuch, die Leitung der Kinder zu übernehmen. — Neigung für den geistlichen Stand hatte der Vater schulbesuch, die Leitung der Kinder zu übernehmen. — Neigung für den geistlichen Stand hatte der Vater schulbesung; besonders aber entschied für diese Bestimmung das Zurathen des Lehrers Minus und des Besichtvaters Harms. Das nahes gelegene, mit einer Kapelle zur Abhaltung des Gottes.

Dienstes versehene Mori gab den Primanern Libecks Gestegenheit, Anlage und Talemt für die Kangelverebtsamteit zu prüsen, und dier versuchte sich auch M. im 3. 1785 und 86 mit günstigem Erfolge. So war das 22. Lebensjahr berbeigekommen und mit demselben Fesigekeit der Gesunddeit, so wie Selbstvertrauen in einem von Natur schüchernen und bloden Gemüche. Im Herbst versieß er Schule und Baterstadt und depog die Universität Jena, wo er einen ziemlich großen Kreis seiner Landsleute und Jugendfreunde wiedersand. Drittehalb Jadre weilte er dier, und zwar, nach dem eigenen Geschändnisse, mit Kreude und großem Nußen. Fleißig und mit vieser Liebe besuchte er die Kollegien von Ulrich, Keinhold, Eichdorn H. Ariedda, Odderlein, Schmidt, koder, Deinrich und Batsch, dennyte die Gelegenheit zu Predigtübungen im homiletischen Seminar und särkte den angespannten Geist durch genusreiche Wanderungen in die nabe und ferne Umgedung senes Musensstes. — Bon Jena begad sich M. 1789 nach Göttingen, hörte dier die Vorleungen von Plant \*\*, Buble, Bedmann, eichtenberg, Bürger und Spittler und versamte nicht durch einzelnes hospitiren auch Michaelis, Leß, v. Schlözer, hepne, Gatterer und Kästner in ihren Leistungen nächer fennen zu lernen. — Besonders aber ersreute er sich der Achtung des Generalsuperintendenten Wagemann, unter dessen und er Tehell an Krankenberichten im Hospital nahm und auf dessen Empfehlung er auf den Wahlaussalle und des Generalsuperintendenten Wagemann, unter dessen und kasse der enspehen ger gerendt ward. Noch eine kleine Wanterstadt sollte angetreten werden. Der Jusal hatte es aber anders gewollt. Eine schu gewordene Kuch warf den nach damasiger Sitte in rothem Kossime erschein brach. Dieses Ereignis machte einen Ausenhalt die Mitte Sommers nothig, eine Zeit, die manche Bekanntschaft und gediegene Kreunbschaft einen Ausenhalt die Warfeinenden Studenten nieder, so das er das linte Scheinen den Soudenten nieder, so das er das linte Scheinen den der einen Aubenunkt dort zu finden, dem es wartet seiner ein und petresburg

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. N. Nefrolog 1. Jahrg. G. 813. \*) Deffen Biographie, f. R. Refrolog 6. Sabrg. G. 637.

Bekanntschaft mit demselben genießen wollte. Vierzehn Tage nach dem Eintreffen in Lübeck saß M. schon auf einem Schiffe, und steuerte auf demselben der Kaisersskadt zu; drei Wochen lang aber verzögerte sich, ungünstigen Betters wegen, die Ankunft. Aber wie ersepte dieses Ziel eine solche Geduldprobe! Bon dem überraschenden Anblicke Petersburg's, das in seinen großartigen Gebäuden und Einrichtungen so würdig des unermeslichen Keiches Haupt reprasentit, pflegte M. oft und gern zu erzählen. An dem Landungsplatze darrte schon der Onkel des Brudersohnes, sührte ihn in die wohleingerichtete Stube, und that alles, was geschehen konnte, um den Ausenthalt des jungen Reisenden angenehm und nüglich zu machen. Ein eigener dazu auserwählter Gesellschafter von gleicher Reigung und Fähigskeit theilte Spaziergänge und Ercurspnen in die sern gelegene Umgegend. Alle Sehenswürdigkeiten murden wählter Gesellschafter von gleicher Reigung und Jähigkeit theilte Spaziergange und Excursionen in die fern
gelegene Umgegend. Alle Sehenswürdigkeiten murden
betrachtet und Bekanntschaften gemacht. Namentlich rübmte
M. die Freundschaft der Prediger Wolf und Lampe an
der Petrikirche, die ihm selhst ihre Kanzel zu besteigen
erlaubten und eine Anfrage wegen einer protestantischen
Pfarre in Tobolsk an ihn richteten. Wie sehr M. von
ihnen geschägt ward, beweist das Abscheiesbillet des letzeren: "Wenn der himmel es so sügen will, so sehen
wir uns dier noch einmal wieder." Und wirklich erging
durch Lampe an ihn in Lübeck, nach einigen Jahren, der
Ruf zur Predigerstelle in Gatschina. Doch immer siegte
in ihm die Liebe zur Baterstadt, selhst da, wo die
dußeren Werhältnisse des Lebens sich drängten und die Erössnung eines fernen Zielpunktes sast nothig machten.
Nach einem dreimonatlichen Ausenthalte in Petersburg
kehrte er zur See nach Lübeck zurück, und war drei Tage
nach seiner Ankunft schon Hausslehrer bei der Kandidaten des Hernen Mele am Palmsonntage Nachmittags
in der Jakolistriche. Bis zum Jahr 1799 sehre M. ungeschrt in seinem Beruse; da brach eine Prüfungszeit ein,
die durch manche berbe Ersahrung das Gemüth des zartschillenden Mannes bestig erschütterte. Unter diesen war
am einstußerichsten auf seine dußeren Umstände der Tod
seines Hausberrn und Gönners, des Hern Senator Binder. Ungewiß über seine nächte Zufunst verließ M. diesen liebgewonnenen Kinderkreis und irrte nachdenkend

Mungenberger.

Mungenberger.

Mungenberger.

Mungenberger.

Mungenberger.

Mungenberger.

Mungenberger.

Mungenberger.

Mungenberger auf einmal durch den dunklen Bilder des Gebeugten auf einmal durch den Borschlag, ein Anabeninstitut zu errichten, verscheuchte. Tags darauf ward der Plan entworfen und schon mit dem neuen Jahre arbeitete Münzenberger in dem neugeschaffenen Birkungskreise mit einer Liebe und Treue, die seinem Wohlthäter für daß geschenkte Bertrauen auch Spre zu machen versprach. Kaum war die Zusriedenheit wieder zurückgekehrt, so folgte auch schon daß Glück; denn mitten in dieser Jugendbisdung begriffen, ward er, nach dem Absterben des Pastor Bruns, 1801 zum Prediger an St. Jakobi berusen. Das angefangene Institut ward dessen ungeachtet beibehalten, und auch die Berecheichung mit der Tochter eines hiesigen Raussmanns unterbrach diese Abatigkeit nicht. Erschütternder traf den eben begonnenen Bau die Zeit des Kriegs, und wenn M. auch ost versicherte, daß die Jahre der semden Herschaft für seinen außeren Besit sehr glimpslich vorscherzegangen wären, so datten doch die keiden der ihn umgebenden Mitmenschen, so wie der hier und dort wegraffende Tod einen nicht zu versennenden Eindruck in seinem empfänglichen und theilnebmenden Gemäth zurückgelassen. Jeder Ramps der Bölker war ihm seit dieser Zeit ein widerstrebender Gedanke und namentlich legte er auf die Kübrung seines Amtes einen um so größern Werth, weil es den Frieden und die Verschung predige. Das noch immer beibehaltene Knabeninstitut ward, da daß Unt des Geelforgers immer größere Ausprücke machte, geschossen; dagegen traten Kostgänger in den das Amt des Seelforgers immer größere Ansprüche machte, geschlossen; dagegen traten Kostgänger in den kleinen Kamilienkreis ein, die auch dis zum Jahre 1822 ununterbrochen, mehr oder minder an der Zahl, die Ansprücke und Freuden der eigenen Kinder theilten. Schulinspection und Armenpstege beschäftigten auf vielsache Beise, und besonders die erstere war und blieb das Lieblingssach des von Ratur mit so vieler Kinderliebe begadten Mannes. Eine Reise nach Berlin, ein lange genährter Plan, kam im J. 1817 wirklich zur Aussschrung, und blieb in ihrer Erinnerung der angenehme Stoff für die Familiengespräche. Die beiden heranwachsenden Kinder, von denen der Sohn im J. 1820 vom Bater selbst eingesegnet wurde, nahmen nan immer mehr die Sorge desselben in Anspruch, so daß der Körper durch das oft angegriffene Gemüth eine besondere Berücksichtigung nothwendig machte. Das Gartenleben wirkte wohlthätig ein, obschon ein ernstes Krankenlager in einem der folgenden Jahre nicht vermieden werden konnte. — Moch einmal kehrte der Lebensfrohsinn wieder in seiner Külle zurück durch eine unternommene Reise nach Süld deutschald und durch das Zusammentressen mit dem auf der Universität Tübingen studienen Sohne, so wie mit dem alten würdigen und biedern Universitätsfreunde Prof. Dahler aus Strasburg. Diese glückliche Stimmung und fromme Erkenntlicheit gegen die Borsehung blieb M. die an sein Ende; Rahrung sand sie in der Ledzichtschrigen Amtseier so wie in der des zleichischrigen Seebundes, in der Kückehr des Sohnes von der Universität, in dem Eingeden desselben in die väterliche Beschützung und in der immer mehr sich aussprechen. den Liebe seiner Gemeinde. Die Hinrichtung eines Mördersche, der Tod mehrerer Freunde und Amtsgenossen, so wie die immer mehr sich daussprechen. den Liebe seiner Gemeinde. Die Hinrichtung eines Mörderschen seie immer mehr sich daussprechen den ausstreden Beist wieder nieder, so das die häufiger merdenden Brusterampse ernstliche Besongnisse in ihm erzeugten. Eine Sommersahrt zu den Berwanden in Schwerin, die zur Erheiterung beitragen sollte, mard dur langen Nachsur in der Watersahrt zu den Berwander in Schwerin, die zur Erheiterung beitragen sollte, mard dur langen Nachsur in der Watersahrt. So trat der lebensfrode und thätige Mann in das 67ste und letzte Jahr seines kedens. Der Wonnat Januar, der alle Amtsind zur langen Nachsur in der Watersahrt, sah ihn im sübernen Haupthaar, das nicht die Sorge gebleichthatte, sondern das in Tier und Treue ergraut war. Er selbst sühlte sich glücklich und außerte an seinem Geburtstage, das seiner Bünsten zuschaar, das nicht die Sorge gebleichthatte, sondern das in Tier und Treue ergraut war. Er selbst sühlte sich glücklich und außerte an seinem Mehrutstage, das seiner Bünsten zusch das sicht ber samise fehne ihn aus größeren Unsprücken verleiten: "Höher fann ich es nicht seine Kohnsche Gere sinch Mehrutsche Er im Saufe er im Saufe sich erreichtsflund

den Menschen vor seinem Tode nicht glücklich nennen wollte. Der innere Geist spiegelt sich ab in der außeren Thätigkeit, und wenn Anlagen, Erziedungsweise, Lebensereignisse und Art des Berufes dem Beurtheiler zu Gebote steben, so bedarf es nur eines schlichten Bersandes, um das Produkt, d. d. das Hild des Abgeschiedenen in seiner Wahreit wieder au schaffen. Der Berkorbene muß besonders aus zwei Gesichtspunkten betrachtet werden, zuerst in seinem bäuslichen, dann aber in seinem amtlichen Wirkungskreise. M. als Kind in dem väterslichen Hause war ganz das Bild seines Vaters, von beiterem Temperamente, freundlichem Aeußeren, gefälligem und bescheidenem Wesen. Bei karger Mahlzeit auferzogen und an Thätigkeit gewöhnt, mußte sich der natürlich ausgestattete Geist auch frei und ungezwungen entssalten. Er erzählte oft von seiner frühen Jugend, wie köperliche Arbeit, oder ein Bratapsel ihm die Kinger erwähmt hatten, um in dem kalten Dachstücken ein Ererzitum oder ein Hochzeitscarmen bervorzuzaubern, wie eine Scharre oder ein Kuchen Weihnachtsfreuden ersweckt. Kindlich ding er an dem Beitnachtsfreuden ersweckt. Kindlich bing er an dem Beitnachtsfreuden ersweckt. Kindlich bing er an dem Beitnachtsfreuden ersweckt. Kindlich bing er an dem Beitnachtsfreuden ersweckt. Kindlich ding er an dem Bater und achtete hoch die unendlichen Sorgen und Entbehrungen der Jugend, die ihm ein erkennkliches Alter bereitet hatten. Darum war auch mit dem ersten Gläcksstrable, der ihm zusächelte, die Dankbarkeit erwacht und sein größter Stolz war, die lesten Ledensjahre seines Vaters spraperte stolz war, die lesten Ledensjahre seines Baters sorgenfrei stosst war, die lesten kebensjahre seines Vaters freigener Stolz war, die lesten Sedensjahre seines Maters sorgensprei stosst war, die lesten kebensjahre seines Vaters sich das der Wesenschlich wohl mitunter auch der Wester Stolz war, die lesten kohl mitunter auch der Wester sich das der Wester wohl mitunter auch der Wester sohalten. Er warfen weitern diese sie der Mehren der kied der Schaften der den Menfchen vor feinem Tobe nicht gludlich nennen wollte. Der innere Beift fpiegelt fic ab in ber außeren R. Retrolog 9. Jahrg.

dürfniß nach einem von außen berbeigurusenden Glüde au füblen. Das Haus und seine Freuden waren ihr böchfter Genuß, ohne daß sie bierdurch unempsänglich sür das gesellige Leben wurden. — Die Erziehung der Kinder, deren der Berewigte eins im britten Jahre vertor, war ihm eine ernste, wichtige, aber auch liede Beschäftigung. Sein Grundsah war, alles zu ihrer Bildung anzuwenden, kein Opfer zu schweie, denn der gestlige Schatze ein unentbehrlicher, wenn der zeitliche auch mangeln könne, und der zeitliche könne ohne den Ersteren unsmöglich gewissendat und segenöreich angewandt werden. Die Methode der Erziedung war keine kinstliche, sondern eine freie, natürliche, vernünstige Anleitung, die über die eigene selbsstäandige Entwickelung wache. Thätigkeit und Freude wechselten im richtigen Maße; er selbst war Borbild des Kleißes, er selbst der unerschöpfliche Ersinder der Genüße und Erheiterungen. Er war von Natur Kinderfreund und auch die Jugend schoß sich leicht an ihn an; er war die Seele bei ihren Spielen, der Nathgeber in ihren Geschäften. Daher blieb sich sowohl der Kreis der zu unterrichtenden Schüler immer seiner Jahl nach gleich, als auch gern zöglinge seiner Psiege dis in die späteren Jahre anvertraur wurden.
Setel sand man ihn an den Festen, dei Schenswürdigseiten, oder in den Sommerserien im Kreise der Kinder und nur die Kücksicht seines Standers bielt ost den natürlichen Frodsinn und Jubel zurüß. Eine solche Kiede müßte ihm die Hersen der Kinder gewinnen; daher die innige Theilnadme, die stehe Sandbare Erkenntlichen sehn den gesenen Geständisch viele frode Stunden im Alter bereitete. M. war ein Freund des geselligen Lebens, und gewandt und human genug, um sich in sedem Kreise zu gesallen, oder schwadisch wei der Stenden und beim Alter nie, ohne jedoch auf diese Beise eine Stdrung bervorzubringen; er liebte den Menschen und besonders in dem zustande der Kreunde. Bolksfeste waren ihm ein hoher Genuß, zirfel der Kreunde, wie gemeinnüßige Bereine, die angenehmse Erholung. Seine Unterbaltung war schmucklos und na durfniß nach einem von außen herbeigurufenden Glude

bergliche und kräftige Gesang über Alles. Bei seinen abendlichen Spaziergängen konnte er der kräftigen Sangweise eines Orgler's durch viele Straßen solgen; er erinnerte sich oft des grünen Klaviers, dem er in dem vätzerlichen Hause mühlam Tone zu entlocken gesucht date. Die Lieder von Schulze, so wie einen würdigen Kirchengesang, übte und börte er am liedsten; daher denn auch keine Feier eines Familiensestes ohne Gesang vorübergehen durfte. — Aber auch dem amtlichen Beruse war er gewachsen. Als Pädagog von der Natur gezeichner, war ihm das Amt des Predigers das eines gewissendsten dristlichen Bolkserziehers. Schriftsteller war er nicht, so daß nur eine Stipendialschrift "Holkslogis" aus dem Jahre 1797 und einige in Manuscript vorrächige Arbeiten ihn der gesehrten Welt bekannt machen könnten. Belehrter im strengen Sinne des Borts war er auch nicht, da ihn die früdzeitige praktische Wissenschaft eine tiese Forschungen in den Iweigen der Wissenschaft eine tiese Forschungen in den Iweigen der Glaubensfäge, eine vernänftige Forderung an die Pflicher schlarbeit in der Aussaug und Darstellung der Glaubensfäge, eine vernänftige Forderung an die Pflichersüllung der Sitzengebote, verbunden mit dem Beispiel der strengsen Gewissenschaftigkeit und Treue, ein freier, verständlicher und daß herz ergreisender Kanzelvortrag, eine natürliche Würde in der Berwaltung äußerer Kirchenhandlungen, ein theilnehmendes Gemüth in Trost und Ernahenung, Wohltbätigkeitsssinn und offene Biederfeit, waren die Brundpfeiler, worauf der Bau seines segensreichen gen, ein theilnehmendes Gemath in Troft und Ermahnung, Wohlthatigkeitsssinn und offene Biederkeit, waren die Grundpfeiler, worauf der Bau seines segensreichen Amtes errichtet ward. — Bolkberziehung und Aufklarung war sein Streben und ihm widmete er seine ganze Kraft; das Schulwesen blieb sein Hauptaugenmerk, so wie die vernünstige freie Geistesentwicklung ihrer einstigen Lehrer. Jede Anstalt, die einen ahnlichen Zweck sich vorgesteckt hatte, fand in ihm einen warmen Freund und Helser. Gemeinsinn und Brudersinn war sein Wunsch für Alle, Uneigennühigkeit die Triebseder seiner Handlungen; daher das Gefühl in einem Staate zu seben, wo weder Orden noch Titel, sondern nur die Liebe der Menschen, der Nachrubm und die innere Zufriedendeit mit dem vollbrachten Tagewerk die Krone der Bergeltung sep, ihn hoch entzückte. fen, ihn boch entgudte.

# 44. Chriftian Gottlob Sanich,

Paftor gu Refdwit bei Baugen;

geb. b. 29, Cept. 1762, geft. b. 2. Feb. 1831 \*).

geb. b. 29, Sept. 1762, gest. b. 2. Feb. 1831 \*).

Er wurde in Ruhland geboren, wo sein Nater Bürger und Kleischer war. Im 6. Lebenssahre versor er seinen Bater, worauf sein Großvater mütterlicher Seite und auch seine Stiefmutter für seine Erziehung sorgten. So ungünstig seine äußeren Verhältnisse waren, so erwachte doch schon frühzeitig in ihm die Begierde, sich den Wissenschaften zu widmen, eine Begierde, welche vorzüglich durch den damaligen Archidiaconuß in Ruhland, M. Kleppisius, der seinen Sohn zur bohen Schule vorbereitete und den jungen H. an dem Unterricht desselben Theil nehmen ließ, geweckt wurde. Seinen Bitten gesang es endich, die Bedenklichseiten, welche die Seinigen gegen das Studiren, wegen ihrer Armuth, erhoben, zu beseitigen und er bezog Oftern 1777 das Lyceum zu Kamenz. Daselbst verweilte er bis Ostern 1782, wo er, ausgerüstet mit vorzüglichen Kenntnissen, die Universität Leipzig bezog. Hier widmete er sich den theologischen Studien und benühte die Borlesungen eines Morus u. A. Nach vollenderem Triennio bestand er ein ehrenvolles Eramen vor dem Ober Consistorio zu Oresden und begab süglich ersen und hielt eine Almzuschredigt am Ipost Trinit.; 1795 gelangte er zu dem Patorate in die sen Orte. Die Schwierigkeit, die ihm die wendische Sprache beim Beginn seines Aures verusachte, überwand er bald verwöge seiner glücklichen Tasestie. 1787 verehelichte er sich mit Christiane Charitas, jüngsten Tochter des Kantors und Organisten Jod. Gottlied Schäfers aus Ortrand. Nur 1 Jahr und 6 Monate besaß er diese Gattin; ihr früher Lod beraubte ihn zugleich der Water des Bindniss mit Johanne Dorothea, ged. Koch, aus Estra, Witwe des Pastor Lehmann zu Oslingen, deren beide Sdindnis mit Johanne Dorothea, ged. Koch, aus Estra, Witwe des Pastor Lehmann zu Oslingen, deren beide Sdindnis mit Johanne Dorothea, ged. Koch, aus Estra, Witwe des Pastor Lehmann zu Oslingen, deren beide Sdindnis mit Tohanne Dorothea, der Koch, aus

<sup>\*)</sup> Reues Laufigifches Magas. 9. Bb. und anbere Quellen.

sigen, klaren und warmen Kanzelvorträge, welchen er bis an's ziel seiner 44 jabrigen Umtössührung den gewissendarteiten Fleiß widmete, dat er einen Samen ausgestreuet, dessen Früchte nicht untergeben werden. Daß er ein vorzäglicher Kanzelredner war, darüber hat nicht nur das Urtheil Aller, die ibn je dörten, sondern auch die Kritif entschieden. Im J. 1794 gab er dei einer traurigen Beranlassung eine im Repertorium bibl. Terte u. s. w. portheilhaft deurtheilte Predigt: "die Stimme der Keligion bei dem traurigen Ende eines Missethäters auf dem Slutgerüse," zu Baußen in Oruck; serner eine Predigt: "der Werth der Thränen am Grade vollenderer Krommen," dei Beerdigung seiner Collatricin gehalten, welche sich des Beisalls des sel. Oberhof-Predigers Dr. Reindard in Oresden erfreute. Derselbe dankte dem Werfasser in einem eigenhändigen Schreiben, welches dier angesührt zu werden perdient. Es lautet: "Ew. Hochwohlerbrwürden daben einer sehr ehrwürdigen Krau ein ihrer würdiges Denkmal erzichtet, und ich statte Ihnen sien den Beweis von Ausmerksamteit und des Andentend, welches Sie mir durch Ueberschung Ihrer Standerde bei dem Sarge der Frau Erschütung Ihrer Standerde bei dem Sarge der Frau Erschütung Ihrer Standerde bei dem Sarge der Frau Erschütung zur jeden wissen, den verbindlichsen Dank ab. Es verursacht mir allezeit ein sehr großes Bergnügen, wenn ich ersahre, daß die Prediger des Baterlandes zwecknäsig, mit Wärme und den Wahrheiten des Evangeliums gemäß zu sprechen wissen; ich habe daber die Rede Ew. Hochwohlsehrwürden nicht anders als mit Zufriedenheit und Beisfall lesen können "u. s. w. Schon früher (im J. 1790) war von ihm eine Casualpredigt über das abscheuliche Berbrechen des Keueraulegens (Baugen, 8.) erschienen. Im J. 1807 gab er vereint mit dem verstordenen Diaeonus Kapler in Baußen eine wendische Positile berauß. — Außerdem überseitet er einige kleine deutsche Schulschriften in Bendische, unter diesen auch Rosen müllers Religionslehrbuch (Baug. 1790. 8.)

## \* 45. Johann Sakob Krackher, Pfarrer gu Dorffemmathen, Decanats Dintelsbuhl;

geb. b. 15. Mars 1764, geft. b. 2. Febr. 1881.

Sein Geburtsort war Bafferbebendorf bei Bamberg. 2018 7 Geschwistern, von denen 3 fruh ftarben, 3 andere in Folge der Blatterfrankheit Gesicht oder Gehor ver-loren, war R. ber einzige gludlich Gerettete. Zehn

Jabre alt, verlor er nach früherm Berluft der Mutter auch den Bater, damals Pfarrer in Egendausen, Dec. Kolmberg. Der Mutter Bruder, Harrer Seidel in Eglosstien, Dec. Gröfenberg, nahm den Baisen auf, und bereitete ihn vöterlich in der Schulkenntniß vor, so daß er 1777 als Alumnus im Gomnasium zu Ansbach ausgernommen werden fonnte. Sein Fleis erword ihm mehrere Preise, und namentlich 1786 in der Mathematik. Often des nämlichen Jahres bezog er die Universität Erlangen, um Theologie zu studiren, obwohl er früher mehr Reigung zur Mechanik batte. Im herbst 1789 zurückgekehrt, füllte er seine Zeit als Privatlehrer, Vicar oder Verweser sehr gewissendant aus, die er 1804 als Pfarrer zu Degerseheim und Kaplan in heibendem seine erste, und 1814 seine zweite Anstellung als Pfarrer zu Dorfkemmathen erhielt. Seine seit siner Anstellung bestandene Sehr gab ihm 4 Kinder, wovon die erstenn 2 dalb mieder starben, die beiden jüngern aber, von denen der eine Kausmann, der andere Geissticher geworden ist, die Wildung ihres Geistes und Herzens im väterlichen Hause empfingen. K. litt in den späten Jahren in Folge eines überstandenen Rervensieders etwas am Gehor. Den 30. Sept. 1829 beging er nicht nur seine slibern Hochzielrath zu Ansbach, hrn. v. Wünsch, und dem Konzellen ausseich und hen königl. Pfarrer zu Hobentrüdingen, hrn. Edersberger. Das seltene Doppelses wurde mit Emblemen, Reden und Gehörten heiter und sinnig begangen. Als Mensch und Seiner dohe bagere Gekalt simmte zu dem frommen Ernste seinen behatreichen Unwillen. Mit seinem praktischen Kopf immer thätig, gab er nicht nur seinem praktischen Kopf immer thätig, gab er nicht nur seinem praktischen Kopf immer thätig, gab er nicht nur seinem praktischen Kopf immer thätig, gab er nicht nur seinem praktischen Kopf immer thätig, gab er nicht nur seinen Praktischen kopf immer thätig, gab er nicht nur seinen Praktischen kopf immer thätig, gab er nicht nur seinen Praktischen, kopf immer hätigen der nicht nur seinen Praktischen, kap er dei despekenen Gemeinde daburch böcht verdient,

1 Paar Baume. Sein Werk ist auch die dort bestehende, von ihm oft uneigennüsig bedachte Soulkasse, ein angelegtes Seelenregister, die geordnete Pfarrregistratur, und die mühfam zusammengestellte Uebersicht der Pfarreinkuste. Seine Grundsaße waren strenge Rechtlichteit, Bermeidung alles Scheins, Bereitwilligkeit zu dienen, besonders Witwen und Waisen beizusehen, heilighaltung des Sonntags, und Vermeidung solcher Plate, wo das Ohr Dinge hören, das Auge sehen muß, welche der Geistliche nicht ohne Rüge lassen dars. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Die Trauer um seinen Hingang war allgemein und aufrichtig. Auch Katholisten fanden sich bei seinem langen Leichenzug ein.

### \* 46. August Philipp Cafelit,

Regimentsarzt im 8. furheffischen Infanterie = Regiment, Inhaber ber turheffischen Dent = und Ehrenmebaille, zu hanau;

geb. b. 3. Dov. 1779, geft. b. 5. Feb. 1831.

geb. d. 3. Nob. 1779, gest. d. 5. Keb. 1831.

Er wurde zu Herkellung als Nurhessen geboren, wo sein Vater Mundarzt war. Nachdem er seine medizinischen Studien in Marburg vollendet hatte, erhielt er im J. 1802 eine Anstellung als Kompagniechirurgus in dem kurhessischen Insanterie Regimente Landgraf Karl. Nach der Entstehung des Königreichs Westphalen verheiratete er sich, trat 1809 als Unterchirurgus dei dem westphälischen s. L. Ins. Regimente ein, avancirte 1810 in demselben zum Gataillonschirurgus, und machte den Keldzug in Sachsen mit. 1813 wurde er zum Regimentschirurgus befördert, und zum 2. westphäl. Kürassier Regiment versest. Nach der Ausschlaftung des Königreichs Westphalen trat er den 11. Jan. 1814 als Regimentsarzt bei dem Infanterie-Regimente Prinz Solms wieder in kurhessische Dienste, begleitete dasselbe nach Frankereich und wohnte der Blocade von Luremburg dei. 1815 rücke er mit dem genannten Regiment wieder in Keld und war besonders thätig bei den Belagerungen von Sedan und Mezieres, wo er östers im Gesecht und im Kngelregen, keine Gesabren schenen, die Verwundeten verband. Nach dem Tode des Kursürsten Wilhelm Lund der Ausschung des Kegiments Prinz Solms 1821, wurde er in gleicher Eigenschaft zum 3. Ins. Regiment versest, bei welchem er die furhessische Densk. und demselben Jahre erhielt er die kurhessische Densk. und

Euros. 121
Ehrenmedaille. — Durch seine Thatigkeit und Geschick. lichkeit im Kriege sowohl als im Frieden hatte er sich bald einen nicht unbedeutenden Ruf erworben, und die, sen besonders späterhin dadurch begründet, daß er in Herstell einem noch jeht praktizirenden Arzt, Dr. B., die rechte Seite der Brust öffnete, und durch diese bedenkliche Operation denselben von einem lebensgeschlichen Brustäbel besteite Ein wiederbolter Blutsturz, der ihn in Marbach besiel, griff seine Gesundheit bedeutend an. Doch kaum war er von diesem liebel genesen, als ihn der Diensteiser wieder zum Regimente trieb, welches nach Hanau verlegt worden war. Hier mußte er nach einigen Bochen unermüdlicher Thätisseit zu Hause bleiben. Als achter Weise sah er mit stolscher Kaltblütigkeit seinem nicht mehr entsernten Hinscheiden entgegen, und sprach in den letzen Tagen seines Lebens mit philosophischer Hingebung von seiner nahen Ausstösung. Sanft schlief er den 5. Febr. 1831 ein, betrauert von nahen und fernen Freunden, die den Redlichen liebten, und beweint von seiner hinterlassenen Gattin, die ihm forgfältige Pflegerin gewesen war. Der Sharakter des Berewigten war liebenswürdig. Als uneigennütziger Arzt pflegte und behandelte er den armen so wie den reichen Kranken mit gleicher Sorgfalt und Liebe, und ließ sich besondern deiner Freunde, brachte er die wenigen ibm zur Erdolung gegönnten Stunden sire, ger angelegen sepn. Freund seiner Freunde, brachte er die wenigen ibm zur Erdolung gegönnten Stunden im freundschaftlichen Eirkel zu. Immer war und blieb er sich gleich; auch die trüben Stunden des Lebens, die ihm tros seiner strengen Dienstpflicht bereitet wurden, schulen die Heiterkeit seines Geistes nicht nieder. Doge.

## \* 47. Gottlieb Werner Curde,

Prediger ju Buch , Serchel und Boleborf bei Zangermunde in ber Witmart;

geb. b. 15. Dob. 1787, geft. b. 5. Febr. 1881.

Der Beremigte wurde ju Wernigerode geboren; seine Ettern waren der dortige Bürger und Wundarzt Gottlieb Werner Curds und deffen Gattin Anna Maria, geb. Bahr. Schon als zweijähriges Kind verlor er seinen Vater durch den Tod. Dieser Berlust wurde zwar durch den Bürger und Brauer K. herzer zu Wernigerode, mit welchem sich seine Mutter wieder verheirathete, allestich ersent indem derfelbe sich die Erziehung des gludlich erfest, indem derfelbe fich Die Ergiebung Des

122 Curbs.

Kindes sehr angelegen seyn ließ, aber nach Berlauf von sieben Jahren wurde auch dieser weite Bater der Belt entrissen. Anfangs besuchte C. eine Zeit lang die Schult entrissen. Anfangs besuchte C. eine Zeit lang die Schult einerwätersadt, deren Director der zu seiner Zeit nicht unbekannte H. E. Schüße iwar. Hernus zeit nicht unbekannte H. E. Schüße iwar. Hernus zeit nicht unbekannte H. E. Schüße iwar. Hernus zur kloster Berge bei Magbedburg, desse war. Hernus zur dichieden ihn seine Angeehdeurg, des das Padagogium zu Kloster Berge bei Magbedburg, desse war deine Krömmigkeit auszeichnete. Im J. 1787 bezog E. die Universität Halle, auf welcher er mit großer Mühe seine nothwendigken Bedürsnisse bestritusse des in in deren Abgang evon der Universität war er zwei Jahre lang sich dem Studium der Theologie widmete. Nach seinem Abgange von der Universität war er zwei Jahre lang sauslehrer zu Kathenow und wurde dann Conrector der dassen Stadtschule. Zwölf Jahre hatte er an dieser Ansialt gearbeitet, als ihm die Keldpredigerselle bei dem Leibkarabinier-Regimente angetragen wurde, welche durch den Abgang seines Borgängers Hanisch nach Kangermünde erledigt war. In diesem Amte versebte er sast neu glücklichen Umgange mit einer achtungswerthen Gattin, Jod. Unt Intoinette, geb. Supert, einer Tocher der bermaligen Inspectors und Oberpredigers Kr. B. Supert zu Kalbe an der Milde, mit welcher er sich schwend der keine Auflen, mit welchen ber sessen und übernahm das Kanaramt bei den Amsterde er sich gereichte ihm auf innigen Freude und Bölsborf als Auchfolger des frühzeitig verstorden Predigers Sierent. Es gereichte ihm aus innigen Freude, das er in dieses Amt von seinem alten Freunde Hand has Kanarschlicher, zu dem Korps des Marschalls Soult gehörender Lund finder, zu dem Korps des Marschalls Soult gehörender Fruppen, welche in einer Mondschen Arten nur kurze Zeit ihn am dieher Stelle. Im Perdie die Sahre als der ihn eine Motheistung französsischen Ausgeschaften Geben hatten, seine Hausenbleidung zuerst im Jerchelschen harten, se

überwand er dies Alles durch eine sich immer gleichbleibende Seelenstärke und die Kraft der Religion. Ueberdaupt genoß er eine sehr seste und dauerdasse, von den Körperkräften binlänglich dis an sein Ledensbende untersstüten Gesundheit und seine Amtskhätigkeit datte keine Grenzen. Erst in den der letzten Jahren seines Ledens zog er sich nach und nach von den Geschäften seines Amtes zurück, indem sein dritter Sohn dieselben übernadm. Rach einem sin diesem hoden Alter sast nicht vermutheteten harten Kampse überraschte den müden Wanderer auf seinem Stuhle der Friedensbote am 5. Kebr. 1831, nachdem ihm seine Gattin schon vor mehr als 4 Jahren vorangegangen war. In seinem 46 jährigen Schestande wurde er Bater von 4 Sohnen und 3 Löchtern, von welchen indessen nur 3 Sohne und 2 Töcher ihn überlebt haben. Der Verewigte war der ältelte Beistliche nicht allein der Diöces Tangermünde, sondern wahrscheinlich auch der gesammten Altmark. Ungeachtet seines hohen Alters war sein Geist doch noch immer lebendig und sein Gedächtniß schien wenig gescwächt zu seyn. Seine Predigten arbeitete er von Jahr zu Jahr immer von Neuem aus und schon mehrere Wochen vorber, ehe er sie dielt. Seine Borträge gestelen mit Recht durch die Auswahl des Gegenstandes, durch die Wündigkeit der Beweise, durch die zwar einsache, ungekünstelte, aber desse mit einer seltenen Kraft der Rede, mit Ernst und Rachdruck, nicht unverständliche ober unsautere menschliche Weisheit, sondern vielmehr die reine unverfälschte Lehre des Evangeliums. Er sprach im wahren Baterztone, indem er die Ausmerkandliche ober unsautere menschliche Weisheit, sondern vielmehr die reine unverfälschte sehre des Evangeliums. Er sprach im wahren Baterztone, indem er die Ausmerkandliche ober unsautere menschliche Weisheit, sondern vielmehr die reine unverfälschte Sormen, sondern war ganz Original.

### 48. Johann Bapt. Ulmann,

ehem. Sauptmann bei bem Appengeller Contingente und bis gu feinem Tobe tonigt. holland. penf. Quartiermeifter ju Appengell Inner Rhoben ;

geb. 1790, geft. b. 6. Febr. 1831 \*).

Biedersinn, mohlwollende Zuvorkommenheit und un-ermudete Thatigkeit waren die hauptzuge Dieses eben so aufgeklarten als klugen Mannes. Er hatte viele

<sup>1)</sup> Rach bem Appengellischen Monateblatt 1831, G. 78.

Sprackenntnisse und war mit der alten und neuen Gesschichte und Geographie und den weitausgedehnten Einzelheiten der Arithmetif völlig vertraut. Bereits seit eilf Jahren gad er zu Appenzell in obigen Fächern Privatunterricht, und die Fortschritte, welche die seinem Unterrichte anvertrauten Kinder machten, bewiesen seinem Unterrichte anvertrauten Kinder machten, dewiesen seinem Valusmunterungen sir Verbesserung der Schulen seines Vatumunterungen sir Verbesserung der Schulen seines Vatumunterungen sir Verbesserung der Schulen seines Vatumunterungen sir Verbesserung der Schulen seinen Ausgesprochen, nicht befolgt wurden. Nicht wenigtrug U. zu der im Jahre 1828 in Appenzell Statt gehabten Unwälzung durch gediegene mündliche und schriftiche Borträge bei, und war unermüdet, das Wolf mit seinen angestammten dem vernüdet, das Rosken und Kreisbeiten vertraut zu machen. Wenn auch pfässische Kanatismus ihn zum Freigeist stempeln wollte, so muß gleichwohl gesagt werden, daß das Loskeisen des Verewigten won veralteten Missenden und lächerlichen Borurtbeisen, und sein Amschließen an das wirklich Edle, Wahre und Gute durchaus nicht mit schwindelköpsiger Freidenserei zu verwechseln war. Er starb zu Appenzell Inner Rhoden im 41. Loss. Rhoben im 41. Lbsj.

49. Ernft Heinrich, Graf v. Schimmelmann, Berr ber Grafschaft Lindenburg, dan. Ged. Staatsminifter, Chef bes Departements ber auswart. Angelegenheiten, Prafit. der t. dan. Akademie der Winfte, Prafes der Direction für das Glassenschaft der Akademie der Kanfte, Prafes der Direction für das Glassenschaft Fibeicomiß, einer ber Dberborfteber bes Inftituts fur Metallarbeis ter, Patron ber St. Petrifirche ju Kopenhagen und ber Friedriche= Birche gu Chriftianshafen, Director ber Ropenhagener Brandaffecus rang : Kompagnie für Baaren und Effecten, Mitglied vieler Kommenissionen für finanzielle und commerzielle als auch für wissensch Untersuchungen und Beranftaltungen, Ritter bom Glephanten = u. Großereus v. Danebrogerben, auch Danebrogemann;

geb. b. 4. Dec. 1747, geft. b. 9. Febr. 1831 \*).

Dresden ift nach einigen Nachrichten der Geburts. ort des veremigten Gr. v. Sch. Er ist einer von den beiden Sohnen des im danischen Staatsdienst so berühmt gewordenen Heinr. R. Gr. v. Schimmelmann († d. 23. Jan. 1782). Seine erste Erziehung genoß er im

<sup>\*)</sup> Leipziger Literaturzeitung, Dr. 68, Dars 1831.

viterlichen Hause zu Arensberg, Wandsbeck und Hamburg, und erhielt seinen ersten Unterricht von Privatlehrern. Nachber studirte er einige Zeit zu Genf und machte Reisen durch die Schweiz, Frankreich und England, späten durch die Schweiz, Frankreich und England, späten durch die Schweiz, Frankreich und England, späten durch die Kondlande. — Schon im J. 1768 am 16. Febr. wurde er zum schiese die schweize Wankellung im Dienste seines dänischen Vaterlandes, indem er zum Deputirten in dem Dekonomie zund Commerzschlegium berördert wurde. Von diesem Augenblick an stieg er von einem Amte zum andern, von einer Ebrenstuffe zur andern. Im J. 1774 wurde er Mitglied von der sogenannten Obersteuerdirection, im J. 1775 Usselsten des Graßkammer. Am 2. Sept. deselben J. erhielt er das Großkreuz des Danebrogordens. — Im J. 1776 wurde er erster Deputirter im General Landdfonomie zund Commerzschlegium. Im J. 1779 wurde er Geheimer Rath, und zwei Jadre später Mitglied der Oberbaudirection. Im J. 1782 trat er aus dem Kinanzschlegium heraus, wurde aber zum Commerzminister ernannt. In demselben Jahre wurde er auch seiner Aemter im Kinanzdepartement, der Oberbaudirection, der Schafkammer entledigt; er blieb aber sortwährend erster Echafkammer entledigt; er blieb aber sortwährend erster Deputirter im General-Landösonomie zund Commerzschlegium. Im J. 1784 wurde er Kinanzminister, zugleich Commerzminister und erster Deputirter im Kinanzdepartement, der Oberbaudirection, der Schafkammer entledigt; er blieb aber sortwährend erster und Schafkammerbirection ein; auch erhielt er die Würder im Sinanzschlegium. Er trat alsdann wieder in die Debedankund Schafkammerbirection ein; auch erhielt er die Würder der Mitglied des Schadtsrathes, und erher Deputirter im Kinanzdepartenden in derster Gepatischen und Schafkammerbirection ein; auch erhielt er die Würderschlen und Schafkammerbirection ein; auch erhielt er die Würderschlen und Schafken und haber sie der allgemeinen Namensveränderung Geheimer Staatsminister benannt. Im den Jahren 1814 — 1815 über

des Stlavenhandels der Neger gethan, wobei bemerkt zu werden verdient, daß er große, schon von seinem Bater angekauste Besitungen in Westindien hatte, daß er also als wahrer Menschenfreund, den eigenen Vorteil ganz dei Seite setzend, handelte. Seine Sorge für die Berbesserung der Lage der Neger auf den danischen westindischen Inseln, für ihre wahre Aufklärung, ihre Anseinung zu der christlichen Lehre u. dergl. macht seinen Namen in der Geschichte dieser Inseln unverzesslich. Schont vorher, etwa im J. 1788, wirkte er kräftig zur Auskschrung der Ivee der Ansage einer Kolonie auf der Küste von Guinea. — Gr. v. S. war zweimal verheirathet, zum ersten Mal am 18. Sept. 1775 mit der Grässn Emisie Caroline Amalie v. Kansau. Aber nur alzu kurz dauerte diese gläckliche Verdindung, denn seine Gattin starb schon am 6. Febr. 1780. Zum zweiten Male verzeirathete sich der Graf am 27. Mai 1783 mit Fräusein Charlotte v. Schubart, mit der er dis an ihren Tod im J. 182... gläcklich lebte. — Bon seinen Gedichten und andern, vesonders ästhetischen Arbeiten kennen wir nur mit Bestimmtheit zwei Reden, die gedruckt sind, nämslich die eine bei Veranlassung der Stiftung der Friederichs Universtät in Korwegen, und die zweite in der Bibelgesellschaft. Bibelgefellfcaft.

### Johann Ernft Gottlob Goring, \* 50. großherzogl. fachf. Rath, Raffirer und Stabt : Ginnehmer gu Beis mar, Inhaber ber großherzogl. filbernen Civilverbienft = Mebaille ;

geb. b. 17. Juli 1761, geft. b. 10. Febr. 1831.

geb. d. 17. Juli 1761, gest. d. 10. Febr. 1831.

Unter denen, die das ihnen als Menschen gegebene Thema zu losen und so den Lebenszweck in jeder Hinscht auf die bestmöglichste Weise zu erfüllen suchen, verdient auch der Hingeschiedene genannnt zu werden und ist darum eines Plazes auf den Ehrentaseln des Nekrologes würdig. Er wurde zu Troistedt bei Weimar von Luise Margarethe, geb. Schrön, als Ehegatin des dassigen Pfarrers Johann Friedrich Göring geboren, brachte bier seine drei ersten Lebensjahre zu, so wie die spatezen dis zu dem 14. in Wormstedt, wohln sein Water als Pfarrer im Jahre 1764 versetzt wurde. In dieser Periode erhielt er von seinem Vater den ersten Unterricht in allen nöthigen Schuskennrissen zur Vorbereitung auf das Gymnasium, das er späterdin einige Zeit besuchen sollte. Die in ihm entdeckte Anlage und Vorliebe zur

Musik wurde durch den Unterricht des Kantors Böttger in Kößnis mehr und mehr entwickelt, so daß er strüdzeitig zu einer Fertigkeit im Klavierspielen wie zu einer gründlichen Kenntniß der Regeln der Hamonie gelangte, somit schon im 12. Jahre die Orgel gut zu spielen verstand und daher in dieser Zeit oft die Stelle des an Janden und Küßen gelähmten Kantors des Ortes mit Zuverlässigeit und Erfolg vertrat. — Indessen seit zuverlässigeit und Erfolg vertrat. — Indessen seit er sich noch in seinem hohen Alter mit aller Lebendizseit und mit einer besondern Borliebe erinnerte, basd der am 30. April 1775 plößlich ersolgte Tod seines Baters, im eben erst erreichten 51. Lösj., ein Ziel, durch welches unerwartete Ereigniß unser S. sowie sein Bruder, der damalige Student der Theologie und jest noch lebende Adjunkt der Superintendentur Blankendann und Pfarrer zu Magdala. Iohann Kriedrich Göring, und seine achzednjährige Schwester, die späterhin verheiratbete Pastorin Burgmann zu Deichelbeim, zu vaterlosen Watstern zur mit großer Unstrehnigung möglich, den ältern Sohn in Dollendung seiner Studien zu unterstüßen, unmöglich aber den jüngern Sohn diese Studien erst noch beginnen zu lassen. Ueberdies ging diesem die Reizung zum Studiren ab und er zeigte vielmehr Borliebe für die Beschäftigung mit Allem, was in das Kach der mechanischen Müsstern und undersiebe höhverdiente Steuerrath Schrön zu Beimar sich seiner annahm. Durch die unausgeschte, gleichsund mötzeliche Kürsorge dieses Bermandten wurde er in dem Beimar. Chymnassum ausgenommen und erhielt besonders auch Unterricht in der Mathematik, im Schreimar sich seiner Aunst willen kam er einige Zeit nachber zu dem Verder Feines dogedachten Oheims, dem damas. Kapenderier Schrön nach Saalseld, und besechenden, oft erheiterte und ergöste. Saalseld wieder verlassend, urte diese Frühe Entwickelung und diese sieden den vor eines durch diese Fedens seine treue Gefährtin warb, durch die er sich selben siene keunstellen, der erheiterte und ergöste.

gen Kassenbeamten, wozu ihn sein Oheim nunmehr bestimmt batte und ihn theils durch Uebungen unter seiner Aussicht, theils durch wiederholten Unterricht anderer Lehrer in den erforderlichen Kenntnissen zu befähigen suchte. Mit diesen ausgerüstet wurde ihm nach einem höchsten Kescripte vom 18. Nov. 1778 der Acces bei dem damal. Landschaftskassa. Directorium zu Theil und er trat durch seine am 11. Dec. 1778 erfolgte Verpstichtung in den wirkl. Staatsdienst. Um sich in diesem brauchdar zu bemähren, wendete er alle Kraft und zeit an; emsig und pünktlich, diensteifrig und ordnungsliebend pflegte er seine Arbeiten zu beforgen; sortgesete Uebungen im Revisionskache mehrten seine Einsicht und Gewandtheit im Rechnungswesen. Er zeigte hierbei eine unerschütterliche Rechtlichkeit, und diese söhlichen Sigenschaften waren es, welche ihm das besondere Bertrauen seiner Obern zu allmähliger Uebertragung bedeutenderer Kassendmeter gewannen. Wie diese nach und nach geschehen, geht aus Folgendem hervor. Der 3. März 1786 sah ihn als Kassenkanzelist, der 5. Nov. 1790 als Umtekteuer-Obereinnehmer des Amtes Weimar, der 28. März 1791 als Steuerverwalter, der 1. Jan. 1798 unter diesem Prädikate als Steuereinnehmer der Kestdenzstadt Weimar, der 25. Aug. 1804 als Kentsekretar und Leihbauskasstassen. der 25. Aug. 1804 als Kentsekretar und Leihbauskassen. rer der neu errichteten Landesschulden 2 Amortisations und Rriegskostenkasse, wozu er, sowie zur Organisirung der beim Anfalle der neuen Landeskheile im J. 1815 nötthig gewordenen Errichtung der Thüring Sachsischen und Erfurt. Rreislandschaftskasse, die wichtigeren Borarbeiten gemacht hatte. Ferner wurde er am 6. Febr. 1816 zum Rechnungsführer dieser Rasse mit dem Charaker eines Ratdes, nach Bereinigung derselben aber mit der Handschaftl. Besoldungs und Pensionskasse ernannt, die er die zu seinem Tode zugleich mit der Stadt. Steuereinnahme, der Ariegskostenkasse und einer Nebenkasse über die Fuldaischen milden Stiftungssond in musterbafter Ordnung und Treue verwaltete P. Wie einträglich die Diensteinnahme G.'s in den sesten Lebenssähren war, so beschänkt war sie in seinen früheren Berhältz

<sup>\*)</sup> Rühmend erwähnte die Rummer 14 bes großherzogl. Weismarifden Regierungs Blattes vom Sabre 1828 die Berwaltung biefer verschiedenen von dem Berftorbenen bekleideten Stellen.

nissen, als er, noch Kasselazelist, sich mit Johanne Wilbelmine Theodorise Burgmann, jüngsten Tochter des damaligen berzogl. Kammerdieners Burgmann, am chuli 1788 verbeirathete. Beibe indessen, von frühester Jugend an die frugalste Lebensweise gewöhnt, konnten sich ohne allen Kamps manches Lebersüssige versagen und leichter als manche Andere in Zusriedenheit mit dem vorhandenen Wenigen, in der gedotenen Eingezogenheit und Genässamfert ein Stillleben schenen. Die in diesem Stillleben errungenen Lugenden der Sparsamseit und Willeben errungenen Lugenden der Sparsamseit und Willeben errungenen Lugenden der Sparsamseit und Willeben errungenen Lugenden der Sparsamseit und Birthschaftlichkeit dahnten ihnen späterdin, selhs der vermehrtem Familienkreise, den Weg zu dem erlangten Wohlfande, an desse abnutiges Webren G., ohne geizig zu sepn, den Blick in die Zukunft gerichtet, sorgend dachte. Während die übrige Welt sich den Zerstreuungen bingab, saß er wohl noch spät am Arbeitstische mit der Fertigung einträglicher Rechnungen und Revissonen beschäftigt. Die gewonnenen Mittel wandte er als guter Vater zum Wohl und zur Erziehung seiner Werkissen und Bekannten manches Gute; ja unaufgesordert half er seiner bedachtsam an, wurde ihr und ihrer Kinder und Bekannten manches Gute; ja unaufgesordert half er seinen Perbandten. Mo er wußte und konnte, auf eine freundliche Weise, und die Weisenderschen Auf eine Scherflein darbrachte. Das Glück der Seinigen war er ditern und jest ein gültiges Zeugniß geben, daß er bei jeder Aussorder. Das Elüs der Kinder und Enstellung, dasselbe und er benußte jede fröhliche Wernalassingen war feine höchste Freude und er benußte jede fröhliche Wernalassingen war feine höchste Stellung als Rechnungsführer und sie getern Ausschaftlichen ein beurrer Freund. Nicht Jeder hatte ihn se he Seos eines jeden Sterblichen — von Manchem verkannt worden, mit dem er durch seine antliche Stellung als Rechnungsführer und Einnehmer öffentlicher Stellung als Rechnungsführer und Einnehmer öffentliche Ber Mentere, danft D. Refrolog 9. Jahrg.

gen, und die Saumigen durch Milde, Sanstmuth und Nachscht zu beschwichtigen, ohne dem von ihm zu vertretenden Interesse, zu schaben. Dieses letztere suchte er immer mit Punktlichkeit und Treue zu wahren, woher es denn auch kam, daß in seinen Kassen, dei wiederholt erfolgten Revisionen, nie ein Desett gefunden wurde, vielmehr stets ein besobendes Restript von der oberen Bedörde für ihn erfolgte. In einer solchen Setlung im Staate und in dem Bewußtsepn des Vertrauens seiner Oberen fonnte G. dem Tage der sunfzigjährigen Wiederschr seines Eintrittes in den Staatsdienst nur mit frohen Gesühlen entgegensehen, um so mehr, als er eben erst das 67. Jahr seines Lebens zurückgelegt hatte und sich noch im Besitz aller nur wünschenswerthen körperlichen Kraft und Munterfeit des Geises befand. Auch wurde dieser Tag — es war der 14. Dec. 1828 — für und sich noch im Besit aller nur wünschenswerthen körperlichen Kraft und Munterkeit des Geistes befand. Auch wurde dieser Tag — es war der 11. Dec. 1828 — sür ihn ein Tag der böchken Freude, des reinsten Dankes gegen die Borsehung, und der ehrenvollsten Anerkennung für dasjenige, was er geseistet und für die Art und Welse, wie er dies gethan katte. Nur ein betrüdster Gedanke konnte und mußte sich in das Fest mischen daß nämlich sein hoher Herr, der ihn in den Staatsdienst berufen, der ewig unvergestiche Großberzog Tatlugust, in demselben Jahre bereits in die Gruft seiner Ahnen gestiegen war. Bei der Abneigung des Jubilarsgegen saute und össentliche Ehren und Kreutenbezeugungen sollte dieses seltene Fest blos im Kreise seiner Angehörigen geseiert werden; indessen hatte sich die Kunde biervon unter seinen Amtsgenossen und nach und nach in und außerhalb der Stadt versaubart. Wie und auf welche angemessen, den Anverwandten und Besteundesten, sowie von den ihm im Dienste zunächst Stehenden in und außer dem Hause begangen, auf welche ehrende Weise ihm einige Tage nachber die großberzogl. silberne Sivilverdienstmedaile mit der Frlaudnif, dieselbe am Bande des weißen Kalkenordens zu tragen, verlieben wurde, übergesen wir bier, da eine umständlichere Beschreibung der ganzen Festlichseit uns zu weit sühren würde und auch der Neustädtsche Kreisbote in der Nr. 2 vom Jahre 1829 dieselbe schon mitgetheilt hat. Indessen fen muffen wir hier menigftens einen Umftand befonders berausheben, ba berfelbe einerfeits fur den Boble thatigfeitsfinn G. & fo laut fpricht, und andererfeits

Die leider felten gewordene Uebung der Pflicht der Dant-barfeit beurkundet. An jenem Jubeltage ging namlich Durch ein Mitglied der ftabtifden Armendeputation in Beimar ein Brief von einer Ungenannten an ben Rath G. ein, nach welchem biefe im Danfgefühle fur Bobl-thaten, welche fie fruberhin von bemfelben ale eine arme B. ein, nach welchem diese im Dankgefühle für Bohlthaten, welche sie früherhin von demselben als eine arme nothleidende Witwe mit mehreren unerzogenen Kindern auf eine uneigennüßige Weise und im Stillen, ja ohne den erst späterhin erfahrnen Namen des Gebers zu kennen, empfangen batte, an diesem Jubestage und alljährlich bei jeder Wiederkehr desselben, so lange G. leben würde, acht Arme der Stadt durch Speise und Trankerquicken ließ, und die Armendeputation um die Besorgung des dierzu Rotdigen gebeten hatte. Gleich dem frühern Geber wollte auch sie, die dankbare Stisterin, unbekannt bleiben und erreichte auch ihren Zweck. Denn selbst der Jubilar konnte die ebemals Bedrängte weder sich noch Andern enträthseln. Im gleichen Sinne, im edsen Wetteiser einer zarten Gegendankbarkeit, bestimmte der Jubilar für jeden künstigen von ihm noch zu erlebenden 11. Dec. eine angemessen Summe zur Bertheilung unter jene acht Arme. Leider haben es diese und mit ihnen der Staat, die Seinigen und die, welchen er ein treuer Freund war, zu beklagen, daß diese Stistung nur noch zweimal in Auskührung gebracht werden konnte, denn G. starb schon den 10. Febr. 1831 an einer Leberkanstbeit nach einem kurzen Krankelager, mit Hinterlassung gersöhnen, 1 Schwiegertochter und 17 Enkeln. Die alstese Tochter, Caroline, ist mit dem Kriminal Gerichtsassersichter Beimar, die 2. Franziska mit dem Adjunktus und Pfarrer zu Stadt. Dorf Oberz ind Unaterneusulza, und die 3. ihm im Tode vorausgegangene Tochter Abelwar verheirathet. Der einzige Sohn, Moris Söring, Geometer, lebt in der Ehe mit Caroline Schreger, Tochter des Pfarrers Schreger aus Cospoda.

Tochter bes Pfarrere Schreger aus Cospoda.

Beimar.

Erne Miller.

# 51. Nifolaus Frang Baron von Bachmann= Undertet,

Generat ber tonfoberirten Schweig, Großtreug bes taifert. tonigt. offreich. Leopold :, bes tonigt. frang. St. Ludwigs : und bes tonigt. farb. St. Mauritius und St. Lagarusorbens, ju Rafels im Ranton Glarus;

geb. b. 27. Mary 1740. geft. b. 11. Febr. 1831 \*).

geb. b. 27. Mörz 1740. geft. d. 11. Febr. 1831\*).

Er war zu Röfels geboren und stammt aus einer angesehenen, durch Militärdienste ausgezeichneten Kamilie. — Mit neun Jahren in franz. Kriegsdienste getretreten, als Hauptmann im Regiment Witmer dem siedensiderigen Kriege beiwohnend, wo er sich durch Muth und Talent auszeichnete und mit mehreren Wunden bedeckt zurücksehrte, wurde er im J. 1768 zum Major im Regiment Boccard besördert. Für einen der geschicksessen Offiziere in Aussührung von Mandvers gehalten, versah er im J. 1769 die Stelle eines Generalmajord im Lager zu Berberier, wo er unter den Augen des Königs die Bewegungen der dort vereinigten 14 Batailtone deutscher Truppen seitete. Nicht weniger ward ihm die Instruktion über die unter den Besehlen des Graf Lusae in Bretagne vereiniget Armee übertragen, und zum Kriegsvass besördert, wurde er nicht selten über diezenigen Ordonnanzen zu Rathe gezogen, die sich auf Instruktion über die Auf den Dienst und die Polizei im Kriegswesen bezogen. Nach von Salis Sode im J. 1788 zum Besehlsbader des Regiments Salis Samadeernannt, begab er sich ein Jahr darauf nach dem Gesecht von Reveillon nach Paris, wo er in der Borstadt Baugirard mit seinem Regiment kantonirend, ungeachtet der Nachbarschaft der französsischen Garden, und der Mittel, die angewandt wurden, es zu versühren, dasselbe seiner Bisicht und Gebre dennoch treu erbielt. Im Juni 1789 Nachvarschaft ber tranzosischen Garben, und ber Mittel, die angewandt wurden, es zu versühren, dasselbe seiner Pflicht und Ehre dennoch treu erhielt. Im Juni 1789 kampirte er auf dem Markselde, und vereinigte sich mit den schweizerschen Regimentern Diesbach und Spatcauvieux. In der denkurdigen Nacht vom 12. auf den 13. Juli begab er sich auf den Platz Ludwigs XV., um die auf den elpisäschen Feldern aufgestellten zwei Bataillons Schweizergarden zu unterstügen. Es ist bekannt, daß damals an der Unentschossenden bes Hofes auch die bestien Anstalten scheiterten, und so blieb auch die von B.

B (2

<sup>\*)</sup> v. Lupin's Biographien 1. Bb. G. 78 u. ff.

genommene Stellung ohne Erfolg. Es war dem ausgetassenen Pobel unter folden Umständen ein Leichtes, die Oberhand zu bebalten und darsber zu frobloden. Den 2. Sept. 1792 wurde sein Bruder, Major bei den Schmeizergarden, von dem Revolutionsgericht verurtheilt, als Opfer der Ludwig XVI. gezeigten Treue; der General entging, früdzeitig gewarnt, diesem auch ihm zugedachten Schüssel, und begab sich, da ohnehm sein Regiment aufgelöft wurde, in sein Vaterland zurück. Dier errichtete er im März des darauf folgenden Jahres ein neues Schweizerregiment sier den König von Sardinien, mit dem er nach drei Monaten in das Zeld zog. Im April 1794 wurde er zum Generalmajor ernannt und bei der Armee, die der Herzog von Montserrat im Aosatdal besebligte, dis in das Jahr 1798 angestellt. Er hatte so eben einige Bortheile erhalten, und hosse dern noch größere zu erringen, als der zwischen dem König von Sardinien und der französischen Republik abgeschossen grücken im I. 1798 die tranzösische Regierung sich Pierauf im J. 1798 die tranzösische Regierung sich Pierauf im I. 1798 die tranzösische Regierung sich Pierauf im Gedweiz zurück, errichtete dort ein neues, in engstischen Sold werden grücken dem König von Sardinien und der französischen Von Z. beschligte Regiement der schweizigter, ward das von B. beschligte Regiement der Gemeiz zurück, errichtete dort ein neues, in engstischen Sold werden Fielde der Kegiment, und sommandirte es dei der bekannten Schlacht von Zürick. In Ausgang des Jadres 1800 wurden sämmtliche Schweizerrsuppen unter dem Beschl des Generals B. der Armee des Generals Jellachich, die in Borarlberg stationiet war, einverleibt. Den 18. Inlis fommandirte er in dem Lessen des Generals B. der Armee des Generals Gelachich, die in Borarlberg stationiet war, einverleibt. Den 18. Inlis fommandirte er in dem Fesch er dies er die wiederbolten Angrisse der Keindes standbaft zurückzicher den das der haber kandbaft zurückzichen der den keinen Flügel die schweizerische Aber der Scheinen Bassehlung, gerdumt wurde. Bei den Karierenstu

gerftreuten Corps unter dem Befehl des Generals Baron Auffenderg zu vereinigen. Dem General B. wurde der Befehl über die Avantgarde dieser Armee übertragen. Er gab den Rath, die Offensive zu ergreisen, aber der Oberbeschiehbaber war anderer Meinung und ertheilte ihm vielmehr die Instruction, sich siets zurück zu daten. So viele Borsicht war ihm sehr zuwider, und er versäumte daher keine Gelegenheit, sich dennoch mit dem Feinde zu messen. Das merkwürdigste unter den kleinen Gesechten, die in diesem Feldzuge Statt sanden, war die Uederrumplung der bei Scamps und Jup verschanzten französischen Borposten, die er in der Nacht vom 7. auf den 8. Dec. 1800 dergestalt ausbod, daß auch nicht ein Mann davon kam. Indes, auch errungene Bortbeile konnten den General Aufsenberg zu keinem andern Entschlisse vermögen, und B. muske doch endlich dem Plane des Oberseldberrn nachgeben, der darin bestand, die Truppen zussammenzuzieden, und die Grenzen Tyrols zu dekten. So wurde der Rückzug angetreten, doch vertheibigte sich B. Schritt sur Schritt, und wich nur auf wiederholsenen Wasselfellsstand von dem abermals mit Moreau abgeschlossenen Wasselfussisstand in Graubünden ankam. Dieser Wasselficht von dem abermals mit Moreau abgeschlossenen Wasselfüsstand von dem abermals mit Moreau abgeschlossenen Wasselfüsstand von dem Abermals mit Moreau abgeschlossenen Wasselfüsstand von dem Abermals mit Moreau abgeschlossenen Bassenstillstand in Graubünden ankam. Dieser Wasselfichten Under den Korps siellte sich nun bei Vergenz auf, um dem Eindringen der Feinde die nur für den Zühen und nicht auch für den Korden abgeschlossen von Jahr 1801 das Bachmann'sche Reziende die den Arieten vom Jahr 1801 das Handmann'sche Regiment wieder entlassen wurde, der gesten der Schresselfen Unabdangisteit in den Keiten wurde, der gesten der Verzigen sie der Früske Sug, zu Fausg, und despektand des General Berieren Armee ernannt, und grift bereits den 3. October die Truppen der schweizerischen den Keiter üben Konner den keiner der eine den den ernal Berriere und de gerftreuten Corps unter bem Befehl bes Benerals Baron

wit überlegener Macht in die Schweiz ein, und aller Widerfand war vergebens. Baron v. B. begab sich in dieser Spock nach Schwaben. Als er aber nach diesen Ereignisen in sein Aareland zurückebrte, erhielt er da. selbit einen solchen Einfluß, daß es den Schweizern doch endlich gelang, sich von dem französischen Joche frei zu machen. Im Juni 1814 berief ihn Monsteur nach Paris, und es war die Rede davon, dem General B. daß Generalkommando über schumtliche Schweizertruppen, die bestimmt waren, dem königl. Jause zur Garde zu dienen, zu ertheisen. Es wurde in der Sache nichts entschieden, indeß erhielt doch B. bei dieser Gelegendeit, als ein Zeichen besonderer Inade, den 10. Jan. 1815 daß sommandeurkreuz des Et. Ludwigsordens. Den darauf folgenden 20. März trug er durch seinen Rath und sein Beispiel nicht wenig zu der biedern und rechtlichen Haltung der damut hatte er sich nach der Schweizerragimenter bei. Kaum hatte er sich nach der Schweizerragimenter bei. Kaum hatte er sich nach der Schweizerragimenter bei. Kaum hatte er sich nach der Schweizerragimenter zu operiren, übertragen wurde. Er nahm den Wersenden In Danzauf sein Haris des schweizers zurückbegeben, als ihm schweizerbag wurde. Er nahm den 22. Mai sein Hauptguarrier zu Morat, und verlegte es darauf nach Bern. Dier verlangte er von der Lagsaung, daß das Reserveforps von sunizehntausend Mann, dessenden durchen er eines der kinne, die kinne der Armee, die sich von Genf die Sasel ausdehnte, und nahm strenge Makregeln, um daß schweizerische Gebiet gegen sede Kerlegung der kanzosen sicher zu sellen. Als nun den 25. Mai die vom General Eccourbe angesichte franzossen siche zu sellen. Als nun den 25. Mai die vom General Secourbe angesichte franzossen siche zu sellen. Als nun den 25. Mai die vom General Secourbe angesichte franzossen siche zu sellen der gebe Berlegung der Hanzossen siche Panzustabet der Sanzustaben der Hanzossen siche Reiersage nach der Hauselassen zu sellen und des Kelenne von Klandern geschaat, and worder der geberatte der Hauptschen, die Strafe mi

parte dem Throne entsagt, nachdem er schon vor funfzehn Monaten auf's Feierlichste den eisernen blutträusenden Seepter, den er über Europa geschwungen, niedergelegt! Während dies vorgeht, senden uns die franzbische Generale dis in den Mittelpunkt unserer Armee einen Herost, und verlangen die Einstellung von Feindesigkeiten, die noch nie begonnen baben. Aber während ihr Anverlangen zur Kenntniß der Regierung der Schweiz gebracht wird, in dem Augenblicke, wo das Berschrechen, nichts Feindliches unternehmen zu wollen, zurschösolgt, treten, ohne allen Grund und Beranlassung, die Franzosen das Bolferrecht mit Jüßen, und beschießen den 28. Abends aus der Feste Hüningen die friedliche Bundesstadt Basel. Goldaten! bewassnet euch, diese Schmach zu rächen!" ze. Gleich nach dieser Proslamation sesste sich General B. gegen Besanzon in Marsch, um den Destreichern den Einmarsch in Gasel zu erseichtern. Bei diesem Marsch datten nur unbedeutende Scharmüßel statt, und der Pariser Bertrag sehte den weitern Unternehmungen ein Ziel. General B. nahm gleich nach ersolgtem Rückzug seinen Abschied. Die öffentlichen Blätter haben um diese Zeit eine Anestdote bekannt gemacht, die wir dier noch mittheisen. Ein unter Bonaparte gedienter französischer General nahm sich heraus, dem General B. zu sagen: "Wissen Sie wohl? wir, wir schlagen uns um der Ehre willen, Sie fürs Geld?"
"Ja, mein Herr!" sagte der Schweizer, "Zeder von uns schlägt sich um das, was ihm sehlt."

### 52. Carl Gebhard (nach anbern Rachrichten Johann Friedrich Carl) von Alvensleben,

tonigt. preuß. Generallieutenant, Ritter bes rothen Ablerorbens 1. RI., bes Orbens pour le merite mit Gidenlaub, bes eifernen Rreuges 1. u. 2. Rl., bes oftreich. Maria Therefien = u. babifchen Militarverdienftorbens, bes ruffifchen St. Georgenordens 4. Rl. u. bes ruff. Wabimirorbens 3. Kl., ju Schochwig im Merfeburger Regierungsbezirk, Mansfeld. Kr.;

geb. d. 7. Sept. 1778, geft. b. 12. Febr. 1831 \*).

Er begann feine militarische Laufbahn bei bem Infanterieregimente Berzog von Braunschweig. In ber Rheincampagne von 1792 — 1794 wohnte er als Porte--4 113 drm

Berliner Militarifches Wochenblatt 1831, Rr. 769.

epeefahnrich den Schlachten bei Pirmasens und Kaisers. sautern bei; 1797 wurde er zum Secondelieutenant be. fördert. 1805 avancirte er zum Premierlieutenant und Generalabituatnen des Generalmajors von dirschield, Kommandeurs des L. Bataillons Garde. 1806 socht er mit bei Jena im Hohenschloeschen Sorps, dessen Schöck fal er dei Prenzsow theilen mußte. Nach dem Tilster Frieden ernannte ihn der König zum Stabskapitän im Regiment Garde zu Kuß. 1809 wurde er zum Kompagnieches, Unstanzs 1811 zum Major und Plageladjutanten des Königs, und bald darauf zum Kommandeur des neu errichteten Normal - Infanteriedataillons erhoben. Im März 1813 ward ihm das Commando des Keziments Garde zu Kuß anvertraut. Um L. Mai, in der Schlach dei Lügen, nahm er an der Spise desselben den thätigken und Kaja, und in Folge desselben erhielt er das eiserne Kreuz Z. Klasse und den russ. St. Wladimirorden 3. Kl. Zwei Pferde wurden ihm in dieser Schacktunter dem Leibe getöbtet. In der Schlach bei Baußen trug er zur Eroberung des Dorfes Preitig, welches ein weit überlegener Feind besethet, erhätig bei. Während des Wassennisstlichten und Ablauf dessen und der Tredeur, der Kreuz Z. Klasse und Ablauf dessen weit überlegener Feind besethet, frästig bei. Während des Wassennisstlichten und hab Ablauf dessen weit überlegener Feind besethet er has zum Oberstlieutenant, und nach Ablauf dessen wurden ihm interimistisch das Kommando der Gardereseve. Brigade übertragen. Er führte dieselbe in den Schlachten dei Dresden, Leipzig, und als Oberst 1814 bei Paris, wo sie am 30. März die Unterwerfung der seindlichen Hauptstadt erkämpfen half. Die huldreichen Berleibungen des Ordens paur le merite mit Eichenlaub, des eisernen Kreuzes 1. Kl., des russ. Eichen zu des badischen Militärverdienstordens erward er sich auf diesem Schachtselbe. 1815 rückte die Brigade unter seinem interimistischen Kommando abermals in Paris ein. 1816 er hier Erdenschung der Schachtselben Militärische Würde erreicht hate, stander noch in einem Alter, das wohl zu der Jossen der erheiten zu deh

feinen besten Rraften, so baß er sich genotbigt fab, aus einem Stande zu scheiben, dem er fein ganzes Leben gemidmet hatte, dem feine ganze Reigung angeborte. Er bat um ben Abschied im Januar 1830; die Huld des Monarchen fügte demselben den rothen Ablerorden 1. Kl. bei. Gein Tod erfolgte auf seinem Gute Schochwiß bei Halle, in einem Alter von 52 Jahren.

### \* 53. Carl Guftav Didenburg,

Doctor b. Rechte u. großbergogl. medlenburg : fdwerinifder Umtb. hauptm. ju Mebentin, bei Bismar ;

geb. b. 7. April 1762, geft. b. 12. Febr. 1831.

geb. b. 7. April 1762, gest. b. 12. Gebr. 1831.

Der Versterbene, bessen Bater Johann Adam Osdenburg mit dem Sharakter eines Amtsraths gleichfalls Beamter von Redentin war, wurde auf dem Pachthofe Strömckendorf, bei Wismar, gedoren, und seine Erzie, bung daselhst von der frühesten Kinddeit an durch geschickte Hausslehrer geleitet. Zu Ansange der achtziger Jahre des vorigen Jahrbunderts bezog er darauf die Bochschle zu Göttingen, um sich dem Studium der Rechts. wissenschaft zu widmen, und beendere solches auf der damaligen Friedrichs-Universität zu Bühow. Im J. 1784 wurde er demnachst Advokat bei der Justiskanzlei zu Rosstof, so wie zugleich Procurator bei dem dasigen städtischen Obergerichte, und, nachdem er 1789 zu Bühow, unzter des nachherigen Justizraths Prehn Decanat, den jurisstischen Doctorgrad angenommen datte, erhielt er 1795 mit dem Charakter eines Oberamtmanns die zweite Beamtenstelle zu Redentin. Im J. 1798 rückte er dann zum ersten Beamten dasselhst herauf, und unter dem 4. October 1814 wurde er mit dem Titel eines Amtshauptmanns begnadigt, so wie einige Jahre später von dem mecklend, patriotischen Verein als ordentliches Mitzglied recipirt. Schon beim Anbeginn seiner siren Anstellung datte er sich verheirathet mit Luise, der Tochter des am 10. März 1803 verstorbenen Oberamtmanns Holm zu Erkomkendorf, und in dieser Ebe mehrere Kinder gezeugt, wovon aber nur drei ihn überleben, und der einzige Sohn gegenwärtig Pächter des Hoses Redentin ist, die Töchter dahingegen resp. an den Senator Cornelsen zu Wissmar und an den Consul Pauli zu Gent werebelicht sind. — Er starb zu Bismar an Entkräftung im beinahe vollendeten 68. Löss, und hinterläst den Rachruhm eines diedern und treuen Beamten, dessen Radruhm eines biebern und treuen Beamten, beffen

personlices Benehmen bei allen Eröffnungen und Anordnungen durch berzliches Wohlwollen selbst gegen den
Geringsten, und durch Festigkeit und Gerechtigkeit sich
ehrenvoll auszeichnete. — Als Schriftsteller bat er sich
eben nicht bekannt gemacht, und blos bei Gelegenheit
feiner Doctorpromotion drucken lassen: De praerogativa
nominum in tabulas publicas, den Stadtpfandbuchern, relatorum. Bützovii 1789. 4.

Schwerin. Gr. Bruffom.

Mag. Beinrich Ludwig Sartmann, 3weiter Professor und Cantor an ber tonigl. fachf. Banbesichule gu Grimma;

geb. b. 6. Jan. 1770, geft. b. 13. Febr. 1831.

geb. d. 6. Jan. 1770, gek. d. 13. Febr. 1831.

Der Vollendete betrat diese Welt zu Oahlen bei Oschaß an dem eben genannten Tage. Sein Bater, obgleich nur ein schlichter Handwertsmann, entschoß sich, da er des Sodnes ausgezeichnete Fähigkeiten und seine brennende Liebe zu den Wissenschaften wahrnahm, dem Winke zu solgen welchen die Borsehung über die Bestimmung desselehen zu geben schien, wie schwere Opser es ihm auch kosten welchen schoe zu Leipzig, wo er während eines Sichrigen Ausenthalts sich nicht nur unter der Leitung des gelehrten Kector Fischer eine gründliche Kenntnis der alten Sprachen erwarb, sondern auch tresssichen Keiz gab, nämlich in der Musik. Wohlten Leben den größten Reiz gab, nämlich in der Musik. Wohlten vereitet betrat er dann im J. 1791 die akademische Zausdahn, und hatte in den seizen Jahren derselben das Glück, in enge Verdindung mit einem Manne zu kommen, der noch jest eine der ersten Jierden jener Hochschuse des Lestern, der seinen Werth kannte, wurde er im J. 1796 zum Conrector an dem Lyceum zu Guben gewählt, und nach einer kast is zierden und Cantor auf die kanndelschule zu Grimma berusen, wo er nach und nach bis zur 2. Stelle ausstieg. — Die von ihm im Oruc erschienenen Schriften sind: Prolusio de proposit Symposii Platonis. Isps. 1798. 4. — De mytho Aristophanis in Symposio Platonis. Gnb. 1799. 4. — De loco Symposii Platonis. ibid. 1800. 4. — De Erote Socratis in Symposii Platonis. ibid. 1800. 4. — De Erote Socratis in Symposii

sio Platonis. Gub. 1801. 4. — Siehe Beckii comment. societ. phil. Lips. vol. II. part. II. p. 229—31 (1802). — Observationum in Taciti Germaniam Partic. 1. ib. 1802. — De mytho Socratis in Symp. Platonis. Gub. 1803. 4. — Observationum in Taciti Germaniam Partic. II. Gub. 1804. 4. — Animadversionum ad Corn. Nep. Partic. I. ibid. 1805. 4. — Frid. Augusto. R. S., Varsoviam petenti Lyceum Gub. 1807. — Animadvers. in Corn. Nep. Part. I. et II. Gub. 1808. — Observationum in Taciti Germaniam Part. I — III. ibid. 1809. 4. — Gelegenheitsges bichte. bichte.

#### \* 55. Carl Martin Retslag,

Prediger ju Beitin im Großbergogthum Medlenburg : Strelis; geb. im S. 1769, geft. b. 14. Febr. 1831.

geb. im I. 1759, geft. d. 14. Febr. 1831.

In die Reihe der würdigen Geistlichen des streliger Landes gehört auch der Berewigte, über dessen Abkunft, Soul. und akademische Bildung uns aber leider nichts bekannt geworden ist. Wahrscheinlich war er ein geborner Mecklenburger. Im J. 1790, den 17. Oct., wurde er zuerst als Hissprediger bei der Stadtgemeinde zu Neustrelis ordinirt und eingeführt, darauf den 8. Febr. 1795 als Prediger nach Krazeburg in der Mirowschen Synode befördert und endlich den 3. April 1798 in gleicher Eigenschaft nach Weitin dei Neubrandenburg versest, wo er nach 40 jähriger treuer Amtssührung, in Folge eines Schlagsusses und im beinahe vollenderen 71. Lebensjahre, das Zeitliche gesegnet hat. Aus seiner Shemit Julie, gebornen Göldner, hinterläst er 8 lebende Kinder. — Schriftsteller war er nie.

Schwerin. Fr. Bruffom.

#### Joseph von Weber, 56.

Dombecan. Urchibiacon u. Generalvicar bes Bisthums Mugsburg, ber Theologie u. Philosophie Doctor, t. baier. wirklicher geiftlicher Rath, Ritter bes Civilverbienftorbens b. baier. Rrone u. Mitglied des t. Ludwigsorb., d. t. Atademie d. Wiffenfch. in Munden, ber fittlich bronom. Gefellich, in Burghaufen, b. heffen-homburg, lands wirthichaftt. Gefellich., ber vaterl. Gefellich, b. Mergte u. Raturs forfder in Schwaben;

geb. b. 23. Sept. 1758, geft. b. 14, Febr, 1831 \*). Weber mar in bem Stadtchen Rain in Baiern ge-boren, und ber Sohn eines schlichten dafigen braven

<sup>\*)</sup> Benfert's Uthanafia, 29. heft, und ,, Dombecan Joseph von Beber " v. Chr. Schmid. Augeb. 1881. 8.

Bürgers, dessen zahlreicher Jamilie das Einbinden der Bücher den spärlichen Unterhalt gab. Der Eitern Absicht war, den kleinen muntern Joseph, der schon früh die berrlichken Anlagen und große Lust zu wissenschaftlichen Beschäftigungen zeigte, und schon ganz ungewöhnliche Fortschritte in der Elementarschule gemacht date, studiren zu lassen. Sie wandten sich daber an seinen Obeim S. Weber, Pfarrer zu Bingen, der es auch übernahm, ihn in den Ansangsgründen der latein. Sprache zu unterrichten. Wie gut auch unser W. dei seinem gelehrten Berwandten ausgehoben zu sepn schien, so wenig Nußen zog er doch aus dem Ausenthalt bei demsels den für seine weitere wissenschaftliche Ausbildung, zu er machte nicht allein keine Fortschritte in dem Lateinischen, sondern verlernte auch beinahe das deutsche Lesen und Schreiben, indem sein Onkel sich salt zun zum Studiren und äußerte gegen seinen Obeim den Bunsch, ein Strumpsstricker zu werden. In diesem Wunsch, ein et auch von dem letzern, der ihn gern loß seyn mochte, dei seinen Eltern unterstätzt. Der Bater war über diesen Borschlag betrossen, die Mutter aber, die in ihr munteres Söhnchen große Hossnungen gesetzt hatte, und in ihm etwas Bessers als einen nur mechanisch thattigen Strumpswirfer zu erblischen glaubte, dußerst entrükeie wuste auch ihren Mann auf ihre Geite zu len. und in ihm etwas Besseres als einen nur mechanisch thatigen Strumpswirfer zu erblicken glaubte, dußerst entrüstet. Sie wußte auch ihren Mann auf ihre Seite zu lenken, worauf beide Etern ihren Sohn von dem Onkel abriesen und ihn demnächt dem Unterricht des Chorregenten in Rain, Mag. Kissler, übergaben. Dierauf brachten sie ihn, nachdem er die Borbereitungsklassen zurückgelegt datte, nach Donauwörth, wo er im Benedictinerkloster zum heil. Areuz, im J. 1764 den Gymnasialcursus anssing und 1770 mit Ruhm und Zufriedenheit seiner Eltern und Lehrer vollendete. In der Redekunst war der gelehrte Benedictiner Beda Mayer sein Prosessor, von dem er immer mit ausgezeichneter Uchtung sprach. Seine philosophischen Studien machte er in Augsburg (1770 bis 72) unter Leitung der Jesuiten, während welcher sein Dang sir Physis, Mathematik und alle damit verwandte Wissenschaften sich ganz besonders auszeichnete, und den kunstigen großen Physiser vermuthen ließ. W. war damals schon ein Denker, der sich nicht mit dem begnügte, was er von dem Eatheder herab gehört hatte; er forschte selbst. Seine Talente, sein kleiß, seine natürliche Gesschildseit, seine Frömmigkeit und sein sittlich gutes

Betragen batten ibn bei seinem Lehrer, dem Prosessor Spengler, und dessen sämmtlichen Mitbrüdern sehr betiebt gemacht. Die Jesuiten in Deutschland hatten damals im Sinne Missonare nach Shina zu schieden und Wissonabilaten gesetz. Auch war er sehr geneigt nach Ebina zu gehen, doch trat der Aussischung dieses Werdadens theils der Bunsch seiner hiermit nicht einverstandenen Eltern, theils die bald hierauf ersolgte Ausbedung des Jesuitendrehmes entgegen. Bon Augsburg begab sich B. an die bischöfliche Universität Dittingen, um daselbst 4 Jahre (von 1773 — 77) als Alumnus des Seminars des h. Kranz v. Sales Theologie zu hören. Nebenbei war er dort zwei Jahre lang össentlicher Acpetitor der Philosophie, in welcher Bissenschaft er bereits schon den Doctorszgrad erhalten hatte. Welcher Triumph sür seine noch ebende Mutter, an welchem nun der Water warmen Antheil nahm! Des Sohnes Thätigkeit, sein unermüdeter Fleiß, sein ausgezeichnetes Talent, sein streng sittliches Betragen und seine soliden Seltzissstät erregten bald allemeine Auswertsamstelt. Schon in seinem 23. Jahre (1776) murde W. mit pahyllicher Dispense Priester, war aber schon früher Hosmeister im Jause des Patriziers und sürschischsschlich Augsburgsschung keinen Auswertsamstelle zuerkannt, sondern ihn, den jungen Mann, zu ihrem Ehrenmitzliede ernannt hatte, eine Ausgezichnung, auf welche damals nur altere Gelehrte unspractes, "des Lustelectrophors" geworden, wosür ihn die damalige Akademie der Wissenschaung dieses ehrwärdigen Standes sewn soll, begab er sich in das Klericalseminar zu Menken ber Wissenschaus, und siehen pate fen zu mehre Gelehrte und weil Seelsonge die Hauptbeschäftigung dieses ehrwärdigen Standes sewn soll, begab er sich in das Klericalseminar zu Menken haben glaubten. Dr. Weber war nun Priesker; und weil Seelsonge die Hauptbeschaus waren, zu der in dieser Stellung; denn schon 1779 bestimmte ihn sein Fürstlichen Feelsons der nicht unwichtigen Stelle eines Repetitors des Kirchenseches und der Katechtit in Paksenbasen, einem Anne, den wirferen See

fluger, unermubeter Geelforger, bem trot ber ftreng ge-baltenen Lehrftunden feine Beschwerniß zu viel war, ber mit ber Beit geizte, und der durch seine katechetischen Bortrage nicht allein die Lebe ber Kleinen, sondern auch Borträge nicht allein die Kiebe der Aleinen, iondern auch das unbegrenzte Zutrauen der Erwachfenen sich zu schaffen wußte. — Allein Dr. W. blied nicht langer als zwei Jabre in diesem schonen Wirkungsfreise. Seine ausgebreiteten Kenntnisse, vereinigt mit rastloser Thatigkeit, waren schon zu sehr bekannt, als daß der gelehrte Manner stets würdigende Aursürst Elemens W. die ersedigte Stelle eines Prossesse der philosophischen Wissenschaften an seiner Universität in Dillingen einem andern, als dem schon möhrend seiner Tudieniahre mit einer Vreise Stelle eines Professors der philosophischen Wissenschaften an seiner Universität in Dillingen einem andern, als dem schon mahrend seiner Studiensahre mit einer Preisemedaille beehrten Dr. B. überträgen wollte. Bierzehn Jahre lang dauerte daselst sein großes Wirken, indem er abwechselnd mit dem Erzesulten Th. Carl Kuon Logik, Physik und Metaphysik vortrug, worauf ihm der physifalische und matdematische Ledrstuhl an derselben Universität, die durch B. eine wahre Eelebritdt errungen date, ausschließend zugetheilt wurde. Noch sprechen alle seine edemaligen Schiler, deren Zahl sehr groß ik, mit Begeisterung von seinen schonen und leicht saßlichen Borträgen, und von seiner liedevollen Willschen Worträgen, und von seiner liedevollen Willschinschin zu machen. Keiner ging undefriedigt von ihm; er war Jedem, der sich ihm anvertraute, Lehrer Freund — wohl auch Bater. — Baiern hatte damals nur eine Landesuniversität (Ingolstadt); diese beneidete ihre Schwester Dillingen um Prosesson; westen dam Jesen der schwester dich, ihn an sich zu ziehen. Kursürst Mar Joseph, ein bekannter Gönner der Künste und Wissenschaft und der allgemeinen Raturgeschichte in den schwesten, trug ihm die wichtige Lehrselbe der Naturwissenschaft und der Austrücken geschichte zu gleicher Zeit dem Doctor der Philosophie auch den Doctorschut der theologischen Wissenschut mar. — So zeichnete sich das J. 1800 sür den anspruchslosen, schwen der Philosophie auch den Doctorschut der theologischen Wissenschutzen, in denen der Philosoph nicht minder gewandt war. — So zeichnete sich das J. 1800 sür den anspruchslosen, schwen geschnete sich das J. 1800 sür den anspruchslosen, schwen eigenthümliche, seitene Erscheinung mit sich. Dr. W. war in diesem Jahre Prosessor an dei Universitäten, drei Monate lang in Dillingen, die er die Entlassung von seinem Fürstbischofe erhalten, und die ihm dieser nur auß Gefälligkeit gegen den Aurfürsten mit gepreßtem Herzen ertheilte, drei Monate lang an der alten Landesuniversität in Ingolstadt, und dann, nachdem dieselbe von da nach Landsbut versett worden war, an dem lettern Musensitze, wo zur nämlichen Zeit Gr. Majestät der jeht regierende Konig Ludwig v. Baiern, als Kronprinz, seine literarische Laufvahn betreten hatte, und ihm durch seine Gegenwart die schöne Gelegenbeit darbot, von seinem kunftigen Monarchen naher gefannt zu werden. — Prof. W. hatte sich an allen drei Atheneen nicht allein die Achtung und Liebe seiner Schüler, sondern auch seiner Collegen erworben. Um diese zu bewerfthätigen wählten sie ihn 1803 zum Rector Magnissius. Er war als solcher der Letze, der einem Senate vorstand, welcher seine alten außgezeichneten Vorsend zu keinen hatte. — Man wundert sich, das Prof. W. nach der Sacularisation der Bisthümer um Versehung nach Dillingen dat, da er doch aus der ganzen Constellation vermuthen muste, das diese Universität aleiches Schickal mit den übrigen geistlichen Stiften theilen und bald aufgelöst werden wurde. Ed wird aber weniger auffallen, wenn man weiß, welche Borliebe W. für diese Stadt hatte, der er seine stierarische Bistdung großen Theils verdankte, und in welcher seder Einwohner sein Kreund war, und welcher selforglicher Eiser ihn für seine nur dritthalb Stunden von Dillingen entfernte Pfarrei Demingen beseelte. Schon im Jahre 1786 batte ibm der damalige Dompropst und Weibbis fcofe erhalten, und bie ihm Diefer nur aus Gefälligfeit Eifer ihn für feine nur dritthalb Stunden von Dillingen entfernte Pfarrei Demingen beseelte. Schon im Jahre 1786 hatte ihm der damalige Dompropst und Weibbischof Freiherr don Ungeltern dieselbe übertragen. Der fronme hirt wollte dieser Gemeinde näher seyn, sie selbst pastoriren, und seine ihm anvertraute Seerde genauer tennen lernen. Nur aus diesen Gründen bat er um Versseyung dahin; Eigennuß und Eitelkeit hatten keinen Reiz für den anspruchlosen Mann. Auf wiederholtes Bitten wurde endsich seinem Wunsche entsprochen, und er zum Prost. der Physik in Dillingen mit Beibehaltung seines Scharakters, Nanges und seiner Besoldung ernannt.

Der Sturm suhr bald mit seiner zerstörenden Gewalt über die Universität Dillingen hin; nichts mar vermögend, ihn abzuleiten. Die früher so lebhakte Kestdenz, Regierungs, und Universitätsstadt schätes Kestdenz, Regierungs und Universitätsstadt schätes kindenz, ein dem säblichen katvolischen Geurschland eigenthumliches Institut von der königt. Regierung erhalten zu haben. Aber gerade diese Aenderung gab der Thätigkeit des geschängen Lehrers neue Nahrung, und der Aegierung den angenehmen Anlaß, diese Thätigkeit in Ansprud zu nehmen. Beide Anstalten mußten frisch organisit, und dem Beitersorderniß angepaßt werden. Die königl. Regterung glaubte, keinem Manne mit mehr Juversicht und dem zurchendem Ersolge dieses wichtige Geschäft anvertrauen zu können, als dem thätigen und eifrigen Prof. W., den sie gleich ansänglich zum Nector aller Studien ernannt hatte. Sie mar aber auch in ihrer Bahl vielkeicht nie mals so glücklich, wie dier. W. war ganz der Nann sur die dieses Geschäft; er vereinigte Alles in sich, Teorie und Ersahrung, Talent und Gemandtheit, Nachgiedisseit und doch sesten. Muth, und überdies das volle Zutrauen der Behörden und des Publikums. Die Anstalt gewann ein prächtiges Tocal, ein reiches hahr die Anstalt gewann ein prächtiges Tocal, ein reiches hahren der Behörden und des Publikums. Die Anstalt gewann ein prächtiges Tocal, ein reiches hahren einem meh an Bollkändigkeit grenzenden Apparat. W. kanne wird und kändigkeit grenzenden Apparat. W. kanne wird und kannigkeit grenzenden Apparat. W. kanne wird und kann daher in Dillingen niemals vergessen werden. — Er war aber jeht auch in seinem wahren Elemente, nicht allein als unermübeter Lehrer, sondern alem als eisiger Psarrer. Er drachte jehtlich beinahe drei Monate in seinem Sprengel zu; er katecheste, predigte, tröstete, gleich eisigig am Krankenbette, wie im Beichstluße. Er haute die Kirche, welche den Kirchtume eine Viertstyten Bligableiter, verschönerte den Marnenbette, wie im Beichstluße. Er haute die Kirche, welche den Kirchtume eine Beiterschundenuhr und einen aus Messingdracht versertigten Bligableiter, verschönerte den Marnen eine Abertstume Bulleberer, verschönerte den Marnen eine Beitern der Studien Balfers durch der einem geschäften braden Helpfenden Balfers durch der einem gesten won 4 Jahren, namlich die zum Jahre 1811. — Geben wir von Demingen wieder zunicht zu vergesen. Nachdem die Organisation der Studien M. Refrolog 9. Jahrg. 10

binderter widmen könne. Allein man ließ ihn diese gewänsche Rube nichtlange genießen, wenn sie überhaupt diesen Ramen verdient, da er mit der Zeit wadren Bucher zu
treiben gewohnt war. Er benuste sede Diertestunde zu
treiben gewohnt war. Er benuste sede Diertestunde zu
treiben Arbeiten phisosphischen, moralischen und
dogmatischen Irbeiten phisosphischen, weralischen und
dogmatischen Irbeiten der Birdungsansatten, und
kein zerfahrung im Fache der Bisdungsansatten, und
fein patriotischer Eiser, so viel zu nützen, als die die nen Kraften sag — alle diese sodonen Eigenschaften waren der königl. Regierung zu bekannt, als daß sie dieselben nicht bald wieder in thatigen Unspruch zu nehmen getrachtet dätte, um so mehr, da sie in Augsdurg neben dem
katholisch oder politechnische Institut zu errichten beschlächigte. Sie glaubte, diesen Plan durch Niemand
zwecknäßiger durchsihren zu können, als durch Prof. B.,
dessen Liitungen schon allbekannt waren. Der gure König Mar ernannte ihn durch ein eigenbändig unterzeich,
mig Mar ernannte ihn durch eine fich über die frode Kunde.
Allein B. verbat sich in den bescheidensten Ausdrücken
Unstitute S. Augsburg freute sich über Ausdrücke den
und auß wichtigen Gründen diesen liebes Dillingen zu
persassen date. Augsburg war bei dieser Rachricht eben
so sehr beschen zu sieden an die Rochricht eben
so sehr beschen zu gesehn, und dasschieden
des kinder Gründen des Gründlungs wurde von
beschen muste Oros. B. doch wieder ein Directorium
übernehmen. Die Direction des Gymnassuns wurde von
beschen muste Gros. B. doch wieder zu danken hatte,
vom Könige das Directorium ausgetragen. — Bisher
war Demingen ein Eigentum des Königs von Baiern;
dies sied aber durch einen Tausch an das Königreich
Bürtemberg, und B. war nu binderter widmen tonne. Allein man fleg ibn biefe geSinne babe, ibn zum Director und Eurator aller tothalischen Studienanstalten in Würtemberg zu berusen. Der
patriotische B., ein geborner Baier, der keine Lus batte,
die Dienste seines alten Herrn, der ihn immer 6 gnadig und mit so vieler Auszeichnung behandelt batte, zu
verlassen, und sie gegen eine auswärtige sehr ehrenvolle Ankellung zu vertauschen, stellte es doch seinem gnadigsten
König anheim, in wie fern Allerhöchsteiselben ihn in
seinen Staaten als treuen Diener beibehalten wollten,
odne sich die Ungnade Friedrichs zuzuziehen. Schneller
als gewöhnlich kam die für ihn und ganz Oillingen frobe
Botschaft, daß Se. Wagsfat B.-8 Dienste ganz sich zueignen wolle, und ihm die Stadtpfarrei Dillingen anbiete, wo er dann um so stüglicher und bequemer sein
kehramt sortsehen könne. Allein der genügsame Mann zog aus mehreren reistlich überlegten Gründen eine Kandpfarrei vor, und da eben Wirtislingen, nur eine Etunde von Dillingen entsernt, ersedigt war, dat er um diese hei den Demingern und Freude dei den Stutislingern und ihren glücklichen Rachbarn, den Dillingern.— Schon seichnung um die andere zu Theil, ohne daß er se eine durch Protection oder eitle Zudringsichkeit gesucht datte. Die Ersindung des Lustectrophors datte ihm schon im besagten Jahre die unerwartete Allsnahme unter die Eh-renmitzliederr der Ash solgte ein ähnliches Diplom auf den verschafft. Balb solgte ein ähnliches Diplom auf den verschafft. Balb solgte ein ähnliches Diplom auf den Gesellschaft, im J. 1780 erhielt er von der damitigen strtlich-öbenomischen Gesellschaft in Burgbausen, ein Jahe darnach von der hessen dem schniert einen Antursorschen maturforschen Freunde in Berlin, 1802 von der vaterländischen Gesellschaft der Ausweichen ein Antursorschen met gesellschaft, im J. 1780 erhielt er von der damitelschaftli-den Gesellschaft, im J. 1780 erhielt er von der damitelschaftli-den Gesellschaft, im J. 1780 erhielt er von der damitelschaftli-den Gesellschaft der Ausweichen zurächleiben, ob-schaften die der merkwärdigen Mannes im li Sinne babe, ibn jum Director und Curator aller fotbamore wito \* 1 ; Theren

Jack, das dis zum letzen Lebenshauche ununterbrochen fordauerte, ist es wohl überstüffig, mehreres zu bemerten. Die schriftsellerischen Producte seines Geistes und seines eistigen Bestrebens, mit dem Zeizeiste vorwärts zu gehen, odne ihm eben klavisch zu fröhnen, oder sich zu ohne ihm eben klavisch zu fröhnen, oder sich zur von ihm irre leiten zu lassen, übertressen weit die Zahl von bundert, die theils einzeln erschienen, theils in gesehrten Zeitschriften eingerückt sind. Er faste das Neue auf; ding aber feinem neuen Spseme mit Earrism an, sondern prüste, und sonderte, was zu sondern war, und behielt das Gute sür sich. Indessen war doch seine literarische Laufbahn und sein Lehrerseben nicht immer mit Rosen bestreut. Man machte ihm manchmal den unverdienten Vorwurf, daß er sich zu sehr den neuern Spssemen unserer Philosophen bingegeden, daß er dalb Kantiamer, dald Fichreaner u. s. w. sep. Jedoch ließ er sich niemals von der Mittelstraße abkringen; sein Bermiben ging immer dahin, die glänzende Ausgenseite als Rebensade zu behandeln, und sich nur an den Kern, an das Wahre zu balten. Dahin zielte seine Rede "vom Edarastier der Philosophen und Nichtphilosophen"—, vom Ungrunde des Herenglaubens" und sein "Bersüch, die darten Urtheile über die Kantische Philosophen und Sichtphilosophen"—, vom Ungrunde des Herenglaubens" und sein "Bersüch, des gesetzungen etwas dart von kantische Philosophe zu mildern. "— Daß die damalige gestsiche Regierung diese Ausgerung diese Ausgeber und kein "Bersüch der zugen war hert und keinen nicht in Einflang waren, obssehn der von seiner unerschütterlichen Orthodoxie überzenzt war darf und hen gerhen weit des Bersassen der Weiner und Verein, aus der und keinem neuen Plan die Studiendirectorium, die nach einem neuen Plan die Studiendirectorium, die nach einem neuen Plan die Studiendirectorium, den nach einem neuen Plan die Studiendirectorium, den des einem neuen Plan die Studien zu enschlieben zu der kehrlichen Seinstrauben. Seinstraus der Keltigen vollegen, Schüler, Prartinder, Freunde, Ge

an sich, und selbst der Bose konnte ihm nicht gram senn. Im J. 1817 wurde er vom Rurascapitel Dillingen durch Einstimmigkeit der Capitularen jum Amte eines Decans gewählt. — Raum war daß zwischen Pius VII. und Ronig Mar abgeschlossene Concordat dem Publicum zur Kenntniß gekommen, als es auch nicht zweiselte, den gestehren, thätigen und frommen Dr. B. in der Reihe der neu un erneungenden Domcavitularen zu sehen. Mit Ents neu ju ernennenden Domeapitularen ju feben. Mit Ent-guden befteten Alle ihre Augen auf ibn, als er als Ge-nior des Domeapitels den 1. Nov. 1821 am Altare der zücen beiteten Alle ihre Augen auf ibn, als er als Senior des Domcapitels den 1. Nov. 1821 am Altare der Cathedralftrche erstlich dem Geber alles Guten und dann seinem Bischofe den Juldigungseid ablegte. Priester und Laien, Abet und Bürger nahmen an diesem frohen Ereignisse gleichen derzlichen Antheil, und dankten dem guten Könige sür die huldvolle Ernennung; sie sahen dieselbe nicht so sehr als eine Gnadenbezengung, die dem würdigen Manne versiehen worden, sondern als eine Bohlthat, womit die ganze Dideese beglückt worden mar, an.

Auch in diesem neuen Birkungsfreise mar W. der rastlose eifrige Mann, der er von seinen Jugendiahren an war; aber bald erweiterte sich derselbe noch mehr. Der ehrwürdige Domdecan Lumpert ") war in eine bessere Welt übergegangen. Niemand konnte einen Zweisel wagen, daß der sochberzige König Ludwig, der schon in Landshut den geseierten W. naher kennen und schäften gesernt batte, nicht ihn zu dieser Würde erneunen sollte. Um 15. August 1836 hatte die keierliche Instaltation Statt. Richt allein Se. Majestat wuste die Vertzbienste W. sie wurdigen; auch sein hochwürdigster Bischof verkannte sie nicht, indem er ihn gleich nach Lumperts Tode zu seinem Generalvicar zur Freude der ganzen Dideese ernaunt hatte.

Didees ernaunt hatte, — In seiner Stellung als Borkand des bischössichen Ordinariats und als Generalvicar zeigten sich seine bellen Einsichten, sein schneller Blick, seine wahrhaft dristlichen Gestnahmen, seine unermüdzliche Podatizkeit, seine unverbrüchliche Treue gegen Kirche und Staat, in einem neuen schonen Lichte. Seine Ersahrungen, die er als Pfarrer und Decan in der Seelsund Statt und Skector magniscus der Universitäten Landshut und Dilingen erworben, kamen ihm auch sehr gut zu Statten. Dilingen erworben, famen ibm auch febr gut gu Statten.

<sup>&</sup>quot;) Deffen Leben, f. R. Refrolog 4. Jahrg. G. 354.

— Noch im namlichen Jahre 1826 ben 21. Sept. sollte Generalvicar B. sein Sojähriges Amtsjubiläum seiern; allein Anspruchlosigkeit und zurückzegozendeit bezeichnezen ganz beinnbers seinen Edarakter. Nach seinem Bunsch sollte die Beierlichkeit ganz im Stillen vor sich geden, und weder vorder durch öffentliche Richter, noch am Tage selbst durch außern Pomp auf dieselbe auswerksam gemacht werden. So dachten aber seine Freunde nicht; so dachte auch sein Borsand, der dochwertigste herr Bischof nicht, der zu warmen Antheil an diesem glücklichen Treignisse nahm, und von demselben im Stillen die unterthänigste Anzeige bei Sr. Maissät machte. Ludwig, nicht gewohnt, Berdienste unbelohnt zu lassen, erieb ein buldreiches Cabinetschreiben an den Jubelgreis, in welchem er ihm durch Berleihung des Rinerkreuzes des Civil Berdienst Ordens der haterischen Kreune eine henfliche Anerkennung seiner ausgezeichneten Berdienste und vorzäglichen Eigenschaften gad. — Am Tage der Keier versammelte sich auf vorderzegangene bischösliche und vorzäglichen Eigenschaften gad. — Am Tage der Keier versammelte sich auf vorderzegangene bischöslichen Bendung das ganze Domcapitel und die übrige Geistlichfeit der Stadt Augsburg und des Archidiaconats in der bischöslichen Bohnung, um an dieser seierlichen Hand-lung Theil zu nehmen. Der hochwürdigste Herr Hischolichen Bohnung, um an dieser seierlichen Hand-lung Theil zu nehmen. Der hochwürdigste Herr Hischolichen Bohnung, um an dieser seierlichen Handblung des ganze Domcapitel und die übrige Geistlung Theil zu nehmen. Der hochwürdigste Herr Hischolicheit. Nach Bollendung dieses rübrenden Attes begab sich die gesammte hobe um niegtere Seichlichseit, Nach Bollendung dieses rübrenden Attes begab sich die gesammte hobe und niedere Geistlichseit mit dem Herre zu der Wederen Sicher und mit allen Anwesenden aus ties gerührten Bischolicheit. Nach Bollendung dieses kabinersen geben die ein gesen Junizseit und Andacht am Altere sein Lobe und Dausopfer darbrachte, und mit allen Anwesenden aus ties gerührten Berähr

langsam ben verordneten Arzeneien. Eben so langsam war die Recondalesem, die sich dis in die Sommermonate dinzog, den ibätigen Geschäftsmann aber nicht abhielt, Bicariats und andere Arbeiten auf seinem Arbeitszimmer zu besorgen. Im lesten Sommermonate 1829 machte er noch einen Auskug nach seinem gestebten Dillingen, wohnte im Alerical. Seminar, wo er subelndempfangen wurde, und begab sich von da zu seinem Bruder, Jodann B., Orcan und Pfarrer in Feldeim, dem Geburtsverte der Mutter der beiden ausgezeichneten Priester. Dieser kleine Auskug war seine leste Reise. Sie schien wohl seine Kräste zu beden, aber Gehör und Sprache blieben immer schwach und lestere so deiser, das man notwendig auf eine langsam anrusende Lustrobrenschwindsucht schließen mußte. Thätigkeit und Heitere blieben sich immer zleich, er arbeitete noch immer inseinem Beruse, las und schrieb viel. Endlich sah er sich bei dem neuerdings sich einstellenden destigen Zieber im Ansange des Jahres 1831 außer Stand, die Geschäfte des beschwerlichen Generalveariats weiter zu besorgen, und suchte nun mehr seine Beruskyang in den Tröftungen der Religion. Unausgesordert hatte er bereits seine zeitlichen Geschäfte in Ordnung gebracht. Ganz Gott ergeben verlangte er die Darreichung der Sterbsaframenne, die er mit einer Innigseit und Seelenrube empfing, die alle Umberknienden erbaute, und zu franen rührte. Derr seiner selbs die zum lesten Augenblick seine Arbeiten geben verlangte er die Darreichung der Sterbsaframenne, die er mit einer Innigseit und Seelenrube empfing, die alle Umberknienden erbaute, und zu franen rührte. Derr seiner selbs die dum lesten Augenblick seine Arbeite der mit siene Flüsse, won den Engenben der Steden der fand ihn sich selbst, im Gestehn, die auf teine Arbeiter aus seine som Blauben, von der Heinen kenn freunden, um som den Keinen Freunden. — Bergessen der hoher der nicht werden, das dem anspruchstofen Generalvicar moch am Borakende ver Bedine nene Allein es sag einmal im Systeme des Erden der keine Areus den den gesein und seinen Freun

dieses wichtige Denkmal königl. Huld in Beiseyn bes Herrn Bischofs, ber Herren Domcapitularen und einer Regierungsbeputation an die Brust. Thrånen der Rührung drückten die dankbaren Empfindungen sauter aus, als die kaum mehr vernehmbare, außerst geschwächte Stimme des kranken Empfängers. — Als eine besondere Merkmirdigkeit verdient dier noch angessort zu werden, daß seine erste physikalische Arbeit, die ihm gerade vor 50 Jahren die Aufnahme unter die Strenmitglieder der Academie der Wissenschaften in München verschaft hatte, nun auch vervollkommnet seine letzte war, namlicht "der Austelectrophor in seiner Bervollsändigung und Juruckssuhrung seiner Erscheinungen auf bestimmte Geseße. In einem Senbschreiben an den K. B. Herrn geheimen Rath, Freiherrn Karl Embart von Moll, mit einer sithographirten Zeichnung. Münch. 1831." Die Zueignung schließt mit den Worten: Um 23. Sept. 1830, meinem 77. Geburtstage. Der tödtlich kranke Berkasser sah wohl noch den ersten Correcturbogen, aber nicht mehr den vollendern Druck dieses seines Schwanengesangs. — Joseph von W. war von schwacher Constitution und nur von mittlerer Größe; auf seiner Stime dat sich immer innere Seelenruhe ausgesprochen, eben so humanes Wohlwollen, eine große Lebhastigseit und religiöser Sinn, den kein außeres Ereigniß zu storen vermochte. Streng gegen sich selbst in Ersülung aller seiner Veruspkslichten, war er nachsichtig gegen andere, soviel es nur immer sein Gewissen erstaubte. Obschon bedächtig in der Wahl seiner vertrauten Freunde war er wohlwollend gegen Jedermann ohne Unterschied des Standes, wenn sich Ge-Diefes wichtige Denkmal tonigl. Suld in Beifeyn bes sein Gemissen erlaubte. Dbichon bedächtig in der Wahl seiner vertrauten Freunde war er wohlwollend gegen Jedermann ohne Unterschied des Standes, wenn sich Gelegenheit darbot, Geschiligkeiten erweisen zu können, ohne desbald auf Dank Anspruch zu machen; daher war er von Allen, die ihn kannten, geschätz und gesiedt, wie ein zactlicher Bater. Seine ehemaligen Schler sprechen alle mit Enthusiasmus von seinen eben so klaren als sehrreizigen Borträgen, und von seinen vatersichen Jurechtweizungen, wenn sie derselben bedurften. Er begnügte sich nicht, den Studirenden durch seine öffentlichen Borträge zu nüben, sondern sehte sich auch immer in persönliche Berührung mit ihnen, um sie auch auf diese Weise in ihrer wissenschaftlichen Laufbahn zu, fördern. Eben so war er auf Alles bedacht, was auf ihre sittliche Bildung hinwirken konnte. In diesem Interesse, was er sür Bereitung wahrer Eustrur sühlte, wurde er auch Gründer der Lesegesellschaft in Dillingen, bei der er vorzüglich

v. Weber.

Die Studirenden im Auge batte. Auch waren seine Borlesungen über die Naturwissenschaft nicht weniger für das Herz als dem Bersamb seiner Juhörer berechnet, indem er in ihnen immer auf die Weisheit und Güte des Schöpfers der Natur ausmerksam machte. — Verträglich mit alten Menschen und Feind alles hinterlistigen, ränktwollen Treibens, hatte er im Grunde niemals wahre Kelnde, noch viel weniger kannte er Rache, denn Vergeben und Bergessen und das nämliche Werf. Bon seinem Talente und feinem gränzensosen gleiße liesert schon dieser Abendene vor die in und das nämliche Werf. Bon seinem Talente und sienem gränzensosen zu der des hindöslichen Kleiße liesert schon dieser Abendert Drudschriften, und die Archive des bischöflichen Vicariats, der Universtäten, an denen er Ledrer war, und die Pfarrbächer in Demingen und Wittislingen. Schade, wenn sein ausgebreiteter freundschaftlicher und literatischer Verseswechelt sur das Aubtikum versoren senn sollte. Die Schranken der Mäßigkeit hat er bei keiner Gelegendeit überschritten; großer Liebhader der Reinlichseit, die oft den beschäftigten ebelosen Gelehrten mangelt, hielt er doch nichts auf pruntdafte Einrichtung seines Haufe, die von nichts auf pruntdafte Einrichtung seines Haufe. Den leschäftigten ebelosen Gelehrten mangelt, hielt er doch nichts auf pruntdafte Einrichtung seines Haufe. Den deschäftigten ehrlosen Geschäftigten und Befaße mit Blumen, aber ohne dafür übertrieden Ausgehaft werden. Die Unterstüßung seiner nachen geinen Gemächer einige Gemälde von guten Meistern und Befäße mit Blumen, aber ohne dafür übertriedene Ausgehaft werden. Die Unterstüßung seiner armen Berwandten und anderer Dürftigen erlaubten ihm nicht, etwas auf Gegenstände des Kurus zu verwenden. Das Eine hielt er für Pflicht, das Andere für tabelnswüssels wir keidenschaft wer er für Prosessen — für Phieft einer Leit fich durch Gerindliche kohimmt und empsieht sich ein Tebei für die Schule bestümmt und empsieht sich ein Ebei sie es delte bestümmt und empsieht sich ein Ebei, für die Schulen b

Unficten ben Rennern und Freunden Diefer Biffenfchaft mittheilt. Seine früberen naturmissenschaftlichen Schriften enthalten einen Reichthum von Experimenten, mit glüdlich daraus abgesciteten Folgesähen zur Erklärung einzelner Naturerscheinungen; in seinen spätern Schriften bringt er mehr Einheit in die Erklärung der Natur, indem er anstatt der mancherlei electrischen, magnetischen und dergleichen Materien, aus denen man disher die Erscheinungen der Natur zu erklären suchte, tieser eindrichten und besonders in seiner Dynamik der gesammten Natur, alle Naturerscheinungen aus einer nach verschiedenen bestimmten Gesehen wirkenden Grundstraft berleitet, und so die Physik aus dem Bereiche der Empirik zur Wissenlichaft erhebt. — Verzeichnis der von ihm im Druck erschienenen Schriften. — Abhandl. vom Lustelectrophor. Augsb. 1779. 8. — 2. Auss. Ulm 1779. (auch in den Schrift, der Akad. d. Wissensch. zu München). — Neue Ersahrungen, idioelectrische Körper ohne einiges Neiben zu electrissren. Augsb. 1781. 8. — Die vier himmelschreienden Sünden, Predigten. Augsb. 1782. 8. — Positiver Electrophor. Edd. 1782. 8. — Sähe aus d. theoret. Philosophie. Diling. 1783. 8. — Die Theorie d. Electricität, im 4. B. der Berl. Gesellsch. naturforschender Freunde (1783). Unterricht v. d. Berwahrungsmitteln gegen d. Gewitter, s. d. Landmann. Diling. 1784. 8. — Ueb. d. Beirfung des Schießens mit Geschüg aus Gewitter. Diling. 1784. — Wider den philosophie. Diling. 1784. 8. — Lebrsche d. Electricität. Diling. 1784. 8. — Lebrsche des Philosophen u. Richtphilosophen. Diling. 1784. 8. — Lebrsche des Philosophen u. Richtphilosophen. Diling. 1786. 4. — Ueb. den Werth der Lustmaldine. Diling. 1786. — Denrunftlebre f. Menschen, wie sie sind. 1786. mittheilt. Geine früheren naturmiffenicaftlichen Schriften enthalten einen Reichthum von Erperimenten, mit 1786. 4. — Ueb. den Werth der Luftmaschine. Diling. 1786. — Bernunstlehre f. Menschen, wie sie sind. Diling. 1786. — Ueb. d. Ableitung d. Hagels. Diling. 1786. — Nachricht v. d. Lefegeseussch. 2u Dilingen. Diling. 1787. — Ungrund des Heren. u. Gespensterglaubens. 1. Heft. Diling. 1787. — Sahe aus d. Natursehre u. Landwirthschaft. Diling. 1787. — Die Nichtigkeit der Zauberei. Salzd. 1787. — Ueb. d. Feuer., Landsh. 1788. 8. — Katholisches Geberbüchlein f. Landseute. Landsh. — 4. Aust. — Leitsaden z. Worlesungen sid. d. Vernunstlehre. Diling. 1788. — Gebet des Rosenkranzes. Münch. 1789. 2. Aust. — Borlesungen a. d. Ratursehre. Diling. 1789. — Innitutiones logicae. Diling. 1790. — Erzählungen f. d. Kand-leute. Ebd. 1790 (1791 n. 1793 zu kandeb.). — Barger. u. Bauerntalender. Diling. 1791. 4. u. 8. — Pohilde Ehemie. Landeb. 1791. 8. — Lehre v. den Gesen der Ehemie. Landeb. 1791. 8. — Lehre v. den Gesen der Electricität. Landeb. 1791. 8. (Auch unter d. Eit. Borlei. a. d. Natursehre. 6. Abd.) — Ueb. die Unwirksamfeit des Schießens auf das Gemitter. Diling. 1791. — Katholisches Gelangdüchlein f. d. Landelute. Diling. 1792. — Das Fleiße u. Augendfest s. d. zusammenhanges in den Körpern. Diling. — Allgem. Katurwissensch in den Körpern. Diling. — Allgem. Raturwissensch in den Korpern. Diling. — Allgem. Raturwissensch in den Korpern. Diling. — Allgem. Raturwissensch in der Ehrist tum dei der Ungemisseir der Zustunft? eine Predigt. Diling. 1794. — Metaphysica. Ebd. 1795. — Bas soll der Ehrist tum dei der Ungemisseir der Zustunft? eine Predigt. Diling. 1796. — Ueb. d. Arbe. Landeb. 1796. — Ueb. d. Raturelpre, 7. — 9. Alb.) — Theoria electricitatis. Diling. 1796. — Ueb. d. Proe. Tandeb. 1796. — Leb. d. Raturelpre, 7. — 9. Abh. — Theoria electricitatis. Diling. 1796. — Bom Bachsen in d. Gnade u. d. Erfenntnissen Leiter. Landeb. 1797. — Plancometrie. Ebd. 1797. — Phossis electricitatis. Diling. 1798. — Das Kleiße u. Tugendsest. Diling. 1798. — Das Kleiße u. Tugendsest. Diling. 1798. — Das Kleiße. u. Tugendsest. Diling. 1798. — Das Kleiße. u. Eugendsest. Diling. 1798. — Die Spinnen sind Deuter des seinntiden Landeb. 1801. — Der Galvanismenden Weberstunlichen. Landeb. 1801. — Der Galvanismenden Weberstunlichen. Landeb. 1801. — Der Galvanismus. 1. — 4. H. Landeb. 1801. — Der Galvanismus. 1. — 4. H. Landeb. 1802. S. — Glascondensator, in Eilberts Annalen d. Ophis 1802. R. Glascondensator, in Eilberts Annalen d. Ophis 1802. R. Gl

rie der Electricitát.) — Katdolisches Gebetbuch f. Bitrger u. Landleute. Landsh. 1808. 8. — Philosophie, Restigion u. Ehristentbum. 6 H. Münch. 1808—9. — Mechanif u. ihre gesammten Tedeile. Landsh. 1810. 8. 2. Auf. — Borstellung an S. Mai. d. K. v. Baiern, die Besteuerung der Pfarrer betressend. 1810. — Die allgem. Bewegungssehre u. d. Mechanif. Münch. 1810. 8. — Freie Darkellung d. Philosophie (Rachtr. 3. Philosophie, Religion u. Edrikenth.). Münch. 1811. — Recensionen in d. oberdeursch. allg. Lit.-3tg., in den Bürzd. gelehrten Angeigen u. in d. Lit.-3tg., in den Bürzd. gelehrten Angeigen u. in d. Lit.-3tg., star fathol. Religionssehrer. 1. Jahrg. — Mehrere Predigten in Kaplers Predigtamml. u. im fleinen Magaz. f. fathol. Religionssehrer. — Die Rosenfranzbrüderschaft zu Wittislingen. Augsb. 1812. 12. — Eine Pfarrchronif in Auszügen sim neuen Magaz. f. fathol. Religionssehrer). — Bon der Bahrbeit u. Kraft des h. Abendmabls. Pred. 1813. — Katechismus f. d. fludirende u. größere chrift. Jugend. Sulzb. 1814. — Katechismus f. drift. Kinder. Sebnd. 1814. — Bom wahren Heile d. Menschen. Pred. 1814. — Ob man Ollingen ober Dilingen schreiben soll, im Diling. Intellig. Bl. 1814. — Die lesten Lage Christinach Markus. 1815. — Das Gebet des Rosenfranzes, ann umgeard. Aust. Münch. 1815. — Nebensonnen, in Sild. Annal. d. Physik. 1815. 6. Et. — Don d. Jusage unferes Herrn. Pred. Erlang. 1815. — Das Ooppelectrophor and Hard. Münch. 1815. — Bas Ooppelectrophor Austus. Sandsh. 1816. — Bom dynamischen Schriften Lenden. Pred. 2011. Sch. 1814. — Die lesten Les Port hierischen Kaihe. Ebd. 1816. — Bom dynamischen Schriften Lenden. Pred. 1813. — Reihe. Ebd. 1816. — Bom dynamischen Schriften Lenden. Pred. 1815. — Das Ooppelectrophor and Hard. Recensishen S. Landsh. 1815. — Das Doppelectrophore. Schriften Leden. L. w. sandsh. 1815. — Der Gelectrophantes, in Gilb. Annal. d. Phys. 1815. — Der Gelectrophantes, in Gilb. Annal. d. Phys. 1817. — Die Electricität in ihrem Ginn u. Wesen. Landsh. 1817. — Die Electricität in ihrem Ginn u. Besen.

Warme Theorie. Landsh. 1813. — Das Wesen d. Clectricität. Gulzb. 1819. — Physik als Wiscenschaft. 1. Ib. (allgem. Opnamik d. Natur). Seb. 1819. 8. — Bom Zeugniß, welches alle Ehristen geben sollen von Ehristen. Pred. Diling. 1819. — Die allgem. Bewegungslehre n. d. Mechanik. Münch. 1820. — Bon d. Meteorsteinen. Augsb. 1820. 8. — Worte d. Freundsch. u. Erbauung am Grabe des H. geistl. Nathes Echerer. 1820. — Wiscensch. der materiellen Natur, od. Opnamik d. Materie. Minch. 1821. 8. — Bom Derhaltniß d. Ekerticität zum Magnetismus. Ebend. 1821. 8. — Die Sicherung unferer Gebäude durch Blisstrablableiter. Landsb. 1822. 8. — Ueb d. allgem. Menscheherziehung, in d. baier, Nacht. üb. d. Schulb und Erziehungswesen 1828. 4. Q. — Der Lustelectrophor. Münch. 1831.

## 57. Joachim Chriftian Bag,

tonigt, preuß. Confistorial = und Regierungsrath, ordentt. Professort, Doct. ber Theologie u. Philosophie, Ritter b. rothen Ablerordens 3. Klasse ju Brestaus

geb. d. 26. Mai 1766, geft. d. 19. Febr. 1831 \*).

geb. d. 26. Mai 1766, gest. d. 19. Febr. 1831 1).

Derselbe war der Sohn eines Predigers in Leopoldsbagen bei Anklam in Pommern. Seine Schulbildung empfing er auf den Gymnasten zu Anklam und Klosser. Bergen, studirte darauf in den Jahren 1785—89 in Halle Theologie, und nachdem er einige Jahre in Anklam als Jugendlehrer und Erzieher privatisirt batte, wurde er 1795 Feldprediger bei dem damaligen in Stettin gornifonirenden Regiment von Rüchel. In diesem Posten blieb er bis zur Auflösung des Regiments 1807, war aber in den sesten zwei Jahren zugleich als Ussessor der in den sehren zwei Jahren zugleich als Ussessor der in Berlin berufen, und erward sich des schon damals ausgezeichneter Prediger und Seelsorger in kurzer Zeit die berzlichste Liebe und Werthschaung seiner Gemeinde.

Im Jahr 1810 eröffnete sich zuerst ein größerer Wirfungsfreiß für seine Talente, indem er zum Regierungsrath sich gesielliche und Schuldeputation in Bressau berufen wurde. Dieser Auf war ein sehr ehrenvoller. Die damaligen eingreisenden Beränderungen in allen Zweigen der Berwaltung, wodurch dem preuß. Staat nach

<sup>7</sup> Intelligengbl. b. Ballefden Literatztg. 1831. Rr. 30. (Upr.)

fo barten Schickseln neues keben und neue Stärke verlieben werden sollte, trasen vorzugsweise die von der Justiverwaltungsbebörde zur Regierung übergebenden geistlichen und Schuldeputationen. — Unsern Gaß batte die große Katastrophe der vorhergegangenen Ungläcksjahre sehr nade berührt; aber eben damals hatte er auch schon Fähigseiten entwickelt, welche seine Berusung zu einer so bedeutenden Stelle vollkommen rechtsertigten. — Im nachfolgenden Jahre wurde er nach Verlegung der Franksurter Universität und Bereinigung derselben mit der Leopoldina zu Breslau zugleich zum ordentlichen Prosessor der Theologie und Universitätsprediger ernannt. Die Bacultät, der er als damaliges viertes Mitglied zugemiesen worden war, ertheiste ihm kurz darauf (am 12. März 1812) honoris causa die theologische, und gleicherweise die philosophische Facultät im J. 1817 die philosophische Doctorwürde. Scit jener Zeit dat er in diesen umfassenden Den Ferusstreisen mit redlicher Treue, rastlosem Kleis und Serusschen. Mit einem hohen Grade von Ideenslanden. Mit einem hohen Grade von Ideenslanden und eine seitene Gewandtheit in der Geschaftsführung. So tressliche Eigenschaften mußten ihm seine mannigsattigen, zum Theil schwierigen Berusspsiichten erleichtern, so wie sie ihm des Bestalls seiner Dorgesesten, der Uchtung und Liebe seiner Amstenstein mohen Grade thellbaftig machten. — Alls Universitätslehrer sand er gleich ansangs durch seine Lehrvorträge, die sich dauptsächliche über die spsiematische Und prastische Theologie verbreiteten, einen anschlichen Mirtungsfreis, der sich vonzüglicher Kanzelredner, verband er mit seinen Borlesungen über Homilien Verbander, verband er mit seinen Borlesungen über Homilien Kanzelredner, verband er mit seinen Borlesungen über Homilien Stellener, verband er mit seinen Borlesungen über Homilien Stellener, verband er mit seinen Borlesungen über Kanzelredner, verband er mit seinen Borlesungen über Homilien Firmsstreis, der schweiterte und zulest einen dußerst bedeurenden Umfang batte. Selbst vorzüglicher Kanzelr dußerst bedeutenden Umfang hatte. Selbst vorzüglicher Kanzelredner, verband er mit feinen Borlefungen über Homileit jederzeit praktische Uebungen. Auch wurde nach seinen böberen Orts genehmigten Borschlägen vor etlichen Jahren das homiletische Seminar bei der Bresslauer Universität errichtet. — Daß er zur geistlichen Rede die wahre Weibe empfangen batte, unterliegt keinem Zweifel. — Gaß war ein Mann von redlicher Gesinnung, strenger Gewissenbaftigkeit, gerader Wahreitstliebe, ungeheuchelter Frömmigkeit und menschaften, wodurch Wertrauen gewonnen, engere Freundschaft gestiftet und erhalten wird. An seinen Freunden hielt er mit unerschütterlicher Treue und Innigkeit sest. Mit keinem aber hat er in engerer Gemeinschaft gestanden, als mit dr. Fr. Schleiermacher. Werwandte Beistestschung und gleiches wissenschaftliches Streben batten dieses vertrauliche Freundschaftliches Streben batten dieses vertrauliche Freundschaftliches Streben batten dieses vertrauliche Freundschaftliches Streben batten dieses vertrauliche Freundschaftlichen, welche G. in Berlin verlebte, geknüpft. — Schon seit d. 14. Juli 1798 war er mit Wilbelmine Elisabeth Stauendagen, Tochter des Kaufmanns Stavendagen zu Anklam, verheirathet. Aus dieser hochst glücklichen, sast Aidhrigen Stewurden 6 Kinder geboren, von denen jedoch nur ein Sohn und eine Tochter am Leben sind. — Im Druck ist von ihm erschieren: Beiträge zur Berbreitung eines religiösen Sinnes, in einigen Predigten. Stett. 1803. 8. — 2te Aus. ebend. 1804. 8. — Predigten, meistens bei besondern Beranlassungen gebalten. Bert. 1806. 8. — 2te Aus. ebend. 1804. 8. — Predigten geitverhältnisse Vredl. 1814. 9. — Eine Rede im J. 1813. — Antheil an den schlessen von u. sür Schlesen. 2 B. Ebond. 1817.—20. 8. — Antheil an Wachlers Phisomathie. B. 1818. — An meine evangel. Mitblürger (Aussochung zur drifft. Union). Bress. 1823. 8. — Der apostol. Rath, sich in die Zeit zu schiefen, Pred. Bress. 1826. 8. — Ueber den Religionsunterricht in den oberen Klassen der Symnassen. Bress. 1828. 8. — Ueb. d. Reichstag zu Speper. Bress. 1829. 8. —

## \* 58. Carl Friedr. Ueberfchar,

Paftor ju Michelsborf bei Schmiebeberg in Schleffen; geb. b. 6. Juli 1767, geft. b. 19. Febr. 1831.

Der Berewigte murde zu Probstain bei Goldberg in Schlesien geboren, wo sein Bater als Sekretar in der Kanztei des schnigt. Landraths des Kreises H. v. Rader ledte. Seine Mutter Marie Rosine, geborne Richter aus Freistadt, starb ihm schon im 10. Jahre seines Lebens, doch wurde sie durch ihre Schwester, welche der Bater ebelichte, würdig ersest. 14 J. alt bezog Ued. das Gymnakum zu hirschberg und widmete sich daselbst 10 J. dindurch mit rühmlichem Fleiß und musterhaftem Betragen den Wissenschaften. Die Besorgis, wegen beschafter Mittel seine gelehrte Vildung auf einer Universität nicht fortsessen zu können, erzeugte in ihm den ihm durchaus

nicht zusagenden Entschluß, die Landwirthschaft zu erlernen. Da jedoch der Lebrherr, bei dem er sich derselben widmen wollte, wegen anderer bei ihm bereits lernenden jungen Leute, ihn nicht annehmen konnte, so siegte seine Worliebe für die Wissenschaften und das theologische Studium. Er wagte es im Bertrauen auf Gott dieser Neigung Gehör zu geben und blied auf dem Gymnasso. Sein Wertrauen ward auch berrlich gekrönt, indem sich mehrere Wohltbater sanden, die ihn unterstützten. Ostern 1791 bezog er die Universität Halle und vollendete in Jahren seinen theologischen Eursuß mit musterhaftem kleiße unter Abstet, Anapp, Vliemeyer, Güte, Dahl und in der Philosophie unter Jakob \*). Auf der Rückreise von Jalle empfing er in Leipzig die Trauerkunde des Albsebens seines Vaters, auf dessen Wiederschen er sich so innig gefreuet datte. Er sand sogleich im Baterlande eine Hausselberesselle in der Kamilie des Kausmanns Georg Friedrich Treutler in Waldenburg. Immer zählte er die Jahre, die er dier zubrachte, unter die frodessen dienes Ledens; sie vergingen ihm im Genusse der Freuden des geselligen Bersehrs und des sehisberen Umgangs mit einigen Jugendfreunden, die sich gleichem Beruse mit ihm geweiht hatten und mit einander in theologischen Arbeiten und namentlich im Kanzelwortrage wetteiserten. Am 29. Mai 1800 berief ihn auf Prasentation der Gemeinde zu Conraddmaldau bei Kriedland der Kreiberr v. Herris zum Prediger und Seelsorger derselben. Treue, Gemissem Predenschaft leiteten seine gesenste Amtssührung und erwarben ihm die Uchtung und Liebe, so wie das Vertrauen seiner Gemeinde. — Eine sehr merkliche Unlage zur Hoppochondrie sührte eine gewisse welcher er sich Mandenschaft leiteten seine gesenste Amtssührung und erwarben ihm die Uchtung und Liebe, so wie das Vertrauen seiner Gemeinde. — Eine sehr merkliche Unlage zur Hoppochondrie suhrte eine gewisse welcher er sich Mandenschaft leiteten sein seinem Urrtheil über Undere entsprang, so übte er diesellich Strenge gegen sich selbst. Auch dei zunehmenden Jahren und vermehrter Um

<sup>&</sup>quot;) Knapps Biographie, f. N. Nefrolog S. Jahrg. S. 595. Niemeherb'6. Jahrg. S. 544. — Jakob's 7. Jahrg. S. 844.

ungefchicht gu feinem Umte glaubte und wohl gar außerte, daß ihm daffelbe abgenommen werden mochte. Bei alle bem versah er feine Stelle zu voller Zufriedenheit feiner Gemeinde und der Ruf feiner Amtstreue und Gewiffendaß ihm dasselbe abgenommen werden möchte. Bei alle dem versal er seine Stelle zu voller Zufriedenheit seiner Gemeinde und der Ruf seiner Amtötreue und Gewissen, haftigkeit war so allgemein, daß er nach 11jähriger Wirfstamkeit in Conradswaldau von der Gemeinde zu Michesdorf bei Schmiedeberg ohne Proberbigt durch deren Patrocinium, den Magistrat zu Schmiedeberg und die Herrichaft von Pägelsdorf, zu ihrem Seelsorger berusen Ward, dei welcher ansehnlichen Gemeinde er 19 Jahr und 3 Monat bis zu seinem Tode gewirft und des Gunten sen so viel gestiftet dat, daß sein Undenken gemiß bei Alt und Jung in Ehren bleiben wird. Die Kirche, als der Ort, der seine Khâtigkeit am meisten in Anspruch nahm, war sein Lieblingsausenthalt, und wie er sets aus die Erhaltung ihres innern Schwuckes bedacht war, so umgab er sie auch äußerlich als großer Freund der Garten- und Blumenkunde mit freundlichen Zierden der blumenreichen Natur und die Bewohner des Ortes sahen und Budgesalten den Kaum, der ihr Gottesbauß und die Wohnung des Predigers umgibt, immer lieblicher verschonert. Wohlmollendes Mitselden und thätige Theil, nahme an der Noth und den Bedürsnissen seinel munt den Mehren zurchonert. Boblmollendes Mitselden und thätige Theil, nahme an der Noth und den Bedürsnissen seinel weiterseinen den und fehrerten ihm um so mehr die allgemeine Liebe. — Seine Mußestunden benußte er wirdig zu sortgesetzem Studium, wisenschaftlichem Forsterungen ein, wohei er seine Mußestunden den war ihm eine wahre Erholung und konnte ihn oft zur berzlichsen heiterkeit und Fibliche Demuth waren die Auptgestunden den war der sich auch mit den gemaftlen Werden konnte. Religiosität und driftliche Demuth waren die Hauptgesten des Verkorbenen Kaufmanns Keuß in Waltgend, die er als Haußlichen Berdaltnisse wissenschaft werden konnte. Religiosität und driftliche Demuth waren die Pauptgrundzüge seines Charakters und schwerzlich vermissen zu de kreube seinen Umgang, den sie so gern aus und haben starten, die auf eine Tochter, die er zu gestellt feinen Toch ben geschaft N. Nefrolog 9. Jahrg.

sprochen, so warde auch die hypochondrische Stimmung, die ihm hausig das Leben erschwerte, vielleicht nicht eine solche Macht über ihn erhalten haben. Welche schäpenswerthe Seiten auch seine Gattin besaß und wie sehr sie ihrem Manne mit inniger Liebe und Achtung zugethan war, so fand doch zwischen ihnen nicht die eigentliche, eine Ehe wahrhaft beglückende Seelenübereinstimmung katt, wesdalb denn beide zu beklagen waren. In den letzern Jahren lebten sie durch freiwilligen Beschluß ohne richterliche Scheidung von einander getrennt, und sichtlich wohlthätig wirkte diese Entsernung auf seine Benütschich wohlthätig wirkte diese Entsernung auf seine Benütschieh wohlthätig wirkte diese Kefinden. Seine Gattin stard 9 Monate vor ihm. Er erfreute sich, abgeseschen von seinem deppochondrischen Zustande, einer nur selten durch eigentliche Krankheitsansälle unterbrochenen Gelundbeit. Man rechnete, da er bereits das 63. Jahr zurückgelegt hatte und sich salt muterer, als ost früherdin, besand, auf eine noch lange Dauer seines Lebens. Niemand und er selbst nicht ahnete, daß er am 3. Sonntage nach Epiphanias zum letzenmal den heil. Ledrstubt betretten haben würde. Ueberschär batte sich nämlich sowohl durch seine Gegenwart bei einer Feuersbrunst, die während einer kalten Nacht in einem seiner Kirchdörfer ausgebrochen war, als auch auf einer Reise zu einem entsernt wohnenden Kranken eine Erfältung zugezogen, welche wahrscheinlich die ihm noch in der genannten Woche zustossenden Zuställe beschleunigte. Unsfangs wurden dieselben sürstellte bie hein und ihn die sich auch am 18. Febr. einstellte, und am folgenden Tage seinen sanft und unverwerft erfolgten Tod herbeissührte.

# \* 59. Carl Alexander, Marquis v. Piatti, tonigt. fachf. wirkt. Seh. Rath, Conferenzminister u. Kammerhere,

Großtreuz bes f. f. Rautentranzorbens und ber eifernen Krone, Großtreuz u. Comthur vieler andern Orden, zu Dresden;

geb. b. 2. Gept. 1766, geft. b. 21. Febr. 1831.

Er war zu Dresden geboren, erhieft seine erste Biladung in dem damals mit vorzüglichen Lehrern versehenen dasigen Pageninstitut und bezog, nachdem er bereits im f. s. hofdienst eingetreten war, hierauf 1788 die Universität Leipzig, wo er sich besonders der ihm unvergeßlichen Beledrungen und Berathungen des hofraths Dr. Platmer erfreute. In dieser Zeit war er auch bei der Arduner erfreute.

mung des Kaisers Leopold II. in Frankfurt im Mai 1790 als Kammerjunker gegenwärtig. Nach seiner Rückfedy von Leipzig 1792 machte er zu seiner eigenen Sildung in den Jadren 1794 und 95 Reisen nach Italien, zuerk dis Reapel, dann nach Parma, wie er denn überdaupt Italien als die Schule aller europäischen Bildung und Kunst anzusehen gewohnt war und daher auch noch in spätern Jadren mit großem Kunst anzusehus, worüber er steis Buch dielt, den Prinzen Anton und dessen Gebeiden Hung der merkwürdigen Reise begleitete, welche diese beiden Herrschaften in Gesellschaft des Kaisers Franz vom Februar 1819 an durch ganz Italien machten. Er wurde dabei Großfreuz mehrerer Kitterorden an den ital. Hen. — Schon vom Sept. 1808 an war er mit Seh. Raibs Eharakter als Oberbosmeister des Prinzen Anton angestellt. In dieser Stellung widmete er sich auch in den verhängnisvollen Tagen von 1813—16 seinem Prinzen mit dem treuerken Dienseisser und mit furchloser Uneigennünzigkeit, eben so wie er viel Gelegenheit sand, das ausgezeichnete Zutrauen des nur im Wooltsun sehen zusahend zusahen. Als der Prinz Anton 1827 den Ihron benieg, wöhlte derselbe ihn zur Anksindigung dieses Freigenisses beim Kaiserdose in Wien, und Se. Masseld dat auch seit jener Zeit, wo er dem Könige nicht mehr in seiner vorigen Stellung dienen konnte, nie ausgehört, in ihm einen ihrer redlichsten und wohlmeinendsten Diener zu erkennen und in vielen Hausangelegenheiten seine Meisnung zu vernehmen. Er unterhielt mit ihm auch in der Genten ihre redlichsten und wohlmeinendsten Diener zu erkennen und in vielen Hausangelegenheiten seine Meisnung zu vernehmen. Er unterhielt mit ihm auch in der Einen deren hausangelegenheiten seine Weisnung zu vernehmen. Er unterhielt mit ihm auch in deren führte den Kenner der Hochste ihn während seiner konzelle und der Scholze den Beweiden schwieden Scholze den den Schwieden den Vernehmen und deten Patrioten ihm geweidt wurden. Er vermählte siehen der des und die ihm dadurch bewiesen königliche Anstender, treuen Freunde mit gene dem den den 11 \*

#### \* 60. Johann Friedrich Schleusner,

Professor und Doctor ber Theologie und Profif zu Wittenberg, Director des homiletischen Institutes u. zweiter Director des theo-logischen Seminariums daselbst;

geb. b. 16. Januar 1756, geft. b. 21. Febr. 1831.

Leipzig war der Geburtsort dieses um mehrere Zweige der Theologie bodverdienten Gelehrten. Sein Bater war Kriedrich Wilchem Schleusner, Licentiat der Abeologie und Archidiakonus an der dasgen Thomaskirche. Allgemein gesiedt wegen der unerschüttersichen Redlichkeit seines Scharakters, empfahl lesterer sich in seinem Wirkungskreise durch sein Wohlwollen und die Vereitwilligkeit jedem nach seinen Kräften zu dienen. Jeden Augenblick, den ihm seine Verusterung seiner Kenntnisse, deren Umfang nicht gering war. Ein Freund der Habslichkeit, der ihm sein killer Famistlenkreis reichlichen Ersaßlichkeit, der ihm sein killer Famistlenkreis reichlichen Ersaßlichkeit, wenn es, ohne Jemand dadurch zu beleidigen, geschem konnte, absichtlich aus. Mehr Genuß fand er auf einkamen Spaziergängen, wo ihn der Anblick der schwen konnte, absichtlich aus. Mehr Genuß fand er auf einkamen Spaziergängen, wo ihn der Anblick der schwen gewissenhaftesten Berwaltung seines Predigtantis konnte er sich der Liebe und Achtung seines Predigtantis konnte er sich der Liebe und Achtung seines Gemeinde für immer versischen Berwaltung seines Genesinde für immer versischen Besten. — Nicht lange genoß S. das Glück, durch einen solchen Bater erzogen und durch sein belehrendes Beispiel gebildet zu werden. Er starb, nachdem er sich einer fast ununterbrochenen Gesundheit erfreut batte, plöplich im J. 1764. Die Erziehung des Sohnes übernahm num seine Mutter, Johanna Regina, geborne Scholmin. Sie, die ihrem Gatten die treueste Lebensgessährtin gewesen war und ihn zum Bater mehrerer Kinder gemacht hatte, sorzt und mit Eifer sür S. Bildung. Aus den Bath Ernestis, Thalemanns u. a. berühmten Leipziger Theologen übergab sie ihn dem Unterricht einiger Privatlehrer, zu welchen Matthias, Wolf, Kallenbach und Opis gehörten. Im J. 1769 ward S. unter die Ertraneer auf der Thomasschule zu Leipzig ausgenommen. In der Prüsung, welcher er sich unterwerfen mußte, bestand er so gut, daß er sozleich in die zweite Klase teten konnte. Dort unterwiesen ihn der Conrector M. Thieme u Leipzig mar ber Geburtbort Diefes um mehrere 3meige

achtung und Liebe. Alls er zwei Jahre später in die erste Klasse hinaufrückte, erweiterte und berichtigte S. seine Sprachenntnisse unter der Leitung des berühmten Philologen Johann Kriedrich Kischer. — Nach Berlauf von sechs Jahren, welche S. auf der Thomasschule zugedracht datte, ward er zu Ostern 1775 unter dem Recrorate des Dr. Plaz in die Reihe der akademischen Bürger aufgenommen. Er seizte die unter Kischers Leitung begonnenen phisologischen Studien fort, und benuste steizig die Kollegien, welche von Ernest, Reiz, slodius und Morus gesesen wurden. Der zulest genannte Gelehrte gewann durch seine össentlichen und Privat-Vorlesungen, welche S. beinahe vier Jahre hindurch fast ununterbrochen besschöldung. Der Leitung des unvergestichen, als Menschund Gelehrter auf gleiche Weise geachteten Morus vertraute sich S. ganz an. Morus ward ihm Muster und Kührer im Gediet der neutesamentlichen Eregese und in den Bemühungen, seinen mündlichen und schriftlichen Bortrag weiter auszuhilden. Zu einer richtigen Interpretation der Schriften des alten Lestaments ward er durch Dathe, Gossel und Scharsenberg gesührt, während Platner, Sepolis, Kunfe u. A. feine phisosphischen, mathematischen und physikalischen Kenntnisse erweiterten. Auch Anthropologie und Medicina sorensis gehörten zu den wissenschaftigen und physikalischen Kenntnisse erweiterten. Auch Anthropologie und Medicina sorensis gehörten zu den wissenschaftigen sodern, mit denen sich S. damals beschäftigte. Erst später für en neuen sich der Theologie im engern Sinne des Worts zu midmen. In dem Gebiet dieser Wissenschaft wurden Erusübs, Ernesti, Tdalemann und Körner seine Hauptsührer. — Unter diesen Studien wuren vier Jahre verschosen, nach deren Berlauf er im Kebruar 1779 die Magisterwürde annahm. Er vertheibigte dei dieser Gelegenheit seine Dissertation: Syndolarum ad rem criticam et exegeticam Veteris Testamenti partieula prima. Von der Pageschen er im Matz 1781 seine philologische Dissertation: De parallelismo sententiarum, egregio subsidio interpretationis grammatic philoggische Offertation? De paraleitemo sententarum, egregio subsidio interpretationis grammaticae Veteris Testamenti öffentlich als Prases vertheidigt hatte. Im October des nächsten Jahres (1782) ward er Baccalaureus der Theologie und Bormittagsprediger an der Universitätskirche. Dies Amt verwaltete er mit unermüdeter Berufstreue und zu allgemeiner Zufriedenheit dis zum J. 1785. — Diese Periode gehörte in jeder Hinsich zu

einer der glücklichten in S.s Leben. Gewissenhaft benutte er seine Zeit theils zu seiner eigenen böbern Ausbildung, theils zu eregetischen und domiletischen Borkefungen. Er genoß in jenem Zeitraum alle die Freuden,
welche die Beschäftigung mit wissenschaftlichen Lieblingsftudien, das Gefühl der Unabhängigkeit und der traute
Umgang mit Freunden und Berwandten in einer volkreichen Stadt mit freundlichen Umgebungen irgend gewähren konnen. Seinen damaligen Lebensgenuß erhöbte
die Hossinung, seine angenehmen Verbältnisse nie ausgelöst zu sehn. Seine Jugend, der Beisall, den er erbielt, die glücklichen Verbindungen, in denen er stand,
alles dies schien ihm die Erfüllung seiner Lieblingswünsches dies schien ihm die Erfüllung seiner Lieblingswünsches dies schien ihm die Erfüllung seinen Aussichten und
Erwartungen veränderten sich dadurch auf einmal gänzlich. Indeß glaubte er, nach reissichen Undehmen zu aussichten und
Erwartungen veränderten sich dadurch auf einmal gänzlich. Indeß glaubte er, nach reissiche lebersegung, jenen
Auf nicht ablehnen zu dürsen. Nachdem er am ersten
Sonntagen nach Epipbanias seine Aushücken und
Ermartungen der Spipbanias seine Nichiebspredigt in der
Universitätssirche zu Leipzig gebalten batte, kam S. den
A. Februar 1785 in Göttingen an. Mit seinem Programm: Curae hexaplares in Psalmorum libros erösseter und ere eben genannten Universität seine theologischen
nnd ergetischen Borlesungen. Im I. 1790 erhielt er durch ein Rescript der Jannöverischen Regierung, ohne fein Ansüchen, eine ordentliche Prosession Regierung, ohne fein Unsuchen seine ordentliche Prosession Regierung den Testamenti vario usu. Die Verhältnisse, in denen er seitdem in Göttingen lebte, waren in mehrsacher Hinsis Novi Testamenti vario usu. Die Verhältnisse, in benen er seitdem in Göttingen lebte, waren in mehrsacher Jinsicht erstenlich. Er mußte sich geehrt sichen Soudle seine hinden phagte, ausgenommen wurden. Sowohl seine gelehrte Bildung, als seine Westen vollegen aus erweitert durch die nahe einer ber gludlichften in G.s Leben. Gemiffenhaft be-Glad, unter einem allgemein geliebten gurften ju fteben,

in erfreuticher Unabbängigkeit von dem Hannöverischen Ministerium. Mit seinen Collegen lebte er, seinem kredfertigen Eharafter gemäß, in freundschaftlichen Berhältsnissen, welche durch keine gegenseitige Irrung gerübt wurden. Auch für sein dausliches Gläck war gesorgt, seine Sophie Weber aus Leipzig, eine in jedem Betracht seiner Würdige Gattin gefunden hatte, durch die er Bater mehrerer Kinder ward. Was ihn irgend unangenehm berührte, vergaß er unter den Freuden des häuslichen Lebens, die ihm semilienfreis det. Keine wessenstigen Peränderungen erlitten S. Verhältnisse, als er 1795 einem Ruse nach Wittenberg solgte. Er ward der ordentlichen Peränderungen erlitten S. Verhältnisse, als er 1795 einem Ruse nach Wittenberg solgte. Er ward der ordentlicher Prosesso von Elekte eines Directors des neuerrichteten dem Itulie Stelle eines Directors des neuerrichteten dem Itulie Stelle eines Directors des neuerrichteten dem Itulie Stelle eines Directors des theologischen Seminariums. — Als er den 21. Februar 1831 im 73. Edsj. stard, hinterließ er den Rubm eines Gelehrten, der in den in eine zweiten Directors des theologischen Seminariums. — Als er den des theologischen Wissens und besonders in den altern Sprachen ganz vorzügliche Kenntnisse besaß. Außer mehrer schaftschaft und hätern Beiträgen zur Interpretation des Ieslass. Jeremias u. a. Propheten, die ansangs einzeln gedruckt, und häterin (1812) unter dem Titel: Opuscula critica nd versiones graceas Veteris Testamenti pertinenta in einer Gammlung vereinigt wurden, lieserte S. mehrere schähder Kesensionen für Jusingels Bibliotheca theologisch Missenschaft und sündlicher Sprachfenntniss eutgendes Lexicon graceolatinum in Novum Testamentum. Dies Werf, welches 1792 in 2 Känden erschien, wurde 1819 zum viertenmal ausgelegt. Eine seiner legten literarischen Arbeiten war Novus Thesaurus philologious, sive Lexicon in LXX eteliquos interpretes graecos ac scriptores apoeryphos Veteris Testamenti. Die 5 Kände diese Werfs erschienen in den Jahren 1820 — 1821 in gr. 8. gedruckt. Den

criticam et exegeticam V. T. particula prima. Lips. 1779.

8. — Diss, philol. de parallelismo sententiarum, egregio subsidio interpretationis grammaticae V. T. Ebb. 1781.

4. — Standrede auf Sophie Briederife Ernesti. Ebb. 1781 8. — Diss. Collationis proverbiorum Salomonis cum bibliis polyglottis Londinensibns et hexaplis Origenianis Specimen. Ebb. 1782 4. — Lexici in Interpretes Graecos V. T. maxime scrintores appervuhas spicilegium, post Richard. V. T., maxime scriptores apocryphos spicilegium, post Bie-lium congessit et edidit. Ebb. 1784. 8. — Spicilegium II. Ebb. 1786. 8. — Abschiedspredigt, am ersten Sonntage nach Epiphanias in der Universitätsfirche zu Leipzig ge-haften. Ebend. 1785. 8. — Curae hexaplares in Psalmorum libros ex patribus graecis. Gotting. 1785. 4. — Auctarium interpretationis ecclesiastae Salomonis. Ebd. 1785. 4. — Sammlung einiger Religionsvorträge. Ebd. 1788. 8. — Observationes criticae in versiones graecas oraculorum Jesaiae. Ebb. 1783. 4. — Commentarii novi critici in versiones veteres proverbiorum Salomonis. Specimen pr. Ebb. 1790. 4. — Spec. II. Ebb. 1792. 4. — Spec. III. Ebb. 1793. 4. — De vocabuli  $\pi \nu \bar{\nu} \bar{\nu} \mu \alpha$  in libris N. T. vario usu, commentationis theologicae pars prior. Ebd. 1791. 4. — Novum Lexicon graeco - latinum in Novum Testamentum; T. I. u. II. Lips. 1792. 8. Ed. II. Ebd. 1801. 2 Vol. 8. Ed. III. Ebd. 1808. 2 Vol. 8. Ed. IV. Ebd. 1819. 2 Vol. 8. — Ein Nachbruck dieses Werkes erschien 1814 zu Edinburg, 2 Th. gr. 8. — I. D. Michaelis observationes philologicae et crit, in Jeremiae vaticinia et threnos; edidit multisque animadversionibus anxit. Cotting 1793. 4. — Wediaten in madversionibus auxit. Gotting, 1793. 4. — Predigten v. G. H. Richerd, Superintendenten zu Gifhorn (von Schleußener herausgegeben). Ebd. 1795. 8. — Göttingische Bibliothek ber neuesten theol. Literat. Ebd. 1795—1797. 3 Bbe. thef der neuesten theos. Literat. Ebd. 1795—1797. 3 Bde. 8. — Progr. Observationum nonnullarum de patrum graecorum auctoritate et usu in constituenda versionum graecarum V. T. lectione genuina. Pars I—III. Viteb. 1795 biß 1797. 4. — De notione Spiritus S. in codice hebraico. Ebd. 1797. 4. — Sylloge emendationum conjecturalium in versiones graecas V. T. Partic. I—IX. Viteb. 1799—1806. 4. — Additamenta ad novi Lexici Gr. Lat. in N. T. edit. primam. Lips. 1801. 8. (f. d. Besser ber ersten Ausgabe). — Libellus animadversionum ad Photii Lexicon. Lips. 1810. 4. maj. — Curae novissimae, sive appendix notarum et emendationum in Photii Lexicon. Ebd. 1812. 4 maj. Opuscula critica ad versiones graecas Veteris Testamenti pertinentia. Ebd. 1812. 8. (eine vellständige Gammlung feiner Programme). — Novus Thesaurus philologicus, sive Lexicon in LXX et reliquos Interpretes graecos ac scriptores apocryphos Veteris Testamenti. Pars I—V. A— O. Ebd. 1820 — 1821. 8. (Mit dem Bildniß des Berfaffers). — Zerstreute Aufsähe in Zeitschriften: 1) Curaecriticae et exegeticae in threnos Jeremiae, (im Repertorium f. biblische und morgenländische Literatur. Td. 12.)—2) Beiträge zur Erklärung der Sentenzen des Salomo (in Gabler's neuem theologischen Journale 1799. St. 6. S. 549 u. f.). — 3) Beiträge zur Erklärung d. Beissgaungen des Propheten Jesais (in Keil's und Asschirner's Unalesten sur d. Studium der Theologie. Bd. 1, St. 2, S. 1 — 44.) — 4) Observationes in Erotiani, Galeni et Herodoti Glossaria in Hippocratem, ex edit. Franzii (in Fridemanni et Seebodii miscell. crit. Hides. 1822. Vol. I. P. II. p. 71 — 76. — 5) Observationes in varios scriptores (Ebd. P. III. p. 535 — 588). — 6) Mehrere Rezensionen in Hufnagel's Bibliotheca theologica u. in den Göttinger gesehrten Anzeigen. Sein Leben, v. ihm selbs beschrieben, in Beier's allgem. Magaz, f. Pred. B. 8. St. 6. S. 94 — 103. — Bergl. auch über S. Hütter's Geschichte der Univers. Göttingen. Th. 2. §. 181,

Jena. Dr. Heinr. Döring.

## \* 61. Chriftian August Otto Schmidt,

Bonigl. preuß. Dberlanbegerichtsaffeffor ju Raumburg; geb. D. 28. Jan. 1800, geft. b. 21. Febr. 1831.

Der Geburtsort bes Berewigten ift Raumburg. Sein Bater ift Chrift. E. Schmidt \*), königl. sächsischer an dem herzogl. Altenburg. Abvocat und Stadtrichter an dem genannten Ort; seine Mutter ist eine geborne Striges lius aus Halle. Bon seinem 6. Jahre an erhielt er den Unterricht eines Hauslehrers, des Mag. Bock, jehigen Pfarrers zu Großjena bei Naumburg, durch welchen er auch so weit gebracht wurde, daß er die Stadtschule seiner Vaterstadt besuchen konnte. Hierauf bezog er 1813 die Landschule Pforte, wo er sich durch kleiß und sonstiges Wohlverhalten die Liebe seiner Lebrer erward. Einer seiner damaligen, ihm jedoch im Alter vorangehender Mitschuler auf dieser Anstalt, der im J. 1822 zu Stol.

<sup>&</sup>quot;) Der im R. Nefrol. 1. Jahrg. S. 796 biographifirte M. Chr. Schmidt, Paft. ju Schonfeld bei Leipzig, ift fein Bruber.

berg am Harz angestellte Consstorlafrath Parreidt, wurde späterhin sein Schwager, indem er seine jüngste Schwester Fr. A. Ehr. Schmidt ebelichte. Oftern 1818 ging er zum Studium der Achtswissenschaft nach der Universität Halle ab. Auch dier machte er sich allgemein durch seinen Fleiß und sein Betragen beliedt, so doß er sich der freundschaftlichsen Theilnahme der achtbarsen dasgen Familien und Geledrten (der Prof. Gruber und Pfotenhauer, des Oberbergrathes Eggert u. s. w.) zu erfreuen hatte. Michaelis 1820 ging er nach Verlin, bestand dier die Prüfungen als Auseultator und Referendar und vollendete die ihm bei dem Berliner Stadt. und Rammergericht ausgetragenen Arbeiten zur vollen Zussiedenheit seiner Vorgeschten. So wie er zu Berlin einen wohlwollenden Berwandten in der Person des Prof. Weiß besoß, so sand er auch an dem Viegerässen der des fönigl. Kammergerichts, h. v. Trüßschler , einen sich für ihn interessirenden Gönner. Bon Berlin aus wurde er zur Revidirung des zu Saalau bei Insterdurg in Lithauen besindlichen Justizamtes auf königl. Rechnung geschickt. Rachdem er dies mit vielen Mühseligskeiten verbundene Geschäft auf das Beste zu Stande gebracht datte, wurde ihm, als einem brauchbar befundernen Arbeiter, das Viegenden zu han sehoch das Rlima derselben nicht zusagte und ihn außerdem den Hunsgesteinen in dieser Zeit manche Anträge gemacht, in den dassigen Segenden zu bleiben; da ihm seboch das Rlima derselben nicht zusagte und ihn außerdem der Wunssch zusagte und ihn außerdem der Bunsch, nach seiner Heise die, solch auch Berlin zurück, machte dier, sondern begab sich 1826 nach Berlin zurück, machte dier sein drittes juristisches Eramen und wurde in Kolge besieben zum Assesten. In dieser neuen Stellung suhr er nach gewohnter Weise als treuer Arbeiter sort und verzich nicht allein auf das Phüstlichse seine eigenen Amtsgeschäften zu einer baldigen Bestorerung, die jedoch leider nicht in Ersüllung gingen, da der Kod ihn in der Belike seines Lebens seinen trauernden Eltern, Geschwissern und Kreunden entriß. ftern und Freunden entrig.

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. R. Retrolog 8. Jahrg. G. 875.

#### 62. Gabriel Bernard von Bibber,

tonigt. baier. wirtt. Staatbrath im außerorbentt. Dienft, Generale commiffar und Prafibent ber fonigt. Regierung bes Martreifes, Groffreug bes Civilverbienftord. ber baier. Arone ju Danden ;

geb. b. 20. Dct. 1774, geft. b. 21. Febr. 1831 \*).

geb. b. W. Oct. 1774, geft. b. A. Febr. 1831 \*).

Er war zu Mannheim geboren, kam aber schon in seiner frühesten Jugend nach München, wohin sein Vater im J. 1778 als königl. Rath und Gebeimer Sekretar von Mannheim aus berusen wurde. Die erste Grundlage seiner Bildung verdankte er den geschieften Händen des dermaligen Herrn Bischofs und Domprobses von Streber, welcher ibm zehn Jahre dindurch ein einsichtsvoller Lehrer und sicherer Kührer war. In München besuchte er das Gymnasium, ging dann auf die Hochte nach Heidelberg, widmete sich vorzugsweise den Rechts und Semeralwissenschaften, und vollendete seine Studien auf des Hochten zehren und vollendete seine Fudigen sich in Ingolstadt. Sein Bater war inzwischen in der Eigenschaft eines Hoffammerdirectors nach Mannheim zurückgekehrt, er aber ging nach der Beendlagung seiner Universitätsstudien von Ingolstadt nach München, betrat seine praktisch aus dangerichtlichen Geschäftsteis. — Es zeigte sich bald, daß er recht gemählt hatte. Seine Wisbegierde fand Befriedigung, sein Talent bescheleunigte die Ausbildung, nud ichon nach kurzer Zeit erkannte man in ihm die glücklichen Anlagen des Geschäftsmannes, welche in seinen spätern Ledens, epochen immer glänzender bervortraten. Im Januar 1798 wurde er zum Landrichter in Schwaben, im dermaligen Ariegsereignisse, welche seinen spätern Ledens, epochen immer glänzender bervortraten. Im Januar 1798 wurde er zum Landrichter in Schwaben, im dermaligen Ariegsereignisse, welche seinen Amstenz, gaben ihm Gelegendeit, seine Einsicht und Thätigkeit zum Annan und kriegereignisse, welche seinen Amstenz, gaben ihm Gelegendeit, seine Berdichen Schlacht machten, Jahrg. 1803, S. 260 disentlich anerkannt. Nicht minder war das Armenwesen der Gegenhand seiner unermüblichen Sorgfalt. Er gab diesem Zweige der össentlichen Wohls fahrt eine Einrichtung, welche von der damaligen dur-

<sup>\*)</sup> Rach einer icon gebruckten Biographie.

fürstlichen Landesdirection in Baiern durch das Ausscheriben vom 23. November 1804 sämmtlichen Landgerichten als allgemeine Norm vorgezeichnet worden ist. Bei solichen Handlungen mußten die Blide auf ihn sallen, wenn von der Biederbesesung böherer Stellen die Rede war. Im August 1803 wurde er zum General Landesdirectionstate in München besördert, im darauf solgenden Jahre als die irigirender Nath der churschilichen Landesdirection nach Bamberg versetz, im I. 1805 zum wirklichen Director der eben erwähnten Landesstelle ernannt, und im J. 1806 in der Eigenschaft eines Directors des Guberniums der Provinz Lorol nach Innsbruck berusen. Die Berdienste, welche er sich in diesen schwierigen Dienstverhaltnissen um den Staat erworden batte, wurden am 19. Mai 1808 durch die Berleihung des Aitterfreuzes des Eivilverdienstordens der baierischen Krone besohnt. Als im J. 1808 das Fürstenthum Aprol in drei Kreise getheilt, und demselben eine innere Berwaltung gleich den übrigen Landestheilen gegeben wurde, erhielt er die edrenvolle Besörderung zum Reserendär im geheimen Kinanzdepartement zu München. Die großen Ereiguisse, welche damals schnell auf einander solgten, und die Finanzgeuellen Baierns sehr fühlbar in Anspruch nahmen, erhöhten die Wichtigseit des ihm anvertrauten Postens, dessendhaltigen Anderscheifessien vor der Ereiguisse, welche damals schwellt des ihm anvertrauten Postens, dessendhaltigen Anderscheifessen noch lange in rühmlichem Arbeiten bei der königl. Ministerial-Kriegscommisschaften Versungen, welche im J. 1817 mit der neuen Kormation der Weinstern vorüber; er wurde damals als Bieeprästent der königl. Regierung des Kegenkreises nach Acgensburg verseht, kehrte aber schon am 30. October dessehen Jersten vorüber; er wurde damals als Bieeprästent der königl. Regierung des Kegenkreises nach Regensburg verseht, kehrte aber schon am 30. October dessehen Der Grantserabe im außerordentlichen Dienske, und end-lich im J. 1825 als den höchsten Beweis des Wertrauens und der Anersennung seiner Berbertr, am 16. October des fürftlichen Landesdirection in Baiern durch das QuefchreiReibe von Wohlthaten hat er die glübende Dankbarteit gegen den königlichen Geber dis zu seinem letten Attemzuge in treuer Brust bewahrt. — Der jett regierende König Ludwig schenkte ihm sogleich nach seiner Throndesteigung das besondere und ausgezeichnete Bertrauen, ihn der Zahl dersenigen Staatsmanner einzwerteiben, welche sich um seine Person zu versammeln hatten, um die Berbesserungen der innern Verwahrung, so wie die Ersparungen im Staatshaushalte zu berathen, deren Trückte sest so sich auch den den der eine Den schönken kohn für seine Bemuhungen hierbei dat er in dem öffentlichen Ausdrucke (Reg. Bl. 1826, S. 63) der huldvollen Anerstennung und der Zufriedenheit seines Königs gefunden. Kein weiterer Ergeiz sa in seiner Brust, sein einziger Wunsch war, die bleiben und zu wirken. Die Gnade des Königs gewährte ihm diesen Wunsch, er blieb und wirkte, dis am 19. Febr. 1831 ein Schlagsluß ihm die Kräste nahm, und viel zu früh am 21. desselben Romaats seinem thätigen und frühtereichen Leben ein Ende machte. — Der Künstler sucht seinen Rahm zunächt in der Gegenwart, in der Kult seinen Kuhm zunächt in der Gegenwart, in der Duld seines Fürken, in den Derzen seiner Unterzebenen, in der Kuhm Zunächt in der Begenwart, in der Buld seines Fürken, in den Derzen seiner Unterzebenen, in der Kuhmes vorgedrungen sen, mag das Gesuh eines Jeden entschelden, welcher ihn zu fennen Gelegenheit hatte. Die allgemeine Etimme dat am Grabe gesprochen. Unermädet war er im Dienste, einsichtsvoll in der Behandlung der Geschässe, entscholos bat am Grabe gesproden. Unermubet mar er im Dienste, einsichtsvoll in ber Behandlung ber Geschäfte, entschofen im Augenblicke bes handelns. Reine Rucksicht auf feine Gesundheit hat seinen Eifer maßigen konnen; er bat sie in in einem Leben wenig Rube gegonnt, er hat sie nun gefunden.

Gottlob Haubold von Ginsiedel, 63. Bonigl. murtemb. Dberft und Kammerherr, Ritter bes tonigl murs tembergifchen Militarverdienftordens und Mitgl. ber frang. Ehrenlegion, ju Bolftis bei Leipzig;

geb. b. 18. Dec. 1784, geft. b. 24. Febr. 1831. Er wurde als altester Sohn haubold Reinhardts von Einstedel \*) auf Wolftig, und Antoinette's, geb. v.

<sup>\*)</sup> G. d. vorlieg. Sahrg. b. Retrologs, b. 14. April.

Einsiedel aus dem Hause Resselsbayn zu Weißenfels, geboren. Nach zurückgelegtem 15. Jabre trat er aus besonderer Borliebe für den Militarstand den 1. März 1798 bei dem durfürstlich sächsischen Dragonerregiment Prinz Elemens seine militärische Lausbahn an, nahm, nachdem er 2 Jahre als Fahnjunker bei diesem Regiment gestanden, und sich ihm keine Aussicht zu einer schnellen Beförderung zeigte, seinen Abschied und wurde bei dem berzoglich würtembergischen Sebvaurlegersregiment als Lieutenant angestellt. Als solcher machte er den Feldzug im J. 1805 gegen Destreich, so wie 1806 und 1807 den gegen Preußen als Nittmeister und Schwadronches mit. Sein unerschrockener Muth und seine aus gezeichnete Tapferkeit, die sich in vielen Schlachten beswährt datte, erward ihm den 24. Juni 1807 den königl. würtembergischen Militärverdienstorden, so wie den 1. Oct. 1807 nach den Schlachten von Heiligenberg den franz. Orden der Ehrenlegion, bessen Vill. bezog. Nach beendetem Keldzug ernannte ihn der König zum Kammerherrn und Major. In dieser letzern Eigenschaft wohnte er dem Keldzug gegen Destreich 1809 bei, in welchem er sich, so wie in den frühern Feldzügen, durch unerschütterlichen Muth in der Art auszeichnete, daß er sogleich zum Obersteitententen befördert wurde. Da aber seine Gesundbeit durch die vielen Stravazen sehr gelitzten hatte, und der Felddienst seinem Körper nicht mehr zusate, so machte ihn der König von Würtemberg im J. 1811 zum Obersten und Commandanten der ganzen Gensdarmerie. Dieses 700 Mann starte Corps beschligte er bis in den August 1813, in welcher Zeit ihm zusnehmende Kränklichkeit und Familienverhältnisse veranlasten, um seine Entlassung zu bitten. Er ledte von nun an im väterlichen Hause bis zu seinem am 24. Vebruar 1831 ersolgten Tod. — Seets mit Leid u. Seele Soldat war er ein treuer Anhänger und Berehrer Napoleons. poleons.

### \* 64. Friedrich Maximilian von Klinger,

taif. ruff. Generallieufenant, Director bes 1. Landcabettencorps zu St. Petersburg, Gurator ber kaif. Universität zu Dorpat, Mitgl. der Oberschuldirection, Oberdirector bes Pagencorps, Mitgl. vom Conseil des Frauleins und St. Catharinenstifts in St. Petersburg, Inhaber der Schnalle sur diabrige Dienste, Nitter des St. Aus nenorbens 1. Kl., bes St. Alexander Newsthord., bes St. Blabimirord. 2. Rl. u. b. St. Georgenord. 4. Rl., ju Petersburg;

geb. im Febr. 1758, geft. b. 25. Febr. 1831.

geb. im Febr. 1758, gest. d. 25. Kebr. 1831.

Er wurde geboren in Frankfurt a. M., wo sein Bater als Urtillerist im Dienste des dasigen Magistrats sebre, desuchte die Bürgerschule und das Gymnasium seiner Baterstadt, und bezog darauf im 18. Jahre die Universtät Giesen, wo er sich der Jurisprudenz widmete, soder aber diese Studium ausgad. Da seine ersten literarischen Bersuche im dramatischen Kache waren, so dielt er sich im J. 1776 etwa acht Monate bei der damaligen Seilerschen Schauspielerzessesslichaft in Leipzig aust, sedoch ohne alle Berbindlichkeit und blos um das Theater genauer kennen zu sernen. Seine Neigung bestimmte ihn zum Misitärdienst. Als der daierische Successionskrieg ausbrach, wurde er von dem östreichschen Feldzeugmeisster Baron von Ried, der ihn kennen gesernt hatte, in dem Walterschen Freicorps als Unterlieutenant angestellt. Nach Beendigung dieses kurzen Feldzugs begab er sich in vertrautem Umgange mit Varskardt, Candoth, Penninger, Caraber und Klopstock. Im Jahre 1780 reiste er nach St. Petersburg, um in russische Dienste zu treten. Da er von dem in Montbeillard residirenden derzogl. würtembergischen Horfe vorher work, so würtembergischen Horfe vorher empsohlen worden war, so würtembergischen Horfe durch pleien, Deskreich, Italien, Frankreich, die Schweiz, die Niedersande und Deutschland zu machen. — Als 1783 der Krieg gegen die Kürfen ausbrechen sollte, wurde er von dem Gospfürsten, Brankreich, die Schweiz, die Niedersande und Deutschland zu machen. — Als 1783 der Krieg gegen die Kürfen ausbrechen sollte, wurde er von dem Großfürsten ausbrechen sollte, wurde er von dem Großfürsten Aus Frieg gegen die Kürfen ausbrechen sollte, wurde er von dem Großfürsten paul zum Feldmarschall Romanzost gefandt, der ihn bei der Urmee in einem Infanterieregimente ansellte. Der Krieg hatte nicht Statt, und er kehrte nach St. Petersburg nach einem Jahre zurüst. Mit der wohlwolenden Genehmigung des Großfürsten wurde er bei dem

abeligen Cadettencorps (jest erftes Cadettencorps) mit obigem Range angestellt, und bis jum Oberften befordert. Im erften Jahre ber Regierung Kaifer Pauls marb er abeligen Cadettencorps (jest erstes Cadettencorps) mit obigem Range angestellt, und bis zum Obersten befordert. Im ersten Jahre der Regierung Kaiser Pauls ward er zum Generalmasor und 1799 von demselben zum Director dieses Cadettencorps ernannt. — Unter der Regierung des Kaisers Alexander wurden ihm mehrere andere Posten anwertraut, als die Euratel der Universität zu Oorpat, die Oberaussicht über das Pagencorps, die Oberaussicht über das Pagencorps, die Oberaussicht über des Fräulein- und des St. Catharinenstifts, Institute, die unter dem Befehle der verewigten Kaiserin Maria Keodorowna standen. — Im zweiten Jahre der Kegierung des Kaisers Alexander erdieft er den St. Annenorden 1. Kl., in demselben Jahre die Kente eines Krongutes in Eurland auf Lebenszeit, dierauf den Militärgeorgenorden sür Wischen Jahre die Kente eines Krongutes in Eurland auf Lebenszeit, dierauf den Militärgeorgenorden sür Wischen Zusch, und im J. 1806 den Welddimirorden 2. Kl. Im J. 1811 sieg er zum Kange eines Generallieutenants em por. In demselben Jahre verehrte ihm die Kaiserin einen Brillantring nehst einem Kescripte, in welchem sie ihm für die Sorgsalt und den Eifer, womit er obigen Instituten vorstand, dankte. Ausser diesen Ausseichnungen erdielt K. als Beweis des Allerdöchten Wohltwollens öftere Gehaltszulagen, mehrere kais. Geschenke und miederholte öffentliche Belodungsschreiben. — 1820 dat er, nach 40 jährigem Dienste, um Abschied von allen ihm anvertrauten Posten, und erhielt denselben auch mit einer lebenslänglichen Pension. Nur im Rathe und bei der Oberaussisch der Kaiserin stehenden Institute verblied er. Nach dem Absehen der Kaiserin stehenden Institute verblied er. Nach dem Absehen der Kaiserin murde ihm, in Volge des von ihr gemachten Erstanentes, eine kost daren Dienste entlassen. Bei dieser Gelegenbeit empsing er von dem Monarchen den Alexanderen Newssehroten mit den Bildnis der Kaiserin wurde im Glob übermacht. — Im J. 1830 wurde K. gänzlich von seinem Dienste entlassen. Bei dieser Gelegenet empsing er von dem Monarche Generalseldmarschalls Barclay de Tolly in der Schlact bei Borodino 1812 am Juße verwundet und karb kurz nachber im Hospitale zu Moskau, an den Jolgen der Amputation. K. süblte den Verlust dieses zartich geliebten Sohnes tief, allein als ein Mann, der sich über die Welt und das Leben so entschieden, so geistreich und dausgesprochen dat, bekämpste er den tödtlichen Schmerz. Unglücklicher war seine Gattin. Mit dem Tode ihres Lieblings hatte die Welt keine Kreude mehr für sie. Zahllose Thränen drohten ihr das Gesicht zu rauben. Noch sind sie nicht getrocknet, ja sie vereinigen sich jest mit denen über den Werlust ihres edeln Gemahls.— K. lebte ganz seinen Geschäften. Die Stunden der Muße krache er theils mit Lecture ser besaß eine auserlesene Bibliothek), theils Abends mit seiner Gemahlin und einigen auserwählten Freunden din, die ihn zu besuchen zestungen. Er datte das Glück Freunde zu been, die ihm als der schonste Erwert beines Lebens, der seligste Genus seinen Daspens die kenne die hen die hen die hen die hen zu genoß Gothe, den er in seinen Tod verblieben. Vor alle andern waren dies sein Jugendfreund und Jugendgenoß Gothe, den er in seinen Tod verblieben. Vor als Spundieus verstorbene Georg Schosser in ma dus Frankfurt, der hobe, reine Mann; beste dienen ihm mit Rath und That. In Weimar bei Göthe, in Emmendingen bei Schosser, genoß er die Büttenzeit seines Lebens und dankte ihnen das für im späten Alter.— Nachdem wir K. außeres Leben beschrieben haben, liegt es und de, eine gedrängte Schisberung von ihm als Nenschaus der murde, welche man nach dem Titel eines Klingerschen und eigenthümlisches Erreben vor nun etwa 50 Jahren zene welche man nach dem Titel eines Klingerschen wirde, welche man nach dem Titel eines Klingerschen und eine gebrächte und eine Pugenbtraft gestel sich im Ercentrischen. Da es wirtliche Kraft war, die ihn hob und drangte, so durfte er das schon wagen, und das kühne Wagslust wurde vom glücklichsten Ersoge gefrönt. So datte noch feiner in die Satten des Herzens gegriffen und die Phantasse en M. Netrolog 9. Jahrg.

daß er mit seiner Kraft sich selbst bandigte, und burch die bobe Fülle seines Geistes sich nicht lange auf Abwege leiten ließ. Uebung und Umgang, sagt er selbst, hatten ihn von überspannten Idealen zurückgebracht und ihn in Gesinnungen der wirklichen Welt genabert; das körperliche Leben musse Jeden lebren, daß Einfachbeit, Ordnung und Wahrheit die Zauberruthen waren, mit denen man an das Serz auschlagen musse, wenn es ertonen solle. — R. B Aeußeres, sagt Gothe, war sehr vortheilhaft. Die Ratur hatte ihm eine große, schlanke, wohlgebaute Gestalt und eine regelmäßige Gesichtsbildung gegeben; er hielt auf seine Person, trug sich nett. Sein Betragen war weder zuvorkommend, noch absogend, und, wenn Gestalt und eine regelmäßige Gesichtsbildung gegeben; er hielt auf seine Person, trug sich nett. Sein Betragen war weber zuvorkommend, noch abstoßend, und, wenn es nicht innerlich stürmte, gemäßigt. Er empfahl sich durch eine reine Gemüthlicheit, und ein unverkennbar entschiedener Eharakter erward ihm Zutrauen. Auf ein ernstes Wesen war er von Jugend auf hingewiesen; er, und eine eben so schoen und wackere Schwester batten für eine Mutter zu sorgen, die, als Witwe, solcher Kinder bedurste, um sich aufrecht zu erhalten. Alles, was an ihm war, hatte er sich selhst verschafft und geschaffen, so daß man ihm einen Zug von stolzer Unabbängisseit, der durch sein Betragen durchzing, nicht verarzte. Entschiedene natürliche Anlagen, leichte Fassungsfraft, vortressliches Gedächtniß, Sprachengabe besaß er in hohem Grade; aber Alles schien er weniger zu achten, als die Festigkeit und Beharrlichseit, die sich ihm, gleichfalls angeboren, durch Umstände völlig bestätigt hatten. Seinem solchen Jünglinge mußten Rousseaus Werte vorzässlich zusagen. Emil war sein Haupt und Grundbuch, und jene Gesinnungen fruchteten um so mehr bei ihm, als sie über die ganze gebildete West allgemeine Wirkung ausüchten, ja bei ihm mehr, als bei Andern. Denn auch er war ein Kind der Natur, auch er hatte von unten angesangen; das, was Andere wegwersen sollten, hatten sollten, hatten ihn nie beengt, und so konnte er sür einen der reinsten Jünger jenes Naturevangesliums angesehen werden, und in Betracht seines ernsten Bestrebens, seines Betragens als Mensch und Sohn, recht wohl außrusen: Alles ist gut, wie es aus den Handen der Natur sommt! Aber auch der Nachses: Alles verschlimmert sich unter den Handen der Renschen! drängte ihm eine midermärtige Ersahrung aus. Er hatte nicht mit sich selbst, aber außer sich mit der Wester des Hersemstellungen wie er wieden sie midermärtige Ersahrung aus. Er hatte nicht mit sich selbst, aber außer sich mit der Wester des Hersemstellungen wieden sie der Michale verschlimmert sich unter den Handen der Renschen!

mens zu kampsen, von deren Fesseln der Burger von Genf uns zu erlösen gedachte. Weil nun in des Janglings Lage dieser Kampf oft schwer und kauer ward, so sibbtte er sich gewaltsamer in sich zurückgetrieben, als das er durchaus zu einer frohen und freudigen Ausbildung batte gelangen können, vielmehr mußte er sich durchstürmen, durchöfingen; daber sich ein bitterer Zug in sein Wesen schlich den er in der Folge zum Theil gebegt und genährt, mehr aber bekämpst und vesselgegt und genährt, mehr aber bekämpst und vesselge hat. In seinen schriftsellerischen Erzeugnissen zeigt sich ein strenger Berstand, ein biederer Sinn, eine rege Kinkischungskraft, eine glückliche Beobachung der menschlichen Mannichfaltigkeit, und eine charakterikische Nachbildung der generischen Unterschiede. Seine Mädchen und Knaben sind frei und lieblich, seine Jünglinge glübend, seine Männer schlicht und verständig, die Figuren, die er unzünstig darseit, nicht so sehn Wändchen und Knaben sind parseit, nicht so sehn Wändchen und klücklichen Einsällen; Allegorien und Sombole stehen ihm zu Gedote; er weiß und guter Laune, Wis und glücklichen Einsällen; Allegorien und Sombole stehen ihm zu Gedote; er weiß und zu unterhalten und zu vergnügen, und der Benuß würde noch reiner sehn, wenn er uns den beitern bedeutenden Scherz nicht durch ein bitteres Mißwollen verkämmerte. Doch dies macht ihn eben zu Lebenden und Schreibenden so mannichfaltig, daß ein Jeder, theoretisch, zwischen Erkennen und Irren, praktisch, wissen werden Westenstellen Gert, nach ihrem Benäthe und Berstande berauß zur Belt gebistet batten. Jenes Belden und Bernände hrauß zur gelt gebistet batten. Jenes Beharren eines tüchtiger, wandem ihren Behandlungsart des Borkömmlichen, welche Manchem Großen abei aber niemals weder schaffelt, aber desse dich bei ihm, da er ohne Biegsameit, aber desse über den kohliger, babei aber niemals weder sieme alten Freunde, noch en Wesselfall und Snade seiner höchsten der bertweiter, dabe der albwesendet und Trennung harnädig zu erhalten, wei es denn gewiß an

den geschmacken Bappen Merkmale seiner frühesten Zeit zu verewigen nicht verschmahte. Er konnte übrigens auf seine niedere Abkunft um so stolzer seyn, da er nur durch eigene Kraft emporgestiegen war. Auf der schlüpfrigsten Lausbahn, umgeben von einer lururiösen West, unter mislichen Berbältnissen, zu einer Zeit, wo sessen, damlicheit und köhnem Muthe wohl gar Gesahr drobte, stand er sest in Behauptung boher moralischer Kraft, und erhielt sich siest ein unwandelbares Vertrauen. Selbsk Kaiser Paul verzied ihm seine männliche Geradbeit. Es konnte nicht sehlen, daß K. bei den ihm anvertrauten bohen Posten dausg von seinen Zeitgenossen in St. Petersburg verkannt wurde; allein alles dies vermochte nicht, seine einmal angenommenen Grundssäge zu ändern. Er handelte nach dem, was er sür Recht erkannte und dem Boble der unter ihm stehenden Institute entsprach. Der hohe Ernst in seiner Miene, sein schoner Buchs, sein tiesdringender Blick söhen Zedem, der sich ihm nahete, tiese Erssurcht ein. Er war derselbe biedere, edle, wahrheitsliedende, ossen Deutsche, ber er schon als Jängling in seinem Baterlande gewesen war. Mit unaussprechlicher Liebe ding er noch an dem Erstern, und nahm an Allem, was in demselben worging, den innigken Antheil. In seiner Brust trug er ein zartsühlendes Herz; es war rein und unbestecht wie ein Diamant. Nie versprach er, was er nicht palten fonnte; dot sich aber eine Gelegenheit dar, Jemanden nüch sich aber eine Gelegenheit dar, Jemanden wern sich aber eine Gelegenheit dar, Jemanden nüch sich aber eine Gelegenheit dar, Jemanden hehr die date Werdelei und dem Monlicismus seind, verfolgte er den diesen belüssen Besten im der Abtung der micht wahrer Ehre und erwarb ihm die Udtung der Beste in einem bohen Grade. — Bei allem seinen Bisten in der dem under den gesen gebanken beschäftigten Geist, eine durch den Ketallen, vol

dichterischen Schleier sich seinem Beiste darstellte, wie die Dichterwelt bald darauf durch die wirkliche erschützert ward, und dann doch den Sieg bebielt, weil der erwachte selbstächnötze, moralische Sinn Licht durch die Kinsternis verbreitete, die des Dichters Geist ganz zu verduntes product, darüber wird der achtame Lefter manches Befenntnis in diese Dichters interesianten Betrachtungen und Gedanken über verschiedene Gegenstände der Welt und Literatur, Köln 1803 — 5. 8. 3 Th. seicht sinden. Ganz in diesem Sinne entwarf er eine Reihe von Romanen: Jaust's Leden, Idaten und Höllensahrt. Petersb. u. Leipz. 1791. 8. — Geschichte Giafars, des Barmeciden. Edd. 1792. 8. — Geschichte Kiafars, des Barmeciden. Edd. 1792. 8. — Geschichte Raphaels de Rquillas, Aetersb. 1793. 8t. 8. — Die Reisen vor der Sündstutd. Hetersb. 1793. 8t. 8. — Die Reisen vor der Sündstutd. Bagdad (Riga) 1795. 8. — Der Zaust der Morgensländer. Edd. 1797. eigentl. 1796. 8. — Gesch. eines Deutschen der neuesten Zeit. Leipz. 1798. 8. — Der Weltmann und der Dichter. Edd. 1798. 8. (in jeder Hinscht sein gestungenntes Meisterwers). — Sahr, Ganz Ertsgeborner im Paradiese. Listis Leipzig) 1797. 8. — Diese Werke umfassen alle natürliche und erfinstelte Berbätnisse des Menschen, bessen woralisches Dasseyn und berühren alle Punkte dessehen, Gesellschaft, Religion, hoben idealen Sinn, die süßen Träume einer verschiedenen Romane verschieden, und eben so verschieden Bassen der Eindruck, den sie im Gemüste des Lesters die in Faust der Ernand die Spezz, des im Kaust sich zertschen. Bill der Erlased der Beltmann, der Dichter und die Geschieden Somane verschieden und erhoben. Wild der in Kaust der Werschen der Morgenländer durch das Herz und Belt, wird im Giafar und Raphael sart und erhoben. Bill der die der Berstand die Elike des Lebens vertrochnen, sowird sie des Gesikes zu lesen, ohne reicher an Weltz und Benschen der an Elle mild verschen der morgenländer der dichte nes Deutschen der milde Persche des kebens vertrochnen, sehr diese mild verschen den mehre Era

terlassen (Klinger's Werke, in 12 Banden. Königsberg 1809 — 16. 8. Bergl. Leipziger Literaturzeitung. Rr. 1806, Jahrg. 1815). — R. karb an den Folgen einer Erkältung, der er als Greis nicht die nöthigen Kräfte entgegenzusehen vermochte. Um 4. März wurde er feierlich bestattet. Eine Menge Freunde des Verstorbenen folgten ihm zu seiner Auhestätte.

Endesunterzeichnetem wurde von dem Heraußgeber des Nekrologs der ehrenvolle Auftrag zu Ehell, Klinger's Nekrolog anzusertigen. Er übernahm denselben mit besonderem Bergnügen und sühlte sich um so mehr dazu bewogen, da er sowohl das Glück gehabt hatte, als Secretär der Euratel der Dorpatschen Universität unter seinen Augen zu leben und zehen Jahre unter seinen Ausgen zu leben und zehen Jahre unter seinen Ausgen zu leben und zehen Jahre unter seinen Notizen über Klinger, eben so wie durch den ihm vom Hernube in St. Petersburg, gütigst mitgetheilten Auszug aus dessen klinger, eben so wie durch den ihm vom Berstorbenen selbst, zum Behuf seines Nekrologes aufgesett und übersandte Notizen, in den Stand gesett worden war, dem Bollendeten in diesem Werke diese Werstorben war, dem Bollendeten in diesem Werke diese Densmal zu widmen. Wahrten dabei seine Hand.

Earl Musaus \*\*),

vormal. russ. keis eine Herst werke diese Benken keinen keine steinen Renken besichen mir von K. noch solgende, meistentheils dramatische. Das leisdende Beid, Trauersp. Leipz. 1775. 8. — Otto, Ersp. Edd. 1775. 8. — Seenen aus seinem Trausp.: Pyrrhus, im S. St. des deutsch. Museums 1776. — Die neu Arria, Lustspiel. Berl. 1776. 8. — Simsone Grisaldo, Schausp. Edd. 1776. 8. — Simsone Grisaldo, Schausp. Edd. 1776. 8. — Sturm und Drang, Schsp.

<sup>\*)</sup> Dieser biographische Auffat erhält noch baburch eine traurige Merkwürdigkeit, daß ihn der Berfasser (Sohn des berühmten Meimar. Professon Musaus, dessen Boltssagen noch heute gern gelesen werden), gerade am Morgen des Agges beenbigte, welcher auch sein letter seyn sollte, denn am nämlichen Agge hatte er sich Nachmittags 3 Uhr in die Kirche begeben, um sein eignes lüngstge-borenes Kind aus der Laufe zu heben, und von da zu Dause ange-langt, tras ihn ganz turz darauf ein Blutschlag. Obschon dadurch ein Eeben geender wurde, an dem in den lesten Iahren die Sorgen der Dürftigkeit bitter genagt hatten, so ist doch nun seinner zahle reich hinterbliebenen Familie auch die leste Stüge verloren.

Der Herausgeber,

Ebb. 1777. 8. — Der verbannte Göttersohn, 1. Unterbaltung, Gotha 1777. 8. — Drobeus, eine tragisch fomische Gesch. 7 Theile. Genf (Basel) 1778 — 80. 8. — Prinz Seidenwurm der Reformator, oder die Kronkompetenten, ein moralisches Orama, aus dem 5. Tebeil des Orpheus. Ebd. 1780. 8. — Prinz Formoso's Fiedelbogen und der Prinzessen Angische Ködel des großen Königs, 2 Th. Ebd. 1780. 8. — Der Derwisch, Kom. in 5 Ausz. Ebd. 1780. 8. — Der Derwisch, Kom. in 5 Ausz. Ebd. 1780. 8. — Bispo und seine Kinder, Trausp. in 5 Ausz. Ebd. 1780. 8. — Die falschen Spieler. Ebd. 1780. 8. — Plimplamplasko d. dobe Geist. Ebd. 1780. 8. — Das Geniewesen. Basel 181. 8. — Die falschen Spieler, Lustp. in 5 Ausz. Berl. 1783. 8. — Elfrida, Trauersp. Basel 1783. 8. — Eanada (?) 1784. — Der Günstling 1785. — Theater. 4 Th. Riga 1786 — 87. 8. — Neues Theater 1. Th.; Aristodymos, Roderico, Fragm. St. Petersb. u. Leidzig 1790. 2. Th. Damocles. Die zwei Freundinnen. Edd. 1790. 8. — Medea in Corinty u. Medea auf dem Kausasse, 2 Trauersp. Edd. 1791. 8. — Bambino's sentimentalischenditische Medasche des Ornbeuts. 1790. 8. — Mebea in Corinty ü. Mevea auf dem Raufasia, 2 Arauersp. Ebb. 1791. 8. — Bambino's sentimentalisch-politische, komisch-tragische Gesch. (eigentlick eine umgearbeitete Ausgabe des Orpheus) 4 Th. Ebb. 1791. 8. — Auswahl aus Fr. M. Klingers dramatischen Werken, 2 Th. Leipz. 1794. gr. 8. — Der Schwur gegen die She, Luskip. in 5 Atten. Riga 1797. gr. 8. — Das allzufrühe Erwachen des Genius der Menschheit, ein Bruchstäck, s. seine Werke. Konigsb. 1815. — Sein wohlgetrosfenes Bildniß, gestochen nom Prof. Senf in Dorpat, besindet sich vor dem 1. Th. seiner Werke. Königsbera 1815. nigeberg 1815.

#### **\*** 65. Gottfried Nitschte,

evang. Pfarrer ju Barpersborf bei Goldberg in Schlefien; geb. b. 15. Gept. 1766, geft. b. 25. Febr. 1831.

Der Berewigte war ju Petersborf bei Primkenau in Schlesien geboren, woselbst fein Bater ein Freigut besas und zugleich das Richters oder Schulzenamt verwalstete. Wiewohl letterer nur ein schlichter Landmann war, so zeichnete er sich doch vortheilhaft sowohl durch natürlichen Berstand als durch mancherlei Kenntnisse vor seinen Standesgenossen aus, weshalb er von Jedermann geschäft wurde. Noch gegenwartig, ungeachtet seit seinem Tode mehr als zwanzig Jahre verstossen sind, erindnern sich die Bewohner von Petersborf und der Umges

gend an ben madern Schulgen R. und preifen ibn me-gen mancher guten und nublichen Ginrichtung, Die er ge-troffen. Auch bei feinen Lebzeiten erhielt er mehrfache Beweise von Achtung. So unter andern wollte ihm ein gemiffer Graf von Kalfreuth zu wiederholten Malen die Inspektion über seine sammtlichen Guter übertragen, aber gewiser Graf von Kalfreuth zu wiederholten Malen die Inspektion über seine sämmtlichen Güter übertragen, aber er lehnte es ab, weil er seine unabhängige Lage nicht mit einer abhängigen vertauschen mochte. Kurz vor dem die lehnte er febsolgefriege schlug der König Friedrich Wilsbelm II., damals noch Kronprinz, drei Tage lang sein Hauptquartier bei ihm auf und fand solches Bedagen an den schnellen, sast immer tressenden Antworten seines Wirthes, daß er sich täglich über eine Stunde sast aber eines Wirthes, daß er ich täglich über eine Stunde sast aber eiste, erlaubte er ihm sich eine Gnade auszubitten, allein der biedere Mann versehte in einem treuherzigen Tone: "Em. königl. Hoheit beehren mich mit einem Bohlwotzen, das ich nicht verdiene. Ueberhaupt was sollte ich mir erbitten? Ich im mit meiner Lage vollkommen zustrieden! Zwar habe ich zwei Sohne, sur welche ich docht Dero Gnade in Anspruch nehmen könnte, allein der eine kann sterben, der andere verderben; ich sage demnach Em. königl. Hoheit meinen unterthänigsten Dank!" — Sicht dar überrascht von dieser Antwort wandte sich der Prinz an einige ihn umgebende Stadsossziere und sagte zu ihnen: "Meine Herren, solche Sprache hört man nicht in Berlin!" Hieraus sich an den Schulzen N. wendend, rief er ihm zu: "Mein lieber Wirth, der Wegerung gelange, stets ossen sollt ihm, kalls ich zur Kegierung gelange, stets ossen sollt ihm, kalls ich zur Kegierung gelange, stets ossen sollt ihm, kalls ich zur Kegierung gelange, stets ossen Stadsossziere, daß der Sohn sich einem Loose so zufrieden senn, wie gegenwärtig!" — Bon diesem Bater nun wurde der Sohn fromm und dristlich erzogen. Allein weil ersterem der Stand eines Landmannes der glücklichte und sorgensreieste dünste, so wollte er durchaus nicht zugeben, daß der Sohn sich einem Losses der werbielt es sich mit diesem. Schon frühzeitig erwachte in ihm die Neinglich einem Anders aber verbielt es sich mit diesem. Schon frühzeitig erwachte in ihm die Neinen Schon frühzeitig erwachte in ihm die Neinen Schon frühzeitig erwachte in Sande, und nun rubte er nicht eher, als bis er dieselbe von Anfang bis zu Ende auswendig gelernt hatte. Wurde er jedoch bei seinen Studien vom Vater überrascht, dann erging nicht selten ein hartes Strafgericht über den Aermften, mas zur Folge hatte, daß er sich jedesmal auf

den Heuboden flüchtete, wenn er sich mit seiner geliebten Grammatik beschäftigen wollte. Endlich bewog er
durch vieles Vitten den Bater, daß ihn derselbe einem
benachbarten Prediger übergab, bei welchem er die Anfangsgründe der Wissenschaften erlernte. Zwar kokete
es noch einmal einen harten Kampf, als er in einem Alter von 14 Jahren eine gelehrte Schule beziehen wollte,
allein der erwähnte Prediger ibbte die Fähigkeiten und
den Fleiß des Knaben dergestalt, daß der Vater endlich
— wiewohl mit widerstrebendem Herzen — seine Einwilligung gab und ihn in die damass berühmte Waisenanstalt nach Bunzlau brachte. Hier machte er die glänzendsten Fortschritte, so daß er sich in kurzer Zeit die ungetheilte Liebe seiner Lehrer erward. In späteren Jahren erinnerte er sich immer mit Freuden an seine Schuljahre, die er als die fröhlichsen seines Lebens pries, ungeachtet er sich manche Entbehrungen gefallen lassen mite,
weil der Vater nur eine geringe Pension zahlte. Das
Frühstück der ärmeren Scholaren bestand täglich in einem
Stückden trockenem Brode und einer Wassersuppe, welche weil der Kater nur eine geringe Pension zahlte. Das Frühstäck der armeren Scholaren bestand täglich in einem Stückhen trockenem Brode und einer Wassersuppe, welche in einem großen kupfernen Kessel gekocht wurde, der oft nicht allzu sauber gescheuert war, weshalb die Schüler die Suppe nicht selten gänzlich verschalb die Schüler die Suppe nicht selten gänzlich verschalb die Schüler wir uns glücklicher als Prinzen und erinnerten uns, während wir unser armseliges Frühstück verzehrten, an die Spartanischen Jünglinge, die gleich uns durch hunger und Durst abgehärtet wurden. Rur während der Mittagsmahlzeit wurde es uns zuweisen schwer unsern Unmuth zu verbergen, wenn der Director der Ansalt, welcher nehst den Lebrern und wohlhabenden Schülern an einer wohlbesetzen Tasel speise, während die ärmere Klasse in dem nämlichen Saale an einem abgesonderten Aise ein Gericht Erbsen ober Hie verzehrte, von Zeit zu Zeit eine lateinische Lobrede auf die Tugend der Genügsamteit hielt, was allerdings salt wie Satyre klang, woran jedoch der ehrliche Director nicht im entserstessen wiederkehrenden Ermahnung: "Non vivitis ut edatis, sed editis ut vivatis; ergo paucis contentie estote!" ganz saut den Zusah machte: "Erimus, lepore assato consumto!" Darüber ergrimmte der Director natürlich, sedoch der naseweise Bursche wurde von seinen Mitschülern nicht verrathen und blieb undestraft, klebigens war der Director ein wassere und gelehrter Mann. Seine theolorector ein maderer und gelehrter Mann. Geine theolo.

gischen Ansichten aber waren beschränkt; er war im bochften Grade orthodor und neigte sich zum Mysticismus din. Täglich wurden Andactsstunden gehalten, wobei abwechselnd ein Lehrer ein Gebet oder eine Predigt hielt. So oft die Reibe an den Director kam, begann oder beschloß er kast jederzeit seinen Bortrag mit einem alten Kirchenliede: "Ich greif in meine Brust, Ind! nichts als Stanf und Bust!"— was natürlich die muthwilligen Schüler nicht wenig ergeste. Dier Jadre blied der Berzewigte in Bunzlau und bezog dierauf mit den besten Zeugnissen versehen die Universität Halle, an welcher damals Rösselt, Knapp » und Niemeyer »» so segensreich wirkten. Hier gestaltete sich sein Leben schon ernster, denn der Water gab nur einen kleben schoel, so das der Sohn, wollte er nicht hungern, sich sein Brod durch Unterrichtzeben verdienen mußte. Nach vielen vergeblichen Bemühungen gelang es ihm endlich, in der dritten Klasse des Hallsschen Pádagogiums als Lehrer der Weschichte angestellt zu werden. Als er ungefähr einen Monat docirt batte, trat eines Tages der Kanzser nen Monat docirt batte, trat eines Tages der Kanzser Niemeyer in das Klassenzimmer und hörte ihm zu, und siehe da! als die Stunde vorüber war, sieß er ihn zu sich sommen, reichte ihm freundlich die Hand und sprach zu ihm: Mein sieder N., Sie dociren so waser, daß ich gesonnen bin, Ihnen den Geschichtsunterricht in der ersten Klasse zu übertragen. Der Ueberrasche sträubte sich awar dagegen, indem er sich mit seinen geringen Kenntnissen entschuldigte, allein es dals nichts, er mußte sich entschlichen und einige Zeit darauf auch den physikalischen Unterricht in der ersten Klasse übernehmen. Da die Dieretden Malen ihre Zufriedenheit bezeugten, so sieg der Bunsch in ihm auf, sich zum Universitätssehrer zu bilden, und er trat zu dem Ende mit einigen jungen Männern, welche das Nämliche beabsichtigten, unter andern mit dem berühmten Literator Erschlichtigten, unter andern mit dem berühmten Literator Erschlichtigten, unter andern mit dem berühmten zu erber Ebeologe solle au

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. N. Netrolog 3. Jahrg. S. 995.
\*\*) Deffen Biographie, f. N. Netrolog 6. Jahrg. S. 544.
\*\*\*) Deffen Biographie, f. R. Netrolog 6. Jahrg. S. 48.

schwächlichen Körperkonstitution, zogen ihm ein gefährliches Rervensieber zu, an welchem er lange Zeit darnieder lag. Alls er endlich wieder bergestellt wurde, besand er sich in der traurigsten Lage von der Welt. Der Unterricht, welchen er am Padagogium ertheilt hatte, war unterdeß einem andern übertragen worden, das wenige Geld aber, welches er sich gesammelt hatte, gänzlich ausgegeben. Da nun der Vater sich beharrlich weigerte, ihm einen neuen Wechsel zu senden, so blieb ihm nichts übrig, als die Universität zu verlassen. Aeußerst niedergeschlagen über das Mißlingen seiner schonen Plane, sehrte er nach Schlessen zurück und machte sosonischen, sehrte er nach Schlessen zurück und machte sosonischen examen pro Candidatura. Alls er sich bei dem Conssssonischen überhäuft war, deshalb dat er den Examinirenden, er solle noch einige Monate warten. Allein dazu batte dieser überhäuft war, deshalb dat er den Examinirenden, er solle noch einige Monate warten. Allein dazu batte dieser eine Luft. "Nun gut," rief Ludovici ärgerlich, "wenn denn eraminirt seyn muß, so soll es gleich auf der Stelle geschehen! Können Sie hebrässch zu germinand bezahte es. — "Hier haben Sie eine Bibel; übersehen Sie den 23. Pfaim!" Mit diesen Worfen reichte er ihm eine Bibel odne Punste, in der Absicht ihm einen kleinen Schreck einzujagen. Allein der Eraminand schlig ohne Weiteres den Pfalm auf und begann sast ohne Ausste zu eraminiren. Wer in einer Heinen Schreck einzujagen. Allein der Eraminand schlig ohne Meiteres den gewisen nicht wenig und bagte zu ihm: "Ich dabe nicht nöthig, Sie weiter zu eraminiren. Wer in einer Hischen ins noch ein wenig mit einander unzterhalten!" — Durch dieses Eramen erlangte der Berewiste einen gewissen Rus, daher ihm in einigen angessehenen Hauser Weiter kannen erlagte der Geweite einen gewissen Rus, daher ihm in einigen angessehenen Hauser Weiter kannen erlagte der Schenen gelehenen Dausern Ledrerstellen angetragen wurden. Reheren dieser Unträge lehnte aus einem Grafen von Kinken. jedenen Haufern Ledrerneuen angerragen wurden. Mehrere Diefer Antrage lehnte er ab, endlich aber begab er sich in die Mark Brandenburg zu einem Grafen von Finfenstein; jedoch blieb er hier nur kurze Zeit. Bereits nach Berlauf eines Jahres kehrte er abermals nach Schlesien zurück und nahm einen Hauslehrerposten bei der verwitzweten Generalin von Frankenberg an, deren Kinder unter der Bormundschaft des nachmaligen Staatsminister's v. Massow standen, welcher Die Erziehung feiner Mundel leitete und den Unterrichtsplan felbst vorschrieb. In diesem Sause blieb der Berewigte zehn Jahre. Nach-dem aber seine Zöglinge erwachsen waren, bewarb er sich

um die erledigte Predigerstelle zu Alt-Jaschwiß bei Bunz-lau und zwar mit dem günstigken Ersolge, denn er wurde nach abgehaltener Probepredigt sowohl von Patron als Gemeinde einstimmig gemählt. Jest begann ein neuer Lebensähschnitt. Er datte sich bisher nur wenig im Pre-digen geüdt; um desto angelegener ließ er es sich sepn im Fache der Hondicktif recht bald einbeimisch zu werden. Zu dem Ende verwaudte er nicht nur aus die Ausarbei-tung seiner Predigten die größte Sorgsalt, sondern er studirte auch ununterbrochen die Schristen ausgezeichne-ter Aanzelredner. Aber auch die klassischen Berke der Römer und Griechen las er unausgeseitz, denn er er-kannte die Rothwendigkeit des Studiums alter Spra-chen. Ungesähr ein haldes Jahr nach Antritt seines Psarrants verbeitrathete er sich mit der Tochter des ber-zogl. kurländisch. Oberamtmanns und Domänenpächters Freudenberg, mit welcher er 32 Jahre in der Schne und zwei Tochter geboren, welche noch sämmtlich am Le-ben und dis auf die jüngste Tochter, welche noch unver-beirathet ist, versorgt sind. Der asten Geistlichen gebei-rathet, und der jüngste Sohn wird des Baters Nachsolger im Amte. Kans Jahre blieb N. in Alt-Jaschwis; dann erbielt er ohne sein Zurhun den Ruf als Pfarrer nach Harpersdorf bei Goldberg. Dier sand er einen geößteren und schwie-rigeren Wirfungskreiß, denn die Gemeinde Harpersdorf ist eine der ansehnlichken in Schlessen. Det sandser halb arbeitete er satt ununterbrochen. Det sand ihn die Notternacht noch am Studirische. Er concipirte und memorirte auch in späteren Jahren seine Predigten mit Songsel, weil er sich ein Gewissen har mache, die Kanzel unvordereitet zu betreten. Daneben unterrichtete er seine Kinder täglich mehrere Stunden, so das seine beiden Sohne, als er sie aus eine gesehrte Schule brachte, in die ersten Klassen der resp. Gymnasien kamen, ohne das sie einen andern als den värerlichen Unterricht ge-nossen der ken kenteren und verehrten. Auch Landwirth war er, denn er bewirthschaftete seine ziemtlich beträchtum die erledigte Predigerftelle ju Alt-Jafdwig bei Bungmar er, benn er bewirthschaftete feine giemlich betracht.

lichen Pfarrlandereien selbst, theils weil er auch in die, ser hinsicht seiner Gemeinde eln Borbild seyn, theils weil er zeigen wollte, daß ein Prediger sich sehr wohl mit wirthschaftlichen Gegenständen befassen tonne, ohne daß sein eigentlicher Beruf darunter leide. — Richts war ihm verbaßter als Müsiggang. Er fonnte keinen Augenblick unbeschäftigt bleiben. Seine einzige Erdoblung bestand darin, daß er täglich einen Spaziergang auf sein Keld machte, allein dabei hatte er, wenn das Better es nur irgend gestattete, stets ein Buch zum Lezen in der hand. Leider war es ihm wegen überhäuster. Aut einige Gelegenheitspredigten hat er hinterlassen, die er auf Witten seiner Gemeinde drucken ließ, und welche sich durch logischen Ansichten anbelangend, so war er ein Freund des kidts. Mit dem Ehn und Teriben der neuten Mostifter war er außerst unzufrieden. "Ich weiß nicht, rief er östers unwillig aus, was diese Menschen wollen? Wie kann man die Bernunst, dieses ehelste Geschent der Oottheit, auf eine sohrichte und ruchlose Weise lästern Paligion und Offenbarung sähz. Man lese doch nur die alten Classister, so wird man sinden, daß die Schriften eines Plato, Senesa und Underer, herrliche Jeen und Wahreiten eines Plato, Senesa und Underer, herrliche Isen und Wahreiten eines Walan, sond beie seiner höheren Dsehalbe er wertensternt, die Rothwentster einwohnt!" Ungeachtet er aber ein Freund der Vernunst war, so war er doch weit entsernt, die Rothwendige it einer höheren Offenbarung zu läugnen, sondern er erkannte es, daß die Menschen zu und genen schlichen Rreisen bebarf, weil sonst die geistigen und kirtigen Krafte unzährliger Menschen unentwickelt bleiben würden, da gesenschlich er auf einer beberen Dsenbarung zu säugen. Sondern er erstennte es ehen Geweistigen Beruschlier Renigen auf einer positiven Religion bedarf, weil sonst die geistigen und kirtigen ist einer der eine gerregelte Edditäteit, weit entsent die Krafte des Renischen aufgerichen dies bei mie gerigiet dauch als lehreiches Beispiel dienen kann, der nicht eine gef

objahriger Greiß glich er einem Jünglinge. Er selbst sagte, daß er sich nie so kräftig gesühlt habe als in seinem Alter. Um desto unerwarteter erfosgte sein plösliches Hinscheiden, welches er sich wadrscheinlich durch eine Erkstung zuzog. Er, der sonk fast nie sein Haus verließ, faßte plohlich mitten im strengsten Winter den Entschluß, zwei seiner, medrere Meilen entsernt wohnende, Ainder zu besuchen. Ganz erfeut über die zärtliche Aufnahme, die er bei denselben gefunden, kehrt er wieder nach Hause zurüch und verkündet seiner Gattin, wie glücklich er sich in der Liebe seiner Kinder suber. Allein gleich am folgenden Tage wird er unwohl und nach & Tagen war der Sole nicht mehr! Sein Tod glich seinem Leben. Er sah dem Augenblicke des Scheidens, troß den bestigen Qualen, welche er empfand, mit Ruhe entgegen. Wie er stets die Seinen geliebt hatte, so auch noch im Rode. Er wollte nicht, daß seine Kinder zu ihm kommen und Zeugen seiner Leiden sehn sellten, und als sie bennoch kamen, reichte er ihnen die Hand und sprachtief bewegt: "Ihr guten Kinder, ich batte euch gern diesen Schwerz erspart!" Alls er sein Ende herannahen schliese Samilie ibre Siüße; doch Gott wird sorgen!" Kaum waren diese Worte über seine Lippen, so entschließ er zu einem höheren Sepn. einem boberen Gepn.

#### \* 66. Marc Untoine de Chapun, taif. ofterr. Dberftlieutenant in Bien; geb. 1771, geft. b. 27. Febr. 1831.

Ans der altadeligen brabantischen Familie der Chapup's entsprossen, von welcher ein Uhne 18 Jahre lang Gesandter Kaisers Carl V. am englischen Hofe gewesen ist, war Marc Antoine de Chapup zu Brüstel, als Sohn eines kaiserlich ofterreichischen Stabsossisiers geboren. Angestammte Treue für das öfterreichische Kaiserhaus und Berabscheuung der im benachbarten Frankreich damals begonnenen ruhestorenden Bewegungen beschleunigten seinen und mehrerer seiner Brüder Einritt in die österreichischen Militärdienste. — Als Freiwilliger beim Sturme der Festung Novi in Bosnsen unter den Augen Laudons auf der Bresche angelangt, wurde er durch einen Steinwurf schwer verwundet. Bei der Belagerung von Belgrad würdigte der genannte berühmte General die Tapser. Aus ber altabeligen brabantifchen Familie ber Chafeit des jungen Shapup durch die Berleihung einer Licutenantsstelle im Regimente Preuß. In den italienischen Feldzügen eroberte er wahrend der Schlacht bei Berona eine seindliche Batterie, ward aber bei dieser Gelegendeit im rechten Arm verwundet. Raum wieder hergestell, erhielt er eine zweite Wunde im linken Arme. Zum Oberlieutenant und Hauptmann schnell vorgeruckt, verdackt er es seiner Umsicht, wenn er zu wichtigen und gesahrvollen Expeditionen, und seiner Kenntnis des Französischen als Muttersprache, wenn er zu wichtigen und gesahrvollen Expeditionen, und seiner Kenntnis des Französischen der sich unter den zu Ulm in die Ariegsgefangenschaft gekommenen Truppen des General Mack.

Im J. 1809 hatte er als Major mit seinem Bataillon vor dem Brückenschof bei Presburg, die Donau mit ihren abzetragenen Brücken hinter sich, die Ausgabe, die Bordut des französischen herres auszuhalten. Sein aus Galiziern des Regiments Beaulieu zusammengesetzes Bataillon, dielt, ihn an der Spise, den weit überlegenen Angrist der Franzosen im Dandgemenge mit unerschütterzlicher Tapferkeit so lange aus, dis die Keuerschlunde des Sprückentopses, welche wegen der Uebermacht des Feindes des eigenen bedrängten Hausself geblieben. Beinde bes Brückentopses, welche wegen der Uebermacht des Feindes des eigenen bedrängten Hausself geblieben. Die durch die Beschwerden von els Feldzügen, in denen er sich an dundert Mal mit dem Feinde gemessen hehren war an dem Feinde nicht ungerächt geblieben. Die durch die Beschwerden von els Feldzügen, in denen er sich an dundert Mal mit dem Feinde gemessen hatte, zerrüttete Gesundeit des Majors de Edapup diest ihn von dem Feldzuge des Jadres 1812 zurüd. In einer seinen Seid und mit der Berleihung als Plas Commandant leichtet er, innig von Vaterlandsliebe begeistert, dem Staate nun im Frieden, wie früher im Kriege, seine ersprießlichen Dienste. Sie wurden von seinem allgeliebten Monarden mit der Berleihung des Kanges eines Oberstlieutenants belohnt, als welcher er kurz nachter im Jadre 1831 verstarb, indem er d 1831 verftarb, indem er dem erlauchten Raiferhause in seinem einzigen, auch Marc Antoine de Ch. genannten Sobne einen Erben ber Anhanglichkeit und Treue seiner Familie binterließ.

#### 67. Eugenius v. Raumer,

toniglich preuß. Generallieutenant ju Reiffe'; geb. b. 6. Rov. 1766, geft. b. 28. Febr. 1831 \*).

geb. d. 6. Nov. 1756, gest. d. 28. Kebr. 1831 \*).

Dessau war der Geburtsort des Verewigten. Sein Bater der fürstlich Anhalt = Dessausigen Regierungsdirector von Raumer, seine Mutter eine geborne von Baldow. Auf Veranlassung seines Onfels, Karl Albert Friedrich von Raumer, deine Mutter eine geborne von Baldow. Auf Veranlassung seines Onfels, Karl Albert Friedrich von Raumer, der in königl. preußischen Kriegsbiensten stand und in der Folge Generallieutenant und Gouverneur von Danzig wurde, trat er als Jahnenjunster in das Infanterieregiment von Hafe zu Stettin im März 1773. Die Beschläbaber des Regiments schickten ihn auf zwei Jahre nach Stärgard in Pommern auf die damals dort eingerichtete Kriegsschuse. Um 7. April 1775 tehrte er nach Stettin zurück, schwor zur Jahne und that Dienste. Im Jahre 1776 avancirte er zum Kähnrich und wohnte als solcher dem baierschen Erbsolgefrieg, besonders der glücklichen Affaire von Brir im Februar 1779 bei. Im I. 1782 avancirte er zum Secondolieutenant und im I. 1789 zum Premierlieutenant. Als im J. 1790 Preußen seine Armee gegen Desterreich an den böhmischen und mährischen Grenzen zusammenzog, wurde er aus dem Regiment in den Generalstad versest, und als im Frühight 1791 ein Theil der Armee auf den Kriegsschs geseht ward, um die Küsten der Osser, und als im Frühight 1791 ein Theil der Armee auf den Kriegsschs geseht ward, um die Küsten der Osser, wurden vom Generalstad der Generalquartiermeister-Lieutenant Oberst von Gravert und er dazu befehligt. Am 22. September 1791 avancirte er zum wirklichen Capitan von der Armee. Mis im J. 1792 der König ein Armeecorps gezen das revolutionare Frankreich marschiren ließ, dog Se. Majestat dasselmitteln und die Stellungen zu schwen. Dorthin wurde er mit dem Obersten von Gravert einige Monate vor Ausbruch der Truppen voraus besehligt, um die Märsche auszumitteln und die Stellungen, zu nehmen dätte, auch mit den Prinzen des königl, französsischen der Mariche auszumitteln und die Stellungen zu wahlen, die man, um in Frankreich einzudringen, zu nehmen batte, auch mit den Prinzen des königl. französischen Hauses, nämlich dem Grafen von Provence und dem Grafen von Artois, und mit durfürstlichen und fürstli-chen Höfen manches Erhebliche einzuleiten. Ihm wurde der Auftrag, die eingereichten, auf diesen Feldzug Bezug habenden Memoiren und reconnaissances militaires der

<sup>\*)</sup> Preug. Staatestg. 1831. 97r. 82.

Ausgewanderten zu prüsen, das Brauchdare ins Deutsche zu übersetzen und dem kommandirenden General, Herzog von Braunschweig, einzureichen; wobei er den Charakter der Emigrirten kennen lernte und die meisten kehr unterrichtet, alle aber sehr unglücklich und bedauernsmürdig kand. — Das Heer drume der kranzösischen Prinzen und Conde's, ohne vielen Widerfand durch kothringen in Frankreich ein. Sierk, kongwy, Berdun, Balmy, Rückzug aus der Champagne, Frankfurt a. M. und Bockenbeim gehören der Kriegsgeschichte an. Hier werde nur erwähnt, daß er dabei mit vielen Dienstgeschkten beaustragt wurde. — Wenige Tage nach der Besingamme von Frankfurt a. M. hatte er das Unglück, bei einer ihm aufgetragenen Rekognoscirung in seindliche Gesangenschaft zu gerathen, und wurde nach Mainz zum Obergeneral Eustine abgesührt. Um S. Jan. 1793 genedmigte Custine schieften des Jauptquartier, meldete sich dei Sr. Majestät dem Könige und bei dem Herzog von Braunschweig und bestichtete personlich umständlich Alles, was er über die Berstärkung und Stellung des Keindes selbst gehört und selbst gesehn datte. Darauf wurde beschlossen, ungestäumt den Keind anzugreisen. Der Herzog dictirte dem V. R. die Disposition in die Feder. Die Beschlossen, ungen, 6. Jan. 1793, mit Tagesandruch, wurde angegrissen. Alles ging nach Williams, wind zu den der Daragen gemacht, darunter viele Offiziere, und 14 Stack Geschus erobert. Costdeim konnte jedoch weder damals noch späterderin am 3. und 8. Mai 1793 behauptet werden. Aber am 8. Juli 1793 gelang es dem v. R., an der Spise von etwa 100 Freiwilligen den Keind aus dem verschanzten Stadtchen Tostdeim, das zur Eroberung der Keinung Mainz unentbehrlich war, zu werfen, indem er in des Feindes Communicationsgraben hinter dem Mainzer Ihres spischen Surenssischen der Erweisischen beinden Eindrang. Freiwillige des Preußschen zureißschen durch des Gesen und das dem verschang Mainz unentbehrlich war, zu werfen, indem er in des Feindes Communicationsgraben hinter dem Mainzer Ihres spischen gweiten Bataillons Borch drangen in des Feindes Communicationsgraven pinter dem Mainzer Thore sprang und in Costbeim eindrang. Freiwillige des preußischen zweiten Bataillons Borch drangen sogleich nach. Angegriffen durch alle diese Freiwilligen und das kühne Unternehmen kaum für möglich achtend, da der Angriff durch jenen Graben zwischen dem Städtchen und den seindlichen Redouten geschah, vertheidigte sich der Feind im Dorfe durch ein Musketenseuer von etwa einer Stunde. Aber umgangen von allen Seiten und gedrängt N. Nefrolog 9. Jahrg.

gab sich der Feind, etwa 150 Mann stark, worunter 9 Dissiere, friegsgefangen und versor 4 Kanonen, die er den siegenden preußischen Kriegern überlassen mußte. London Chronicle from Thursday 25. July to Saturday 27. July 1793 und Gazette notionale on le Moniteur du lundi 12. Août 1793. Pan deuxième de la république francisco de la republique francisco de la republica de caise, gedenken Diefer Begebenheit umftandlich. Bon nun an murde Costheim bis jur Uebergabe von Mainz ftandhaft behauptet. Der Konig ertheilte dem v. R. ben standbaft behauptet. Der König ertheilte dem v. A. den Orden pour le mérite. — Nach der Schlacht von Pirmasens. 14. Sept. 1793, avancirte er zum Major. In dem Winter von 1794 — 1795 kommandirte der Feldmarschall Möllendorf ihn nach Mainz zum österreichischen Gouvernement, um für die Verbindung und wechsteitige Unterstützung der Truppen zu sorgen. — Im Frühzigte 1795 wurde ihm aufgetragen, die Armee vom Ahein durch Dessen und Westpelalen, und im Sommer 1795, nach dem Baseler Krieden, von der Weste und Enzigen ab den östlichen preußischen Landen zu sühren. Im I. 1797 wurde er nach Neiße in das Regiment von Schofeld gesetzt. — Am 31. Mai 1803 avancirte er zum Oberstsieutenant, und kurze Zeit nacher wurde er Commandeur des Regiments von Malschifty zu Brieg. — Am 1. Juni 1805 avancirte er zum Obersten. — Alls im Sommer 1806 der Krien gegen Krankreich ausbrach und die schlessschen 1805 avancirte er jum Dberften. — Alls im Commer 1806 ber Krieg gegen Frankreich ausbrach und die schlesischen Regimenter den Befehl erbielten, schleunig marschfertig aufzubrechen und an die Grenze der Laufit zu rucken, erschien das Regiment Malschift am früheften von allen erschien das Regiment Malschisst am frühesten von allen im Felde. Dieses Regiment focht rühmlich in der unglücklichen Schlacht von Auerstädt. Es zählte viele Todre und Berwundete. Der Oberst v. R. erbielt eine geschrliche Schußwunde in den Hals zwischen dem Schlund und der Luftröhre. Diese seine Wunde war Ursache, daß er in Kriegsgefangenschaft gerieth. — Gleich vielen Anderen wurde er auf sein Ehrenwort entlassen. Im Herbst 1808, als die Franzosen eilig nach Spanien zogen und, dis auf die Festung Glogau, Schlesten raumten, wurde er als Commandant der halb geschleisten Festung Vrieg und im Sommer 1809 als erster Commandant von Reisse angestellt. Als im Frühjahre 1812 Preußen dem Kaiser Rappseon ein Hissorps gegen Rußland stellte, wurde er zum Brigadier bei diesem Corps ernannt. Seine Brigade versammelte sich dei und ging in sorcirten Marschen über Kalisch und Ploze nach Tisst, als dem Sammelplaß des Corps. Dieses bezog mit ans

deren deutschen hilstruppen ein Lager bei Roschieme in Schamaiten und marschirte nach den Usern der Dung, die Preußen links auf Riga, die Anderen rechts auf Dunadurg. Bei Eckau batte der rechte Klägel des preußischen Corps ein gläckliches Gefecht, während der linke unter den Befehlen des d. R. sich Meister von Mictau machte. — Die folgenden Begebendeiten in Ansehung diese Corps gebören der Kriegsgeschichte an. Als kurze Zeit darauf, im Frühjahre 1813, Preußen und Rußland Naposeon bekriegten, ernannte der König den v. R. am I. Marz 1813 zum General. Major, mit der Anweisung, sich nach Neisse zu begeben und dort die Commandanturzu übernehmen. — Wie diese Festung in Belagerungszustand erklärt worden, die preußische und russische zukand erklärt worden, die preußische und russische dat, gehört der Ariegsgeschichte an. — In einem Schreiben Sr. Maschät des Königs vom II. Mai 1815 steht wörtlich: "Ihre vielzährigen gut geleisteten Dienste geben Zhnen gerechten Unspruch auf Meine Erkenntlichstit und auf den rubigen Genuß des Restes Ihrer Tage. Ich versess die dennach dierdurch in den wohlverdienten Ruschend und lege Ihnen nicht allein den Charafter als Generallieutenant bei, sondern seise Ihnen auch die Pensson dieser Eharge aus. Mögen Sie darin einen Besweiß Meines Ihnen aufrichtig gewidmeten Wohlwelten sieden und den Abend Jhrer Tage sohen und wüssie den keines Ihnen aufrichtig gewidmeten Wohlwelten sieden und den Wehnd Jhrer Tage sohen werleben, als Ich es angelegentlich wünsche." Seitdem ledte er, seinen Wünschen gemäß, im Stillen sich und bem Lande bei Neise. — Ihn betrauert seine Witwe, Franziska, geborne Pino, welche aus patrizischem Geschlecht zu Como in der Kombardei abstammt. Die einzehen Lande bei Neiser Ehe, die verehelichte und bald nachber verwitwete v. Dehrmann, deren Ehemann königl. preußischer Jauptmann war, ist vor ihrem Bater in die Swigter gegangen, mit Hinterlassung eines einzigen Sohnes, der jest 13 Iahr alt ist. Die Eigenschaften des Weiser, des Gemann hon genes Stehen erhöhte Bild dung, sein ange

### Carl Wilhelm von der Mart,

Bonigl. preuß. Band : u. Stabtgerichtsbirector, Dajor im 15. Bandwehrregimente, Ritter bes eifernen Kreuzes 2. Rlaffe und bes taif. ruff. Blabimirorbens 4. Rlaffe . zu Bielefeld;

geb. b. 16. Mai 1779, geft. b. 1. Marg 1831 \*).

Er wurde zu Minden geboren, erhielt von seinem verstorbenen Bater, dem Kammersetretar v. d. Mark, eine forgsältige Erziehung, legte auf dem dortigen Gymnasium den ersten Grund zu seiner Bildung, und bezog albann die Universität Halle. Nachdem er hier seine juristischen Studien vollendet, und im J. 1800 nach Minden zurücksehrt war, bildete er sich bei der dortigen Konigk. Regierung zum praktischen Geschäftsmann, verswaltete seit dem J. 1804 das Justizamt zu Wardurg und wurde alsdann im J. 1808 zum Procurator des Königs bei dem vormaligen Westpddlischen Tribunale zu Bielesseld dernannt. Diese Stelle bekleidete er die zur Wiederseld ernannt. Diese Stelle bekleidete er die zur Wiederseld gegen Frankreich Theil und soch als Capitan der Kands aber solgte auch er dem allgemeinen Aufruf zur Verthesdigung des Baterlandes, nahm an den beiden Keldügen gegen Frankreich Theil und soch als Capitan der Kandswehr in den Schlachten von Ligny und Iss. In dieser letztern wurde er verwundet und erhielt sur seine Umsicht und Tapferkeit das eiserne Kreuz und den Wladsmirorden. Der Friede sichtre auch ihn in die Hemath zurück, wo ihn der König nicht nur zum Director des Kands und Stadtgerichts zu Bielesseld, sondern auch im J. 1818 zum Major im 15. Landwehregiment zu ernewnen geruhte. In diesem Kreise wirkte er die zu seinem Tode, den ein organischer Kehler des Herzens unadwendsdar machte. — Er duldete Monate lang, aber mit Kenignation. — Ein Jeder, welcher mit ihm in Verdinsdung gestanden, und ihn in seinem häuslichen und dissen, das strenge unerschüterliche Rechtlichseit, Wahrhaftigkeit und Psichtreue, die Grundzüge seines Charakters als Mensch und Staatsdiener bildeten, und daß er ein zaktslicher, sorgsamer Gatte und Vater war. — Eine Gat-Er wurde zu Minden geboren, erhielt von feinem Menich und Staatsbiener bilbeten, und daß er ein gart-licher, forgfamer Gatte und Bater mar. — Eine Gat-tin und ein angenommener Sohn betrauern, außer vielen Andern, den Verewigten.

<sup>\*)</sup> Berlinifche Radrichten. Rr. 67. (Dary 1831.)

# 69. Frang Bogislaus Beftermeier,

Doct. d. Theologie, evangel. Bischof, Generalsuperintendent, erster Domprediger zu Magdeburg und Ritter des rothen Adlerordens 8. Klasse;

geb. b. 22. Aug. 1773, geft. b. 1. Mary 1831 \*).

B. wurde au Flechtorf bei Braunschweig, wo sein Bater, Georg Ludwig Westermeier, Prediger war, geboren. Nach des Vaters Tode kam er, damals 10 Jahr alt, au seinem Oheim mütterlicher Seite, dem Prediger Dartmann im Braunschweigischen, wo er seine erste wissenschaftliche Bildung empfing. Diernächt wurde er auf der Martinischule und dann in dem Carolinum au Braunschweig au den akademischen Studien vordereitet. Er widmete sich 3 Jahre lang auf der Universität au Heimschadt der Theologie und trat dann eine Hauslehrerstelle in Braunschweig an. Im J. 1799, mithin in seinem 26. Ledensjahre, wurde er von dem Rirchencollegium der Rirche St. Ulrich und Lewin au Magdeburg zum zweiten Prediger an der gedachten Rirche gewählt. Er wußte sich die Liebe und das Bertrauen, womit ihn seiner Gemeinde empfing, zu bewahren, und der Beisall, welchen seine deredten, mit hober rhetorischen Warme gehaltenen Kanzelvorträge sanden, keigerte sich von Jahr zu Jahr. Im J. 1806 berief ihn das späterbin ausgehobene Domskapiel zu Magdeburg zum zweiten Prediger an der Stiftsund Domkirche daselbst. Im J. 1800 wurde W. zum ersten Domprediger und das Jahr darauf zugleich zum Superintendenten ernannt. Im Jahre 1812 wurde er Mitglied des Konsstorialbezier. Bei der im J. 1817 einzertetenen veränderten Einrichtung des Magdeburg und des monststorialbezier. Bei der im J. 1817 einzertetenen veränderten Einrichtung des Magdeburgischen Konsstorialbezier. Bei der im J. 1817 einzertetenen veränderten Einrichtung des Magdeburgischen Konsstorialbezier und Schulmesen vorzäglichen Konsstorialbezier und das Schulmesen vorzäglich thätig war. Um 1. Jan. 1820 begnadigte ihn sein Konig mit Verschung der Würder eines vangelischen Bischofs, und im J. 1829 wurde ihm der michtige Wirkungsbereis eines

<sup>\*)</sup> Preuß. Staatestg, 1831 Rosie6. — Die Bulate And von . Breundes hand.

1818. 8. — Dr. Luther's Denkmal 3. Wittenberg. Ebb. 1821. 8. — Demuth und Bertrauen in wicht. Stunden des Lebens. Ebb. 1827. 8. — Einige Predigtentwurfe u. Reben in Loffler's Magas. f. Pred. — Verschiedene hier nicht mit aufgeführte Predigten.

## Johann Friedrich Bilhelm Roch,

Doctor ber Theologie, Confiftorial : und Schulrath, zweiter Dom= prediger ju Magbeburg, Ritter b. rothen Ublerorbens 3. u. 2. Rl. mit Gichenlaub;

geb. b. 30. Mai 1759, geft. b. 8. Mars 1831 \*).

geb. d. 30. Mai 1759, gest. d. 3. März 1831 \*).

Die ehemalige Subenburg vor Magdeburg war der Geburtsort des Hingeschiedenen. Sein Bater war der Kaufmann, Vorsteher und Faktor B. A. Koch, aus Braumschweig gebürtig und in der Sudendurg ansässig, seine Mutter Marie Magdalene, geb. Preusser. Er hatte das Unglück, den Bater schon im 3. Kös; am 24. Oct. 1761 zu verslieren. Die Mutter, durch die bedrängte häusliche Lage gendthigt, verheirathete sich wieder mit G. E. Dunte, aus Borne gebürtig, der die zu seinem im J. 1793 erfolgten Tode an unserm Berewigten mit väterlicher Liebe hing und ihn nie den Berlust seines nicht keuer blieb. Bon 8 Geschwistern waren 7 früher gestorben, und nur ein Bruder, Carl Friedrich, ihm geblieben, der, von 1779 an in Dessau als Kaufmann etablirt, am 25. Dec. 1801 daselbst start. Unsser Jing wahrhaft schwärmerisch an ihm, und sprach sich vielfältig noch dis zu seinen spätern Jahren lebendig darüber aus. Man hatte auch ihn zum Kaufmann bestimmt, ohne zu ahnen, daß Gott ihn zu etwas ganz anderm berusen hatte. Der erste Unterricht, den er genos, war in seder Hinscht unzureichend; nur in der Mussist, die er die an's Ende seines Lebens liebte, machte er jo reißende Fortschritte, daß er schon als kleiner Knabe dle Orgel spielte. Erst Ostern 1771, in seinem 12. Lbb., kam er mit wenigen Kenntnissen, aber guten Anlagen, auf die Domschule zu Magdeburg, und im solgenden Jahre, aus Beranlassung des damaligen Predigers Köppe in der Sudendung, auf die Schule des Klosers Berge, wo er durch seinen ausdauernden Fleiß sich bald das Wohlwollen bedeutender Männer erward, und durch dies

<sup>&</sup>quot;1 S. Predigt 3. Gedachtnis I. F. W. Koch's, gen. v. Urndt. Magd. 1831, 8.

felben für seine Fortbildung manche Unterstügung erhielt. In Oftern 1777 begann er seine akademischen Studien auf der Universtät Halle, und wußte durch Spatsankeit, Ordnung und geregelte Lebensart mit dem Wenigen ausgusommen, was ihm von Hause mitgegeben werden konnte. Bon der Universtät zurückgekehrt, wurde er Michaelis 1779 als Lebrer an der Domschule zu Magdeburg, im Frühjahre 1780 aber in gleicher Stellung beim Podagogium des Klosters Unser Lieben Frauen ebendafelbst angestellt. Er war bier sehr beschäftigt und sürchtete oft den Erwartungen seiner Obern nicht entsprechen zu können; dennoch wuchs sein Beisall als Lebrer mit zedem Jahre, und das Bertrauen seines Borgesehten, des nunmedr auch verwigten Propses G. G. Körger sch dasse, und das Bertrauen seines Borgesehten, des nunmedr auch verwigten Propses G. G. Körger sch dasselte seiner Solgen, den er tistete, und die Alebe seiner Solgen, den nachdem sie dechule längst verlassen hatten, machten ihn während seiner klösteilichen Lausbahn sehr glücklich. Im I. 1781 von ihm gehaltenen Rede als dritter Prediger an die Magdeburger St. Johannissische berüfern ward. Im Dec. 1807 rückte er zum zweiten Prediger an derselben Kirche berauft, und der Jahre shaften Prediger an derselben Kirche berauft, und der Jahre hatten Prediger an derselben Kirche berauft, und der Jahre pater werd er, nach 174 jährigen Jährung des Predigtamts an einer und derselben Gemeinde, in seinem 51. Löse, von dem dämals noch bestehenden Domcapitel an die durch den Tod des Euperintendent von Erweiten Prediger an derselben Kirche berauft, und der Jahre hatten in den vorbezeichneten gestlichen und Staatsämtern blied seiner Thätigkeit nicht beschafte, den Kröfte, die finne Schaften ber Gemeinder Beringer zum Mitgliede des Gemeinderathe ber der Erhant. Mus fester, den Kröften ber Damaligen berühmten Handlungsschlas zu Magdeburg, der er als Director vorstand. Im I. 1808 mählte ihn das Bertrauen seiner Mithärger zum Mitgliede des Gemeinderathe ihn der genannten Stadt; ein gleiches Bertrauen serlieh ihm

Mitdirectors bes bafigen Burgerrettungs, Infituts. Geine wielseitige wiffenschaftliche Ausbildung und die Regiamfeit seines Beiftes ließen ibn aber in dem unmittelbaren Wirfungsfreise seiner Aemter nicht steben bleiben, sondern trieben ihn nach den verschiedenartigsten Richtungen bin in die schriftsellerische Laufbahn, auf der er, neben ruhmlichen und wohltuenden Angerkenntnissen, auch die nabere Rechindung mit wandem interessanten tungen bin in die schriftsellerische Lausbahn, auf der er, neben rühmlichen und wohlthuenden Angerenntnissen, auch die nähere Berbindung mit manchem interessanten und bedeutenden Manne in der Nähe und Ferne erlangte. Außer einer Anzahl gedruckter Predigten, Keden, Gelegendeits und Schulschiften, so wie kleinerer Schriften wissenschäftlichen Indalts, zeugen umfassendere wissenschaftliche Werke, hauptsächlich aus dem Gebiete der Botanik, der Arithmetik und der Mussk von den Beilseitigseit und dem Umfange der Kenntnisse, so wie von dem Fleise und dem Umfange der Kenntnisse, so wie von dem Fleise und dem Umfange der Kenntnisse, so wie von dem Fleise und dem Umfange der Kenntnisse, so wie von dem Fleise und dem Umfange der Kenntnisse, so wie von dem Fleise und der geistigen Gewandtheit des Verewigten. Bedeutungsvoller, als in manchem andern Falle, ward durch ein so ausgebreitetes Wirken ein schon an sich seltenes Fest, welches unser K. erlebte: die Feier seiner 50-jährigen Amstehätigkeit, die er am 5. Det. 1829 beging. Ganz besonders verherrlicht wurde sie durch eine ausgezeichnete königl. Gnadenbezeigung. Der Jubilar wurde mit dem rotden Ablerorden 2. Klasse mit Eichenlaub, dessen zu fehre Allese ihm durch die königl. Huld bereits beim Ordensssesse ihm durch die königl. Huld bereits beim Ordensssesse des Jahres 1825 verlieden war, geschmüsst. Aber auch von andern Seiten wurden bei diesem Feste den Berdiensten des Jubilars nicht gewöhnliche Anerskentnisse zu Theil; schone Festgeschenke weibte ihm die dansbare Watersaat; die theologische Katulat zu Jalle verlied ihm die Doctorwürde der Theologisc; Gönner, Verehrer und Kreunde beeiserten sich dem geraden biedenschen Wüsselschaft des kräftigen Jubilars erschere und Kreunde beeiserten sich dem geraden biedenschen Schon am Abend des 3. März hörte nach kurzer Krantheit das Herz zu schläsigkeit des kräftigen Jubilars erschen das sieher Burglagen uns, in dem kein Falsche, das einmal geschenkte Vertrauen treu zu bewahren wußte. — Aus seinen häuslichen Berhältnissen, die einz benen 4 fcon in fruber Jugend Dabinftarben, Die einzige

Tochter aber, an der sein ganzes Herz bing, von der er oft sagte, daß sie ihm nur Freude gemacht babe, und der er oft sagte, daß sie ihm nur Freude gemacht babe, und der er glückliches Exebandniß, deren Mutterwürde sein Alter doch der Alle eine Alle eine Alle eine Eebenstraft zur ewigen Rube abegerufen wurde. Ueberslebt daben ihn nur drei Sohne, dei Enfel und eine Enfelin. — Sein Leben ist im Ganzen ruhig und friedsam dahingegangen; außer drei lebensgeschrlichen Krankbeiten, deren leste ihn am 10. Juli 1823 überstel und dis zum September jenes Jahres auser Thatigteit seste, außer dem dittern Schmez, den der Tod geliebter Kinder ihm verursachte, und den Drangsalen des Krieges, welche er in der bewegten Zeit, in die sein Leben siel, mit allen seinen Mitbürgern theilte, hat die Borsehung ihm jedes sonsige Ungemach erspart. Er gehörte zu den wenigen Glücklichen, welche die höchsten Stusen des menschlichen Lebens ersteigen, ohne die Beschwerden des menschlichen Lebens ersteigen, ohne die Beschwerden des menschlichen Lebens ersteigen, ohne die Beschwerden des menschlichen Lebens ersteigen. Dreizehn Jahre hat er dem Gulkflichen, und die für sein Alter setnen Rüstigseit und Körperfraft sesse ihn in den Stand, allen Auntsgeschäften bis in die lesten Tage unaußgesest mit gewissendern der Leue obzuliegen. Dreizehn Jahre hat er dem Schuler und 39 Jahre dem Predigtamt gewidmet, und in dieser langen Keibe von Jahren so wiel guten Samen, daßes langen Keibe von Jahren so wiel guten Samen, daßes sin die sessen kanntlien beglückt und gedolsen, daß sein Anhenten nie erlöschen wird. —

Tim Drustenn, daß sein Anhenten nie erlöschen wird. —

Jum der erwoben, daß sein Anhenten nie erlöschen wird. —

Jum der erschen zeine des Ledenschen Response Schrift laums im Klost. U. E. Kr. 3. Magdeburg. Magdeb. 1791. 8. — Rede b. seiner Einschliche Anabbuch. Magdeb. 1791. 8. — Rede b. seiner Einschliches handbuch. Magdeb. 1791. 8. — Bede b. seiner Einschliches handbuch. Magdeb. 1791. 65 98, 3 Tb. 8.; 2. Ausst. — Wistersanden. D. Bratur z. seiner dur Anwendung D. Logarithmenrechnung auf faufmanniiche Gegenstände, Ebb. 1808. 8. — Das Damenspiel,
auf feste Regeln gebracht. Ebb. 1812. 4. — Anleitung

für Lehrer in Elementarschulen zu einem wirksamen Schreibunterrichte. Ebb. 1813. 8.; 2. Ausl. Ebb. 1817. — Gesanglehre, ein Hilfsmittel f. Elementarschullehrer. Ebb. 1814. 4.; 2. Ausl. Ebb. 1825. — Der Dom zu Magdeburg. Ebb. 1815. 8. — Warum foll d. Gesang in unsern Ghulen nicht nach Noten, sondern nach Jissen geslehrt werden? u. s. w. Ebb. 1817. 8. — Einstimmiges Choralbuch f. Bolksschulen, 3. Ausl. Ebb. 1821. 8. — Dreistimmiges Choralbuch in Zissern f. Bolkssch. Ebb. 1821. 8. — Wierstimmige Chorale u. Altargeschage in Zissern f. Sangerchore. Ebb. 1822. 4. — Lieder f. d. Jugend, mit mehrkim. Melod. in Zissern. Ebb. 1822. — 23, 2 h. 4. — 1000 jähriger Kalender. Ebb. 1824. 8. — Predigten.

# \* 71. Matthias Oldach,

Doctor b. Mebiz. zu Samburg; geb. b. 23. Mai 1805, geft. b. 3. Marz 1831.

Er wurde zu Hamburg geboren und war der Bruber des mackern jungen Malers, dessen frühen Tod unser vorsähriger Refrolog meldete D. Seine braven Eltern sorgten schon früh auf's Sorfältigste für seine Bildung. In einem Privatinstitute mohl vorbereitet, trat
er sogleich in die obern Klassen des Johanneums ein
und erwarb sich dort die Liebe und Achtung seiner Lehrer. Um Ostern 1826 verließ er die Schule, verweilte
aber, da schon damals seine Gesundheit zu wanken begann, vor seinem Abgange zur Universität ein halbes
Jahr auf dem Gute Rethwisch in Holstein. Gegen Michaelis des genannten Jahres bezog er, um Medizin zu
studiren, wozu er schon früh entschiedene Reigung gezeigt
datte, die Universität Kiel, die er im J. 1827 mit der
zu Halle vertauschte. Auf beiden bereitete er sich mit
treuem Eiser sur Halle die medizinische Doctorwürde,
und febrte dann in seine Baterstadt zurück, wo er im
Oct. desselben Jahres die Prüfungen für die Praxis mit
vielem Lobe bestand. Der Wünsch, die erlangten Kenntnisse durch Anschauung noch zu erweitern, bestimmte ihn,
vor Antritt seiner praktischen Lausbahn noch eine Reise
zu unternehmen. Im Nov. 1829 fam er nach Berlin,

<sup>\*)</sup> Dort (G. 161) bitten wir ben Drudfehler Dbbach in Dlad imnguanbern.

wo er eine längere Zeit zu verweilen gedachte; leider aber ward sein dortiger Ausenthalt auf eine bocht betrübende Weise im Febr. 1830 durch die Nachricht unterbrochen, daß sein gesiebter Bruder Julius, der in München mit eben so viel Talent, als Fleiß die Malerkunst studirte, von einer Gesabr drohenden Krankseit befallen sep. Er eiste dorthin, kam am 18. Febr. an, aber nur, um die letten Worte und Blick des sterbenden Bruders entgegenzunehmen, der schon am 19. in seinen Armen verschied. München, wo ihn ein so bartes Geschick betrossen, verließ er bald, und reiste, nachdem er den Schmerz so viel als möglich niedergesämpst hatte, in Begleitung eines jüngern Bruders durch einen Theil von Italien, Torol und Destreich, verweilte einige Zeit in Benedig und Wien, und kehrte, durch den Besuch wissenschaftlicher Anstalten an Kenntnissen reicher geworden, im Juli 1830 nach Handleren. Westend wirsenschaftlicher Anstalten an Kenntnissen reicher geworden, im Juli 1830 nach Handleren. Was diese Lausbahn nur kurz seine solch die Küssenschaftlicher Anstalten an Kenntnissen reicher geworden, im Juli 1830 nach Handleren. Was diese kausbahn als ansübender Arzt zu beginnen. — Aber es war der Wille der Vorsehung, daß diese Lausbahn nur kurz seine solch die Küssen zu bestähmten verwendete, die Geschicksteit, die er dabei an den Tag legte, berechtigten zu großen Erwartungen. Ein Brustübel, daß längst an der Blüte seines Lebens verdorgen genagt batte, entwicklite sich gleich nach seiner Rüstsehr mit Schnelligkeit und artete in eine undeildare Luströderenenzündung aus. Er entschlie am Albend des 3. März sanzt und ruhz, wie sein genze here kerblie den Leberrefte ruhen auf dem Jodanniskirchdose ganz nabe dei denen seines auch von ihm so innig veredtten Leheres Gurlitt\*); dort ist ihm ein einsaches Denfmal gesest, dem Jurckeiden zur Erinnerung an seinen in Minchen versstrebenen Bruder mit liedender Sorgsalt hatte errichten lassen.

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biographie, f. R. Retrolog 5, Jahrg. S. 592.

72. Beinrich Wilhelm Sahn,

tonigl. handv. Pofbuchhandler, Inhaber ber tonigl. fachf. golbes nen Civilverdienstmeb., gu Danover ;

geb. b. 80. Oct. 1760, geft. b. 4. Mårz 1831 •).

nen Civilverdienstmeb., zu Banover;
geb. d. 80. Oct. 1760, gek. d. Marz 1881 \*).

3u Lemgo geboren, und ein 36gling des dasgen Gymnasiums, bildete er sich seit 1774 in der Meperschen Buchandlung, dann seit 1783 bis 1791, in der Jelwingschen Hotbuchandlung zu Janover, unter beschränkten Berhaltnissen, durch angestrengte und unternehmende Thatigkeit zu einem ausgezeichneten Buchandler. Bon dem jest auch schon verewigten königl. großbrit. handv. Minister v. Reden (s. d. solg. Num. d. Nekrol.) und von dem Atter von Zimmermann mit Nath und That und terstützt, gelang es ihm, seine im Herbste 1792 erricktete Handlung, unter dem Schuge der handvrischen Aegierung, allmählig zu einem gemeinnüßigen Wirtungskreise zu erweitern. Ein damals noch nicht bekannter spstemassischer Attalog der neuen Bücher bewies gleich Ansanz issche Umsicht des Unternehmers, welcher dald darauf mit vieler Uneigennüßigkeit seinen jüngeren Bruder, Wernb. Dietr. Hahn, zur Theilnahme an dem Geschäfteinlud. In dieser bis zum Tode des Leptern im J. 1818 (worauf der dlieste Bruder die handv. Buchdandlung wieder allein übernahm) durch nichts gestörten Verbindung der allein übernahm) durch nichts gestörten Verbindung der Altiste Bruder den Buchandlung (1800) vergrößerte Geschäft so zläcklich, das es die Periode der französsischen Bestung und Theilung des Landes (1803 — 13) überstand, obgleich schwere Kriegssasten und der ganz gestörte literarische Versehr, indem für das geringste deutsche Französsischen Provinzen erst in Paris (ost vergeblich) nachgesucht werden muste, alle Tdatigkeit sahmen deutscheffernatössischen Provinzen erst in Paris (ost vergeblich) nachgesucht werden muste, alle Tdatigkeit sahmen ersplichtungen ersällte, den Eredit derselben, und der Unternehmungsgeist des ältern Bruders sahn neue Hilssquellen in dem Ansauf der Arampeschen Handlung ihre Perpsichtungen ersällte, den Eredit derselben, und der Unternehmungsgeist des ältern Bruders sandessentung der pundert Jahre schon bestehende Verlagshandlung dem ältern Dahn 1810.

<sup>\*)</sup> Conversat. Ler. R. Folge 1. B. 2. Abth. S. 678.

Seitdem wurden die Jahn'schen Buchandlungen, bei ibrem fast alle Zweige der Wissenschaften umtassenden Berlag und außgebreitetem Sortimentsbandel, ein für die inländische Industrie sehr wichtiger Mittelpunkt des literarischen Berkehrs in Norddeutschland. Außer einer großen Anzahl guter und wohlseiler Unterrichts, und Erbauungsbücher, verlegte Hahn die wichtigken Werke die Gesetzebung Hanovers. Schriften von den der dier die Gesetzebung Hanovers. Schriften von den der ühmtesten neuern Gelehrten, viele Außgaben von den ditern Classisten, und drei große Wörterbücher: das latein von kinemann nach Scheller, das große griechische von Schneider und das deutsche von Heinsus. Letzeres wurde auf seine Auregung versaßt, und sein Berth sie Geschäftswelt ist allgemein anerkannt. Auch eine sauber gedruckte Bibelausgade mit stehenden Schriften war ein würdiges Unternehmen. Insbessondere zeichneten sich die Leipziger philologischen Berlagsartikel durch errecten und saubern Druck (größtentheils aus der Tendenschen Dississen und saubern Druck (größtentheils aus der Tendenschen Der geite bekannt, im Wohlthun unermüdet, so wie als Bürger wahrhaft patriorisch gesinnt. Borzüglichen Antheil nahm er an den Hissvereinen mährend des Bestreinngstrieges für Sachsen, Hardung, Lauenburg u. s. w. Besonders waren es sene von Sachsen im J. 1818 erlebten Schressiage, in denen er sein zweites Baterland durch Sammlungen und eigene Ausgust ehrte den Patrioten durch Ertheilung der goldenen Civilverdienstenedaille.

# 73. Frang Lubwig Wilhelm von Reben,

ednigl. großbrit. handber. Staatsminister, Gesandter an ben Sofen zu Bertin und Dreäben, Großtreuz bes Guelphenorbens, Ritzter bes pr. rothen Ablerord. 1. Kl. und bes fonigl. baier. Civilwerbienstorbens 1. Kl.;

geb. b. 10. Dct. 1754, geft. b. 4. Marg. 1831 \*).

Er wurde ju Sona in der Graffchaft gleiches Ramens im Sandverifchen geboren, wo fein Bater, Ernft Friedrich von Reben, damals mit feinem Regimente im

<sup>\*)</sup> Preug. Staatbat. 1831, Rr. 76. Spangenb. Ard. 1831, 4. ...

Duartier lag. Dieser sein Bater, dessen altester Sohn er war, blied als E. großdrit, bandver. Generallieutenant der Cavalerie an der Spike seines Dragonerregiments in der Schlacht dei Grünederz im Hessendarmstädtischen am 21. März 1761, indem er bemüht war, den damaligen Ephpringen, nachberigen Herzog Carl Wildelm Ferdinand von Braunschweig, aus der drobenden Gesangenschaft der am Zahl überlegenen französischen Cavalerie zu befreien, welches ihm auch gelang. Unser d. R. erdielt seine gelehrte Bildung auf der Ritterakademie zu Kineburg und dann auf der Universität zu Göttingen, welche er im J. 1772 bezog. Zu Ansang des Jahres 1777 wurde er als Auditor bei der königl. Justizanzlei zu Hanover eingesibrt. Einige Jahre darauf wurde er zum Kriegsratd befördert, und darauf mit verschiedenen Commissionen beauftragt, namentlich in Hildschme de den Kückmarsch der aus Offindien zurücksehem bei einem Liquidationsgeschäfte, und in Bremen, wo er den Rückmarsch der aus Offindien zurücksehem handverischen Truppen, so wie die dadurch veranlaste Abrechnung mit dem brittischen Gouwernement zu besorgen hatte. Durch die befriedigende Aussischung dieser und anderer verwiscklere Austräge fand er bald Gelegenheit, seine Tuchtischen und sich einer Laufdabn zu erössnen, auf welcher ihn bis an das Ende seiner Tage die össentliche Achtung und Liede derer, die hum nahe gestanden, degleitet dat. Im 3. 1792 begleitet er den churbraunschweizischen Comital. Gesandten von Feulwiß zur Krönung des letzen römischen Kriesen nach Frankfurt und wurde bald darauf und Gesandten von Beulwiß zur Krönung des letzen römischen Kriesen nach Frankfurt und wurde bald darauf und Gesandten der Dost durch die damaligen politischen Verhältnisse von der durschen Ariesen nach Frankfurt und wurde bald darauf und Gesandten der Kriesen kariesen aus der hehe den Abeinen Kriesen der habet er auch zum Gesandten der dere Sanden aus dere hehe den dere den dere den dere kariesen der habet einen bedeutenderen Kries sin des kariesten aus fichen Sandere Generesse murde, welche

tin, von wo aus er im J. 1803 als Comitial Gefandter bei dem Reichstage nach Regensburg verseht wurde. — Her eröfftigen Protestation gegen die französische Invasion seines Vateritätion gegen die französische Invasion seines Vaterität des deutschen Keiches. Späterhim protestite er ebenfalls Namens seines Herrn gegen die Gesangennehmung des Herzogs von Enghien auf badenschem Gebiete. — Seinem innersten Gesähle nach völlig außer Stande, einem andern, als seinem angestammten Herrn zu dienen, sebte er nach der Ausschlich nach völlig außer Stande, einem andern, als seinem Ausber er noch zum Geheimen Rathe ernannt worden war) in siller Zurückgezogenheit ganz seiner Zamilie, seinen ihn hoch schägenden bewährten Kreunden und seinen literarischen, vorzüglich distorisch genealogischen Forschungen. Zuerst noch in Regensburg selbst (1806 — 1810), dann in Alschaffenburg (1810 — 1813) und zuleßt (durch die Zeitverhätzusse genburg selbst (1806 — 1810), dann in Alschaffenburg (1810 — 1813) und zuleßt (durch die Zeitverhätzussen zu suchen) in Linz und Prag (1813 — 15) als Privatmann lebend, erwartete er die Welederherstellung der rechtmäsigen Rezierung seines Vaterlandes. Im J. 1815 wohnte er dem Congresse in Weien, sedoch ohne die Stelle eines Gesandten an den königl. würstemberglische Junctionen, bei, und erhielt in demselben Jahre die Stelle eines Gesandten an den königl. würstemberglischen und großberzogl. dadenschen Höfen. Im J. 1819 wurde ihm der Austrag, das von dem verstorbenen Kammerderrn von Ompteda begonnene Concordat mit dem heiligen Studie in Rom zu beendigen, und nezoeirte die im J. 1824 erschienen Bulle Impensa Romanorum Pontiscum, wodurch die Verhältnisse der künsten zu schafte im Königreich Handverte gestalten wurden. Währen sein haus der Schänker erhielt er zum zweiten Male den krünste in dieser Beschältnisse in Rom (bis 1824) war sein Haus der Schörberung des Gesandten v. Ompteda zum Staats und Cabinetsminister erkeligten Gesandtschaftsposten in Berlin und Dresden, den er bis zu seinem aus 4. März 1831 ersolgt lin, von mo aus er im J. 1803 als Comitial . Gefanbter bei bem Reichstage nach Regensburg verfest murbe. -

tonigt. baier. Civilverdienftordens als Erfan fur ben aufkönigl. baier. Civilverdienstordens als Erfat für den aufgehobenen Orden vom pfalzischen kömen, welchen ihm der lettverstordene König Maximilian von Baiern früher verlieben hatte. Wenige Wochen vor seinem Tode hatte der König von Preußen die Gnade, ihm den rothen Ablerorden erster Al. zu verleihen. — In der letten Zeit beschäftigte ihn die Beendigung des Oruckes eines großen, unsäglich mühfamen genealogisch-tabellarischen Werfes Tableaux genealogiques et historiques de l'empire Britanvique u. f. w., welches er in jenen Jahren der Muße begründet und späterhin unter allen Geschäften allmählig seiner Vollendung zugeführt hatte, eine Arbeit, welche ein bleibendes Denkmal ist von der Lebenskrische, der Unermüblichkeit und den großen bistorisch-genealogie allmählig seiner Vollendung zugeführt hatte, eine Arbeit, welche ein bleibendes Dentmal ist von der Lebensfrische, der Unermüblicheit und ben großen bistorisch-genealogischen Kenntnissen dieses ehrwürdigen Greises. — Der Berewigte behielt bis zum letten Augenblicke seines Lebens dei dem vollen Gebrauche aller seiner Sinne und Seelenkräfte eine kast jugendliche Heiterseit und starb nach einer Krankheit von wenigen Tagen, ohne seinen Tod auch nur geahnt zu haben, an einem Nervenschlage. — Berheirathet war er mit Henriette von Wurmb, welche ihn nehst 2 Söhnen und 2 Töchtern überlebt hat. — Der Entschlächen war ein böchst verdienter, und bei den wichtigen diplomatischen Aemtern, die er besteichete, dennoch im literarischen Streben unermüblich thätiger, kenntußzreicher Staatsmann, der zugleich mit der liebenswürdigken Persönlichseit die Bildung eines wahren Gelehrten vereinigte, und wegen seines kaarters unvergessich bleiben wird. — Im Druck sind von ihm erschienen: Wahre Darstellung des Benehmens Gr. königl. Maj. von Preußen gegen Ge. königl. Naj. von Großbritannien als Churf. v. Braunschweigskineburg. Regensburg 1806. 4. — Ueber d. Pahrstin Johanna. Regensburg 1806. 4. — Bersuch einer kritisch. Entwickelung der Gesch. des hörnernen Siegsrieds. Earlstuhe 1819. — Tableau genéalogiques et historiques de l'Empire Britannique. Hanovre 1830. sol.

#### 74. Georg Michael Telemann,

emerit. Cantor, Mufitbirector u. Lehrer an b. Domfdule ju Riga; geb. b. 20. April 1748. geft. b. 4. Marg 1831 \*).

Er murbe ju Plon in Solftein geboren, wofelbit fein Bater Prediger mar. Als Diefer ihm in feinem fieben-

SPEAK OF BELLEVILLE

<sup>\*)</sup> Leips. mufital. Beit. 1831. Dr. 27.

ten Jahre durch den Tod entriffen wurde, nahm ibn fein Großvater, Georg Philipp Telemann (geb. zu Magdeburg 1681), vormaliger Cantor und Musikbirector in Hamburg, zu sich. Hier fand er die vortheilhafteste Gelegenbeit, sich im Componiren und auf den dortigen prächtigen Orgelwerken im Orgelspielen üben zu können. Er bekleidete auch einige Jahre hindurch bei dem dassgen Musikovor die Stelle eines Accompagnisten, und mußte, nach dem im J. 1767 erfolgten Ableben seines Großvaters, in der Zwischenzeit bis zu Emanuel Bach's Antritte) die Besorgung der Kirchenmusiken übernehmen, wobei er, wie auch schon bei Ledzeiten seines Großvaters, Beranlassung und Ausmunterung fand, sich vorzüge tritte) die Besorgung der Kirchenmussen dend, wobei er, wie auch schon bei Ledzeiten seines Großvaters, Berantassung und Ausmunterung sand, sich vorzüglich auf den Kirchenstyl zu legen. Nach geendigten Schule stüden ging er 1770 nach Kiel, um sich der Theologie du widmen. Nach zurückgelegter akademischer Laufdahn kehrte er nach Hamburg zurück, woselbst er seinen Unterricht im Generaldasse drucken sieß. Sald darauf im Sept. 1773 wurde er ganz unvermuthet und ohne sein Ansluchen durch den damaligen Rector Schlegel, nachmaligen Generalsuperintendenten von Pommern, von dem Rathe der Stadt Riga zum Cantor und Mussedirector bei den dortigen Stadtsirchen, und zugleich zum Lehrer der zweiten und dritten Klasse der Oomschule berusen, welche Lemter er auch sogleich im Nov. desselben Jahres antrat. — Bei Hartung in Königsberg erschien von ihm 1785: Beitrag zur Kirchenmusst, bestehend in einer Anzahl geistlicher Thöre, wie auch für die Orgel eingerichteter Edorale und Fugen. Alonstocks Lede: Auserstehn, ia aussesselbuch über das seit 1810 zu Niga eingesschnzie als Hamonie nach, gab er 1809 heraus, und es ist der allererste in Riga gedruckte Ehoral. Sein ziemlich startes Choralbuch über das seit 1810 zu Niga eingeschyrte meue Gesangbuch, welches in Mitau 1812 gedruckt wurde, ist in Deutschland nicht bekannt geworden, eben so wenig auch eine kleine Schrift, die er 1821 drucken ließ, betitelt "Ueder die Wahl der Melodie eines Kirchenliedes," die gute Gedanken enthält. Aus sien Ansuchen erhielt er 1828 wegen Augenschwäche seine Entasjung, mit Beibehaltung seines ganzen, bisber genossenen Einsommens, neht einer freiwilligen Zulage von 100 Rubeln jährlich, als dankbare Anerkennung seines Schächen, mit waherer Berusstreue verwalteten Amtes. — In den letzten Jahren lebte T., ganz im Widerspruch mit seinen frühern heitern und lebenslustigen Sinn, in der Abgeschebenheit

Lehr. 212

von der Belt; doch auch fo empfand sein herz warm und nachsichtsvoll für die Menschen, die er liebte und denen er gern wohlthat. Er besaß die Achtung und das Bertrauen seiner Mitbürger. Beides hatte er sich durch seinen unermüdeten Eiser im Wirken für Kirche und Schule, durch Gründlichkeit in seinem Fache und strenge Rechtlicht erworben. Sein Gemitht war rein, tief und Rechtickeit erworben. Sein Gemuty war rein, tief und fromm. Auch als Schriftfeller über wissenschaftliche Gesgenstände und über Sprachforschung, denen er selbst im spätesten Alter seine einsamen Stunden widmete, wuste er sich öffentliche Anerkennung zu verschaffen. Hierher gehören seine "Reg. d. deutsch. Orthographie" Riga 1779. 8.

#### Friedrich Muguft Lehr, 75.

herzogl, naffauifder Geheimer Rath, außerordentliches Mitglied der Canbesregierung, Leibargt, auch Babe = und Brunnenarzt zu

der Landesregierung, Leibargt, auch Bade - und Brunnenarzt zu Wiesbaden, und Mitglied der dasigen Hospitalcommission; geb. d. 16. Oct. 1771, gest, d. d. März 1831 \*).

Nachdem er in der Stadtschule seiner Vaterstadt Wiesbaden den ersten Unterricht genossen, und vom Jahre 1786 an dis Ostern 1791 in dem Gymnassum zu Idstein mit angestrengtem Eiser die gelehrte Vorbildung sich zu verschaffen gestrebt batte, sollte er, nach dem Wunschefeiner Eltern, Theologie studien. Eigene Neigung bestimmte den Jüngling den Beruf eines Urztes zu mahlem. Von Ostern 1791 — 1794 besuchte er mit vorzügschem Kleise die Universität Marburg, bestand mit Ruhm len. Don Oftern 1791 — 1794 besuchte er mit vorzügschem Fleiße die Universität Marburg, bestand mit Ruhm die Prüfung der dasgen medizinischen Facultät und versteicigte den 15. März desselben Jahres seine Dissertation: de earbone vegetabili, 114 S. 8, wodurch er die Burde eines Doctors der Medizin, der Ehirurgie und der Entbindungskunst erhielt. In seine Baterstadt, zurückgekehrt, wurde er den 3. Mai 1794 als zweiter Stadtund Landphysicus, als Urzt des Baisen und Juchthausses, sodann den 1. August 1795 als Urzt des dassen bürzgerlichen und allgemeinen Hospitals, den 8. Junius 1803 zum ersten Stadt und Landphysicus, und den 2. August desselben Jahres zum dritten Mitglied der Sanitatscommission mit dem Edarakter eines Hospath angestellt. Mit Beibehaltung des Stadt und Landphysicats wurde er am 31. Jan. 1809 zum Leibe und Hospather eines Gesheimen Hosfaths. Nachdem durch Gebietsabtretung und

<sup>\*)</sup> Intelligenzblatt (Der. 38) ber Sallefden Literaturgeitung 1831.

Tausch das Herzogthum Nassau seinen jetigen Umfang erhalten und der Sit der Landesregierung, nach Auslossung der Provinzial Verwaltungsbehörden, nach Auslosung der Provinzial Verwaltungsbehörden, nach Abersbaden verlegt war, wurde er den 9. Sept. 1815 als Obermedizinalrath zum ordentlichen Mitgliede jener Stelle ernannt. Im J. 1818 wurde bei der neuen Meddinalorganisation auf sein Ansuchen dieses dahin abgeändert, daß er, mit dem Scharafter eines Geheimen Raths, außerordentliches Mitglied der Landesregierung, herzoglicher Leibarzt, Bade und Brunnenarzt in Wiesbaden und Mitglied der Dasigen Hospitalcommission und zwar bis zu seinem Tode blieb. — Ueber seinen Werth als prastischen Arzt hat das Urtheil des Ins und Auslandes längst entschieden. Sein Auf vermehrte jährlich die Zahl der Kurfremden. Durch seine ausgedehnte Praris an einem so zahlreich besuchtungen und Ersabrungen dar, welche durch Brieswechsel mit auswärtigen Aerzten ungemein erweitert wurden. Zu bedauern ist es, daß sein geschäftsvolles Leben es ihm nicht verstattete, durch Schristen der literarischen Welt nüßlicher zu werden. Außer der Schrift: Bersuch einer furzen Beschreibung von Wiesbaden und dessen warmen Mineralquellen, Darmst. 1799, ist von ihm nichts im Druck erschreinen. In dem Drange seiner erweiterten Berufsarbeiten sonnte er nicht einmal die erforderliche Muße zu einer neuen vermehrten Auslage dieses Werts sinden, sondern mußte solche seinem würdigen Ressen, dem von ihm gebildeten Medizinalrath Dr. Rullmann, überlassen; noch viel weniger konnte er seinen Vorsak, seine ärzlichen Ersahruns folde seinem wardigen Neffen, dem von ihm gebildeten Medizinalrath Dr. Rullmann, überlassen; noch viel weniger konnte er seinen Borfak, seine ärztlichen Erfahrungen durch den Druck bekannt zu machen, ausführen.
Beinahe 37 Jabre lebte er in seiner Baterstadt und wurde oft zu auswärtigen medizinischen Berathungen berufen. Alle, die ihn kannten, bewunderten sein treues Gedächnis. Er kannte nicht blos die Charaktere, sondern auch den ökonomischen und physischen Zustand der Bewohner der Stadt, wodurch er sich allgemeines Zustrauen um so mehr erwarb, weil er alle zu seiner Kenntinis gelangte Gebeimnisse der Fannissenis mit stillen Wohlthaten auszuschen, benutzte. Merkwärdig war es, daß er der körperlichen Beschaffenheit und der gebrauchten Heilmittel der wiederkehrenden Fremden nach meh-

ten Seilmittel Der wiederfehrenden Fremben nach meh-reren Jahren auf bas Benaueste fich erinnerte. Damit verband er einen schnellen Ueberblid und eine richtige

Beurtheilungsgabe. — Im Dienste der Menschheit zu leben, war das Ziel seines Strebens, das er mit der größten Uneigenüßigkeit verfolgte. Die Aufforderung zur Hilfe von Seiten des Aermsten, wie des Reichen war ihm gleich heilig, und in den Stunden der Mitter, nacht fand man ihn bereit und geschäftig ärztlichen Rath, Beistand und Erquickungen in die Hütten der Leidenden au bringen. Jede gemeinnüßige Anstalt, jede Fürsprache für auswärtige Bedrängte konnten sicher auf seine Unterstügung rechnen. Seine nicht durch Leidenschaft getrübte Heiterkeit, seine Leutseligkeit, machten ihn zum freundlichen Tröster der Bekümmerten. Sein unerwarteter Tod verbreitete allgemeine Trauer in der Stadt und der ganzen Umgegend. Dem Sinn und Wirken des Werewigten wurde eine Stiftung für arme Kranke am meisten entsprechen. — Familienverhälmisse hatten ihn bestimmt, sich nicht zu verehelichen.

# \* 76. Sans Carl Leopold von ber Gableng,

auf Pofchwig und Lemnit, bergogl. fachf. wiret. Gebeimerath, Rangler, Oberfteuerbirector u. Rammerberr ju Altenburg, auch Ritter bes tonigl. preuß. Johanniterorbens;

geb. b. 18. 3an. 1778, geft. b. 7. Darg 1831.

geb. b. 18. Jan. 1778, gest. d. 7. Marz 1831.

Der Berewigte wurde zu Gotha geboren, wo sein Bater Rammerherr war und studirte 1793 — 96 in Leipzig und Göttingen. Diesenigen, welche ihm je nahe gestanden, stimmen darin überein, daß ihm, wie sie sich ausdrückten, Alles angestogen sei, und wer ihn genauer kennen sernte, bemerkte sehr bald den überlegenen, genialen Geist, der sich schnell etwas aneignete, mit einem schaffen Blide die verwickeltsten und schwierigsten Dinge durchschaucte und den Hunkt, woraus es bei einer Sache ankam, sehr bald richtig auffaßte. Er mag daher wohl in seinen Studien nicht immer den gewöhnlichen langsamen Weg gegangen seyn; es mögen ihn manche philozlogische Kritteleien, philosophische Spinsstudisseiten und juristische Weitläustigkeiten zuweilen angeetelt, und was man sonst eisernen Fleiß nennt, nicht gerade zu des Jüngslings Eigenthämslicheit gehört haben. Aber wer in seinem 50. Jahre noch immer klassische Stellen der alten Römer, besonders aus dem Horaz herzusagen weiß, ja diesen Dichter noch immer zur Seite hat, der ist in La-

tium einheimisch, wenn er auch eine Bariante minder beachtet hatte; wer mit Consequenz sein tägliches und sein Geschäftsleben durchsuhrt, der bat philosophiren, wenn auch nicht gerade ein philosophisches Spstem gelernt; und wer in seinem juriflischen und ganzen Birtungsfreise das Rechte so zu finden vermag, wie er, dem muß wohl das Zeugniß werden, er babe gesennt und gewußt, mas ein solches Regierungscollegium fordert; auch standen ibm bei seinem trefflichen Gedächniß die jurifischen Deknitionen und Controversen schnell zu Gebote. Dabei war sein Geist gebildet durch das Buch der Geschüche, durch vertraute Bekanntschaft mit neueren Spraschen Definitionen und Controversen schalt, pa Gebote. Dabei war sein Geist gebildet durch das Buch der Geschichte, durch vertraute Befanntschaft mit neueren Sprachen, besonders mit der französsischen, so wie durch Weltund Menschentenits, die er sich auf keinen Reisen durch Italien und Frankreich erworben datte. — Schon im J. 4798 trat er als Affessor in die Regierung und wurde 1800 Regierungsrath, 1810 Kammerherr, 1814 Regierungsdeputirter bei der Polizeicommisson und sädtischen Berwaltung, 1819 Director der Armenversorgungsanstalten, 1822 Vicesanzler, 1824 Viceodersteuerdirector, 1827 landschaftlicher Director der Landesbank, den 22, Sept. 1830 wirklicher Gedeimerath, Kanzler und Obersteuerdirector. Johanniter-Aitter war er seit 1814, Jm J. 1798 vermählte er sich mit Philippine von Baumbach, und nach dem Code derselben mit Mariane Auguske von Seedach 1803. Er hinterließ mehrere Töchter nehst einem Sohne, dem jekigen Regierungsratd. Canon von der Gablenz. In allen jenen Dienstverdältnissen dem den hen Gedach 1803. Er hinterließ mehrere Töchter nehst einem Sohne, dem jekigen Regierungsratd. Canon von der Gablenz. In allen jenen Dienstverdältnissen dem hiebsten geraden Weges zum zwec eite und gern herr der sich entgegenstellenden Hindernisse wurde. Der Fenerblick seines schaften Unges, seine bohe Gestalt, seine Gabe, einer Sache die rechte, praktische Seite abzugepinnen, und dieselbe sich und Andern flar zu machen, seine Bestimmtheit und natürliche Beredsamseit gaben seinem sesten Willen einen solchen Nachrust, daß man bald mit ihm zu dem gewünschen Regestlichen Kormen da, wo sie nöthig waren. Es tonnte nicht sehlen, daß er mit seiner seurigen Thätigsteit auch wohl zuweilen bei dem bedachtamen Mitbeschäftigten, wder bei dem langsamen Arbeiter, der seine Willensmeinung nicht soziele begriffen, und noch mehr, wenn er Mangel an Eiser verspürte, anstieß und in der Ungeduld auch wohl verletze. Allein die würdigsten Manner, die mit ihm und unter ihm dem Baterlande gedient hatten, legten noch an seinem Aranken- und Gerbelager, so wie nach seinem Tode tieigerührt das Bekenntnis ab, es habe sich gut mit dem gestvollen und jovialen Manne gearbeitet; er habe zwar zuweilen schnell geurtheilt und entschieden, aber doch auch keinen Anstand genommen, in wichtigen Fallen sich Rath zu erholen, teine Uebereilung und falsche Ansicht einzugestehen und zu verbestern; er dabe immer das Rechte gesucht und gewollt und habe durch heiterkeit und wisige Einsälle manches schwere oder verdresstiche Geschäft erleichtert. Eiter Stolz und armseliger Hochmuth, wodurch gerade die kleinsten Geister die fehlende Größe zu ersehen und Respekt zu erzwingen suchen, waren ihm ganz fremd; aber auf die Ehre seines Standes, seines Ramens als eines ftreng rechtlichen Standes, seines Ramens als eines ftreng rechtlichen Staatsdieners, und besonders auch auf den Ruhm eines iurchtlosen Mannes legte er großen Werth; und wer ihn in diesen Hannes legte er großen Werth; und wer ihn in diesen Hannes legte er großen Werth; und wer ihn in diesen Hannes legte er großen Werth; und wer ihn in diesen Hannes legte er großen Werth; und wer ihn in diesen Hannes legte er großen Werth; und wer ihn in diesen Hannes legte er großen Werth; und wer ihn in diesen Hannes legte er großen Merthe, dem mitche ungedenschelt haben, wie gering er in anderer Hinst das Urtheil der Welt achtete, so daß er selbst scheren Aus und noch als älterer Mann mit jugendlichem Muthe entgegengeselt haben, wie gering er in anderer Hinst das Urtheil der Welt achtete, so daß er selbst schere, wo er genirt war, nahm er nur Antheil in sofern er sie nicht umgeben konnte; aber dagegen mischen er sie hierhe Polifatien, und er nur Antheil in sofern er sie nicht umgeben konnte; aber dagegen mischen er sich genn unter das Bolk, trank oft unter ihm im Freien seinen gen der hende, der ihr des einen gerechten Schäsing des Berthes der arbeitzamen Klassen und Selbsten Schäsingen, Anliegen, weit wir der ein der jeden werdere

ten in dem Collegio, in welchem bis jum 3. 1831 Juftig und Berwaltung ungetrennt waren, gab es auch fo man-den Commissionsauftrag, wobei er mit feinem Scharffinn, fo wie mit feiner Welterfahrung wichtige Dienfte leistete. den Commissionsaustrag, wobei er mit seinem Sparssin, so wie mit seiner Welterfahrung wichtige Dienste leistete. Doch die arbeitsvollste Zeit begann mit dem Jahr 1805. Bis dahin war das altenburgische kand von drückenden kriegerischen Uebeln frei geblieben. Aber am Schluste des Jahres mußte diese Ländchen dei einer großen Theurung Einquartierung und noch dazu ansehnliche Lieserungen für das preußische und sächsische Beodachtungsheer übernehmen, was denn auch in dem folgenden Jahre noch schonungsloser sortgesest wurde. Nach der Schlach dei Jena kingen die Plackereien der noch begehrlichern Franzosen und Rheinbundstruppen an, wozu 1809 der stächtige Besuch des Herzogs von Braunschweig-Delkkam. Doch waren diese alles nur Wölschen mit kleinen Regenschauern gegen die Gewitterstürme der Jahre 1812, 1813, 1814, wo die Schlachten dei Lüßen, 4 Meisen, und bei Leipzig, 5 Meisen von Altenburg, zwar der Resstenz die Ehre der Hauptquartiere und der Anwesenheit der z verbündeten Monarchen mit ihrem Gesolge und den Besuch angesehner französsischer und kerschapten, michevollen Geschäste den Weittel aussichen, wie viel Stadt und Land dabei litten, und welche zahlreichen, wost ungestümen und übertriedenen Forderungen ausgebürdet wurden Verschaften fie alle Mittel ausbieten mußen, wen nur einige Ordnung in der Berwirrung zu erhalten, den bedrängtesten Drischaften im Lande einige Erseichterungen zu verschaften Drischaften im Lande einige Erseichterungen zu verschaften Drischaften im Lande einige Erseichterungen zu verschaften. Drischaften im Lande einige Erseichterungen zu verschaften und, wo Schlimmes nicht abzuwenden war, das Schlimmse zu verschaften des Bervitete. Es bedarf keiner weitslanztigen Darkellung, wie viele Berviense sich der der darauf an, das Zerrüttete wieder zu ordnen, das Gerettete zu samels sein Einsluß noch nicht so bedeutend, das er der Unordnung und besonders den großen Misstanten in für anzweiten gehörte, hätte seuern können; erst im Jahr 1818 gelang es seinem Freunde, dem iehigen allgemein verehrten Estassm du fetien erft im Jahr 1818 gelang es seinem Freunde, dem jehigen allgemein verehrten Staatsminister von Lin-denau, damals Bicelandschaftsbirector und Bicefammerprafidenten in Altenburg, einiges Licht in Das Duntel

und einige Ordnung in das Gewirre zu bringen, ob es gleich freilich beide Manner — und mit ihnen nament-lich herr v. Trunfchler, von bem wir an feinem Orte berichten werben \*) — nicht vermochten, bas lebel fogleich an der Wurzel ju erfaffen. Denn unter der Regierung eines herzogs August (1804 — 1822), der das Gute wollte, manche nubliche Einrichtung machte und Kunft und Wifmanche nunliche Einrichtung machte und Kunft und Wiffenschaft forderte, aber auch in seiner schöpferischen Phantasie eigenthimliche Gebilde erzeugte, und, kein Freund
bes Sparsystems, seine Einfälle gern verwirklichte, wobei er von einem ihm in allen diesen Sinsichten sehr abnlichen, ausgezeichneten und vielgeltenden, an der Quelle der Mittel sigenden Staatsmann unterstützt wurde, war zu den unvermeidlichen, durch die Zeitumftande veranlaßten Lasten und Schulden auch mancher sehr wohl vermeidliche, ansehnliche Auswand und Verlust gekom-men, mit dem es in jener Periode, wo die landschaft-lichen Zusammenklinste mehr kostspielige Verwilligungs-als scharfe Nechenschaftstage waren, und wo man wentmen, mit dem es in jener Periode, wo die landschaftlichen Zusammenkunte mehr kostspielige Verwilligungsals schafte Rechenschaftstage waren, und wo man weniger fragte und fragen ließ, als jest, nicht eben so genau genommen wurde, obschon im Altenburgischen seit langer Zeit unter eblen Fürsten, Ministern und Landschaden weniger Willführ herrschend war, als in manchen andern Ländern. Indes mußten sich Patrioten, wie jene Männer, begnügen, 1818 eine bestere Zusunft begründet und das Mögliche geleistet zu haben, was sich denn nun auch in dem Staatshaushalte des Landes immer besser entwicklt. Einen vorzüglichen Uebelstand sand v. d. G. in der Einrichtung der Armenversorgungsanstalt. Sie war 1796 in menschenfreundlichem Sinne, aber nicht mit wei, ser Berechnung geschaffen worden. Der wohldenkende Stifter hatte durch die Einrichtung neuer, schöner Armenbauser, die nun insgesammt zu andern Zwecken benutzt werden, besonders aber in der Residenz, wo noch ein Arbeits Krankendaus und eine Kirche binzusamen, zugleich seine von Geschmack zeugende Baulust befriedigt; die hauptsächlichten Kosten wurden aus Kammermitteln vorgeschossen und von dem Herzoge Ernst II. zulest geschenkt. Es kam vieles Gelb in Umlaus, eine Menge Arbeiter wurden beschäftigt und es war allerdings bewundernswerth, wie das unverschämte Vettelwesen, gleichsam wie durch einen Zauberschlag, mit einem Tage aufdorte; es war wohlthätig, als man sich in Stadt und

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. weiter hinten unterm 31. Juli.

Land weber von wirklichen noch von verstellten Armen belästigt fühlte. Eine beträchtliche Anzahl der Bedürftigsten wurde in den "dem hissolien Etend gemidmeten" Haufern sorgsam verpsiegt; andere wurden durch Almosen unterstüft, und laut wurde das Werk auch im Auslande geprießen. Dasselbe war aber sur das kleine Kirstenthum, sowohl in seiner Anlage als auch in seiner Erbaltung viel zu großartig und kostspielig. Die Beiträge waren sehr ansehnlich und reichten doch immer weniger zu; die Bauten hatten eine Menge Maurer herbeigezogen, die aber, als die Arbeiten ausschiert, zum Keil mit ihren Familien dem Armenwesen selhst zur Last sielen, besonders in den Jahren der Theurung, auf welche über, daupt nicht gerechnet zu sepn schien, die Dekonomie und Berwaltung verursachte viele kosten, und doch war kein Theil mit dem andern zuserieden. Die Berwalter klagten die Bersorgten und Unterstützen der Ungenügsamseit und Undankbarkeit an; diese dagegen beschuldigten jene des schoben Eigennuzes, der dabei reich würde, und der stolzen Bernachlassigung, die da meine, für den Armen sein Dernachtung genug; das Publikum war in seiner Meisungs genug; das Publikum war in seiner Meisung genug; das Publikum war in seiner Meisung ebensalls getheilt, mußte aber, was das Schlimmste war, wahrnehmen, daß sich allmählig Bettler wieder einsschlichen, welche, als in der friegerischen und theuern Zeit die Nahrungszweige sich vermehrten, aber zusleich Frechheit und Geselossseis sich vermehrten, nach alter Art und Oreistigkeit wieder auftraten, was besonders dei den vielen Grenzen an das königl, sächsische scholers dei den vielen Grenzen an das königl, sächsische scholers dem wieder abzuwenden war. Gleichwohl hatte auch der mächtige Urheber und Beschüften und erzogen war, zu lieb, als daß er es hätte umbilden wollen. auch der machtige Urzeber und Belcoufer der ganzen Unstalt fein Kind, wie es nun eben geschaffen und erzogen war, zu lieb, als- baß er es hatte umbilden wollen. v. d. G. ließ sich jedoch nicht abhalten, 1814 in einem Schriftschen: "Bemerkungen über die Armenversorgungsanstalten im Herzogthum Altendurg" zo. das Feblerhafte in der Brundlage, die zu kostspielig sey, in dem Prinzip der vorherrschenden Milde und Gate, das zu vielen Missbräuchen und zu einem leichtsertigen Sinne, sich in das Armenrecht zu spielen, verleite, freimathig zu zeigen, was zwar nicht für den Augenblich die volle beabschitzte Missbraug der vorherrschte. aber doch zu einer allmäbligen Wirfung hervorbrachte, aber Doch zu einer allmähligen Reform vorbereitete, Die besonders im J. 1819 erfolgte, als v. d. G. Direftor Diefer Anstalt wurde. — Scherzgend bekannte unfer v. d. G., daß er von den Musen

mit ihren schonen Kunsten als Stlefkind angesehen worden sei. Aber eine schönwissenschaftliche Nebenbeschäftigung gewährte ihm seine Lieblingsneigung zur Münzkunde. Er gab über seine ansehnliche Sammlung ein Berzeichniß von 308 S. 8. mit 2 lithographirten Taseln berauß (Catalogue d'une Collection de Medailles autiques, romaines imperiales. Altenbourg. 1830.), auß welchem man ersieht, daß er 33 Jabre hindurch auf seinen Reisen und durch Austausch ein sehr schäßbares Cabinet zusammen, brachte, daß auß 3246 Rummern bestand, die nach dem Urtweile der Kenner merkwärdige Seltenheiten enthielten.

— Nach seiner Körperkraft und sesten bestundheit, die er auch durch weite Spaziergänge stärkte, hätte man wohl hössen ihnnen, daß er ein höheres Alter erreichen wirde; aber unruhvollen Zeiten, wie er sie ersebte, und fortdauernden Anstrengungen, die er, durch die Umstände und sein Ehrgesibl aufgesordert, übernahm, unterliegen endlich auch die besten Naturen, zumal wenn zu der unnatürlichen Spannung der geistigen und körperlichen Kräste irgend ein Lebel binzurritt. In der Nacht von dem 33. mit ihren iconen Runften als Stieffind angefeben worendlich auch die besten Naturen, zumal wenn zu der unnatürlichen Spannung der gestigen und körperlichen Kräfte irgend ein Uebel hinzutritt. In der Nacht von dem 132, dis 14. Sept. 1830 brach auch über Altenburg ein politisches Ungewitter aus, das sich zwar schon durch einiges Wetterleuchten angekündigt hatte, aber doch keinen solchen Ausbruch besürchten ließ. Gegründete und ungegründete, aber auf keinen Kall solche strasbare Wertwechen rechtsertigende Beschwerden hatten eine solche Aufregung in den Gemütdern bervorgebracht, daß in acht Wohnungen die greuelvollsten Verheerungen, und, wie es schien, nach einem wohl überdachten Plane angerichtet wurden. Die Bestürzung war allgemein, und machte über die zu ergreisenden Maßregeln verlegen und unentschlossen, deren Ersolg, so wie den Ausgang der Sache freisich Niemand zu berechnen vermochte. v. d. G., der Mann des Bolks und ohne Kurcht, wurde gesucht, um die Unruben zu dimpsen. Er wagte sich unter den tobenden Haufen, der ihn mit aller Rücksicht behandelte, jedoch in seinem Kreiben fortsuhr, dis er endlich beschwichtigt wurde und von sernern Ausschweisungen nachließ. v. d. G. trat nun als Kanzler an die Spise der Geschäfte, errichtete eine Bürgergarde und tras verschleten. Aber dieß kostete ungebeure Arbeit. Richt allein, daß an ihn, der überhaupt das meiste Zutrauen genoß und als Ehef der Bürgergarde ergingen, wurde er auch, da an vielen andern

Orten mehr oder minder bemerkliche Bewegungen entstanden, welche vielfache, der Entscheidung bedürfende Anstragen an ihn veranlaßten, zu allen Stunden des Tages und der Nacht in Anspruch genommen; auch das Unbeddeutende wollte man nicht ohne ihn vornehmen und deine Wohnung odnehin am geräuschvollen Markte und dem Rathhause, als dem Hauptsite aller Verhandlungen, gegenüber lag, so mar es natürlich, daß man oft schon bei bloßen Gerichten von bedenklichen Anzeichen seine Rube nicht beräcksichtigte. Doch brachte er willschrig viese Opfer. Dabei sehlte es doch bei dem wankelmüttigen Hausen und dessen wunderbaren Einfällen und Forderungen, die Jeder sur wichtig und allein heilbringend diest, nicht an schieser Beurtheilung und an Berdrießlichseiten, die auch den kaltblütigsten Philosophen hätten unwillig machen können. Diese kalten und Anstrengungen, die Monate hindurch dauerten, besiegten seine Körperkraft, welcher er vielleicht ohnehin zwisel zugetraut und zugemuthet, und dabei die menschliche Gebrechlichseit und Beschränkung zu wenig beachtet hatte. Ueber den Menschen, sein Leben und seine Bestimmung datte er sich überhaupt seine eigenen Ansichten gebildet. Von den Menschen, sein Leben und seine Bestimmung hatte er sich überhaupt seine eigenen Ansichten gebildet. Von den Menschen, sein keben und beine Bestiersahrung urtheisen und im Umgange gefammelten Weltersahrung urtheisen, ziemlich geringe Begriffe; er erstätzte sie insgesammt und sich selbst nur sur gröbere oder seinere Egoissen, und wenn man ihm einwendete, daß er ja doch selbst so viele Mühseligseiten und Pflichten übernehme und Dienste leisse, welche er, um dem Spsem des Egoismus und der klugen Genußsucht zur gröbere oder seinere Kgoissen, und umgenehme suchen müsserträchtigen Menschen seine schlechte und Angenehme fuchen müsserträchtigen Menschen nenne, der einen schlechen und niederträchtigen Menschen nenne, der einen schlechen er wie ein ächter Johanniser und eben seine sein deter den schlessen der sein schlessen und eben seine schleste und verstellt wer ftanden, welche vielfache, Der Entscheidung bedurfende Un: ichfeit bewahren und pflichtgetreu machen musse, und von welchem er wie ein achter Johanniter und eben so ritterlich, wie Franz I. von Frankreich dachte, der, besiegt von Karl V., an seine Schwester schrieb: Madame, wir haben Alles versoren, nur nicht die Ehre. Er batte übrigens in praktischen Berhaltniffen weit mehr Bertrauen zu den Manschen als man nach seiner Tharie ditte gen ju ben Menfchen, als man nach feiner Theorie batte er-marten follen. Geine Vorftellung von bes Lebens 3med mar in der Schule ber frangofifchen Philosophie aus der

festen Salfte bes vorigen Jahrhunderts gebilbet. v. b. G. hat die auf biefem Bege erlangte Lebensansicht, Die auf bem Gebiete bes Glaubens nie einheimisch wird, auf dem Gebiete des Glaubens nie einheimisch wird, weber theoretisch noch praktisch verleugnet. Dennoch erstannte dieser so reich ausgestattete Gest die Unentbehrlichkeit des religibsen Prinzips, erkannte es an bei Eidesleistungen, bei der Erziehung seiner Kinder durch frommgesinnte Erzieherinnen, bei den religiosen Ermunterungen zum Befreiungskriege von 1813—15; ja nach einigen Neußerungen des Beisalls bei dem Anderen gestvoller, das Religiose berührender Reden in der Loge zum Archimedes in Altenburg, au urtheilen, möchte vielleicht das Acuserungen des Beifalls bei dem Anhoren geistvoller, das Religiose berührender Reden in der Loge zum Archimedes in Altenburg, zu urtheilen, möchte vielleicht das zu hoch stehende Prinzip der Ehre, bei welchem man ungern geirrt haben will, nicht ohne hindernden Einstuß gewesen sein, der erkannten Wahrbeit saut die Ehre zu geben. Er hat wenigstens dem Verfasser dieses Aufsates, mit dem er sich, tros dem, daß er dem geiklichen, von ihm nicht besonders geachteten Stande angehörte, mehrmals freundlich unterhielt, in der lesten Zeit versichert, er erkenne es nun recht wohl, was es auf verständige Bildung, gute Gesinnung und damit zugleich auf ein besseres Umgehen und Verhandeln mit Landseuten sür Einstuß habe, wenn ein thätiger und pssichtgereuer Geistlicher einer Gemeinde vorsiehe, und welche Verwisberung eintrete, wenn es der Heerde an dem rechten Hirten sehle. Er gestand, nicht ohne Inconsequenz, zu, daß seine Philosophie nicht gerade für die ganze Welt zu empfehlen sei und bei aller Liberalität seiner Grunstäte forderte er doch von dem geistlichen Stande zwar nicht den Edlibat, aber doch Musterhaftigkeit im Wandel.—Nicht einen Panegyrituß, sondern eine Biographie wollten wir liesern, die neben den hohen Vorzügen des Verewigten auch die verwundbare Ferse des Achilles nicht undberührt lassen durfte. Seiner wird vost noch als eines der entlentvollsten und verdientessen Männer gedacht werden. Nicht allein seine hohachtungswürdige Familie, der Kreißsseiner Collegen und Kreunde beklagten seinen frühen Tod; das Vaterland und besonders auch das edle neue Kürstender Gestlichafter willkommen war, aber auch mit Offenheit und Geradsünnigkeit seine Ueberzeugung aussprach, wenn es die Psiicht gebot, empfanden schwer lich einen Verlust. Eine Brustenzündung übersiel den schwer des gesistreider Gesellschafter willkommen war, aber auch mit Offenheit und Beradsünnigkeit seine Leberzeugung aussprach, wenn es die Psiicht gebot, empfanden schwer lich einen Verlust. Eine Verglicht gebot, empfanden Früchte noch die aus der stürmischen Die aus der fturmischen Aussaat ju hoffenden Fruchte noch

mitzuernten und zu genießen, denn manches batte er für die Zukunft vorgearbeitet, wie er denn auch das neue Grundgeses mit unterschrieben batte. Doch sah er auch dem Todesengel, der immer naher trat, getrost und zuweilen scherzend in's Auge, der ihn nach einigem Kampse dahin schre, wo uns auch über das ein Licht aufgehen wird, worin sich unser Geist dienieden nicht sinden kann. Unter zahlreicher Begleitung wurde seine Hülle auf dem Gottesacker in Windsschleube eingesentt, wohin Poschwiß eingepfartt ist. — Wir konnen uns am Schusse dieser Biographie nicht enthalten, unsern Lesern noch mitzutheilen, daß Friedrich, Herzog zu Sachsen-Altenburg, dem Andenken seines treuen hingeschiedenen Diesners ein schönes, in der Sachsenzeitung 1831, Nr. 84, abgedrucktes Gedicht gewidmet hat. Es enthalt dasselbe das rührendste und sprechendte Zeugniß von dem tresslichen, humanen Sinn seines erhabenen Urbebers und deutet zugleich außer den herrlichen Eigenschaften des Werewigten das innige Freundschaftsverhältniß an, in welchem der regierende Herzog Friedrich zu seinem Minister gestanden hat. Wohl dem Lande, bessent sich aus eine solche Weise auszusprechen nicht schentlich auf eine solche Weise auszusprechen nicht schent.

Belmuth Theod. Bartwig v. Pleffen, \* 77. großherzogl. medlenb. = fcmerin. Major a. D. gu Bugow ; geb. im 3. 1759, geft. b. 11. Dary 1831.

geb. im S. 1759, geft. b. 11. Matz 1831.

Er wurde in Sachsen geboren, kam aber sehr jung nach Meckenburg-Schwerin und trat daselhst zu Ende der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts in die berzogl. Militärdienste. Den 8. Jan. 1800 avancirte er zum Hauptmann und wirklichen Compagnieches bei dem von Hobe'schen Grenadierregimente und wurde späterzbin zum 2. Bataillon des von Plessen'schen Leibgrenadierregiments versest. Im J. 1808, dei dem Uedertritte des Herzogs zum Aheindunde, kam er als Sehe der Despoteompagnie nach Boisendurg, dann als solcher nach Gradow, die er endlich in gleicher Eigenschaft die Garnisoncompagnie zu Bühow erhielt und daneben Commandant dieser Stadt wurde. Im J. 1821 erhielt er mit einer angemessenen Pensson und Beilegung des Charafters als Major seinen Abschied, und lebte seitdem fortwährend zu Bühow, wo er nach einem 8 monatlichen

Krankenlager an Alterschwäche, in seinem 72. Ebbj. und im 40. feiner bem großbergogl. Sause treu geleisteten Dienste seine litbische Laufbahn beschlog. Um ihn trauern eine Bitwe und eine einzige, vormals an den Major v. Reiche verheirathete Tochter.

Schwerin. Fr. Bruffom.

Chriftian Traugott Brudner, \* 78.

t. fachf. Juftigamtmann gu Chemnis; geb. b. 28. Mary 1772, geft. b. 12. Mary 1831.

geb. d. 28. März 1772, geft. d. 12. März 1831.

Zu Camenz in der Oberlausit geboren, wo. sein Bater, Joh. Ehr. Brüchner, Bürger und Seisensteher war, eröffnete der Berewigte auf dem Lyceum seiner Vaterstadt unter dem würdigen Rector Horn seine missenschaftliche Lausbahn und bereitete sich daselbit, unterstütt von einem lebbatten Geist und gutem Gedächnis, das ihm auch im höhern Alter nicht leicht untreu wurde, mit Fleiß auf die akademische Lausbahn vor. Schon im 16. Jahre versuchte er sich als Schüler im Predigen, und bestieg die Kanzel im Dorfe Prietiß; Inhalt und Vortragseiner Rede befriedigten die Zuhörer und berechtigten zu schonen Hossungen. Auf der Universität Wittenberg, die er im J. 1790 bezog, widmete er sich ansänsich der Tebeologie, ging jedoch 1791 zur Jurisprudenz über und bedauerte noch in spätern Jahren nicht gleich mit dem Studium der Rechtsgelahrtheit begonnen zu haben, da die Vermögensumstände seiner Eltern ihm einen verlängerten Aussenkunstände seiner Eltern ihm einen verlängerten Aussenkunstände seiner Eltern ihm einen verlängerten Aussenkunstände seiner Kechtssäte und unterwarf sich im J. 1793 in Wittenberg dem juristischen Eramen. Nachdem er ein halb Jahr bei dem Advocaten Odering in Oresden gearbeitet hatte, bekam er am 19. Sept. 1793 den Acces im Amte Pirna. Die Rückerinnerung an die daselbst im Genuß einer dauerhaften Gesundheit und einer reizenden Natur verlebten Jahre machte seine höchste Freude aus, obsiehen er sich damals spätlich genug behelsen mußte. Am S. Juni 1796 kam er als Actuar des Umtes Vitterseld nach Gräsenhähnen und von da am 31. Juli 1802 in das Umt Septa. Hier fanden sich einer beiten vor, das er manche Nacht zu Hilse nehmen mußte, und diese Unstrengungen legten wahrscheinslich den Erund zu dem Uebel, das ihn nie wieder verstürch den Grund zu dem Uebel, das ihn nie wieder versteine Verlanden gu dem Uebel, das ihn nie wieder versteine Verlanden gu dem Uebel, das ihn nie wieder versteine Verlanden gu dem Uebel, das ihn nie weider versteine Verlanden gu dem Uebel, das ihn lich ben Grund gu bem lebel, bas ihn nie wieber verließ, nämlich zu Bruftkampfen von der fürchterlichsen Art, gegen welche er den Sprudel zu Carlsbad im spätern Altre, vielleicht 15 bis 17 Jahr lang, nicht ohne Erfolg gebrauchte; doch konnte er das Uebel nie ganz dannen. Im J. 1802 verband er sich mit seiner braven Gattin Milhelmine Eckert, Tochter eines Arztes von Gräfendapnichen, die ihn 1803 mit einer Tochterbeschenfte und ihm im J. 1828 in jenes bessere Leben zuvoreilte. Am 13. Oct. 1806 wurde er als erster Actuar nach Eisenburg und 1812 als Ammann nach Pegau versest. Die Kriegsturuben, das öftere Erscheinen von Freund und Feind, denen er Boten und Kundschafter verschaften sollte, machten ihm nich nur viel Arbeit, sondern seines Königs und eistiger Patriot es nicht dei den Parteien recht machen sonnte. Als Patriot bewies er sich auch dei dem Grenzberichtigung mit Preußen und seine vielsältigen Bemihungen über zweiselbaste punkte Ausstunft zu geben, sanden Anerkenntniß beim damaligen Ministerium. Die Bersesung in das Amt Ebemniß mit Frankenberg und Sachsendurg seinem der skaksten Leine Wüssiger ersülte seine Münige, die ihn stest nach dem Gebirge, dessen zust und und sachsendurg seinem Wasser zogen. Seit 1818 versah er die auf bein gehen, wenn seiner Luft und gutem Wasser zogen. Seit 1818 versah er die oft seiner Gesundbeit Eintrag that. Bom Früh die Abend die in der Amtissunterthanen mit Fürsog an, so wie er sür das Fortsommen seiner Unterschaft zusten, waren freundslich er hier psiiche eistig erfüllten, väterlich sorgen, wenn sie ihre Psiiche eistig erfüllten, väterlich siest und Madern ebenfalls, und wer ihm da nicht genügte, den hielt er mit Strenge dazu an, wenn freundliche Ermahnungen nicht fruchen wollten. Religibsstäte von Andern ehensells, und wer ihm da nicht genügter, seißiger und treuer Beamter, sehe er übrigens sielt und ohne Prunt seiner Kamilie, die sich und Enfet derm Sch

Dienst zuruckziehn und den Reft seiner Tage im Schook seiner Familie und im Benuß der freundlichen Natur genießen. Doch Gott hatte es anders beschloffen! Eine Erfaltung, die er sich durch einen Gang nach der Amtstube, während er schon frank war, zugezogen hatte, warf ihn auf das Krankenlager, von dem ihn ein sanster Tod nach mehrwochentlichen Lager zu großer Trauer seiner Familie erloste Familie erlofte.

## \* 79. Johann Wilhelm Gittermann,

Doctor ber Medigin, Chirurgie und Geburtshilfe, tonigl. großbritannifch : hanoberischer Dofmedicus, ausübender Arst zu Emben, Mitglied ber medig. Gesellich, zu hoorn in ben Niederlanden und ber niederthein. Gefellich, f. Natur u. heiltunde zu Bonn;

geb. b. 3. Dec. 1792, geft. b. 12. Darg 1831.

geb. b. 8. Dec. 1792, gest, b. 12. Marz 1831.

Der Verewigte wurde geboren zu Resterhafe, einem Oorse in der jest dem Staatsminister Grafen von Münster gehörenden oftriesischen Herrlichseit Dornum. Gesin Bater Jod. Edrift. Herm. Gittermann war seit 1790 Prediger daselbst, seine Mutter eine geborne Gerdes. Indem sein Bater schon früh ein aufseimendes Kalent und große Bisbegierde bei ihm bemerkte, bestimmte er ihn sür die Wissenschaften und ertheilte ihm baldmöglicht den ersorderlichen Sprach und sonstigen Unterricht, wobei er seine Mübe durch den glücksichten Ersolg bestohnt sah. Alls späterhin der Bater, der im J. 1794 zu Neustadt Godens Prediger geworden war, von dort 1807 zum Prediger an der evangelisch lutherischen Kirche zu Entden berusen wurde, besuche seitdem der Sohn die dortige lateinische Schule, und genoß den gründlichen Unterricht der damaligen beiden ersten Lehrer derselben, womit auch der Bater seine besondere Anleitung zu verbinden suchte. Im J. 1811 war der immer steistige und mit alter und neuer Sprachtunde hinlänglich ausgerüstete Jüngling zur Akademie reif geworden. Er war im Stande, jedes wissenschaftliche Kach zu wählen; denn auch auf das Studium der Theologie hatte er sich vorzubereiten gesucht, welches bei der damaligen französischen Konscription in seinem Baterlande besonders anzählich zu seyn schie. Weist aber Offsriesland damals zu dem Etudium der Kechte, und darauf sein eigentliches Augenmerk gerichtet. Weil aber Offsriesland damals zu dem Französischen Konscription die Ausschereiten geborte, so schieden dei der Verfassland damals zu dem Französischen keinen geschtet. Weil aber Offsriesland damals zu dem französischen keinschen die Ausschere für einen zukünstigen

friestand. Er begann nun in Emden seine praktische Lausbahn, und fand bei seinen Kenntnissen und einem durchaus angemessenen soliden Betragen, ohne alle besondere Machinationen, in turzer Zeit Gelegendeit genug, um dem dortigen Publicum als Arzt und Gedurtshelser zu nüßen. Das Zutrauen zu ihm wurde immer größer und seiner, und somit erdielt auch sein Geschäftskreis immer mehr Ausbreitung und Bedeutsamkeit, zumal da es ihm gesang, von Zeit zu Zeit verschiedene, sehr gläckliche Euren zu verrichten. So sebte er sunf Jahre lang in dem Hanle seines Vaters, in dem angenehmten, tazischen Umgange mit seinen Eltern und in immer siedevoller Harmonie mit seinen Geschwistern, gläcklich und allgemein geachtet und geschäft, die er im I. 1820 sich verbeirathete und ein eigenes Hauswesen anfing. Als ächter Freund der Wissenschaft zu und insbesondere der zu seinem Kach gehörenden vielsaden Kenntnisse, genügte es ihm nicht, feine Zeit nur der gewöhnslichen Mrarie zu wöhnen, sondern er suchte sich auch in seinen wenigen Redenstunden und oft in nächtlicher Stille sortbauernd mit dem Etudium seines Geschäfts und der wissenschlichen Arzeneigelehrsamseit zu beschäftigen, zu welchem Zweitschen Arzeneigelehrsamseit zu beschäftigen, zu welchem Zweitschen anzeneigelehrsamseit zu beschäftigen, zu welchem Zweitschen anzeneigelehrsamseit zu beschäftigen, zu welchem Zweitsche anschafte. Zugleich ging schon früh seinen Weigung auf Schristselehringen und dessen Arzeneigelehrsamseit zu beschäften Muster willenschaft und der er sich auch nach und nach eine bedeutende Wislische Anzeneigelehrsamseit zu beschäften. Die er sich auch von ihm ein paar Veiträge in Dermbssors neuem Magazin aller neuen Ersndungen und dessen Austerdienschaften zu haarlem eine Preisfrage, die modiszirten, die er sich auch er sich auch der ein zu zusten der geschlent zu Gröningen eingesandt hatte. Als im J. 1820 die holländische Gesellschaft, im J. 1823, den S. Juli, der der guter der kerten der geschen zu geschen der geschen zu geschen der geschen zu geschen der geschen zu friesland. Er begann nun in Emden feine praftifche

dafür noch nach dem Absterben des Raisers einen Brillantring von 50 Ducaten an Werth, den derfelbe ihm jum Geschenk bestimmt hatte, und der durch das königlich handverische Kabinetsministerium, unter dem 21. Marz, dem Verfasbestimmt batte, und der durch bus tonig. Dem Berfaf-Kabinetsministerium, unter dem 21. Marz, dem Berfaf-fer zugefandt wurde. Auch an Se. Majestat, den König von Preußen, Friedrich Wilbelm III. wagte derfelbe ein von Preußen, Friedrich Wilbelm III. wagte derfelbe ein fer jugesandt wurde. Auch an Se. Majestät, den Konig von Preußen, Friedrich Wilhelm III. wagte derselbe ein Exemplar seiner Preisschrift einzusenden, und erhielt Darauf ein sehr gnädiges königkiches Kadinetsschreiben vom 18. Jun. 1824, mit der Bemerkung, daß die eingesschickte Schrift wegen ihrer Gründlichkeit dem Staatsminister, Freiherr von Altenstein, mitgetheilt sey, um davon nähere Kenntniß zu nehmen. Sodann erging von dem Lesteren an den Wersasser ein Schreiben vom 20. Oct. des genannten Jahres, worin demselben gemesdet wurde, daß das Ministerium aus seiner Schrift mit besonderem Wohlgesallen den größen Fleiß ersehen habe, den er auf die gründliche Abhandlung des in Rede stehenden Gegenstandes gewendet hätte, und ihm deshalb seinem Bersalt zu erkennen gebe. So sah er sich in seinem Streben für den Andau seiner Wissenschaft und das Wohl der Menschweit ehrenvoll anerkannt, und durste hossen, durch diese Preisschrift auch außerhalb seines nächsten Wirstungstreises nücklich zu seyn. Obzleich nun seine Beschäfte sich von einem Jahre zum andern immer mehr erweiterten und häusten, so gab er doch die so schole desschäfte sich von einem Jeit zu Zeit in einigen vorzüglichen medizinischen Journalen verschiedene sehr schäßeichen Abhandlungen, so wie er auch an mehreren recensirenden Zeitschriften seines Kachs einen wirksamen Antheil nahm. Er bedauerte, daß er noch feine Zeit gewinnen konnte, um diesenigen größeren wissenschaftlichen medizinischen Werfendaftlichen medizinischen Werferen Außaurbeitun, die er in seinem Kopfe trug, und von denen er auch eins schon össentlich versprochen hatte, deren Außarabeitung aber sein Tod völlig verhinderte. Außerdem Kürter er mit mehreren Gelehrten seines Kachs einen seinsgen Prieswechsel, von welchem mehrere Briese deinen seinsgen Prieswechsel, von welchem mehrere Briese deinen seinsgen und daußer Außerdem führte er mit mehreren Gelehrten seines gach einen fleißigen Briefwechsel, von welchem mehrere Briefe der geachtetsten und berühmtesten Aerzte in und außer Deutschland dem Referenten vorliegen. Und so fanden seine großen und gründlichen Kenntnisse, sein tieser Forschungsgeist und sein edler Fleiß einen vorzäglichen Beifall, towohl in seinen nächsten Umgebungen, wie auch außerbalb berselben. Im J. 1824 ernannte ihn die medizinische Gesellschaft, unter dem Motto: vis unita fortior zu Hoorn in den Niederlanden, zu ihrem Mitgliede, und

eben so ertheilte ihm die niederrheinische Gesellschaft für Natur- und Heilfunde zu Bonn im J. 1824 ihre ehrenvolle Mitgliedschaft. Im J. 1825 ernannte ihn der großmedicus, wovon das Patent durch den König selbst, zu
Earlton-Houverische König Georg IV. zu seinem Josmedicus, wovon das Patent durch den König selbst, zu
Earlton-House, den 28. März des genannten Jadres
vollzogen ist. Im J. 1826 erreichte seine ärztliche Thätigkeit ihren böchsten Gipfel. Die Stadt Emden, so wie
fast die sämmtlichen Länder an der deutschen Nordküse,
wurden damals von einem bösartigen epidemischen Gallenseber beimgesucht, welche Seuche, von der Mitte Juli
bis in den December anbaltend, seine ärztliche Hise
eine ganze vorzässliche Weise in Unspruch nahm, so das
er sich täglich von 5 Uhr Morgens dis Abends 10 Uhr
mit Krankenbesuchen beschäftigen mußte. Un manchen
Tagen waren mehr als dundert Kranke in seiner Behandlung. Im Ganzen dat er 800 Autienten behandelt,
und er war so gläcklich, den meisten, unter welchen sich
sehn, so daß von diesen 800 etwa nur 10 gestorben
sind, deren Tod zum Theil auch noch durch andere Umstänsche bedingt wurde. Bei seiner beständigen, sat rastlosen Geschäftigkeit genoß er selbst einer ununterbrochenen Gesundheit, ausgenommen nur im I. 1825, wo im
Gerbundbeit, ausgenommen nur im II. 1835, wo im
Gerbundbeit, ausgenommen nur im Susse, wo im
Geschäftigkeit genoß er selbst einer ununterbrochenen Geschäftigkeit genoß er selbst einer ununterbrochenen Geschäftigkeit genoß er selbst im Sommer sein
mich deren Arzt gewesen, se Gesch sehre, sie er aber dennoch durch selbstverordnete Mittel glücklich überwand,
und nacher wieder völlig gesund wurde. So erging es
ihm bis in daß Jahr 1828, wo bereits im Sommer serkältung, die bald in eine Lungenentzündung, und demmechner dere wiederer Kranken begann. Im December des genannten Jahres traf ihn eine sehr schwere Erkältung, die bald in eine Lungenentzündung, und denGesine Krankeit, bei welcher er übrigens immer sein eigener Arzt gewesen, schen

vollste Aufnahme fand, so wie sie seinem Charakter und seiner Stimmung ganz zusagte. Als er aber gegen den Herbit wieder nach Emden zurückkehrte, erneuerten sich dalb seine Leiden, in welchen sein keben manchmal durch wiederholte Blutauswürse in augenblicklicher Gesahr war, welche dann durch die von ihm angeordneten Mittel und ein hohch vorsichtiges Benehmen noch beseitigt wurde, Endlich aber, nach einer schwerzvollen Arankheit von zwei Jadren und deiner schwerzvollen Arankheit von zwei Jadren und deiner schwerzen ger der zersichen. und karb an dem oben schon ben Geinigen, von welchen allen er mit der zartesten Kreundlichseiten Abschied nahm, und unter der tröstlichen Jussprache seinigen, von welchen allen er mit der zartesten Kreundlichseines Vaters, dem von der Gnade Gottes die Kraft verlieden wurde, seinem geliebten Sohne die Augen zuzuhrücken. Innig bedauert wurde sowohl an seinem Waderlande aus gehalten verlieden wurde, seinem geliebten Sohne die Augen zuzuhrücken. Innig bedauert wurde sowohl an seinem Waterlande das frühe Hinscheiden eines so ausgezeichneten Arztes, der sin kaufende ein Lebensretter gewesen war. Er hinterließ eine Wilkwe und vier noch kleine Kinder, mit seinen beiden Eltern und drei Geschwistern. In Ausschwage, woll Innigseit und eben so rasch als anständig in seinen Bewegungen. Ein schones, klares, blaues Auge, voll Innigseit und Gesis, bezeichnete sein regelmäßig gesormtes Geschot. In seinen Mienen wechselte ein sollere Ernst und gehalten. In seinen Mienen wechselte ein sollere Ernst und gehalten. In seinen Mienen wechselte ein sollere Ernst und gehalten. In seinen Mienen wechselte ein sollere Ernst und gehalten. In kinsen nicht diest irrenden Blick bei allem, mas ihm in seinem Kad oder auch sons vorstam. Bon seinen Kabisseiten sagte einst einer keiner Lebrer, der Prosesson Oriessen zu ernstallicheit, keine Gerachen bieses, daß er alles sernen und werden könne, was er nur wolle. Bei seinen großen Berstandesanlagen war sein herz zeich, fromm und liebevoll. Die Kelizion aus den herz berse

als Arzt hatte er es bis zu dem Punkt gebracht, daß er der Sache, um welche es sich dandelte, machtig war. In seinem ärzlichen Beruf war er außerst gemissenhaft, oft bis zur Aengstlicheit, und verband mit einer unermideten, höchst pünktlichen Thâtigkeit die uneigennüsigke Auspreung und Jumanität. Un den Lohn dachte er nicht, nur an das Geschäft. Den Armen dals er ohne Kohn eben so treu und pünktlich, als den Angesehensten und Reichsten. Er war überall ein sehr thellnehmender Arzt, weswegen auch diezenigen, welchen er nicht helsen konner, deren Ketter er wurde. Von den letzteren, und zwar von sehr achtungswerthen Personen aus mehreren Ständen den siegen dem Reserenten verschiedene Briefe vor, die in sehr rührenden Ausdrücken ihren Dank für seine Leistungen zu ihrer Dilse aussprechen. Auch sagte er dem namlichen einst mahren seines kriefe vor, die in sehr rührenden Ausdrücken ihren Dank für seine Leistungen zu ihrer Dilse aussprechen. Auch sagte er dem nachtlichen einst mahren seiner Praxis in Emden über 8000 Patienten behandelt habe. Seine letzten Leiden, das er in den 13 Jahren seiner Praxis in Emden über 8000 Patienten behandelt habe. Seine letzten Leiden, des im Renschen der Schandeltigkeit und Beduld, ja mit einer edlen Seelengröße. Es war ihm in seiner großen Schwachbeit und bei den manchwal sehr der großen Schwachbeit und bei den manchwal sehr der großen Schwachbeit und bei den manchwal sehr der bereitben sehr schalden zuschen deiner Krankbeit, von dem Hen. Rur ein der kenndlichen Busprache einiger derselben sehr tröstlich gewesen. Besonders angenehm war es ihm noch während seiner Krankbeit, von dem Hen. Rur ein van Roentels zu hamburg eine ehrenvolle Einladung zu der derstelb zu hamburg eine ehrenvolle Einladung zu der derstelb zu hamburg eine ehrenvolle Einladung zu der derstelb zu hamburg eine ehrenvolle Einladung zu der der der Derstelben schal er von seiner "schäßenen, vortresslichen Ausgreich die Borsetlung niederbengte, daß es ihm unmöglich ein das erven keiner "susselle habe abdrucken lassen der de

Schreiber dieses das danische Heft, und schenkte es ihm aum Andenken. Die Abhandlung über den Eroup batte er noch während seiner Krankbeit im J. 1829 zu Grothusen geschrieben. In dem nämlichen Jadre, einige Monate früher, versäste er, und zwar diktirend, ein von dem königl. Kadinetsministerium von ihm versangtes Gutachten in Betrest der Salubrität der Kaserne zu Emden, das mit hodem Beisall entgegengenommen wurde und auf das Berbleiben der Kaserne daselbst nicht ohne Einstüß gewesen ist. Sodann ertheilte er auch noch von seinem Krankenlager salt bis in die letzen Wochen seines Lebens an verschiedene Personen medizinische Rathschläge, und schrieb selbst einzelne Recepte. So dat das Licht seines Lebens geleuchtet dis zum Erlösschen. — Seine Schens geleuchtet dis zum Erlösschen. — Seine Schens geleuchtet dis zum Erlösschen. — Seine Schens geseuchtet dis zum Erlösschen. — Seine Schens geseuchte die zum Erlösschen. — Seine Schens geseuchte die zum Erlösschen. — Seine Schens gestuchte die zum Erlösschen. — Seine Schens gestuchte die Jum Erlösschen. — Seine Schens gestuchte die Techen aus der Wetenschappen. Haarlem 1824. — Ihomassen aus der Wetenschappen. Haarlem 1824. — Ihomassen abuessink, Untersuchung, ob das gelbe Fieber ansteckend sen ober nicht. Aus dem Hollandsche Maatschappy der Wetenschappen. Haarlem 1824. — Ihomassen abuessink, Untersuchung, ob das gelbe Fieber ansteckend sen ober nicht. Aus dem Hollandischen Krankbeit zu Gröningen im Z. 1820. Aus dem holländischen, mit einer (aussährlichen) Borrede und (vielen) Anmerkungen des Uebersetzs. Bremen 1827. — Außerdem siehen von ihm solgende einzelne Albhandlungen — in von Siebold's Journal such Geburtshisse zu dem Hollandischen, mit einer (aussährlichen) Borrede und hollandischen, mit einer (aussährlichen) Borrede nich Seilangenmaßes der Conjugata der obern Apertur zu dem der Diagonalconjugata im weiblichen Beschaltungen einer durch den Erischen des schwahrungen über die Schuskraft der Baccina gegen die Wenschaltungen über des Gewahrungen über des Gewahrungen üb

schreibung. Jahrg. 1822. 3) Beobachtungen über die Wirksamkeit des schweselsauren Spinin gegen Wechselseber. Ebd. 4) Wirksamkeit der Jodine gegen einen Imphatisch-glandulosen Abdominal-Tumor. Ebd. 5) Beobachtungen über die Wirksamkeit des schweselsauren Schünk, mit besonderer Hinsch auf seinen Gebrauch in sopordsen Wechselseber ze. Jahrg. 1826. 6) Beobachtung einer idiopathischen Wasserschut des Perzbeutels ze. Ebd. — Sonst dat er mehrere, vorzüglich gründliche Accensionen hollandischer medizinischer Werke in der Salzburger medizinischen Zeitung, und in Rust's kritischem Repertorium, wie auch früher schon einige Beiträge für das bandversiche Magazin geliesert. — Reftann übrigens seine medizinischen Schriften nicht beurtheilen, weiß aber wohl, daß sie alle von den Sachverständigen mit großem Bestall ausgenommen sind und zum Andau der betressenden Wissenschaft wesentlich beigetragen haben, so daß es von besonderem Nußen seyn dürfte, wenn die oben angeführten zerstreuten Abhandlungen ausammen beraußgegeben würden. Unstreitig wäre er auch als disentlicher Ledere der Arzeneiwissenschaften auf einem angemessenen Possen gewesen, und möchte dann sein so früh verblühres Leden eine längere Dauer erreicht baben und von einer vorzüglichen Nühlichseit gewesen sein Verben genen Voren Rereinsten Water, der durch seinen Tod den größten Berlust ersitt, der ihm jemals wiedersuhr, und auch länger als ein Jahr nacher hat er nur mit tieser, bitterer Wehmuth diese biographischen Nachrichten niedersschweiten kann, datte ein Underer sie abgefaßt, der den Verdicklen seinen Lodere Stedens nicht underüssischter den Der Wertschlicher und vielleicht auch noch ausssüdrlicher ausgefallen seyn. Der Water son ihm geschrieben hat, ist Wahrheit, und er muß schließen mit den Worten Klopstocks: Späte Ahräne, die beute noch sloß, zerrinn mit den andern Taussendan, welche ich weine. —— Bersing und weine her den den den Schlischen eines Ledens nich den Verleichen den den Bertauft eines Kebens nicht unberüssischten

Spate Thrane, die heute noch floß, zerrinn mit den andern Taufenden, welche ich weinte. — ——

Dr. J. Ch. S. Gittermann, erfter Prediger an ber evang. luth. Rirche au Emben.

## 80. Friedrich von Matthiffon,

Fonigt. murtemb. Geheimer Legationerath, Dberbibliothetar, Dit: glied ber Oberintenbanz bes hoftheaters, Ritter bes fonigl. würs-temb. Civilverdienst: und bes großherzogl. weimar. weißen Falz-kenord., Mitgl. ber naturforsch. Gesellsch. in Iena 2c. zu Wörlig;

geb. b. 23. Jan. 1761, geft. b. 12. Mary 1831 \*).

geb. d. 23. San. 1761, geft. d. 12. Mårz 1831 \*).

Sein Bater, Joh. Kr. Matthisson, war der älteste Sohn eines sehr verdienten Predigers, Mathias Mathisson, zu Krakau bei Magdeburg. Als preuß. Feldprediger war derselbe Augenzeuge der thatenreichen Geschücksperiode des siebenjährigen Krieges. Als Kanzelredner ward ihm ungetheilter Beifall. Außerdem hatte die Natur ihn mit der in Deutschland selten vorkommenden Gabe, in Bersen zu improvisiren, freigebig ausgekattet. Der Commandeur eines Magdeburger Garnisonregiments faste ihn einst in's Auge, als dein Uebersalle von Hochrich sich einige Regimenter der preußsischen Armee zusammengezogen, um gegen den unerwarteten Feind einzudringen, wie er sich ichnell auf das Pferd wars, um seine Person hinter der Fronte psichtmäßig in Sicherheit zu bringen. "Wohin, Herr Feldprediger!" rief der Oberst in scherhaft gutmüttigem Tone ihn zu, "halten Sie sein Stich und bleiben Sie bei uns." Mit altblätiger Besonnenheit gab der Mann des Friedens dem Manne des Kriegs zur Antwort:

Der Rus geht nur an Euge, ihr streiter, Und nicht an mich, der ich nur Hrte bin; Sied datt' ich nicht, ich reite weiter, Wis bott zu jenen Bergen hin; Da bet' ich dann wie Woses that, Wis sich halt' ich nicht, ich reite weiter, Wis bott zu jenen Bergen hin; Da bet' ich dann wie Woses that, Wis sohr zu jenen Bergen hin; Da bet' ich dann wie Woses that, Wis sohr zu jenen Bergen hin; Da bet' ich dann wie Woses ihm.

1. 1758 folgte er dem Rus als Prediger nach Hohendodelben, einem ansehnlichen, in der Magdeburgischen Börde gelegenen Dorfe, und wurde so mit seiner Lebensgefährtin, einer gebornen Calezti aus Zerbst, nach langer Trennung auf Kneue vereinigt. Aber kaum waren zweiglickliche Jahre versolsen, als er diesem stillen Wistungsfreise durch den Tod entrissen wurde. — Einen Monat nach dem Hintritte des Baters erblickte Friedrich Mathisson das Licht. Bald nun mußte die Mutter das Pfarrdaus räumen und sich im engen Witwenhause ein-

<sup>\*)</sup> Beitung f. d. elegante Belt, 1831, Rr. 105 - 112 u. andere

richten. Sie fand aber den genügendsten Ersat für jeden Werluft und für jedes Entbehren in den beiden frohlich aufblühenden Kindern. Dorothea war nur um ein Jahr älter als Friedrich. Die Abgeschiedenheit, worin die Aleinen aufwuchsen, machte eins dem andern unentbedricher; sie liebten sich mit kindlicher Schwärmerei. Den ersten lutterricht im Lesen, Schreiben und Rechnen hatte Friedrich beim Cantor des Dorfes; er war bald im Stande, der Mutter, während sie sich mit Jandarbeiten beschäftigte, aus der Bibel vorzulesen. Diese gab ihm aber, alles Bittens ungeachtet, das Buch niemals in die Hand, sondern bestimmte die vorzutragenden Capitel mit kluger Auswahl. Bei der Erkennungsseene in der Geschichte Joseph's und seiner Brüder versagte dem Knaden die Stimme, und er konnte vor Schluchzen lange nicht sortichs deinen vereschieder Seite, Diaconus der Stadt Grofien-Salza, an dessen Mutter und gab den angelegentlichen Wunsich darin zu erkennen, des unvergessischen Bruders einzigen Sohn ganz als den seinigen betrachten au durfen. Die Mutter, hocherfreut über die züglichen Werden auch der Arme seines guten Oheims, der den Sohn selbst in die Arme seines guten Oheims, der den Psegling mit warmer Serzlickseit ausgahm, eden so wie die Tante, eine sohne, ungefähr 19 jährige Jungfrau, welche dem Hauswesen des Bruders vorstand. Diese galt in der ganzen Gegend, wegen ihres angebauten Bestandes und gebildeten Geschmacks, für eine merkwürdige Erscheinung, wie dies unter andern auch ihre Briese auch en ellen Dichter von Köpfen deurkunden. Diese zierse auch en ellen Dichter von Köpfen beurkunden. Diese zierschen der sich ihres Geschlechts, die dem ebesonder Angelageneheit daraus, der Geschmacks sied unter andern auch ihre Briese auch den Knaden manche Gedichte von Gester und Benlangen waren nun von um so gestere Wichtwar, machte sich eine besondern der in delcher daraus, der Geschwacksichung des Ressen, der sieh ihr Verlagen werden sie gesenter und Gellert mit Geldusgseit dern. So sehrte sie unter andern auch den Knaden werden sie geg

batte jedesmal große Treude, wenn Köpken, Pazke und andere gelehrte Bekannte einige Stunden unter seinem Dache fröhlich zubrachten. Da wurden benn die neuesten Sahne der allgemeinen deutschen Sibliothek mit rücksichtes Ausenprodukt vorgelesen. Indem der adoptire Sohn vom Hause in einem entsennten Winkel des Jimmers dem Scheine nach sich mit etwas anderm zu schaffen machte, war er einer der ausmerksamten porer dieser Berhandlungen. Schon damals wirften den ohrer diese Werse mit einer Art von Zauber auf seine Ohr, und es war ihm daher ein wahres Kest, wenn Pazke eine neue Ode von Kamler vortrug. — Des Oheims kränselnder Zustand ward immer bedenktiger. Er starb 1771. Die Schwester zog nun mit ihrem zum zweiten Male vaterloß gewordenen Nessen wieder nach Krakau in das Elternbauß; des letzern Mutter und Schwester kamen zum Besuche, ihn wieder nach Hodendbeleben abzuholen. Das wollte der Großvater aber keinesweges zugeben, sondern verhieß mit Freuden so lange Baterstellt bei dem Knaben zu vertreten, als Gott ihm das Leben noch fristen würde. So wurde dieser fromme Greis nun in hohem Alter noch Lehrer des zweimal verwaissen Erels, mit einem so unermüblichen Eiser und einer so stretzen war, erklärte der keibe gewesen wäre; er hatte aber auch die Genugthuung, sein redliches Bemühen durch des Lehrlings aufrichtiges Wollen und regen Fleiß verzsten war, erklärte der krefsliche Mentor, daß Friedrich und Sierzu gesellte die Tante eine noch im Wissen und Können nicht hinter seinem Alter zurückgeblieben sehn, besonders in den Sprachen von Griechen land und Konnen nicht hinter seinem Alter zurückzehlichen, dem Leberritte in das Jünglingsalter. Doch dass die die Kennen Lebeitgeit für Kriedrich Geschware siehen und Kinnen nicht hinter seinem Alter zurückzehlichen, dem Leberritte in das Jünglingsalter. Doch dass die die kohle der und seinen angedorenen Krohsim ers seichen, dem Leberritte in das Jünglingsalter. Doch dass die den kohle der erne Lebeitgese Spolen. Dein seinen Jünschen über über der sein inneres Besen und seinen anged

aufprengen, als der König nicht mit unwilligem, aber kalt besehlendem Tone die Worte sprach: "Meine Herren!" Ein weiter Umweg war die Kolge diese humanen Derrscherwortes. — Perschte war ein eistiger Freimaurer. Er schug dader ungesaumt der Magdeburger Loge M. zum Mitgliede vor. Die Sache ward von ihm mit so günkligem Ersolge betrieben, daß M., trok seiner maurerischen Minderiährigkeit, nach einem Ballottage ohne schwarze Kugeln der Ausnamme werth ersunden wurde. Dankbar erkannte M., daß ihn die Freimaurerei näher mit vielen guten und weisen Männern in Beziehung sehte, deren Beispiel und behre auf seine moralische und wissensche inch de Vischung nicht ohne bedeutenden Einsuß blieb. — Im Frühjahre 1778 überraschte Persche die Freunde M. und Kosenseld durch den Anderen derschwarze keinseld zu des geiten, um dem Philantbropin Basedow's und auch dem schonen Landschaftsgarten von Worlischen Lange von ihm projectirten Besuch zu machen. Persche'e Entdussauß sür Alles, was er im Dessauer Erziehungsinsitute sah und hörte, schlug in Klammen aus. M. that im Stillen den Wunsch, nach vollbrachten Universitätswerfe hier in die Reihe der Lehrer zu treten. Die Parkanlagen von Wörlig übertrassen Verschen die seines vielstärigen. Kür M. blieben sie, sogar im Laufe seines vielstärigen Keiselebens, das Musterbild einer landschaftlichen Gartenschöpfung. Die Kreunde seierten die das Bundessess ihrer Verbrückung. — Nach diessem angenehmen Aussuge schicken M. und Nosenselven der Konderen Verschaftlichen Gartenschopfung. Die Kreunde seierten die Schulziste nach der Universität an. Sie batten die Schulziste und Vereiste nach der Universität an. Sie batten die Schulziste nach der Universität an. Sie batten die Schulziste und Vereiste nach der Universität an. Die batten die Schulziste nach dem Gerundssen und Wösgeburg an M. sählbetischer Bildung batte, besonders in Hinscht auf die schweizer und Konsen erwanden einem machen einem Renachen im Ausgeburg an M. sählbetischer Bildung batte, besonders in Hinscht aus die schlieben schweizerschen u

Genüge. Die Borliebe Niemeyers für Alopstock gränzte an Bergötterung, und vor Aurzem hatte er ausdrücklich die Reise nach Hamburg unternommen, um des größen Dichters persönliche Bekanntschaft zu machen. Durch die anziehenden Erzählungen davon wurde das Berlangen der Freunde, Alopstock Antlis zu sehen und seine Stimme zu hören, so groß, daß ihrem kedensplane von Stund' an eine Reise nach Hamburg mit eingeschaftet wurde. — In Halle lebten die Freunde, in Gemäßbeit ihres Lieblingswunsches, nun stets ungetrennt. Sie bewohnten das nämliche Zimmer und besuchten die namlichen Hörschlichen Bissenschaften wurde unter Semmler, Röselt, Anapp\*), Riemeyer\*\* und Berdand nach der bergebrachten Scala von ihnen durchmessen. — Durch den Beitritt mehrerer tonkundigen Jünglinge bildete sich ein muskalischer Berein zu wöchentlichen Uebungskoncerten. In einer andern Gesellschaft, die Mittwochs und Sonnabends zusammenkam, und welcher die beiden Freunde gleichfalls angehörten, wurden homers Werfe und Sossenschlichen Leagiter gelesen. Bürger und Sossens wurden als Ueberseher der Ilias seisig mit einander verzglichen. Das Berlangen, sich den bildenden Künsten und ihren gepriesensten Werfen vertrauter anzunähern, und ihren gepriesensten Werfen vertrauter anzunähern, und ihren gepriesensten Werfen vertrauter anzunähern, und ihren gepriesenschen Werfen vertrauter anzunähern, und ihren gepriesensche Werfen vertrauter anzunähern, und ihren gepriesensche Werfen vertrauter anzunähern, und ihren gepriesensche Werfen Verzuter Anzunähern, und berne Berführen Konsten und beschehen Künsten und bereinge Berfühnis aber hatte sede Predigt stechenden und bestemmenden Schmerz in der Frust sied sied eine Ausliehen Anzuse Berlühren Arzieh wohl beherzigter Warnung, das reizende Bild von Goldmiths ländlichem Presbyterium aus der Phantasse loszuwerden, und der hehen zur geschlichen Arzieh wohl beherzigter Warnung, das reizende Bild von Goldmiths ländlichem Presbyterium aus der Phantasse loszuwerden, und der hehen Freunde eine Kuspanlichen Freunde eine Kuspan

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. N. Refrolog 3. Jabrg. G. 995. \*\*) Deffen Biographie, f. N. Refrolog 6. Jahrg. G. 200.

M. Refrolog 9. Jahrg.

gegen ein mößiges Honorar einer Leipziger Buchbandlung zum Berlagsartikel vorgeschlagen. Doch erhielt M. von derselben die Antwort zurück, daß sie sich mit solchen erbaulichen und andächtigen Schriften keineswegs befasse. "Sollten Sie aber einmal," so dieß es weiter, "einen bühschen Roman nach dem Geschmadte des beutigen Lesepublikums zu Scande beringen, so könnten wir wohl alsdann Handels einig werden." Hierdurch verleht, faßte der junge Autor den Borsak, vor der Jand nicht wieder als der Tehür eines Buchladens zu klopfen. Die Oftersein 1779 führten beide Freunde in die Hoseimatd. In der Loge zu den drei Kleeblättern in Magdeburg lernte M. den Major von H... kennen; diesem Biedermanne dankte er eine Reise nach Berkin. Der Zeitbeschränktheit wegen, konnte Alles sowohl in Potsdam als in Berlin nur schneller Ueberblick sepn. Doch wurde unter anderm von Matthisson auch Obbbeslins damals berühmte Schaubühne besucht. Kamler nahm den Studenten, dessen Ausschliche schwer zu verkennen war, freundlich auf und sührte ihn zu dem dichterisch geseierten Sistoriemmaler Bernhard Rode. — Bei der Rückfehr der Freunde nach Halle sanden sie den berschzitzten Bahrdt vor; nach M.s eignem Urtbeile sit es, wenn er in der Folge nicht ungern als Borleser gehört wurde, lediglich den electrischen Junken zu hehre sich zu gegen der den den gescher gehört wurde, lediglich den electrischen Junken zuguschreiben, die von diese hinreisenden Redners Katheder sprühten. — Die Mitglieder der ebengenannten Freimaurergemeinde zu Magdeburg wurden von dem Grasen Burghauß nach Allessen geladen, um allba Loge zu halten und bei einem brüderlichen Banket seine Gaben zum Beschen zu geschlicheit siel in die Psingliferien. Der Jauptgewinn diese Russtung nach Erfert, Beimar und Jena; doch wurde den Schnelben geladen, um allba Loge zu halten und bei einem brüderlichen Banket seine Gehoe eine Bushaachswach der kreune Schallssehn den Der Freunde dei kreuner Kate und liesen Schallssehn der Elbe gelesen Schallschen. Dier benuste Wichen der eines Deeims mätterlicher

mischen Hefte. Auch beförderte er, auf Persche's Ermadnen, mit welchem er sortwährend in Brieswechtel gewessen war, unter dem Titel: Reliquien eines Kreidenstenfers, einige, theils von ienem Kreunde, theils von ihm selbst versäßte Aussäße, theologischen und philosophischen Indalts, zum Drucke, denen verschiedene Zeitblätter ein sehr ehrenhastes Urtheil sprachen. — Bon Coswig aus machte M. die Bekanntschaft eines Lehersdes Philanthropins zu Dessau, Namens Olivier, gebürzig aus bem Baadtlande, und in Kurzem webte zwischen beiden sich ein inniges Freundschsdand. M. versor feinen Augenblick, Olivier den schon lange gehegten Bunsch, mit einer Lehrerstelle im Philanthropin seine pädagogische Lausbadn zu eröffnen, zu entdecken. Der Director Wolke ") kam der Erfällung dieses Bunsches um so bereitwilliger entgegen, da er selbst schon mit dem Plane umgegangen war, M. den Antrag zu machen, eine Lehrerstelle beim Philanthropin zu übernehmen. — Zugleich mit Spazier, dem akademischen Freunde, trat M. im Trübiahre 1781 in den freudig erforenen Wirfungskreis. Mit ganz besonderer Liebe hingen zwei junge Grassen von Sievers aus Liessand au ihm. M. sernte die Mutter dieser beiden Zöglinge auf ihrer Durcheise durch Dessau kennen, indem sie nach Altona reiste, um in der Nache des Arztes Hensler zu seyn, von dessen geraften. M. muske ihr eine Besuchreise mit ihren Kindern, der Sechanntschaft mit Klopstof, der Gewährung entgegen. Unter der Lieblingswünsche seiner Jünglingsziahre, die Bekanntschaft mit Klopstof, der Gewährung entgegen. Unter der Collegen kam er, nächst Olivier und Spazier, mit keinem in erfreulichere Beziedung als mit Ehristian Lävinus Sander. Auf der kleinen Schaubhühne des Philanthropins wurden zweisen von den Zögeningen dramatische Darsteuungen versucht, wobei denn Sander immer als Theaterbichter hervortrat. Als eine solche Feschlichteit einmal mit Sanders persodischen Kopfischner zuschen des Planes, wenn es die Umstände nur irgend gestatten wurden, immer am nämlichen Orte mit seinen Breunde zu sehen des Planes, we geftatten murben, immer am namlichen Orte mit feinem Greunde gu leben, jog ebenfalls nach Deffau, um unter bes Rapellbirectors Ruft Leitung Mufit ju ftubiren, und

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. N. Netrolog 3, Jahrg. G. 28.

Die unter Turf in Salle begonnenen Studien fortgu-

Indef maren Danner wie Bolfe, Galymann, Buffe,

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. N. Netrolog 6. Jahrg. G. 465.

und kundiger Wegweiser. — Bei der Wiederkehr zu den Zöglingen sehnte M. sich mehr als je nach seiner Mutter. Diese ehrwürdige Frau hatte Rosenseld von Kindbeit an gekannt, und kein Gespräch über den Berstorbenen konnte ihn daher wohlthuender befriedigen als das ihrige. Sie gab der Einladung nach und blieb mehrere Wochen in Dessau. Während ihres Besuchs kam ein Brief aus Altona von der Gräfin Sievers, worin sie M. den Vorschlag that, mit ihren Sohnen das Dessauer Erziehungsinstitut zu verlassen, und sich diesen hoffnungsvollen Jünglingen allein zu widmen. Gern solgte M. diesem Aufe; denn es war ihm seit Rosenseld's Tode bier und da leer und de geworden in Dessau Auch begannen die unaushobrsich wiederkehrenden Fehden zuiesschen wiesschen Directoren und Lehrern des Philanthropins seine begannen die unaufhörlich wiederkehrenden gehden zwischen Directoren und Lehrern des Philanthropins seine bisherige Lage weniger angenehm zu machen. Sander ging gleichzeitig vom Philanthropin ab und wanderte nach Ropenhagen; M. gab ihm das Geleit dis Halberstadt. Gleim erleichterte den Freunden das Bittere der Trennung. M. verweilte noch einige Tage bei Gleim und wurde hier mit Gödingk "), Klamer Schmidt "), Benzler, Nilaume und Fischer bekannt und ging des deutschen Tyrtaus Briefwechsel mit Bodmer, Sulzer, Kleist, Ramler u. Heinse durch.

— Im April 4784 verließ M. mit seinen beiden Zoglingen Dessau und ging dem neuen Beruse wohlgemuth entgegen, nachdem er in Krakau noch den Segen der Mutter erbeten und in Magdeburg noch eine poetische Epistel für Klopstock von Köpken empfangen hatte.

Die Gräfin Sievers war bei der Ankunft ihrer Kinder sehr leidend. Den Gemahl der Gräfin hielten Familiengeschäfte noch im Baterlande zurüst. Seine Stelle vertrat als Reisegesährte und Sachwalter ihr ältester Bruder, Gottbard Graf von Manteussel. Dieser ausgezeichnete Mann verdand mit einer schonen männlichen Gestalt seingeschlissen Von Manteussel. Dieser ausgezeichnete Mann verdand mit einer schonen männlichen Gestalt seingeschlissen Von Manteussel. Dieser ausgezeichnete Mann verdand mit einer schonen männlichen Gestalt seingestellichen Fossiste, mannichfaltige Eebensklugheit. Ihm dankt Matthisson die wichtigsten Borschriften, Winke und Ausschlicheiten, zugleich ward er aber auch, durch den Austaussch trauriger Wahrheit gegen fröhlichen Wahn, auf den Uebertritt aus der idealischen Welt in die wirkliche allmählig vorbereitet.

Tin Hamburg war Misserber Gestelle ganz dem Bilde erster Ganz zu Klopstock, der beinahe ganz dem Bilde fchen Directoren und Lehrern bes Philanthropins feine

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. N. Refrolog 6. Zahrg. S. 130. \*\*) Deffen Biographie, f. N. Refrolog 2. Zahrg. S. 971.

ur bag er fich ben großen enfolid liebensmurb Ginladungswort Mlop: Bilbung und Entwickelung aruber bar fich M. in fel-ausgesprochen. Manche nach Wandebeck ju Claumurbe M.'s vaterlicher bag er ben griechifden em ficherften Begweifer unverbruchliche Treue nburgs blubte um diefe murbigen Schröder. — 5 mußte Henbler aufge-Um ben Schmerz ber ber Graf Manteuffel durch einen Theil von In Gutin murbe M. und in Libed mit Over-er iconen Landfige Gielund Afchberg lagen naturlich mard ben Banderern jum erften Bei Danischneuhof mard ben Banderern jum erften Ral der Andlic des Meeres von schroffer Felsendobe an einem der schönsten Sommerabende. — Der Graf Manteuffel datte den Entschlüß gefaßt, die Oberaufsicht über die Erziedung seiner Neffen zu führen, und dis zur vorläusigen Endigung derselben sich nicht von ihnen zu trennen. Er vertauschte im Sommer 1785 den Ausenthalt in Altona mit Heidelberg. Zur Aufmunterung und Belebrung der Zöglinge machte Mit von bier aus Spaziergänge mit ihnen nach Mannbeim; dier wurde die Gemaldesammlung und der Antikensaal besucht, auch blieb das Theater dieser freundlichen Stadt, dessen Zierden damals Bock, Beil, Ifsland, Beck und die Mithöft waren, selten unbesucht bei solchen Ausstlichen ungeachter auffallender Werschiebenheit im philosophischen und theologischen Denken, Glauben und Meinen, M. warmer und berzlicher Bekannter. In seinem Hause sah dieser zuerst Sophie von la Roche. Auch Aug. Hartmann sehr Sophie von la Roche. Bei Danifcneubo

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. R. Retrolog 1. Jahrg. S. 698.

au Stuttgart) führte ber Benius ber Kreundschaft ihm bier gu. In Gesellschaft Jung's machte M. von bier eine kleine Reise nach Carlerube. — Um biese Zeit brachte Carl Bictor von Bonfletten aus Bern einen junbier zu. In Gesellschaft Jung's machte M. von bier eine kleine Reise nach Earlsrube. — Um biese Zeit brachte Carl Wictor von Bonsteten aus Gern einen jungen Berwandten nach Colmar, um ihn der Misitärschule Peffel's zu übergeben. Er reiste von da nach Speier, um die personliche Befanntschaft von Sophie von la Noche zu machen. Dier befam Bonstetten das Manuscript der Elegie in den Ruinen eines alten Bergschosses des geschrieben zu Gesicht. Der Dichter hatte Gopbien diese Copie davon mitgetheilt, um ihr Urtheil darüber zu erschren. Bonstetten wünschte dessen vonliche Bekanntschaft zu machen und kam nach Heidelberg. Schnell erkannten sich beide, blieben mehrere Tage bei einander und ernwarsen hier den Plan ihres nachberigen Schweizerlebens. Nach der Wiederankunft Bonstetten's in Bern siel ihm die Berwaltung der schwen kugelung zu. — Im Frühziger durch die hergebrachte Kugelung zu. — Im Frühziger der inschliches Wanntenstellsen Wahnlich wird ein freundschriftliches Berhältnis. An der Weises Wannes, der als Schauspieler wie als Mensch gleich ausgezeichnet war, tras er nicht selten mit Issland. Beil und Beck zusammen. Im Verlage der akademischen Buchhandlung gab M. ein Bändchen von Ihrischen Gedichten beraus, worster sich in seinen deutsche Sibliothef sehr vortheilhaft aussprach. — Im Jerbste 1786 machte M. die Rheinsahrt von Mainz die Schaussen, er verdankte ihr die Ekefanntschaften mit Johann v. Müller, Withelm Heinse, Wilhelm Dohm und Friedrich Jacob, — Raum nach Mannheim zurückgekehrt, ward er von einem bartnäckigen Sieher besallen. Die Genesung ging nur langsam vor sich. Bonstetten, diervon durch Jung unterrichtet, forderte M. dringend auf, zu ihm nach der alten Burg von Nyon zu kommen, und da nur der Freundschaft, den Musen und der Natur anzugehören. Der Graf Manteussel bot bierzu um so williger die Hand, da er die Privaterziehung seiner Refen. sie hand, da er die Privaterziehung seiner Refen. sie hand, da er die Privaterziehung seiner Refen. hie wollendet ertlätte, — M. trat also im Sommer 1787 die Reise nach d

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. R. Retrolog 7. Jahrg. G. 180.

nigkeit erhielt. Noch machte er hier die nähere Bekanntsschäft mit Juber, Schubart, Weisser, Conz , Petersen, Stäudlin in und Zumsteg. Nach einem Besuche des Rheinfalls richtete sich der kauf der Reise von Schaffbausen über Zürich. Her war er schon von Bonstetten dem Rathsberrn Küßli empsohlen, und dieser sührte ihn in den Siblwald zu Salomo Gehner. In der Wohnung kavater's trat M. nicht ganz als ein Unbekannter ein, er batte schon von der Schule zu Kloster Berge nach Lesung des Tagebuches eines Beodachters seiner selbk ein Dankschreiben an Lavater gerichtet, das dieser sehr human und gütig beantwortet hatte. Die interessanten Manner, deren personliche Bekanntschaft er auf dieser Reise noch machte, waren: Joh. Martin Miller zu Ulm, Städele zu Memmingen, Pizelberger zu Constanz, Joh. Georg Müller (Bruder des Historiographen) zu Schassen hatte bei M. kuftunst die reizende, dicht vor den Thoren von Bern am User der Aar gelegene Billa noch nicht werlassen, doch bereitete man schon Alles zur Abreise nach Nyon vor. Bonstetten, bocherfreut, seinen M. bei sich zu haben, wuste mit der ganzen Sorzlichseit und Liberalität edler Freundschaft dem neuen Hausgenossen sehnalbes, von Bern aus geseschen, ist eins der prachtvollsten, erhabensten Schausviele, welche die Schweizauszuseisen hat. Nicht häusig aber schwinde die Schweizauszuseisen hat. Nicht häusig aber schwinde die Schweizauszuseisen hat. Nicht häusig aber schwinde des Jadres davor verbreitet liegt. Ein günstiger Kordwind zerris den Bordang des Allerheiligsten wenige Tage nach der Besthaum M. de von seinem freundlichen Jimmer. Als er kurz nach Sonnenausgang den Blid gegen Osten wandte, erschienen Finseraarborn, Westerhorn, Schrechborn, Jungsfrau und die übrigen Riesenhäupter der Urgebirgswelt, mit ihren ewigen Eiskronen, in der dunflen Bläue des Morgenhimmels. Dieser Moment war, nach seinem eigen Gestenden Kunständingers. Wenige Stunden darauf entstand in einem einsamen Wäldehen an den Usen der Lenstunk und wenige Wochen sodter der Generese. nen Geftändnisse, die eigentliche Sangerweihe des aufftrebenden Aunftüngers. Wenige Stunden darauf entstand in einem einsamen Wäldchen an den Ufern der Aar Elpsium, und wenige Wochen später der Genfersee. — Im herbste 1787 wurde Bonstetten mit allen Jörmlichteiten zu Nyon als Landvoigt eingesetzt. M. beschäftigte sich hier mit dem Studium der alten Literatur und

<sup>\*)</sup> Dessen Biographie, f. N. Netrolog 5. Jahrg. S. 621. \*\*) Dessen Biographie, f. N. Netrolog 4. Jahrg. S. 387. \*\*\*) Dessen Biographie, f. N. Netrolog 6. Jahrg. S. 431.

einiger Zweige der Naturgeschichte. Lettere Wissenschaft machte den Umgang mit Bonnet ihm doppelt wichtig, bei welchem er sich mehrere Monate auf dessen sichtige zu Genthod bei Genf aushielt. — Die denkwürdigsten Befanntschaften M.'s in dieser gehaltvollen Lebensperiode waren unter andern die mit Saussüre, Bourrit, Sennebier, Chanbler, Montgosser, Gibbon und Gorani. — Nach zweischriger sorgenfreier Unabhängigkeit fühlte M. daß Verlangen in sich, sein jeht will führliches Tagewerk wieder in einen bestimmten Berusstrieß überzutragen, und er erfüllte daher den Wunsch des Banquiers Scherer in Lyon, die Erziehung seines kaum zichrigen hoffnungsvollen Sohnes zu übernehmen. Scherer war Bonstetten's bewährter Jugendbreund und unzertrennslicher Geschrte durch Italien. — Im Herbste 1789 reiste M. seinem neuen Beruse entgegen nach Lyon, wie der Aussücht, nicht gar lange von der ihm beis ungertrennlicher Gefährte durch Italien. — Im herbste 1789 reiste M. seinem neuen Berufe entgegen nach Lyon, doch mit der Aussicht, nicht gar lange von der ihm beismathlich gewordenen Schweiz fern zu seyn, weil die Fasmilie Scherer die milde Jahredzeit auf ihrem kandsibe Grandclos unweit Billeneuve am Genfersee und nur die Wintermonate in Lyon oder Paris zuzubringen pflegte. In dem Umgange mit dieser liebenswürdigen Familie versiossen einige Jahre ruhig und unumwölft. Bas Wissenschaft und Kunstpflege betrifft, so war ihm ber Imversiosen einige Jahre ruhig und unumwölft. Was Wissenschaft und Kunstpflege betrifft, so war ihm ber Umgang mit Gilibert, dem Naturforscher, Chinard, dem Bildbauer, und St. Aubin, dem Schauspieler, eine ertragreiche Annehmlichkeit. In diese Zeit fallt auch sein Freundschaftsbündniß mit dem Dichter von Salis in Edur, und mit Friederike Brun in Kopenhagen, seine merkmurdige Lebensrettung auf den Balliser Eisgebirgen, die er in seinen Erinnerungen schildert, und der Tod seines Gonners Bonnet, so wie die Herausgabe eines Bandchens lprischer Gedichte mit einer Vorrede von Küsli, das in Zurich berauskam, und welches 12 zum Theil vermehrte Auflagen und eine beträchtliche Reihe von Nachtrücken erlebte. — Deutsche Zeitungsredactoren hatten den Namen des Amerikaners Maddisson mit dem unseres Matthisfon's verwechselt, und so kam Lesterer auf die unschuldigke Weise won der Welt in den Ruf eines Erziacobieners, bis Girtanner's politische Annalen die Namensverwechselung berichtigten. Bei der Belagerung der Stadt Lyon durch die Conventstruppen büste M. Alles ners, bis Girtanner's pointifche annaten of Belagerung ber wechselung berichtigten. — Bei ber Belagerung ber Stadt Lyon burch die Conventstruppen bufte M. Alles ein, was er an handschriftlichen Papieren befaß, worunster auch eine forgfaltig aufbewahrte und geordnete Brieffammlung und der ganze Vorrath akademischer Hefte sich befanden. — Im J. 1794 riefen Familienpflichten

ibn in bas Baterland jurud. Rachbem er anvor noch eine Reife nach Kopenbagen unternommen batte, wovon fich in ben Erinnerungen eine Darftellung befindet, brachte er einige Monate im Schoofe feiner Familie in Krakau gu. Bald barauf ertheilte ihm ber Landgraf von Beffengu. Bald darauf ertheilte ihm der Landgraf von BessenHomburg den Hofrathscharakter und die naturforschende Gesellschaft zu Jena das Diplom eines Ehrenmitgliedes. Auch ward er zu eben der Zeit Mitarbeiter der Jenaer Literaturzeitung. — Im J. 1795 trat M. in anhaltdestautzeitung. — Im J. 1795 trat M. in anhaltdessautische Dienste, als Lector und Reisegeschaftssubrer der regierenden Fürstin. Im Gefolge dieser hohen edlen Frau machte M. die Reise nach Italien noch vor dem traurigen Zeitpunkte, der die trefflichsen Kunstwerfe Roms und der Lombardei nach Frankreich versetzte. Undeutungen dieser schönen Wallfahrten auf Hesperiens elassischem Boden sind in seinen Erinnerungen ausbewahrt. — Die von den Aeraten ihr als permanent vorwahrt. deutungen dieser schonen Wallsahrten auf Desperiens classischem Boden sind in seinen Erinnerungen ausbewahrt. — Die von den Aerzten ihr als permanent vorgeschriebene Traubenkur sührte die leidende Kürstin fast jeden Herbie in ein südliches Rebenland. Im J. 1799, wo die Schweiz von Kriegswettern surchtar bedroht wurde, mählte sie die Stadt Bogen im italienischen Tyrol. Von hieraus ward eine Lusksahrt nach Verona unternommen, wo M. der Petresactensammlung des Grafen Gazzola die meiste Zeit und Ausmersambeit schenkte. Aus der Hermensteit wurde die Fürstin zu Innsbruck von einer Krankbeit besallen, die die Weiterreise um mehrere Wochen verzögerte. In diese dunkten Tage fällt der Kreunbschaftsbund M.'s mit Wenceslaus Grasen von Wolkenstein. — In Wörlis hatte M. eine dem Parke angrenzende Wohnung inne, wo, was er mit warmer Kunkt und Natursliedhaberei auf seinen Reisen an altzgriechische Basen, antiken Münzen, Kupferstichen, Mineralien und Konchylien zusammengebracht hatte, in einem vortheilhaft beleuchteten Lokale aufgestellt war. Am meisten verschönerte ihm jedoch den Aufenthalt in Wörlig das ausgezeichnete Vertrauen des besten Fürsten Leopold Kriedrich Franz, dessen bloßer Name sür den wurdigsten Lobspruch gilt. — Einige Mal wählte die Kürstin sür den Gebrauch der Trauben Stuttgart, und dier war es, wo M. dem damaligen Herzoge Kriedrich II. von Wärztemberg zuerst bekannt wurde. Dieser wünsche von ihm einen Prolog mit Ehören zur bevorstehenden Kursürkenwürde. Auch gingen von dier aus zwei Reisen M.'s, eine im Frühjahre 1803 nach Innsbruck, um den Grasen Wolkenstein zu besuchen den Kursürkenswürde. Auch gingen von dier aus zwei Reisen Mosk eine im Frühjahre 1803 nach Innsbruck, um den Grasen Wolkenstein zu besuchten Kochen von ihm einzeln aufgesuchten Kunstwerke in ihrem Erile vereint wiederzuschen. — Im Jahre 1806, wo nach der Schlacht bei Irna die franzbsische Armee durch die anbaltischen Länder den verheerenden Lauf gegen Berlin richtete, wendete M. durch genaue Kenntnis der Sprache und des Charakters jener Ration eine Planderung des Städtchens Wörlig und eine sehr wahrscheinssche Berlig und eine sehr wahrscheinssche Berlig und eine fehr wahrscheinssche Bernichtung der dasigen fürstlichen Gebäude und des Landschaftsgartens ab. Fürst und Fürstin hatten Wörliß verlassen, und es waren nur wenige Jäger zurückgeblieden. — Der Herzogin von Anhalt-Dessau (die anhaltischen Fürsten batten um diese Zeit die Herzogswürde angenommen) lester Aufenthalt am Gensersee fällt in das Jahr 1809. Bon hier aus machte M. die Reise nach Mailand, Turin und Grenoble, wovon seine Erinnerungen eine Schilderung liesern. — Während seines Besuch in Stuttgart auf der Heimethe, wovon seine Erinnerungen eine Schilderung liesern. — Während seines Besuch in Stuttgart auf der Heimether in blauen Felde und einem gestigelten weißen Kosse auf dem Helme. Auch verlieber sich das Wappen, bestedend in einer gestügelten weißen Kosse auf dem Helme. Auch verlieber ihm das Nitterfreuz des Eivilverdienstordens. — Im J. 1810 verbeirathete sich M. mit der ältesen Tochter des um die schoen garteninspectors Schoch zu Wörliß \*). — Im J. 1811 erfosgte der Dobeintendanz des Hossenersensten Garteninspectors Schoch zu Wörliß \*). — Im J. 1811 erfosgte der Dobeintendanz des Hossenersenst auf einige Wochen später zum Oberbibliothekar, mit der ausdrücklichen Erklärung, daß er in Absicht auf seine neue Laufdahn. Der König von Würtenders genannte ihn, mit dem Charakter eines Geheimen Legationsrathes, zum Mitgliede der Oberintendanz des Hosseners, und einige Wochen später zum Oberbibliothekar, mit der ausdrücklichen Erklärung, daß er in Absicht auf seine Amtheverdation weisen von der Sult und dem Bohwollen seines Monarchen machte keiner einen tiesern und bleibendern Eindruck aus fleie der Der S

<sup>\*)</sup> Bur nabern Bekanntschoft mit biesem Muster ihres Gesschiechte führt die schone Lebensbeschreibung dieser trefflichen Frau, welche hofrath Reinbeck in Stuttgart für den neuen Rekrolog der Deutschen bearbeitet hat, u. welche sich in bessen Z. Jabrg. D. 923 besindet. Sie gibt jugleich über das Privatleben Matthison's viele und interessante Aufschlässe. — Schoch's Leben felbst fieht im 5. Jabrg. des R. Rekrologs S. 28.

tin über diesen Berlust zu zerstreuen, ging er auf 2 Monate mit ihr nach der Schweiz, wo manche Teier des Wiederschens und der Erinnerung seiner wartete. Bon Bevop aus wurde noch die Tour über den Simpson, die borromäischen Inseln und Maisand mit in den Reisepsan ausgenommen. Ende Augusts 1813 tehrten sie nach Stuttgart zurüch. Im Frühjahre 1815 unternahm er eine Besuchsreise nach Worlis, um den todtkranken Schwiegervater durch die Stimme der gesiebten Tochter vom Kande des Grades zurücziurusen. — Der im herbste 1816 erfolgte Tod König Friedrich's von Wärtemberg veränderte die Lage A. s. der sich des ganz besondern Jutrauens des hochgebildeten Monarchen bis zu desen Insselden ununterbrochen erstreut datte, weiter nicht, als daß er in Ansehung seines Beruses weniger unmittelbar mit dem Pose in Berdindung kand. Wohl aber empfing M. auch von seinem neuen Derrn viele Zeichen gnädigen Wohlwollens und ehrenvollen Jutrauens, so daß sein Aussenhalt in Stuttgart in jeder Beziehung ein höchst augenehmer blieb. So nun verlebte M. mehrere Jahre in stiller Häuslischeit höchst zustants. — Frau v. M., welche die seltene Kunst verstand, in ihrem Dause und gessucht von den Bewohnern Stuttgarts. — Frau v. M., welche die seltene Kunst verstand, in ihrem Dause, ohne besondern Auswand, Eleganz mit Behaglichkeit zu verdinden, in werteinigte gern einen größern Kreis in ibrem Hause und so fam es, daß man alle intersfante Kremde, die Stuttgart auf ihren Reisen berührten, und von denen es wohl keiner unterließ, den Dichter M. zu besuchen, im Matthisson'schen Kreisenswürdigkeit und Anspruchselie getwersorden Herzogin Wilhelm von Wärtemberg, die, angezogen von der Liedenswürdigkeit und Anspruchselien gab die vertraute Bekanntschaft mit der geisteiden, jest verstordenen Herzogin Wilhelm von Wärtemberg, leig verstordenen Herzogin Wilhelm von Wärtemberg, leig verstordenen Herzogin Wilhelm von Wärtemberg, leige verstordenen Herzogin Wilhelm von Wärtemberg, leige verstordenen Der zerogimtige Monarch den Welche ihr Senach und für m. unternehmen mand fones Geft Des Wiederfebens und Wiederbeifammensenns geseiert wurde. — Ein Jahr später im August hatte M. die Freude, seinen alten Freund, hrn. v. Bonstetten aus Genf, bei sich im Stuttgart zu sehen, und fast mit bessen seimerise zugleich unternahm auch M. und seine Gattin eine Reise nach der Schweiz, theils um noch einmal mit Hrn. v. Bonsteten zusammenzurreffen, theils um noch einmal mit Hrn. v. Bonsteten zusammenzurreffen, theils um eine längst verabredete Schweizerreise mit einer lieben Freundin der Frau v. Matthison zu machen. In den Erinnerungen ist auch dieser Reise gedacht. — Seine Gattin wieder in das elterliche Haus zu sichknen, war meiner lieben Freundin der Krau v. Matthison zu machen. M. im Mai 1824 wahre Hezensanglegenheit. Diese Keise war reich an Festen des Wiederschens. Nach mehrmonatlichem Ausenthafte in Wörlig und Dessau zu sichten, war reich an Festen des Wiederschens. Nach mehrmonatlichem Ausenthafte in Wörlig und Dessau zu sichten, wo M. als Gast vielfättig geseiert wurde, und man ihm wiederum bewies, wie wohle thuend er auf junge Gemüther gewirft habe. — Im Rovenber desselben Jahres machte Dillenschen. — Im Rovenber desselben Jahres machte Dillenschen Familie in Odzingen, 5 Stunden von Stuttgart, und hier war es, wo der Tod ihm seine Gattin in der sohnsten Klassen, de einer Krau aus dem Privatstande durch alle Klassen so gefühlt und betrauert worden, als der Tod diese klassen so gefühlt und betrauert worden, als der Tod dieser eblen Krau. Ihre Menschenschen höhern Alter sienen Rosen gebracht unter der niedern Klasse des Kosse, und ihre Westenschlichseit, ihr Wohlwolen, das auß jedem ihrer Jahren Schung in den höhern Ständen machte ihren Berlust diesen allgemein siedern Klasse ihren Ausen in Segen gebracht unter der niedern Klasse des Kosses, wie wohl zu ehren Verlanden. Die ehrenvolle Theilnahme, die M. dei diesen Seine Berlust von überall ber, von den Höhern Ständen machte ihren Berlust von überall ber, von den Höhern Ständen weite ihm, im Falle er reisen Antheil bezeigen und ertheilte ihm, im Falle er reisen Antheil bezeigen und e

Rach dem Tode seiner Gattin süblte sich M. nie wieder in Stuttgart heimisch, und so faßte er im Frühling 1827 den Entschlich, abermals zu reisen. Diesmal ging die Reise den Rhein hindd nach den Riederlanden, dann aber nach Rorddeutschland; sie ist in seinen Erinnerungen beschrieben. Aus dieser Reise kam er wieder mit nach Worlitz; sein Schwiegervater war im Julius 1828 gestorden, und er wohnte daher bei der Schwiegermutter, welche in Worlitz ein kleines artiges Besitztum hat. Hier in ländlicher Stille und Zurückgezogenheit von der Webelt war es M. so wohl, daß er nach seiner Rücksebn nach Stuttgart sich entschloß, im November desselben nach Stuttgart sich entschloß, im November desselben zahres wiederum nach Wörlitz zusächzeheren, und der sich er dieser kaptebr und ben Winter über daselbit zuzubringen. "Nirgends," spricht er sich in einem Briefe über seinen Wörliger Ausenthalt aus, "ist mir der Beist meines heimgegangenen Engels näher als dier an dem Orte, wo ich durch sie am glücklichken wurde." — Der Winter 1827 und 1828 verzing M. frod und angenehm im Kreise der Angehörigen seiner verstordenen Gattin, verschoht durch sich gleich gebliedenes Wohlwollen und Andhänglichteit der berzogl. dessausichen Familie, so wie seiner dassgen zahlreichen Berehrer. Im Hause zu schol der und wemigken süblidar war dier für ihn die Trennung von seiner von ihm so innig gesiebten und hochgeachteten Lusse. — Im Sause seinen wender er der und der der der kieden und der der der kuntgart zurücksehen weste, säte er den Entschluß, ganz aus seinen dienstichen Berehstnissen. — Obschon er in Stuttgart die unzweidenm Monarchen empfing, die Zahl seiner dernschlen und in Wörlig seine Ledenschaften treuben dernschen empfing, die Zahl seiner dernschlen und durch dasselbe bedingter Kränklichen Beweise der Gnade von Würtemberzs erhabenem Monarchen empfing, die Zahl seiner derhöhen und durch dasselbe bedingter Kränklicher ih dass ihm bei immer mehr berannahendem höhern Alter und durch dasselbe bedingter Kränklicher ih aus und ganz sein na gesten

feiner, übrigens in Stuttgart zurückgelassenen, reichen Sammlungen an Kunschichten wanderlei Art, Naturalien, Kondylien u. a. m. ausschmückte. Hier lebte er nun sill und zurückzezogen von der Welt, im Kreise der Sood'schen Familie, doch gesucht und geseiert von Allen. Zu seiner Erheiterung bilderte sich in Wörlis ein Wesellschaftskheater, das unter seinem Schuse und seiner persönlichen Leitung zu etwas Ausgezeichnetem in seiner Art gedieb. Auch auf dem derzoglichen Scholssen in seiner Personlichen Leitung zu etwas Ausgezeichnetem in seiner Art gedieb. Auch auf dem derzoglichen Scholssen war damals ein vorzügliches Gesellschaftskheater erzichtet, wo, nach besonders ausgesprochenen Munschaltsel der berzoglichen Kamise, Mattbisson nie sehlen durste. Ueberhaupt blieb sich die Theilnahme und Andanglichseit diese erhabenen Karstendauses an M. stets ganz gleich. — Im Sommer 1829 machte M. in Vegleitung seines sünzsien Scholssen, zu benühen. Die Reise ging später den Rhein binab nach den Niederlanden. — Im Jerbste dessunder weigen, zu benühen. Die Reise ging später den Rhein dinad den Niederlanden. — Im Jerbste desselben Jahres verlebte M. noch mehrere Wochen in Weimar, wo ihm sowohl von Seiten des Hoschen in Weimar, wo ihm sowohl von Seiten des Hoschen in Meimar, wo ihm sowohl von Seiten des Joses als seiner vellen Aerebere und Kreunde viel Erfreuliches und Angenehmes widersuhr. Hier fällt sein lehtes Zusammentressen wiersenden Zarl Kriedrich von Sachsen ihn den weimar, weißen Falkenorden. In die sehnen weisen Kalkenorden. In der keiner Weisen Weltenorden. In der keiner Weisen Weltenorden. In der keiner der hen den keiner weisen Kalkenorden. In der keine Weisen Kohlen und entkräftung, doch vonne die mindeske Geisesschwächung, kellten sich hörten der hehre weisen kerzoge von Bernburg, der ihn wahrdaft schahner in seinem Zumder und den Fahren und kehr schahn und Wederlich zusch aus der ganz zu Hause ihn nur noch dann und wann einen Spaziergang. Bom Januar 1831 an mußte er aber ganz zu Hause beiten nub mehr siehen Aussch

dem Grabhügel; so war es der Wille desselben sethst gewesen. — Der Geist M. ib blieb dis zu seiner Auflöfung start und ungeschrächt, davon zeugen noch mehrere, wenige Tage vor seinem Tode an einzelne Freunde von ihm geschriebene Briefe. Den Wissenschaft der bei zu seinem Ende treu ergeben, und vorzugsweise beschäftigte er sich in der lesten Zeit gern mit Naturwiffenschaft; bei seinen Spaziergängen botanisirte er, und als er sodon zu schwach war, um noch ausgeben zu können, kauste er ein nicht unbedeutendes Conchyliencabinet an, das er sostematisch selbst ordnete und in seinem Zimmer ausstellte. Interessante Notizen aus seinem Reiseleben, so wie über manchen wissenschaftlichen Gegenstand, schrieb der Bollendete dis zu seinem Tode.

M. ist als Dichter jedem gebildeten Deutschen bekannt. Seine Poessen wurden dei ihrem ersten Ersche und in mehr die diffentliche Ausgenommen und erregten um so mehr die diffentliche Ausgenommen und erregten um so mehr die diffentliche Ausgenommen und erregten um so mehr die diffentliche Ausgenommen und specken umd Schiller, sie zum Gegenstand ihrer Kritik machten und sich becht günstig über diesselben aussprachen. M., so urteilt Schiller (kl. pros. Schrift.), gibt seinen Darstellungen Leben und Sinnlichseit. Sein Object ist mehr das Mannichsaltige in der Zeit, als das im Raume, mehr die bewegte als die seste und ruhende Natur. Bor unssern Ausgen entwickelt sich ihr immer wechselndes Drama und mit der reizendsten Editzseit lausen ihre Erscheinungen in einander. Zeigt die Natur selbst dem Dicheter seinschlen Erschaften Editigetit lausen ihre Erscheinungen in einander. Zeigt die Natur selbst dem Dichete seinschlen der einschlen Erschaften und bewöheren Darstellung genke Darstellung der Katur mit dem mannichsaltigsten glicklichen Russdurck der Empfindungen. Freundschaft, Liebe, religibse Geschle, die Kückerinnerung an die Zeiten der Indhaftlichen Ratur mit dem mannichsaltigen glicklichen Susdurck der Empfindungen. Terenbschaft, diebe, religibse Geschle, die Kückerinnerung aber der landsch

man in seinen Produkten eine Wahl, eine Züchtigkeit, eine Strenge des Dichters gegen sich selbtt, ein unermadetes Streben nach einem Maximum von Schoheit. Seine Gedichte sind voll von musikalischen Effecten. Doch nicht allein in dem Versdau und metrischen Wohl. laut ist die vollendete musikalische Wirkung seiner Lieder unden, londern auch in der glücklichen Wahl und kunstreichen Zusammenstellung der Bilder, in der Eurptymie, Modulation und sodden Jaltung des Ganzen. — So wie sich Schiller in den eben mitgesteilten Worten über M., den Olchter, dußert, kühlte und dachte die Mitwelt desselben oder Ausnahme, vorzüglich in der Zeit, als der Eindruck, welchen der innere lyrische Werthen der Mattbisson's sowie sich sedichte machte, noch durch die Reubeit ihres Stosses und der technischen Sehandlung desselben unterstützt wurde. In der neuern Zeit, welche hich mit gestreichem, aber zuweilen die Brenzen überzschtendem Ungestüm über so manche literarische Erzeugnisse ausgesprochen dat, welche den Stolz einer sübern Zeit ausmachten, daben sich auch dier und da ungünstige Stimmen über M.'s schristsellerischen Werthern zeit ausmachten, daben sich auch dier und da ungünstige Stimmen über M.'s schristsellerischen Werthern alsen, das die gehen, so sonen nun auch nicht zu leugnen senn möchte, daß diesenigen neuern Aritister, welche M. fast durchaus nicht als Lyriser gelten lassen wollen, zu weit gehen, so sonen wir doch auch dem Urtheil anderer Kriziser, welche ihm einen der höchsten Pläße auf dem deutschen hat als Lyriser gelten lassen wich die weither geben, so sonen wir doch auch dem Urtheil anderer Krizister, welche ihm einen der höchsten Stungen, macht beistimmen. Um die hie meisten seiner Mochen Pläße auf dem deutschen Sprüser Mate der gelten Michen Schwingen hemegen, bedurfte er feines hoben Kluges und über diese Sphöre ist er nur selten (wie z. B. in seinem Elpssium und seiner Elegie, Dichtungen, welche wo nicht zu den gleichen dehn klussen den den einer Men den Leicht zugänglich in den der gestilchen Menschen Leicht zug M. Netrolog 9. Jahrg.

bracht, daß der hierdurch über sie ausgegossene Reiz die Augen der Betrachtenden insbesondere fesselt. Es ist aber falsch, wenn man sich durch diesen außern Reiz verseiteten laßt, diesen Dichtungen einen bobern Platz anzuweisen, als sie ihrer innern, geistigen Natur nach in dem weiten Gebiet der göttlichen Muse der Poesie einnehmen konnen, wie vollkommen sie auch in ihrer Art sepn mögen. Man wird sich um so weniger berechtigt fühlen, M. den eigentlichen Deroen der Dichterwelt zuzugählen, wenn man bedenft, wie engaezogen die Grenzen des gen. Man wird jich um jo weniger berechigt fühlen, M. ben eigentlichen Heroen der Dichterwelt zuzugablen, wenn man bedenft, wie enggezogen die Grenzen des Gebietes sind, in welchem sich seine Phantasie ergeht, wie gleichförmig doch eigentlich der Sbarakter seiner lyrischen Ergüsse und Malereien ist. — Wir glauben, daß unser über den Dichter M. ausgesprochenes Urtheil nichts entbalt, was sich nicht mit den mitgetheilten Ansichten Solllers über ihn und überhaupt jedes Beurtheilers vertragen sollte, welcher von einem erhöhten Gesichtspunfte, mit scharfem, geübtem und unparteisschem Auge die von dem castalischen Quell durchsossenen Gesiede überschaut. Auch Schiller sagt ja nur, daß M. sonesen tresslich in ihrer Art sind, nicht aber, daß M. ein wahrhaft hober, umfassender poetischer Genius ist, wosür ihn eine süssliche Arsteil wohl östers dat ausgeben wollen. — Wie wenig M. auf einen Plaß unter den großen, durch tiese Weistestraft ausgezeichneten Männern unserer Nation Anspruch machen kann, beweisen seine prosaischen Schriften. Weder in seinen Erinner ung en noch in seinen Briefen sern seine Mittheilungen in den Erinnerung en über Natur, Welt und Menschen geben von dem Standpunste eines zwar für Alles Schöne und Gute empfänglichen, doch keinesweges außergewöhnlichen Bespachters auß. Richt allein so vieles Unbedeutende vermag seine Aussmersamkeit auf sich zu zieben, sondern auch mirklich arose Erscheinungen in der materiellen und vornbachters aus. Richt allein ib bieles Unbedeurende ver-mag seine Aufmerksamkeit auf sich zu zieben, sondern auch wirklich große Erscheinungen in der materiellen und vor-züglich der gestiigen Welt wissen ihm wenigstens keine gestreichen Ansichten abzugewinnen. Es ist mehr ein kanktes, berkommlichen Ansichten huldigendes Gefühl, als fantes, bertommilioen Anichten hulbigendes Geruhl, als ein felbstickandiger, scharfer, durch Welterfahrungen geprüfter Verstand, welches unsern M. durch das Leben begleitete. Seine prosaischen Schriften können daher Miemand ein tieferes Interesse ablocken, der als geistige Nahrung mehr verlangt, als was ihm ein weiches Gemath in seiner Wohlmeinung nicht ohne eine gewisse Breite und in manierirten stylistischen Formen darbietet. — Bur Sparafteristif M.'s als Dicters und über-haupt als geistigen Menschen bient auch noch die von ihm besorgte und unter bem Namen Anthologie ber-ausgegebene Sammlung deutscher Gedicte von den frü-bern Zeiten unserer Literatur an. Nehmen wir auch nicht auf die Grundsasse Rücksicht, welche ihn bei der Aus-wahl selbst leiteten und die ihn veranlasten, so manchen charafteristischen Erzeugnissen einzelner Dichter die Auf-nahme in diese Blumenlese zu versagen, so hat er auch an den aufgenommenen Gedichten so viel gefeilt, das oft alle ursprüngliche Originalität derselben verwischt ift. Er zeigte sich bei den mit ihnen vorgenommenen Aende-rungen als einen Feind aller scharf gezogenen Umrisse an den Werken des Geistes und als einen Freund aller in sich zersließenden Formen.

an ben Werken bes Geistes und als einen Freund aller in sich zersließenden Formen.

Berfen wir nun noch einen Blid auf M. als sittlichen Menschen. Daß sein ihn in dieser Beziehung wiedergebendes Bild sehr gunftig ausfallen musse, mochte
man schon aus dem Stoff, den sich seine Muse gemählt
hat, aus den Gesinnungen und Gesühlen, die er in seinen lprischen Erzeugnissen niedergelegt hat, schließen,
wenn auch nicht seine prosaischen Schriften und vorzüglich seine Briefe laut für ihn sprächen. M. war ein human gebildeter, trefflicher Mann. Er besaß ein für die
Gefühle der Freundschaft empsindsames Gemüth und fand
sein höchstes Glück in dem ununterbrochenen Verkehr mit denen, welche durch aleichen Sinn für das üttlich Schone und nen, welche burch gleichen Ginn fur bas fittlich Coone und Gute ben Weg ju feinem Bergen gefunden hatten. Der Freundschaftsbund, in welchen M. mit fo vielen her-Freundschaftsbund, in welchen M. mit so vielen Bergens = und Geistesverwandten getreten war, verlor auch durch Entsernung oder die Kraft der vorrückenden Zeit nichts an seiner Frische, da M. dieselben nicht allein auf häusig unternommenen Reisen fleißig aufsuchte, sondern auch einen lebbaften Brieswechsel mit ihnen unterhielt. — Auch in seinen übrigen Lebensverhältnissen keht er als reiner, edler Mann da. Seine Laufbahn bezeichnen viele treffliche Handlungen, die, meistens in der Stille und Berborgenheit vollzogen, der Welt unbekannt geblieben sind. Mit Sehnsucht blickte er am Abend seiner Tage nach jenem unbekannten Jenseits, wie es nur der Mensch, dessen undefannten Jenseits, wie es nur der Mensch, dessen personliches Austreten in der Welt konnte M. seine Auswertsamteit auf sich ziehen, so daß die Erwartung derzenigen, welche in ihm eine sich geistreich auch im Umgang aussprechende Personlichkeit zu sinden geglaubt hat. ten, nicht in dem vorausgesetzten Grade befriedigt wurde. — Berzeichnis seiner Schriften: Acliquien eines Freidenfers. Berl. 1781. S. — Lieder. Brest. 1781. S. Berm. Ausl. Dessau. 1783. S. Mit neuem Tit. Leipzig 1794. — Densmale am Ledenswege. Edd. 1782. (Medrauss in achgadr.). — Beiträge zum 2. Th. v. Salzmann's moral. Elementarbuche. Leipz. 1783. S. — Gedickte, Kamilie. Schauss. Dess. 1783. S. — Gedickte, Desausged. v. Küßli. Jürich 1791. S. — Gedickte, berausged. v. Küßli. Jürich 1791. S. Derm. Ausl. Edd. 1792. S. S. Ausl. Edd. 1794. S. 4. Ausl. Edd. 1797. S. 5. Ausl. Edd. — Briefe, 2 Th. Edd. 1795. S. (Beide Theile sind in das Englische überston anne Plumptre Lond. 1795. S. Ausch dat man eine franz. Uebers. — 1805. S.) Berd. A. 1802. S. in einem Td. — Rachtrag zu seinem Gedichten. Jür. 1799. S. (Medrere seiner Gedichte sind in das Aussische von Wasselp Schwerze seiner Gedichte sind in das Aussische von Wasselp Schwerze seiner Gedickte sind schwerzen. Petersb. 1815. 16. Il. S.). — Basselies am Sarbsische d. Jahrs dunderts. Tüb. 1799. S. — Alins Abenteuer. Edd. 1799. S. — Prische Anthologie. 20 B. Jür. 1803. — 1807. S. Nachdr. Wien 1816. 1810. — 1818. S. Nachdr. Wien 1815. S. B. S. Edd. 1822. — S. v. Bousself. A. S. Schb. 1822. — 1829. S. — Gedichte. 12. A. Gedick v. J. G. v. Salis. Edd. 1793. S. u. Gedicke v. T. G. v. Salis. Edd. 1793. S. u. Gedicke v. Tiederise Brun. N. M. Edd. 1793. S. u. Gedicke v. Tiederise Brun. N. M. Edd. 1793. S. u. Gedicke v. Triederise Brun. N. M. Edd. 1793. S. u. Gedicke v. Triederise Brun. N. M. Edd. 1793. S. u. Gedicke, in dem Morgenbl. v. 1809. Nr. 201. — 204. — Briefe v. C. W. v. Bonstetten an Fr. Brun. 1. Theil. Tstf. a. M. 1829. — Ueberschungen aus dem Anafrean, in Borbeck's Klosterberg. Worlesungen aus dem Anafrean, in Borbeck's Klosterberg. Worlesungen e. Edd. Nr. 23. Didte, in dem Morgenbl. v. 1809. Nr. 201. — 204. — Briefe v. E. W. v. Bonstetten an Fr. Brun. 1. Theil. Tstf. a. M. 1829. — Ueberschungen e. Edd. Nr. 23. Didter von Eaufanne nach Evian. Edd. Nr. 23. Didter Edg nicht in bem vorausgesetten Grade befriedigt be. — Bergeichniß feiner Schriften: Reliquien eines benters. Berl. 1781. 8. — Lieder. Bregl. 1781. 8.

1795. Ebd. Rr. 175 — 178. — Ueber Improvisation. Ebd. Nr. 234. — Die römischen Katakomben. Ebd. 1814. Nr. 1, 2. — Wörliger Slätter. Ebd. Rr. 54 — 57, 74, 75, 77—80, 104. — Promenade zu Esel. Ebd. Rr. 84. — Handzeichnungen auß Italien. Ebd. Rr. 294 — 298. — Friedrich, König v. Würtemberg, biogr. Umriß. Ebend. 1817. Rr. 97—101. — Alpenreise, in d. Zeitung f. d. elegante Welt v. 1805. Nr. 107—109. — Gedicte. Ebd. v. 1821. 1828. — Todeanischer Januer. an J. G. v. Salik. Ebd. 1828. Nr. 2—18. — Erinnerung u. Gegenwart, in d. Minerva 1825. — Tagesberichte an Haug. Ebd. 1829. S. 285 s. — Einzelneß findet sich v. ihm im Bossischen Musenalmanach, im deutschen Merkur, in Schillerß Thalia, im beutschen Magazin, im Genius d. Zeit u. in Lang's Almanach. — Mehrere seiner Gebichte wurden von verschiedenen berühmten Tonkünstern (3. E. Abelaide v. Beetboven u. s. v.) in Musik geseht. — Nachdrücke der Gedichte erschienen zu Weien, Pragd. Edln, Stuttgart, Karlsruhe u. Reutsingen. Stuttgart, Rarlerube u. Reutlingen.

## 3. K. A. Avenarius, \* 81.

Pfarrer ju Dffig bei Beit;

geb. d. 18. Mug. 1773, geft. b. 13. Mars 1831.

geb. d. 18. Aug. 1773, gest. d. 13. März 1831.

Nainsdorf im Königreich Sachsen war sein Geburtsort. Er stammte aus einem in seinem sächsischen Baterlande seit mehrern Jahrbunderten rühmlicht bekannten Predigergeschlecht. Nach einer sorgsästigen wissenschaftslichen und sittlichen Erziedung, welche er von seinem 40. Jahre lang die Predigerstelle des Orts versehenden Bater und seiner tresslich gebilderen Mutter erhalten hatte, bezog er in seinem 14. Loss, die Stiftsschuse zu Zeiß. Ausgerüste mit gründlichen Kenntnissen und einem wahrbaft christlichen Sinne, und begleitet von der Liebe seiner bisherigen Lehrer und Mitschüler ging er 1794 zur Universität Leipzig ab. Her widmete er sich unter Anseitung Rosenmüllers u. s. w. eisrigst den theologischen Wissenschaften, und bereitete sich zum evangelischen Predigeramte vor. Nach Bollendung seiner akademischen Studien und nach Zurücklegung der Prüfungen zur Candidatur vor dem damaligen Consistorium zu Zeitz erwarb er sich als Hauslehrer in verschiedenen Familsen durch Diensteiser und strengen moralischen Familsen durch Diensteiser und strengen moralischen Eenswandel die allgemeine Achtung. Doch gelang es ihm erst im J.

1814 als Catechet in Zeitz ordinirt zu werden. An die-

fer so späten Erfüllung seines Lieblingswunsches, als prediger wirken zu können, war vorzugsweise die Menge der Pfarramtdcandidaten South, welche damals im Stifte Zeis mit sehnsucktvollen Bliden einer Bersorgung entgegensahen und oft schon ein balbes Jahrhundert über ihre ergrauten Haupter hatten hinrollen sehen, ehe der ihre ergrauten Haupter hatten hinrollen sehen, ehe der zusel zu einem Pfarramte sie erquickte. Im J. 1815 erzielt A. den Ruf als Prediger zu Ossig deith. Dier zeigte er sich als Seelsorger in der vollen Bedeutung des Wortes. Die ihm obliegenden geistlichen Pflichten erfüllte er treu und gewissendenten Reinsonsvorträge wuste er mit großem Geschied den jedesmalizen Bedürsnissen seine hetes sorgsättig wusgearbafteten Religionsvorträge wuste er mit großem Geschied den jedesmalizen Bedürsnissen seine besondere Ausmerklamkeit. Sein Gesühl für das Gute und Rechte, und sein Streben, Beides nach Kräften zu serbern, dusserte sich stets sebendig und laut; ja nicht selten konnte man ihn sogar eines gewissen Ungefümes in der Bersechtung dessen, was er als wahr anerkannt hatte, zeiden. So zeigte er sich unter anderm ganz besonders kräftig und consequent in dem nun sast ganz eingeschummerten vreußischen Agendenstreite. Auf einer in Zeiß zusammenberusenen Synode, in welcher sich die Extimmung der Geistlichkeit gegen die neue Kirchenagende aussprach, stimmte er seiner Ueberzeugung gemäß, frei von Mensschensurcht, für die Annahme derselben, und säher Anschen Tugen, den bes Berewigten gehörte außer einem sich nie versen auch bald darauf mit besonderer Vorsicht und ohne Anstoß in seiner Kirche ein. — Ju den besondern Tugenden des Berewigten gehörte außer einem sich nie verleugnenden zug des Wohlwollens auch die Gabe, sich Allen liedreich mitzutheilen, so daß er im Gegensat von vielen seiner Collegen, welche sich nur durch ein zurüchaltendes Benehmen gegen die Außenwelt Achtung verschaffen zu können glauben, sich in einem freien und freundschaftlichen Verkehr mit derselben wohl sublte. — Der Tod entriß ihn seinen beiden, mit seiner schon vor ihm hingeschiedenen Gattin (Wilhelmine Wiegand, einer Tochter des zu Nebra versordenen Pfarrers Wiegand) erzeugten Töchtern und seiner ihm aufrichtig zugethanen Gemeinde in dem Augenblicke, als er für einen kranken Amtsbruder in der Kirche zu Rippicha Gottesblenst und Abendmahl balten wollte. Auf dem Wege zu diesem Orte begegnet er einem Einwohner seines Kirchprengels, mit welchem er sich freundlich und heiter eine Zeit lang unterredet. Rachdem er sich von ihm getrennt hat, ruft er ihn bald wieder gurud und flagt über plogliches Uebelbefinden. Die guße verfagen ibm den Dienft, ein Schlagfluß hat seine Glieder gelahmt, er finft nieder und der Tod ruft ihn ab von seinem irdischen Tagewerke im 58. Jahre seines Lebens.

## \* 82. Johann Chriftoph Sahn,

Rector bee Comnafiums ju Friedland im Großherzogthum Med= lenburg : Strelit;

geb. b. 16. Mai 1790, geft. b. 14. Mary 1831.

geb. b. 16. Mai 1790, geft. b. 14. Mar, 1831.

Der Verewigte war zu Kittendorf, bei Malchin, im Großherzogthum Medlenburg-Schwerin geboren, woselht sein bereits am 29. Nov. 1792 verstorbener Bater. Earl Heinrich Hahn, seit 1763 als Prediger im Ante stand und in zweiter Ehe mit Juliane Magdalena, geborne Stock (gest. zu Ludwigslust d. 29. Aug. 1829, 77 J. alt). lebte. Obwohl schon früh vaterlos, ward er dennoch sehr sorgsältig erzogen und gebildet, und bei reisern Jahren der Domschule zu Gustrow unter A. F. Auchs.) Rectorate anvertraut, von wo er auf die Universität Rossock ging, um Theologie zu studiren. Epäterhin besucht er Jena, nachdem er mit Vorliebe philosogischen Studien sich zugewendet hatte. Dier übersiel ihn eine schwere Gemüthökfrankheit, während welcher ein noch sehender Jugendfreund mit so treuer Psiege bei ihm außharrte, daß die Erinnerung daran noch heute alle Kreunde des Verewigten mit Achtung und Dankbarseit erschllt. Nach völliger Genesung, welche er erst im mütterlichen Hause fand, bezog er zur Kortschung seiner Studien die Akademie zu Greiswald, und erlebte auf der Reise dorthin das herbe Schischla, und erlebte auf der Reise dorthin das herbe Schischla, und erlebte auf der Reise dorthin das herbe Schischla, daß sein älterer Bruder \*\*), welcher ihn aus Liebe begleitete, plößlich unterwegs erkrankte und am 27. October 1811 zu Grimmen verstarb. Hier in Greiswald verblieb er demnächst die in den Mai 1813, wo ihn der Beginn des großartigen Kreiseitskampses zur Abeilnahme an demselben abrief. Er trat in die von Lüswiche Kreischaar und nahm an den Geschten und Strapazen derselben rühmlichen Antheil, nüßte dem Corps indes noch mehr durch das krästige, begeisterte Wort, das ihm, wie Wenigen, zu Gebote stand. Diesenigen, welche an den Ustern der Stekning die kalter October "October Lethen der Kreischage, Sahrg. S. 298." Gart Ernst Jahr. Doct. ber Brülosophie und Enterenter

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie , f. N. Netrolog 6. Jahrg. S. 298.
\*\*) Cart Ernft Habn , Doct. ber Philosophie und Subrector an der Domicoule zu Guftrow.

nachte auf der Feldwacht zubrachten, werden wissen, wem sie größientbeils die schnelle Jerbeischassung warmer Befleidung verdankten. — Nach Abschluß des Pariser Friebens war es Jahn vergönnt, die schonen Niederlande zu bereisen, in Begleitung eines ihm warm und berzlich ergebenen Freundes, am Abein an dem frisch aufbliddenschen Volksehen sich zu erfreuen, und in Frankfurt, das damals der Sammelplat ausgezeichnerer Manner war, alte Berbältnisse mit einigen derselben zu erneuen und neue zu knüpen. Wenn er dier, voll des Gedankens, daß das Baterland ihn vielleicht noch in einem andern Geschäftsfreise gebrauchen könne, einen schweren Kampf mit seinem Gemäthe zu bestehen hatte, das von der Possinung auf gläckliche Verhältnisse zur Heimath bingezogen wurde, so soll ihm das auch sest noch anerkannt werden in einer Zeit, welche den Werth dingebender, sich selcht opfernder Waterlandsliede nur nach dem bequemen Genusse würdigen zu wollen scheint, welcher ihr durch damalige Erstrebungen bereitet worden ist. — Heter nach Güstrow zurück, erhielt unterm W. December 1814 die Wordigen zur wollen scheit, welcher ihr durch damalige Erstrebungen bereitet worden ist. — Heter nach Güstrow zurück, erhielt unterm W. December 1814 die Wordigen zur Gebrechselten und der derseite und zu unterm Lichen Lage, mit dem Ziele seines Strebens, wie es schien, auch eine rubigere Stimmung. Daß er dieselbe, wohl bei der gerechten Beranlassung, verlieren konnte, das biese len sein Schleben geträbt, odwohl man zu dem gesunden Sinne seiner Schiller der Hohnes der der der Schillen Schillen werden und zu unterhalten. Aus die einzelnen Erinnerungen ihre Geschle werden das den anzuregen, in seinen Schillern ein sehbaftes Steben nach Fortschritten zu wecken und zu unterhalten. Ausgerdem trug sein Unterricht in dem alten Sprachen dasselbe Gepräge des hohen Werther den hatten Sprachen dasselbe man seine Ansicht davon in wenigen Worten, daß er dies Etudium eben so sehr von der Seite der Gemüths. und Verreiten zu wecken und zu unterhalten. Bollte man seine An

lig unmöglich gewesen, wenn nicht schon die ganze Eigenthümlicheit seines Wesens ihn davon zurückgebalten datte. Man erinnert sich einer interessanten Arbeit des Berewigten, welche dandschriftlich mitgetheilt wurde und in dieser Beziedung sein vollsächiges Glaubensbekenntnis enthielt. Ob dieser Auffaß irgendwo gedruckt worden, ist und unbekannt geblieben, und wird es überhaupt dezischriften gearbeitet dat; außer einem Programme, ausgegeben dei Uedernahme des Kectorats in Friedland, und einigen pikanten Aufschen in Gorres Rheinischem Merkur mag er nichts haben drucken lassen; aber unter seinen Papieren ist zwerlässig manches Wertwolle vorhanden, das wohl, eine Bekanntmachung verdiente, wenn auch nur, um uns einen tiesern Blick in die Bekrebungen eines tresslichen, geistreichen Schulmannes thun zu lassen. Den Auf als Rector des Gymnasums in Kriedland nahm er im J. 1828 (introducirt wurde er als solcher d. 16. April d. J.) mit dem Bertrauen an, daß die Kraft des Mannes über die Schwerizseiten hinaus auszudauern pflege. Wenn krantliche Reizbarkeit und schwerzliche Ersahrungen ihn bier sich selberzeugung ausgesprochen liegen, das er, wenn auch viele seltene, doch nicht alle Eigenschaften besaß, welche zum Strigenten einer Ansalt befähigen. So mußte auch dies Berbaltnis das beitragen, ihm den Bebensweg zu erschweren, auf dem ihn ohnehin harte Schläge des Schäcksalk trasen; denn es versioß kaum eine längere Zeit, in den nicht Anacheiten ihn aus den keitigate erschüterten, bis nach schweren Leiden ihn aufs heftigtte erschüterten, bis nach schweren Leiden ihn aufs bestressicht der seinem Dersandskale vor eine Auserteliahre den Erwandten begeben date, in seinem Al. Weiten Wieserschilch — der Frieden des Himmels ward.

— Er karb nach längerer Kränflicheit, welche in dem letzten Biertelsahre den Ebaratter sast völliger Berstanden, der gereit im Mecklenburg. Schwerinschen, wohn er sich zu liebenden Berwandten begeben date, in seinem Al. Löss, — Berheirathet war der Berewigte zu zweien Maelen; zuerst seit dem Be. Aus 1826 er

fter ber erften Gattin. Aus ber erften Che hinterläßt er mehrere Kinder; die zweite aber blieb kinderfos. Schwerin. Fr. Bruffow.

\* 83. Johann Gerhard Struckmann, tonigt. Sannoverifder Regierungerath zu Denabrud; geb. b. 18. Febr. 1759, geft. b. 15. Marg 1831.

geb. b. 18. Febr. 1759, gest. b. 15. März 1831.

Er stammt aus einer alten Osnabrücklischen Bürgersamilie. Sein Bater war der Kaufmann Johann David St., seine Mutter eine Tochter des Kathsherrn Barth. Hiensken. Er wurde im älterlichen Hause erzogen und erhielt den Unterricht theils auf dem Gymnasium seiner Baterstadt, theils bei dem Prediger an der St. Katharinentirche, Ringesmann. Sein Bater wünschte ihn sich dereinst zum Gehüssen und Nachfolger in seiner Handlung, ließ ihn jedoch nach vollendetem Gymnasiacursus zur weiteren Fortbildung in den Wissenschaften die Universität Leipzig beziehen, wohin er selbst ihn im März 1777 begleitete. Die Berbindungen des Vaters, welcher ichtlich zur Messe nach Leipzig reiste, mit vielen dassen angesehenen Handlungshäusern verschaften dem Sohne den Zutritt zu einem Kreise von Männern, in welchem er den Handels, und Gelehrtenstand im freundschaftlichsten Bereine antras. Neben cameralistischen und archozlogischen Studien, welche letzteren durch persönlichen Berkehr mit Ernesti sehr gefördert wurden, fand seine im älterlichen Hause durch außerlesene Kupserstiche gesweckte Kunstliebe neue Nahrung in der Bekanntschaft mit dem Hosmaler und Akademiedirector Deser, dem Kupserstecher Bause und dem Kunsthändler Rost. Dier schloß er auch mit seinem den Studien sich widmenden Landsmanne Ehristian Kryn einen Kreundschaftsbund, welchen ohnerachtet einer nachmaligen, mehr als 40 jährigen Trennung nur der im Nov. 1824 zu Livoli bei Rom erfolgte Tod des im Leben schwer geprüsten Freundes zu trennen vermochte. Da bei dem zugen Ukademier die nausschließliche Neigung zu den Studien sich immer mehr besestigte und sein früherer Privatlehrer, mit welchem er in einer lateinisch geschrten Correspondenz stand, ihn darin besäafte, so widmete er sich hiernächst mit des Baters Einwilligung dem Studium der Rechtswissen, ihn darin besäafte, so widmete er sich hiernächst mit des Baters Einwilligung dem Studium der Rechtswissen.

sette er unter Patter die juristischen Studien fort, wurde jedoch hinschtlich der dortigen Lebensweise so wenig betriedigt, daß er im Herbit 1779, als er auf einer Kußreise Zena fennen sente, an diesem Musensis sich niederließ, ohne erst nach Göttingen zurüczukehren. Außer dem engen Werfehr mit seinen Jugendfreunden Studen ernstlich betriedenen, sogenannten Brodstudien in einem poetischen Klub von Studenten, unter denen August von Kogedue und Wilh. Huseland von Weimar ihm am nächsen standen, seine vorzässische Erbeiterung. — Im Mai 1781 in seine Baterstadt zurüczefehrt, meldete er sich dei der fürstlichen Canzlei zum Advokateneramen. Dieses unterstlich jedoch, indem er sich auf den Kath des Kügermeisters Berghoff, eines Berwandten und Freundes seines altersichen Hauses ein Kathe um das indessen estaltseriaten Hause und haben er biese dierestücken Hauses der kinktung der hieben baufes beim Kathe um das indessen estaltseriaten der kinktung der hieben baufes der kinktung der hieben kaufe den kathe um das indessen der das dier sindt unbedeutende Stelle, mit welcher auch das Secretariat in der der krieße kinkt welcher auch das Geretariat in der der krieße krießes find hie seiner Auster zemäßen habes beschen Stalte welcher auch das Geretariat in der der krießes find hie song für zu ausgeschreitetes Handelsgeschaft. Um dieses dem Wuster zemäßen möglicht zusammenzuziehen und nach und nach ganz eingehen lassen zu können, sah er sich zu einer großen Reise genothigt. Er nahm seinen Weg über Leinzig, Berlin, Danzig nach Riga und Keval, und kehre über St. Petersburg, Stockholm, Kopenhagen, Lüberk, Hamburg und Braunschweig zurück. Die umschafte erforberten jedoch noch lange Jahre, auch nach er sich gas der Keinzig, Berlin, Danzig nach Riga und Keval, und kehre über St. Petersburg, Stockholm, Kopenhagen, Lüberk, Hamburg und Braunschweig zurück. Die umschaften verlagte des auf das Rothwendigke beschaften Hand. und bem glückfiehen Ersolge der vormit er nacher während der Kriegseit als Mitglied der verschiedenen Sommissionen und

wissenhaft zu verwalten. Die Verbesserung des Zucht-hauses beschäftigte ihn vielfältig. Leider sah er oft an den Umständen die Aussiührung seiner nur auf wahre Verbesserung gerichteten Plane scheitern. Desto erfolg-reicher war seine Mitwirfung zu der Verbesserung des Polizeiwesens der Stadt als Mitglied der zu diesem Zwecke mehrere Jahre hindurch thätigen Commission. — Eine angenehme Erholung von den vielsachen Arbeiten war ihm im J. 1807 eine Reise nach Paris, welche er als Mitglied der von den Landständen ernannten Depu-tation zur Becomplimentirung des neuen Landesherrn, des Königs von Westphalen, in befreundeter Gesellschaft un-ternahm. Seine Kunstiede fand hier einmal wieder ihre völlige Besriedigung. Im J. 1808 wurde er zum Mit-glied des westphälischen Präsecturraths im Weserdepar-tement, dessen Sis Osnabrück war, und zum Mitglied völlige Befriedigung. Im J. 1808 wurde er zum Mitglied des weinhälischen Präsecturraths im Weserdepartement, dessen Sig Sknadråd war, und zum Mitglied der Liquidationscommission für die Schulden des vormaligen Hochsifts ernannt. Im J. 1810, nachdem das Napoleonische Vereinigungsdecret ergangen war, versügte er sich nehst einem andern Präsecturbeamten nach Hamburg, um der dort zur Aussschrung jenes Decrets niedergesetzten kaiserlichen Regierungscommission bei der Organisation der Hanseischen Departements die nötdigen Nachweisungen über die Verhältnisse der zu incorporirenden westphässischen Landestheise zu geden. Hier fand sich nun vielsache Gelegenheit für das Interesse des Landes zu sprechen. St. wuste diese Gelegenheiten mit Alugdeit und Erfolg zu benußen. So gelang es ihm auch, die Zusicherung zu erwirken, das der Sis der Präsectur nicht von Dönabrück verlegt werde, ein Hunkt von höchster Bedeutung für das Bobl seiner Mitbürger. — Sein eistzigles Bestreben während seiner ganzen Dienstzeit als Präsecturrath ging dahin, in Berbindung mit den nach und nach gesandten Präsecten, so wie in Verein mit gleichgesinnten Eollegen, den Druck der Fremdherrschaft von den Unterthanen möglichst abzwenden oder doch zu erleichtern, und wie er durch seine ganze Persönlichseit einen bedeutenden Einsus auf die Fremdlinge auszuschen wuske, so genoß er auch das allgemeine Vertrauen der Departementseingesessen, deren Wähnsche und Insteressen er auf das Vereimisligste zu sördern bemüht war.

— Seine Tüchtigseit, einem bedeutenden Amte vorzussehen, war auch nach Entsernung der Franzosen der zurückgeschrten ursprünglichen Landesregierung nicht underkannt geblieben. Im Nov. 1813 wurde er Mitglied der

provisorischen Regierungscommission für das Fürstentbum Denabrück, deren Haupranisabe in einer völlig neuen Organisation des Kürstenthums bestand. Im Jahre 1816 wurde er bei dem zu Oknabrück errichteten Regierungscollegio zum Regierungsrathe und im J. 1817 zum ersten Witgsied der Provinzialverwaltung der gestlichen Güter ernannt. Auch bei der im J. 1823 statt der damals aufgelösten Regierung errichteten Landdrossei zu Oknabrück rat er wiederum als Regierungsrath ein. Da er bei seinem unermädlichen Eiser und seiner Umsicht an den seit 1814 in den verschiedenen Berwaltungszweigen gegetrossenen Maßregeln und Einrichtungen, so wie nicht minder an den vielsältigen lausenden Geschäften einen großen Antheil datte, so mag daraus einigermaßen auf den Umfang und die innere Bedeutung seiner Amsthätigkeit geschlossen nach der Restauration vom frühesten Morgen die sin die späte Nacht mit spärlicher, saum nenswerther Erholung widmete. Damals begann auch seine dis dabin sesse estigt den J. 1823 zu einer später zweimal wiederholten Brunnenkur den Geschäften. Im Winter 1830 ergriff ihn ein ernstlicherer Krantheitszusstand, von welchem er sich im Ansang des nächsten Jahres nur scheinder erholte, so das ihn am 15. März ein Anster der von seiner Gattin Margarethe Elisabeth, gebornen Struckmann, mit welcher er 45 Jahre in der glücklichen Ehe glebt hatte, von seinen Kindern einer Sochetern und einem verheiratheten Sohne) und von zwei Enseln schieder Austender vorangegangen, unter ihnen zuleht im J. 1816 sein auf der Jussel ber andere Kinder waren ihm in die Ewiskeit vorangegangen, unter ihnen zuleht im J. 1816 sein auf der Insele Desendem gepaarte Redlichein, mit flugem und sessendern zhafte Er. Domingo unter glücklichen Aussichten erbalitrer ästerker Sohn. — Seine im desentichen Benehmen gepaarte Redliche, mit flugem und selen ein kinder gesendem gepaarte Redliche, mit flugem und selen wurde ihm, der sohne desenden kunden und selen ein kinder gesen wirkt date, in einem hohen Grade zu Theil, odwohl dasse den micht unter seinem Ramen proviforifden Regierungscommiffion für bas Fürftenthum

fconheit begleitete ihn bis in die fpateften Jahre, wie er benn auch fcabbare Kenntniffe in ben fconen Run-ften und Biffenschaften befaß. Den gefelligen Freuden in Stunden der Muße gern sich hingebend, fand boch fein Derz die wahre Befriedigung nur im engen Familienleben.

Jof. von Lucenan.

\* 84. Franz Seraphin Gromatka, Bebrer am toniglichen und ftabtifden Gomnafium gu Liegnit; geb. b. 29. Mary 1799, geft. b. 16. Mary 1831.

geb. b. 29. Mars 1799, gest. b. 16. Mars 1831.

Er wurde in dem genannten Jahre zu Pesth in Ungarn gedoren, woselbst sein Bater Doctor der Ehirurgie war, und, nachdem er seine Praxis aufgegeben, als Rentier lebte. Seine Mutter Franziskfa, geborne Koßfa, war die Tochter eines ungarischen Obersten, Gesandten bei dem Herzog Karl von kotdringen in Brüsel. H. erhielt seine Bildung auf dem Gymnasium zu Ofen und dezog 1814 die Universität zu Pesth. Um seiner Misitärpslicht zu genügen, obwohl er nicht als eigentsicher Combattant eintreten konnte, wurde er bei der ungarischen Landesbauptmannschaft zu Wien angestellt und bezog sich, nachdem er hier entlassen worden, als Novize in das Piarensist zu Krems an der Donau, um daselbst Philosophie zu studien. Don hier wurde er an das kaiserliche Erziehungsinstitut nach Wien, welches unter dem Namen des grässich von köwendurgischen Convicts bekannt ist, berusen, und sesste dort seine theologischen Studien sort. Aber dem nach böherer Vildung stredenden jungen Manne, der sich auf das Lebhastesse zu dem Studium der Geschichte hingezogen fühlte, konnten das kösterliche Seyn und die Borträge der katholischen Oogmen nicht genüsgen, und er beschloß daher seine bisherigen Werhältnisser, um der beschloß daher seine bisherigen Werhältnisgen, und er beschloß daher seine bisherigen Werhältnisgen, und er beschloß daher seine bisherigen Werhältnisgen, und er beschloß daher seine bisherigen Werhältnisgen, um in den königlich preußischen Staaten zu verlassen, um sind sinden. In Breslau angekommen, begann er im J. 1823 mit Eiser und Fleiß von Neuem seine Studien, um sich sinden. In Breslau angekommen, begann er im J. 1823 mit Eiser und kleiß von Neuem seine Studien, um sich sinden. In Breslau angekommen, begann er im J. 1823 mit Eiser und kleiß von Neuem seine Studien, um sich sinden. In Breslau angekommen, begann er im J. 1823 mit Eisernnisß aus wahrer und inniger leberzeugung ab. Im J. 1827, nach Bollendung seiner neu begonnenen

Studien erhielt er, nach einem halbichrigen Interimistieum am konigl. Friedrichs- Gymnasium zu Breslau, einen
Ruf als Lehrer an das Gymnasium zu Liegnit, in welder Stellung er nach zwei und einem halben Jahre ben
Wissenschaften seiner um ihn trauernden Gattin und seinen Freunden, an einem hihigen Nervensieber, viel zu
früh entrissen wurde.

#### 85. Dr. Joh. Pet. Wilh. Stein,

Dberlehrer an bem Symnafium gu Trier; geb. 1796, geft. b. 16. Mary 1831 \*).

geb. 1796, gest. b. 16. März 1831\*).

Der Verenigte wurde zu Trier geboren, war 36gling der polytechnischen Schule zu Paris und diente später, bis zum J. 1815, als ingenieur geographe in dem
taiserl. franzbsischen Here. Rach seiner hierauf ersolgten Rücksehr in seine Vaterstadt übernahm er die Stelle
eines Lehrers der Mathematif an dem dasigen Gymnasium, welche er, von Allen geehrt und geliebt, die an
sein Ende bekleidete. Die Achtung, welche er genoß,
sprach sich auch dadurch nach seinem Tode sehr rührend
auß, daß seine Schüler ihm unausgefordert auf eigene
Rosten ein werthvolles Denkmal errichten ließen. — Die
vorgesesten Behörden bewiesen dem Berstorbenen ihr
Vertrauen durch den ehrenvollen Auf zu der Direction
der in Coln neu errichteten Bürgerschule, worüber sich
jedoch die Unterhandlungen auß nicht bekannt gewordenen Gründen zerschlugen. Die philosophische Facultät
der Universität Bonn ertheilte ihm in Anerkennung sei=
ner gelehrten Arbeiten die Doctorwürde. Seine umsassenden mathematischen Kenntnisse hat er der gelehrten
Welt binlänglich durch mehrere Schriften beurkundet,
deren Verzeichniss wir dier unsern Lesern mittheilen. —
Ausangsgründe der Geometrie. Trier 1822. S. — 2. Aust.
Ebd. 1825. — Geogr. Trigonometrie, oder die Aussch
sung d. geradlinigen, sphärischen u. sphäroidischen Oreiecke. Mainz 1824. 4. (Dieses Wert verdient in Deutsch
stand allgemeiner bekannt zu werden, als es die dabis dahin
der Fall ist.) — Elemente d. Geometrie u. Trigonometrie. Trier 1827. S. — Algebra. Trier. 2 Th. — Augerdem besinden sich mehrere Abandlungen von ihm in
Gergonne's Annalen und in Krelle's Journal.

<sup>&</sup>quot;) Rad ber allgem. Schulzeitg. 1861. 2. Abth. Dr. 85.

## \* 86. Abolph Friedrich Frang Funt,

Doctor ber Philosophie u. Actuarius bei dem großberzogl. Medlen: burg: Strelitischen Amtsgerichte zu Stargarbt, so wie auch erfter Amtsichreiber beim basigen Domanenamte;

geb. - - -, geft. b. 17. Darg 1831.

Bon ihm, den das Schickfal in der Blute feiner Jahre der Welt entriß und ihm nur kurze Zeit die Früchte feines rühmlichen Strebens genießen ließ, vermag Referent nur Weniges mitzutheilen. Geboren in Medlendurg-Streliß, fiammte er auß einer angesehenen Rechtsgelehrten-Familie, die seit 1687 zu Guftrow bestanden und sich in der Folge in den Strelißischen Landen sehr ausgebreitet hat. Nach vollendeten akademischen Jahren, in denen er sich der Theologie widmete und die philossophische Ooctorwürde annahm, wurde er Michaelis 1822 als Actuar beim Amtsgerichte zu Stargardt und als erster Dománialamtsschreiber daselbst angestellt. Diese Stelle bekleidete er sehr rühmlich die zu seinem Tode, welcher nach einem langen und schwerzlichen Krankenlager in der Nacht vom 17. auf den 18. März 1831 ersolgte. Um ihn trauern eine Witwe, Ulrike, geborne 3dlc, und zwei unmündige Sohne.

Schwerin. Fr. Bruffom.

# \* 87. Johann Balentin henneberg,

Licentiat ber Theologie, Doct. ber Philosophie und gulest Pfarrer in ben Gemeinden Cberftabt und Sonneborn bei Gotha;

geb. b. 4. Febr. 1782, geft. b. 18. Dary 1831.

Die Eltern des Berewigten, Ernst henneberg und Ratharine, geborne v. Marschal, lebten jur Zeit seiner Geburt zu Gotha, im Bests einer Materialhandlung, zogen jedoch bald bierauf nach Ohrdruf, da sie hofften, daß das Glud ihren Geschäften hier gunstiger als an ihrem bisherigen Wohnsis seyn wurde. Jedoch wurden ihre hoffnungen auch bier so wenig erfüllt, daß sie sich außer Stande sahen für die wissenschaftliche Ausbildung ihres Sohnes so zu sorgen, wie es dessen vielversprechende Anlagen zu erbeischen schienen. Unter diesen Umfanden nahm sich der damalige Superintendent Gutbier zu Ohrbruf des hoffnungsvollen Anaben auf das Liebreichte an und übergab denselben, zur höchsten Freude seiner hiermit ganz einverstandenen Estern, dem dassgen Lyceum. Nachdem H. sich hier, und zwar vorzüglich uns

ter der Leitung des jest noch lebenden würdigen Directors Krügelstein bestens ausgebildet hatte, begad er sich im J. 1798 auf das Gymnasium zu Gotha. Auf dieser im Halt, an welcher ein Odring, Jacobs, Kaltwasser, Schlichtegroll\*), Lenz, Galletti\*\*), Kries und Schulze wirkten, reiste er durch seinen Zuwachs an Kenntnissen mit rassen Schritten sür die Universität beran. Was er an wohlthäigen Freunden in Ohrdruf verloren hatte, wurde ihm in Gotha, besonders durch seinen Oheim, den jest noch lebenden Kämmerier Jenneberg, ersest. — Nach einem einjährigen Ausentalt an dem genannten Orte begann er seine atademische Laufbahn zu Jena. Dier widmete er sich vorzüglich dem theologischen Fache, doch hörte er nebenbei auch philosophische, philosopsische, ja sogar meheren weidzinische Collegien. Höcht vortseilhaft für seine Bildung war der Umstand, daß viele berühmte Jenaische Prosessione, unter denen besonders Dr. Augusti zu nennen sit, durch H. Er egen Geist und seinen rastlosen wissenschalten Umganges würdigten. Augusti gab ihm unter andern den Kath zum Doctor zu promöviren und bei der Hochschlag in Werningsbausen Umstschmisserischschlag in Werningsbausen dei Sommerda nahm er zedooch im December 1802, nach vollendeten Universitätsstuden, eine Hausselherrielle bei dem damaligen Pächter des Rittergutes zu Straussurt bei Sommerda nahm er zedooch im December 1802, nach vollendeten Universitätsstuden, eine Hausselhung als Geistlicher aufgab und bei der And vollendeten Universitätsstuden, eine Hausselhung als Geistlicher aufgab. Mit Jäger, der außer dem eben genannten Gute noch mehrere andere gepachtet hatte, zog er im J. 1804 nach Großneuhausen (unweit Weimar), wo er durch die mit dem daßgen Adjunctus Laun gemachte Bestanntschaft in das praktische Leben eines Geistlichen eingesührt wurde; auf die nahmliche Weise wurde er noch in dem genannten Jahre nach Augustliche Leben eines Geistlichen eingeführt wurde; auf die nahmliche Weise wurde er noch in dem genannten Jahre nach Augustliche Leben eines Geistlichen Jahre seine Haussellu

R. Retrolog 9. Jahrg.

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. R. Retrolog 1. Jahrg. S. 1. \*\*) Deffen Biographie, f. R. Retrolog 6. Jahrg. S. 224.

Tochter seines frühern Prinzipals. — Seinen Aufentbalt in Stedten nannte der Berstorbene die schonste Zeit seines Lebens. Denn im Hause des Grafen v. Keller I, eines so außerordentlich gebildeten Staakmannes, dessen diteste Kinder, die Gräss Wilhelmine sehr vermitwete Kürstin Baratinski) und die jungen Grasen Adolf und Sduard er unterrichtete, vereinigten sich immer viele ausgezeichnete Diplomaten und andere bedeutende Manner, auf welche Weise H., der jedesmal mit in diese doben Gesellschaften gezogen wurde, eine herrliche Gelegenheit, sich in mancherlei Beziehungen auszubilden, erdielt, und nur die Aussicht auf eine Verbesserung seiner ökonomischen Berditnisse vermochten ihn diese bochst angenehme Lage mit der Pfarrstelle zu Neuroda und Trosborf swischen Berditnisse vermochten ihn diese böchst angenehme Lage mit der Pfarrstelle zu Neuroda und Trosborf swischen Ihmenau und Arnstadt) zu vertausschen. Doch blieb er auf dieser leizern, den 5. Januar 1810 angetretenen Stelle, die seine Wünsche keinesweges bestriedigte, nur 8 Jabre, indem er am 5. Januar 1818 die Pfarrstelle zu Neuroda und Kortschlusse, wur nicht allein die Aussicht auf eine besser Besoldung, welche ihn dierber zog, sondern auch die Näche von Gotha, desen die Aussicht und Sonneborn (bei Gotha) antrat. Es war nicht allein die Aussicht auf eine besser Besoldung, welche ihn dierber zog, sondern auch die Näche von Gotha, desen die Aussicht und Erhatige, in seinem Amte unverdrossen hehre in der ersten 18 Jahren stennen. In dieser Stellung beschlos dem nach der thätige, in seinem Amte unverdrossen hehre die enten der haber der hehre der Gegen welche die Eltern die der haben der feine Phan anvertrausten den das etterliche Herz durch vielsache geschrliche der Herre Lieden der habeiten zu Auserroda die meisten seiner lieden der der hehre der der und Gesterben war immer, die ihm anv Geinen Aufent= Tochter feines frubern Pringipals. -

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. N. Netrolog 5. Jahrg. S. 989.

entreißen und auf den Grad der religibsen Bildung zu erheben, den eigentlich jeder Christ bestigen soll. Se war ihm daber nichts angenehmer, als wenn ein Mitglied seiner Gemeinde zu ihm kam, und über irgend einem religibsen, ihm unverständlichen Punkt von ihm Auskunft daben wollte. Er konnte in diesem Falle gleich mehrere Stunden auf die gründliche Belehrung eines solchen Lernbegierigen verwenden. Ueberhaupt war H. außerst gefällig und stets bemüht, nicht nur denen, welche ihn naher angingen, sondern auch ganz fremden Personen, die sich, im Bertrauen auf seine Bereitwilligkeit überalt zu belsen, an ihn wenderen, durch Rath und That Beistand zu leisten. Es mochte Tag oder Nacht, innerhalb oder außerhald seines Wohnortes und die ungünstigsten Wirterung seyn, so eilte er dadin, wo seine Gegenwart verlangt wurde, dei welchen Gelegenheiten ihm oft seine wirklich nicht unbedeutenden medizinischen Kenntnisse, von denen er zedoch nur einen vorsichtigen Gebrauch machte, tresslich zu Statten kamen. Seine Predigten waren immer so gehalten, daß sie sowohl bei dem Gebildeten als auch bei dem Ungebildeten das lebhasteste Interesse erwecken mußten und für diesen wie für zenen belehrend und ermunternd waren. Dogmatische Säne, ganz besonders aber Beispiele aus der Geschichte wechstelten zur Belehrung und sittlichen Stärkung seiner Zudörer in seinen Borträgen ab. Oft ließ er auch der Geseneinde die Wahl des Tertes seiner Predigten, um nicht nur Einzelnen, sondern Allen zugleich sier die ihnen dunkel gebliedenen Stellen der Bibel Ausschlapen, wie weit sie in ihren Kenntnissen, worgendt waren. Daß auf diesem Wege das schonste Berditniß zwischen Prediger und Gemeinde sich bildete, läst sich leicht densch er es auch schon in seinen Universtätsjahren gethan batte, mit der neutestamentalischen Eruden, wie überhaupt die übrigen Zweige der Wissenschlaften zu vernachläsigen. So waren es in seinen Erudoungskunden vorzüglich die Schriftsteller Griechenlands und Roms, welche ihn anzogen und über welche er sich gern mit jumgen, den Rissensch vorzüglich die Schriftfteller Griechentands und Admis, welche ihn anzogen und über welche er sich gern mit jungen, den Wiffenschaften huldigenden Leuten unterhielt. Um in seinem Lieblingsstudium, der neutestamentalischen Eregese, mit gehörigem Erfolg arbeiten zu können, ließ er es sich nicht verdrießen, noch in spätern Jahren (befonders von 1818 bis 1822) seinen Fleiß auf die orientalischen Sprachen zu wenden, auf welche Richtung seines wissenschaftlichen Strebens der durch seine Sprachfenntniß ausgezeichnete Prof. Dr. Umbreit, der sich damals auf langere Zeit zu Sonneborn aushielt, von großem Einsuß war. H. verglich von nun an bei seinen eregetischen Arbeiten unausgesetzt den griechischen Tert des neuen Testamentes mit den sprischen und haldaischen Uebersehungen, und gelangte auf diese Weise zu der Ansicht, daß der Urtert des neuen Testamentes ursprünglich nicht in griechischer, sondern in sprischer Sprache niedergeschrieben, oder wenigstens in dieser letztern gedacht und dann erst griechisch aufgesetzt sei. Sein Beweis stützt sich hiere sich hiere lätzten gedacht und dann erst griechisch aufgesetzt sei. Sein Beweis stützt sich hieren Gedrauch vieler Wörter in dem griechischen Terte. Bei gelehrten Untersuchungen dieser Art versuhr er mit der größten Ausdauer und einer leidenschaftslosen, und parteitschen Beurtheilung der Berdienste früherer Erstlärer, so wie denn auch seine Recensionen immer schonend und mit dem Grundsa, zedem das Seine zusonnen au lassen auch disentliche Anersennung, indem ihn die theologische Facultät zu Iena, gleich nach dem Erscheinen des ersten Bandes seines Commentars über die sammtlichen Schriften des Reuen Testaments, zum Licentiaten der Theologie ernannte, und ihn auch andere, im theologischen Kache ausgezeichnete Männer wegen seiner wohls lichen Schriften des Neuen Testaments, jum Licentiaten der Theologie ernannte, und ihn auch andere, im theologischen Kache ausgezeichnete Manner wegen seiner wohlgelungenen Arbeit vielfach belobten. Um so freudiger schritt er zur Ausarbeitung des 2. Theiles des genannten Werfes, doch überraschte ihn der Tod, ehe er dieses, so wie manches andere literarische Vorhaben zu Ende bringen konnte. War nun unserm H. der Abschied von diesem Leben schon in dieser Beziehung schwer, so wurde ihm derselbe noch besonders durch den hinblick auf die aursichleibenden Seinigen, seine ibn liebende Gattin und ihm derselbe noch besonders durch den hinblid auf die zurückbleibenden Seinigen, seine ihn liebende Gattin und die der väterlichen Julse noch bedürfenden, unerzogenen Rinder verbittert, und nur der Gedanke mochte ihn trösten, daß seinen Sohnen in dem wohlwollenden Gemüthe des edlen Oberforstmeisters von Wangenheim in Sonneborn eine mächtige Stühe bleibe, so wie er schon oft gesehen hatte, auf wie mannichfaltige Weise dieser große Menschenfreund seinem altesten Sohne, der sich dem Stande seines Baters jest widmet, die sprechendsen Beweise besonderer Begunstigung gegeben hattte. — Hat durch den Oruck solgende Schriften bekannt gemacht: Eine Grabrede im J. 1806. — Rede bei der Consirmation der Gräfin Wilh. von Keller in Stedten 1807. —

Domisse über d. Leidensgeschichte Jesu nach Matthäus. Gotha 1809, 8. — Die Schriften des R. T., theils im Auszuge, thems vollkändig rc. 1. Th. Gotha 1849, 8. — Borlesungen über die Leidensgeschichte Jesu. Gotha 1849, 8. — Borlesungen über die Leidensgeschichte Jesu. Gotha 1819. 8. — Erasmus für Prediger unserer Zeit. (Ausz. aus Erasmi ecclesiastes). Erf. n. Gotha 1822. 4. — Philol. bistor. u. frit. Commentar über d. Leidensgeschichte Jesu. Leipz. 1822. 8. — Philol. bistor. u. frit. Comment. üb. d. Gesch. des Begrädnisses, d. Ausserstehung u. Himmelfahrt Jesu. Leipz. 1826. 8. — Observationes ad Matth. V. 3. et Luc. XII, 13. Arnst. 1827. — Philol. bistor. u. frit. Commentar über d. Schristen des R. T. 1. Bd. Gotha 1829. — Beiträge zu Hacker's Formularien r. zu kleinen Amtsreden. B. 6. — Mehrere dergl. in Tzschiner's Memorabisten (B. 3.) und in Löffler's Magazin sür Prediger (B. 6, 7). — Biographien in dem Deutschen Ehrentempel v. Hennings, den Zeitgenossen v. Brockhaus und in dem Keuen Rekrolog der Deutschen St. — Recensionen in der frit. Bibliothek v. Seebode u. dem theol. Literaturbl. zur allgemeinen Kirchenzeitung.

#### \* 88. Friedrich Wilhelm Lingte,

Oberdiaconus an ber Kirche Unfrer Lieben Frquen in Liegnis; geb. b. 14. Dec. 1786, geft. b. 19. Marg 1831.

geb. d. 14. Dec. 1785, gest. d. 19. März 1831.

Der Berewigte gehörte zu den seltenen Menschen, in denen Geist und Gemuth in schonem Einklange sich zu solcher Trefflichkeit entwickeln, daß wir sogar ihre Schwächen kaum wegwünschen können, weil sie nur im Gesolge von Augenden vorsommen, von denen sie unzertrennlich scheinen. Teider sind die Verdältnisse, unter welchen dieses geistige Leben sich bervordlidete, für den Res., der ihm erst besreundet wurde, als es schon entwickelt war, größtemtheils in Dunkel gebült. Er muß sich daher begnügen, die wenigen Nachrichten wiederzugeben, die er selbst mit einiger Bestimmtheit hat erhalten können. Seinen Vater, den Besißer des Gutes Eckertsdorf bei Dresden, auf dem er geboren wurde, verlor Lschon im 7. Jahre; die weitere Erziehung des Knaben und seiner 4 Geschwister siel nun ganz seiner Mutter, geb. Opis, einer einsachen, wackern und gotteösürchtigen Frau zu, welche überdies durch Täuschung ihres Vertrauens einen großen Theil ihres Vermögens verlor.

<sup>\*)</sup> In Diefem ift von ihm: Gablers Retrolog Jahrg. 4. G. W:

Mehrere Hauslehrer leiteten nach einander den Untersicht des jest Berflordenen, bis er Oftern 1797 auf das Schmansstum zu Baußen kam, und an dem hochverdienten Gedete den Mann sand, unter dessen unmittelbarer Aussicht und keitung seine geistigen Anlagen sich zu schöner Blute entsalten konnten. Der Abgang des innig verehrten Lehrers nach Leipzig sübrte auch ihn zunächt auf die Zeipziger Universität, die er zulest mit Halle vertauschte. Wie schnell und kräftig sein geistiges Teden sich entwickelte, ergibt sich schon daraus, daß er ungeachtet der, so viel Res. weiß, nicht gerade ausgezeichneten Borbisdung, mit der er auf die Schule kam, doch schon mit 16 Jahren. Ostern 1802, zur Universität reif gefunden wurde. Vier Jahre lebte er auf beiden Hochschulen der Wissenschaft des Evangeliums, zu dessen Herkündigung er vermöge der Eigenthümsichfeit seines Geistes recht eigentlich geboren zu senn schen. Wessen dur ihn einwirten, vermag Res. nicht zu bestimmen; er psiegte von allen nur mit Hochachtung zu sprechen, und sein wirten, vermag Res. nicht zu bestimmen; er psiegte von allen nur mit Hochachtung zu sprechen, und sein sielseitiger Anregungen zu seyn, aus denen sie sie sielsständiger Vorzeildet hatte, wie er denn überhaupt den Hern und Meister aller Christen allein anerkannte als den, auf dezen Philosophie war ihm nicht fremd geblieden; sier des geistreichen Platners glänzende Beredtjamseit und scharfinnige Dialektis war mehr geeignet, ihn zu allgemeiner philosophischer distung, als zu irgend einem besondern Expstem der Philosophie dinzusübren. Lieblingsbeschäftigung war ihm außerdem das Eindium der Mathematis. Noch auf der Schule hatte er Privatunterricht im Rechnen zu geben übernommen, und war debei gewahr geworden, daß er eigentlich das, mas er sehnen welle, selbst noch nicht recht wisse. Daburch angeregt batte er, wenn Res. nicht nur auf der Universität seisig trieb, sonder der einsch kern war ihm diese Wissenschaft zu er wenn Res nicht nur auf der Universität seisig trieb, sonder des eine macht nur auf der Univer

und die fünf Jahre, die er hier zubrachte, wurden boch wichtig für sein künftiges Leben; dem in seiner damals noch als Kind ausblühenden Schälerin kand er später die Gefahrtin seines Lebens. Im J. 1811 kam er von da nach Greissener in das Haus des Kausmannes Aluge, und dier erhielt er im J. 1813 die Aussorderung zu einer Probepredigt in Liegniß, wo damals der Diaconus Feldner durch Arankheit außer Stand gesent war, sein Amt länger zu verwalten. Mit ungespelltem Beisalls ausgenommen, trat er im Dec. 1813 als zweiter Diaconus an die Marienkirche, kam 1815 in der nämlichen Eigenschaft an die Kirche zu St. Peter und Paul, ging aber sowie und die Kirche zu St. Peter und Paul, ging aber sowie er einen großen Theil derselben an seinen Borganger abgeben mußte keinesweges binreichten, um ihm eine libliche Gubsstenz zu sichern, so sah er sich bald genöchtigt, seinen Wirtungskreis weiter auszudehnen. Er übernahm den Unterricht in der zweiten matbematischen Klasse an der könnel. Nitterakademie, und, von seiner Muster und Schwester untrilüßt, nahm er Zöglinge in sein Haus, Amden, an der er Anfangs selbs mitgearbeiset datte, gründete er eine neue, die unter seiner tressietet datte, gründete er eine neue, die unter seiner tressietet datte, gründete er eine neue, die unter seiner tressietet datte, gründete er eine neue, die unter seiner tressietet datte, gründete er eine neue, die unter seiner tressietet datte, gründete er eine neue, die unter seiner tressietet datte, gründete er eine neue, die unter seiner tressietet datte, gründete er eine neue, die unter seiner tressietet datte, gründete er eine neue, die unter seiner tressietet datte, gründete er eine neue, die unter seiner tressietet datte, gründete verdanfte dieser Anfalt viese ihrer keiser den die kuter seiner verdalte dieser Anfalt viese ihrer dessen den die seinen sollten gerbeich, wird nie vergesien, das er bier seine erste stücken werden wirden der seinen diesen dieser siehen der seinen diesen dieser dieser dieser dieser aus der keiten der die einen ditsesen dieser

Doch mit der Erweiterung seines Wirkungskreises batte sich auch seine Arbeit gehauft, und seine Kreunde singen son damals an zu ahnden, daß sein ohnehm steder Körper eine solche Laft nicht wohl langere Zeit werde tragen konnen, ohne zu erliegen. Denn schon auf der Universität batten seine Bekannten ihn ost dringend ermahnen mussen, seiner Gesundheit zu schonen, und seine Kräste nicht zu überdieten, aber ihm war es unmöglich, dem geistigen Leben durch daß korperliche Kesseln anlegen zu lassen. Die Reizdarkeit seines Rervenspikems batte sich in den ersten Jahren seiner amtlichen Thatisseit durch einen beinahe unerträglichen Gesichtsschmerz gedußert, später raubte sie ihm den Schlaf, so daß er selten den Morgen kommen sah, ohne einige Stunden der Nacht durchwacht zu haben. Ausgerdem ergrist ihn ost plössich ein frampsbaster, bis zum Wärgen gehender Justen, und mehr als einmal brachte ihn ein binzutretendes Kieber in Ledensgefahr. Aber alle diese Leiden hemmten nur sin Eedensgefahr. Aber alle diese Leiden hemmten nur sin Eedensgefahr. Aber alle diese Leiden hemmten nur sin Erdensgefahr. Aber alle diese Leiden hemmten nur sin Eedensgefahr. Aber alle diese Leiden hemmten nur sin die Zeit threr Dauer sein geistiges Wirken, mit der ersten freien Minute kehrte seine Heitersteit so wie seine Thatigkeit zurück. Erst seit dem 11. März 1822 wurde die Abhahme seiner Kräste immer merklicher, und die der Abhahme seiner Kräste immer merklicher, und die hange Sorge seiner Kreunde sür seinen Heben immer gegründeter. An diesem Tage namlich legte ein Blisstrabliesine Psarstriche in Asche. Diese Ereigniß hatte die schlimmsten Bolgen sür seine Gesundheit. Wenn es nur erst seinen unermüdeten Wirsen der gesten des auf lange Zeit ganz besonders viele Mühr der eine Gestalden des auf lange Beit ganz besonders viele Mühr und Sorge, indem unermüderen werde han des den sind vorsindenden Urkunden aus den sich vorsindenden Urkunden eine Eestwike deus den sich vorsindenden Urkunden eine Eestwike des Gebäudes der Narsen unt erstellt gewirt batte Bebaudes Der Marienfirche aus, Deren Ertrag er jum Besten Der Rirche bestimmte, und fein vielfahriger Freund, Der ehrwurdige Beteran unter Schlestens Geiftlichen, Superintendent Borbe ju Priebus, lieferte ibm baju noch

eine Uebersicht der Meligions, und Kirchengeschichte der Stadt Liegniß. Am Ende des 3. 1823 date er die Freude, seine Kirche aus ihren Trümmern erstanden zu sehen, doch genoß er diese Kreude nicht lange. Seine durch die vielsachen Anstrengungen der letzern Jahre sichtlich angegriffene Gesundheit sing troh aller angewandten Mittel immer mehr an zu wanken und ein zehrendes Fieder griff in seinem Korper ebenso unaushaltsam wie unmerklich um sich, bis er endlich der Gewalt seines Frankhaften Zustandes unterlag, nachdem er schon im Frühlahre 1829 einem Substituten in der Person seinen Sießigen Nachfolgers im Amte gesunden hatte. Die treue Mutter, die fast während seinen ganzen Krankheit sehst frank gewesen war, überlehte seinen Tod noch, aber in wenigen Monaten solgte sie ihm nach. — L. war ein tressischerter Aensch. In seinem Bortrage vereinigte er eine bohe Klarbeit und Bestimmtheit mit einer seltenen Sebendisseit. In den Keligionskunden ging er deshalb gern aus der fatechetischen Korm in die parånetische über. Wie er sie gar bald sühlen lernten, was sie an ihm datten, eben so sehn so schalben seinen Scholern; aber ungeachtet seiner Strenge waren ihm doch diese, die gar bald sühlen lernten, was sie an ihm datten, eben so sehn pfehr mit Liebe, wie mit Ehrerbietung zugethan. Seine Predigten pflegte er, wenn er sie nie, dergeschrieben hatte, wegzulegen, und ganz im Kopse zu ungendrien, und diese Gewohnheit trug gewiß nicht wenig zur Entwickelung der Gabe, auß dem Stegreis gut zu sprechen, bei, die er in dohem Erabe bespische seine Sprache war einfach und edel, voll wahrer Begeisterung, und mit unwörersehlicher Gewalt die Hernen dogmatischen Sprieden sach einen Tod zu lesen nicht aushörte. So gründete er auch seinen Religionsunterrich beinade ganz auf Bibelstellen. Weit enternt, den Wert und die Recht der Bernunft zu verkennen, sührte er duch seinen Keligionsunterrich beinade ganz auf Bibelstellen. Weit enternt, den Wert und die Recht der Bernunft der Bertberne des Erlösers die Verlossen und luchte in den Worten des E

gegen fich selbst in der gewissenhaftesten Erfallung aller feiner Oplichten mar, so mild und schonend war er gegen die Schwächen Anderer, neben den er gern auch das Gute an ihnen anerkannte, und so innig er alles Schlechte veradscheute, so wuste er doch überall die Person von der Sache zu scheiden. Nie schente er ein Opser, um Leidende zu erquicken und Hilfsbedürftige zu unterstüßen, und ohne Rücksicht auf seine Gesundheit ging er überall selbst bin in die Hülfe nothwendig und möglich sey. Aber dem Danke such erstenden, und nur Wenige wusten, wie Wielen er wohlthat. Während er selbst nicht nur mäßig im Genuß war, sondern sich ihn oft ganz verlagen mußte, war er immer dereit, Andern einen froden Genuß zu verschaffen, und gerade darin sand er seine döchte Freude. Alles Wahre, Gute und Schöne in Wissenschaft, Kunst und Leben sand dei ihm eine lebendige Theilnahme; das Beste, was die alte und neuere Literatur dietet, hatte er gelesen, und mußte es fruchtar zu machen sir's Leben; daber war seine Unterhaltung immer eben so anziehend wie lebrreich. Wer ihn eins mal erkannt hatte, konnte nicht mehr von ihm lassen.

Prosessor

## \* 89. Eucharius Abolph Ferdinand Florschüt,

Organist und Musitlehrer ju Roftod; geb. im Jahre 1756, gest. d. 20. Mary 1831.

Der Berewigte, als guter Orgestpieler und tüchtiger Componist, besonders im Orgestple, bekannt, und dem eine sehr große Menge vaterlandischer Elavierspieler den ersten Unterricht auf dem Pianosorte verdankt, wurde geberen zu Laupe im Herzogthum Sachsen-Gotha und dafelbst schon frühzeitig für die Musik in der Sebastian-Bachschen Schule gebildet. In seinem 25. Lebensjahre kam er darauf nach Mecklenburg und wurde hier den 29. Mai 1781 zum Organisten an der St. Jacobikirche in Rossock erwählt, welches Amt er den 3. Juni desselben Jahres antrat. Nachdem er dasselbe 26 Jahre verwaltet hatte, erhielt er 1807 die Organistenstelle an der dassen Marienkirche, wo er gleichfalls denselben Beruf 24 Jahre erfällte, so daß er nur noch wenige Wochen dis zur Feier seines 50 jährigen Dienstalters zählte, als ihn der Cod abrief. Schon im J. 1827 sähmte ihn ein apopsectischer Schlag, von dessen schmerzhaften Folgen er endlich den

Alorschüß. 283

20. Marz befreit ward, und zwar in einem Alter von 75 Jahren. Er hinterläßt eine Witme und mehrere Kinder, von denen auf die eine Tochter, Julie Florschüß, das musikalische Calent des Baters übergegangen ist, indem dieselbe sich schon im zarten Jugendalter sim 15. Jahre) als eine vorzügliche Elavierspielerin auszeichnete, obgleich sie zu ihrer Ausbildung nur die wenigen Stunden benußen konnte, die der kindlichen Pflicht von der ihr obliegenden Pflege des kranken Baters zu erübrigen erlaubt waren. In einem zu Güstrow am 4. Nov. 1830 veranstalteten Concerte zum Besten ihres Baters, worin sie zuerst außerhalb ihres Geburtsortes sich öffentlich hören ließ, erntete sie — nach dem sehr günstigen Zeugnisse im schwerischen keinen Weifall. — Bon den musikalischen Compositionen und Aufschen des Berkorbenen vermag Referent nur die nachstehenden anzugeben, verweist aber zugleich auf Gerber's Tonklüssler-kericon, wo sich etwa noch mehrere aus früherer Zeit verzeichnet sinden dürsten. Ein großer Tebeil besindet sich noch unter seinem Nachtasse und ist die jest nicht durch den Druck besannt geworden. — Bom Unterrichte auf ibem Elaviere und der Wioline, in den gemeinnüßigen Aussichen zu den Rostock fen Rachrichten 1789, St. 31, 34, 38 und 39. — Romance: Zu Stessen sprach im Traum, variée pour le Clavecin. Rostock 1798. — Grande Sonate pour le Fortepiano. Leipz. 1808. — Grande Sonate durter mains, pour le Fortepiano. Leipz. 1808. — Grande Sonate aquatre mains, pour le Fortepiano Nr. 1 et 2. Leipz. 1805. — Capriccio Fortepiano. Hamb. 1802. — Grande Sonate pour le Fortepiano. Leipz. 1808. — Grande Sonate à quatre mains, pour le Fortepiano Nr. 1 et 2. Leipz. 1806. — Capriccio con Fughetta per il Pianoforte. Leipz. 1806. — Grandes Walses p. Pianoforte. Leipz. 1816. — Medlenburgisches Baterlandslied, vom Legationsrath von Ferber auf Nütsschwand und Gewerin 1822. — Air varié de l'opera: la bella Maliara. Hactar et Andromache, duetto, et deux valund Schwerin 1822. — Air varie de l'opera: la bella Molinara, Hector et Andromache, duetto, et deux valses. Rostock 1822. — Bariationen zu dem Liede: "Mich sliehen alle Freuden" ic., für daß Fortepiano componirt. Rostock 1823. — Musikcomposition auß Edur mit Vio- linbegleitung. Rostock 1829. — Einige musikalisch- fristische Kreimischen freimischen gemusikalisch- fristische freimischen gemusikalischen gemusikali tifche Ungeigen im Ochwerinifden freimuthigen Abendblatte. Fr. Bruffom. Gowerin.

90. Friedrich Ferbinand Alexander Reichs= Burg : Graf und Graf ju Dohna . Schlobitten, Bebeimer preug. Staatsminifter, Director ber oftpreug. u. lithaui: fchen Generallanbichaft u. Generallanbfeuerfocietat, Ritter b. gro-Ben roth. Ablerord. u. b. eifernen Kreuges;

geb. b. 29. Mary 1771, geft. b. 21. Mary 1831 .).

geb. d. 29. März 1771, gest, d. 21. März 1831 \*).

Geboren auf dem Schlosse zu Finkenstein in Westpreußen, erhielt der Berewigte von seinen Eltern, dem
nachmaligen Obermarschall des Königreiches Preußen,
Grasen Friedrich Alexander zu Dohna, der mit der Grasin Caroline aus dem Hause Finkenstein \*\*) in einer glückliden und von einer zahlreichen Nachkommenschaft gesegneten See ledte, die sorgsältigste Erziehung; insbesondere wurde in der Stille des Baterhauses der Glaube
der Bäter in einer Zeit, wo Abfall vom Christenthume
unter den Großen für Geistesstärfe galt, mit beiliger
Treue gepstegt, und diese Eindrücke der Kindheit begleiteten den Bollendeten, wie schüssende Engel, durch ein
vielbewegtes Leden, und erhielten das hohe Ziel und die
deilige Bahn immer hell und gegenwärtig dem Auge seiner Seele. Seine weitere wisenschaftliche und praktische Borbildung für den Staatsdienst gaben ihm in den
Jahren 1787 — 1790 die Hochschulen in Frankfurt und
Göttingen, wie die Handlungsschuse in Hamburg. Im
lestgedachten Jahre trat er als Referendarius bei der
damaligen durmärkischen Kammer in den Staatsdienst,
und zeichnete sich scho frühe bei seinen Beruskarbeiten
durch eben so große Gewissenhaftigkeit als Geschäftsgewandtheit aus. 1794 wurde er zum Kriegsrath beim
Generaldirectorio und 1802 zum Kammerdirector in Marienwerder ernannt. Hier war er in den Jahren des
Kriedens seinen Untergebenen in seder Beziedung ein
leuchtendes Borbild, wie der Provinz, für deren Schulwesen er besonders thätig sorgte, ein Segen; doch was
das Waterland in ihm für ein Kleinod besie, brachte erft
die prüsungsvolle Zeit der Jahre 1806 und 1807, die
den Weizen von so vieler Spreu sichtete, an den Tag.

<sup>\*)</sup> S. Denkmal ber Erinnerung an F. V. M. Graf zu Dohna-Schlobitten, v. d. Superint. Doctor Wald. Königsb. 1831, 8. und preuß. Staatseitung 1831, Nr. 88.
\*\*) Deren Biographie, f. N. Rekrolog S. Jabrg. S. 1353.

Beim Einruden ber franzosischen Truppen in Marien-werder wurde die damalige Kammer, deren Prasidium bei der Krantheit des Ehess von dem Grafen Dohna übernommen war, aufgefordert, dem Kaiser Napoleon für die Zeit der Occupation den Eid der Treue zu schwö-ren; an andern Orten schien eine solche Zumuthung Ein-gang gesunden zu haben, aber mit manische Entschlaft übernommen war, autgetordert, dem Katjer Napoleon für die Zeit der Occupation den Sid der Terue zu schwören; an andern Orten schien eine solche Zumuthung Eingang gefunden zu haben, aber mit mannlicher Entschlossenheit wies sie der Berewigte zurück, und achtete der wider ihn persönlich ausgesprochenen Orohungen nicht. Den ersten Ausbrüchen des Jorns der Machtaber solze ten Beweise von Achtung; man ließ in seinen Handen die Berwaltung, bei der er sortsuhr für die Schonung der Proving Sorge zu tragen, so weit dies bei den unserschwinglichen Forderungen der französischen Truppen zu bewirken war. Als das kaiserliche Hauptquartier im April 1807 nach Finkenkein verlegt wurde, rief ihn Napoleon, der Muth und Treue auch am Keinde ehrte, Dorthin. Der mächtige Umschwung der Dinge machte ihm besonders hier einen tiefen Eindruck. Dieselben Jimmer, wo er von Kindheit an nur das stille Walten geliebter, nun vor dem Keinde gestückteter Estern geseben datte, sah er von dem Manne bewohnt, in dessen Jaken den Europa's Schickfal lag. Der Kaiser lobte den Eiser, mit dem sich der Kammerpräsident (denn zu diese Tusse war er inzwischen besördert worden) der Provinz angenommen, und suchte ihn zur Annahme eines mündlichen Ausstrages an den König in Memel zu bewegen. Er sollte die Bereitwilligkeit des Kaisers zum Frieden versücken, wie den Wunft weil es ihm bloß darum zu thun war, Zeit sür seine Küstungen zu gewinnen. — Bald darauf machte der steine Nachtungen zu gewinnen. — Bald darauf machte der steine Nachtungen zu gewinnen. — Bald darauf machte der steine Doch die und verwundet wurden durch die Schmach der Unterdrückung, bischen verbangnisvollen Kampse ein Ende, und nach der Besürchung kleingläubiger Gemüther war Preußen sür immer seinem Schickale eriegen. Doch die wahren Freunde des Baterlandes, wie schwerzlich sie auh verwundet wurden durch die Schmach der Unterdrückung, bischen verkannen genen Durch die Schmach der Unterdrückung, bischen verkannen den Lagen der Noth erkannt: Erschlaffung des Botts dei blindem Bertrauen auf die ihm bote ftebenden mechanifden Grafte, und unter allen Bef-

fern mar die Nothwendigkeit anerkannt: ein neuer Geift muffe fich in alle Robren und Nerven des Bolkslebens ergießen, die hemmenden Jeffeln freier Entwickelung des musse sich in alle Rohren und Nerven des Volkslebens ergießen, die bemmenden Fesseln freier Entwickelung des geselligen Berbandes müßten gebrochen werden und neue Schöpfungen an das Licht treten, dann werde noch dies dunkle Nacht der Uebergang zu einem schönern Tage werden. So dachte, so handelte vornehmlich der Freih. von Stein im Vereine mit Scharnborst u. a. Die Catastrophe ist bekannt, die den Ersteren bewog, am 26. Nov. 1808 den Staatsdienst zu verlassen. Er schlug vor seinem Abgange den Grafen Dohna, als einen Mann von erprobter Treue gegen den König, von Muth und hoher Bildung zum Minister des Innern vor; schon von diessem contrassgnirt erschienen im December die wichtigen Verordnungen über die Versassung der obern Staatsbebörden, so wie es ihm auch oblag, die früher emanirte Städteordnung in Eeben zu sühren. Mit welchen Schwierigkeiten der Minister des Innern bei einer völzig neuen Organisation der obern wie der untergeordnesten Staats. so wie aller Communalbehörden, in einem vom Kriege ganz erschöhsten Lande, das zum Theil noch vom Feinde besest blieb, zu kämpsen hatte, ergibt sich von selbst, und es bleibt dier dem Grassen Dohna der unbestrittene Aubm, auf dieser dornenvollen Bahn die neue Zeit begründet zu haben; am wenigsten dar vergessen werden, das unter seinem Ministerio, unter bessonderer Leitung von Wilhelm von Humboldt, der den Vorsis in der Section für den Eustus und Unterricht sührte, die Universität in Berlin unter Berhältnissen gegründet wurde, die Kristungen der Art nicht ungüntiger gedacht werden können. — Der am 6. Tuni 1810 führte, die Universität in Berlin unter Verhältnissen gegründet wurde, die für Stiftungen der Art nicht ungünstiger gedacht werden können. — Der am 6. Juni 1810 wieder erfolgte Eintritt des nachmaligen Fürsten von Jardenberg in den Staatsdienst hatte zur Folge, daß sich der Graf D. seiner bisherigen Wirksamkeit als Minister des Innern begab, und auf die Gäter zurückzog, die ihm kurz zuvor als Majorat zugefallen waren. Auf dem Schlosse in Schlobitten, das im Anfange des vortigen Jahrhunderts von einem seiner Vorsahren mit eben so viel Pracht, als Geschmad erbaut worden war, in einer der schonken Gegenden des preußischen Oberlandes, genoß der Verewigte seit 20 Jahren eines ununterbrochenen Staatsdienstes zuest eine wohlthätige Muße. Er widmete sie sowohl der Aufsicht über die Verwaltung seiner ausgedehnten Besitzungen, und insbesondere ihrem

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr., f. im gegenwartigen Sahrg. unter b. 29. Juni.

Kirchen. und Schulmefen, für daß er fortwährend große Opfer brachte, wie der Lecture in dem Gebiete der Phisiosophie, der Staatsmissenschaft, der Geschichte und Theologie, und einer ausgebreiteten Correspondenz. — Aber die raschen Entwickelungen einer im Sturme vorwarts eilenden Zeit, ließen einen solchen Mann nicht lange seiern. Der Brand von Moscau, der Winterfeldug von 1812 und sein Ende an der Beressna, so wie Ports vurtiese und entscheidende Trennung nom fernielische eilenben Zeit, ließen einen solchen Mahn nicht lange feiern. Der Brand von Modeau, der Winterseldzug von 1812 und sein Ende an der Beresina, so wie Vorks? muthige und entscheidende Trennung vom französischen Deere in den lehten Tagen des Jadres, hatten in die Einwohner von Ostpreußen, die den Druck und den Uebermuth des Feindes und die Nachwehen des Krieges am schmerzlichsten empfanden, einen Zunder geworsen, der nur einer kraftigen Hand bedurste, um zur hell aussodernden Klamme begeisterter und vochverziger Kampsbegier aufzusteigen. Die Stände der Provinz wurden im Januar zusammenberusen, während noch die größere Hälste des Staats in französischen Handen war. Sie sollten veranlast werden sich für Außland zu bewassen. Graf D. entwickelte bier eine Macht der Beredtsamteil. Graf D. entwickelte bier eine Macht der Beredtsamteil, die Kammend und dinreißend war, wie die seurige Vaterlandsliebe, die ihn durchglühte. Das Blut der Preußen gehöre allein dem Könige, ihm, aber auch nur ihm allein, werde ziehen Saterlandes und die Wiedererringung der Selbsständigseit sep kein Opfer zu groß. Der große Gedanke der Landwehr wurde von ihm in Leben gerusen; er war einer der Ersten, der sich in das Bataillon des Modrungschen Kreises, in dem Schlobitten bestegn ist, als Landwehrmann einschreiben ließ, während sein zuwer, der Graf Ludwig (der als Besehlshaber der Landwehr nach der Kinden von Danzig 1814 vollendete), nach Breslau eilte, um die Benehmigung des Königes einzuholen. Sie erfolgte, und zugleich ward der Minisker Dohna von seinem Bordaden in Feld zu ziehen abgebalten, indem er als Civilgouverneur der Provinzen zwischen der Kandesbewassung, als für die Mohilde Erleichterung der Provinz dei dem Durchmärschen und Kriegeslieserungen sorgte. — Seit dem Jahr 1815 eben so eitrig für die Landesbewassung als für die Mohilde Erleichterung der Provinz bei den Durchmärschen und Kriegeslieserungen sorgte. — Seit dem Jahre 1815 blieb Schlobitten ohne Unterbrechung sein Mohns.

Doch hörte er nicht auf, das Wohl der Provinz kräsig zu sch

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. R. Retrolog 8. Jahrg. S. 721.

288 Fr. Ferd. Alex. Neichsgr. zu Dohnas Schlobitten.

zum Generallandschafts. Director von Oftpreußen und Lithauen gewählt, womit der Borsig in der Werfammslung des ständischen Comite's, der im Jahre 1824 aufgelöst wurde, verbunden war. Nichts übertraf die unermübliche Sorgsalt, die reine Gesinnung und die Freimitdigseit, mit der er sich in diesen Berdaltnissen bewährte, deren Schwierisseit Jeder, dem die Age der ostpreußischen Landschaft bekannt ist, zu würdigen weiß. Im Abende seines vielbewegten Lebend zeigte er die lebendigste Teilinahme an den Berhandlungen der im J. 1824 durch die Weiseheit des Königs berusenen Provinzialsände von Areußen. Er war es, der jedes Mil die Rede des königt. Commissaris mit einer Innigkeit, mit einer Tereue gegen die Person des Königs, sa, man kann wohl sagen, mit einer Glaubenskraft und seurigen Hosfnung auf den gewissen Sieg des Guten beantwortere, die aus alle empkänglichen Gemäther einen tiesen Eindruck machte. Alle Stände wetteiserten, dem Anspruchlosen Sweise ist auf alle enthänglichen Gemäther einen niesen Sindten Gemeise ihrer Achtung und Liebe zu geben, mödessonzes aber seste der britte Stand auf ihn ein undedingtes Bertrauen, zum Beweise, daß, wenn Graf D. ein Aristocrat war, er es im reinsen und edelsten Sinne gewesen ist. Alls eine besondere Kägung der Borschung ist es zu beachten, daß er, der sein ganzes Leben dem Dienste des Baterlandes gewidmet hatte, gerade während der leihten Ständeversammlung unvermuthet, sern von der Speinmat, erkranken und vollenden mußte. Die Trauer über seinen Berlust sprach sich beit der zu Königsberg Statt gesundenen Beerdigungsseierlichseit auf eine wahrbaft erhebende Weise aus. Von der gelangte die Leiche am 26. März auf der Grenze der Schlobittenschen Schaften und der Speinmet, erkanken und der steue und der seine Wentschalten gesteren und der seine des Bollenderen eben Grabe seines beldenmüttigen Kruden des Bollenderen eben Grabe seines beldenmüttigen Kruden des Bollenderen den Grenze und der seinen von der siehe zu den der und der si

wohlverstandenem Interest außerte, und die durch seine mannichsache reichbaltige Geschäftsersahrung, durch seine rege, prüsende Theilnahme an jeder Bewegung der Zeit, durch die Lebendigkeit und Tiefe seines Gesühls für alles Gute und gegen alles Schlechte, durch sein freimütdiges, kräftiges und wieder so mildes Wesen um so thätiger wirkte. Seinem Werthe ist daher ost; und noch vor seinem Tode in Bezug auf seine Wirksamkeit bei dem vierten preußischen Provinzial-kandtage, die allerhöchte Anerkennung seines Königs zu Theil geworden, so wie der Verewigte sich nicht weniger auch eine solche allgemeine Achtung, ein solches allgemeines Vertrauen erworden batte, wie sie kein Mann in irgend einer Provinz des Staates in höherem Grade bestien kann.

#### Nicolaus Bothmann, **\*** 91.

Handelsgartner zu Sonderburg auf der Insel Alfen; geb. b. 27. Juli 1758, geft. b. 22. Marg 1831.

geb. b. 27. Juli 1758, gest. b. 22. Marz 1831.

B. war zu Sonderburg, einer Stadt auf der Schleswigschen Insel Alsen geboren, und stammte auß einer
alten Gartnersamilie daselbst, die sich um die Insel sehr verdient gemacht hat. Sein Großvater, Peter Vothmann, wurde zu Ende des 17. Jahrd. als Gartnergesell in dem dumals fürstlichen dassgen Garten angestellt. Er war ein Westphale von Gedurt. Im J. 1695 übernahm er den Garten in Pacht, und legte unter andern auch eine kleine Obstdaumschule an, aus welcher er, als einziger Handels-gartner dasiger Gegend, reichen Absat hatte, und so, wie nachder sein Sohn hans Peter A., die Obstcultur auf der Insel in dem Grade verbreitete, daß sie jest zu den vorzäglichsten Erwerdszweigen daselbst gehört. Der lest-genannte B. hinterließ zwei Sohne, die daß Geschäft ihres Vaters fortsetten. Der altere, Johann Georg, machte sich bereits durch manche Schriften in seinem Kache bekannt, er starb aber schon 1788, im 38. Lbsj. Sein jüngerer Bruder, unser Nicolaus B., widmete sich mit gleicher Liebe der Gartnerkunk, und stand den er-erbiten Anpstanzungen dies an das Ende seines Lebens treu und rühmlich vor. Als Schriftseller ist er nur ein-mal aufgetreten, und zwar in einem Ausschape, betitelte "Einige Bemerkungen über d. Obstcultur auf Alsen," der sich gedruckt sindet in A. Riemanns Vaterlandskunde, St. 1 (1802) S. 1 — 28. Jehde. Jhehoe. S. Schrober.

R. Netrolog 9. Jahrg.

19

## Carl Friedrich Lapris,

Candibat beiber Rechte in Banreuth ;

geb. d. 81. Dai 1767, geft. b. 24. Dars 1881.

geb. d. 31. Mai 1767, gest. d. 24. März 1831.

Der Verewigte, dessen Bater Friedr. Wilh Capriz, konigl. preuß. Eriminal = und Kammerjustig. Deputationstat war, besuchte vom J. 1781 — 1788 das Gymnasium seiner Vaterstadt Bapreuth, und ging sodann nach Erlangen, wo er die Nechte studirte. Er hatte von früh an guten Unterricht im Zeichnen erdalten und war die, ser Kunst mit Vonderstätzt warf ihn eine Geisteskrankbeit gänzlich aus seiner begonnenen Lausbahn. Manche düssliche Sorge, die nach des Vaters Tode die trauernde Witwe, ihn und seine geliebte einzige Schwester beimfuchte, mochte auf sein zartsüblendes, weiches Gemätheinen schwerzlichen Eindruck gemacht baben. Er wurde durch die sorgsätzigste Behandlung zwar wieder gänzlich bergestellt, behiest aber von dieser Zeit an eine gewisse angelielte, behiest aber von dieser Zeit an eine gewisse angelichte. Ingesogen wie er nun sehre, widmete er seine zeit gan, der Kunst, und zwar in der Urt, daß er sich in der Pastellmalerei übte. Diese Beschäftigung brachte ihn auf die Idee, die Anstellsarben, die nur zu einem hohen Preise gut und dah zu bekommen waren, selbst zu bereiten. Mit unermsdetem Eiser studirte er Alles, was daraus Bezug hatte, um sich die demischen Renntnisse und Bezug hatte, um sich die demischen Renntnisse und der das herbieren gesen, von Kennern den berühmtesten Festigkeiten zu erwerben. Nach manchem mispevollen Versigkeiten Mischung wegen, von Kennern den berühmtesten Fabrisaten gleichgeschäft, sa in einigen Naancen sogar vorgezogen wurden. Durch seine Liebe zur Kunst, batte er sich eine schähdere Kenntnisse alter Gemälde und deren Menischen Preise Alles und deren Meister erworben; doch war dieser Umstand nur sehr Wenigen bekannt, wie es überhaupt erst besonderer Veranlasungen bedurfte, um das Bissen, die Kenntnisse und des Eagesticht zu bringen. Eine solch wer deren Mannes an das Tagesticht zu bringen. Eine solch wer deren kenntlisse und der Verangsweise mit den Pastellfarben von L. malte, zu deren Wiederherstellung vorgeschlagen wurde.

L. entledigte sich auch dieses Auftrages auf eine so zufriedenstellende Weise, daß er nicht nur diesen ganzlich
verwaschenen Bildern, sondern auch allen durch Staub
und Schmuz unkenntlich gewordenen neues Leben und
Dauer gab. — Es war dies gewiß die schönste Periode
seines Lebens. In seinem kleinen engen Stüchen im
dritten Stock genoß er die größte Freude, wenn er durch
seine unermüdete Beharrlichkeit ein sast ganz verdordenes Gemälde gerettet datte. Dier besuchten ihn Manner des ersten Ranges, Runkfreunde und Gonner bezeugten ihm ihre Uchtung auf die zarteste Weise, gleich angezogen von der gewissenbarten Behandlung der ihm anvertrauten Gemälde, wie von seiner sill freundlichen
Gemälbsart, und fast allzu großen Billigkeit, die ihn stets
fürchten machte, er könnte für seine Arbeit zu viel verlangen. Aber seider hatte er — vielleicht durch übermäßige
Unstrengung — den Keim zu einer langwierigen schmerz,
basten Krankbeit in seinem Korper hervorgerusen, wenigstens sehr besördert. In dieservoller Sorgsalt sein
kleines hauswesen sührte, seine unermüdete rastsose
pflegerin. Auch wurde ihm unter den anhaltenden Beschwerben der Trost, daß treue, durch wahres Verdienst erwordene Freunde theilnehmend bei ihm aushielten, und auf die zarteste Weise sich seiner annahmen, die endlich der kaum noch glimmende Docht seines Lebens verlöscher.

#### \* 93. Johann Friedrich Mau,

Fonigl. ban, wirklicher Juftigrath und Canbichreiber auf ber Infel

geb. b. 8. Det. 1765, geft. b. 25. Darg. 1831.

Das Kirchdorf Altencrempe in Wagrien, Herzogthum Holftein, war M. & Geburtsort. Nach vollendeter Schulbildung widmete er sich auf der Universität der Rechtsgelehrsamkeit, bildete nebenbei aber auch sein poetisches Talent, das sich schon auf der Schule gezeigt hatte, mehr und mehr aus. Als er die Universitätsjahre zurückgelegt hatte, wollte er Ansangs (1789) Holftein verlassen, ward jedoch bald darauf als überzähliger Canzleisecretär und Archivsgehülfe bei der Regierung in Glücksadt angestellt. Von hier kam er 1795 als Gerichtsactuarius nach Meldorf, wo damals H. Shr. Boie als königl. dan. Etatsrath und Landvogt vom Süder Ditmarschen wohnte.

292 Mau.

Befanntlich hatte derselbe sich in seiner Jugend als Gründer und erster Herausgeber des Göttinger Musenalmanachs, als Mitglied des Hainbundes in Göttingen, und in der Folge als Herausgeber des deutschen Musseums um die deutsche poetische Literatur sehr verdient gemacht. Schüchtern und mit inniger Verehrung nahete sich ihm M., liedevoll und berzlich ward er ausgenommen, und bald ennstand zwischen Beiden eine freundschätliche Verbindung. In Boie's Hause sand M. auch einen holden Kranz blühender Freundinnen, und bald wählte er sich darauß seine Gattin. Selten war wohl eine Sebe glücklicher. Lina's Geburtstag, der 14. Nov., so wie der Hodgeiftag, der 24. Jan., wurden durch Gedicht und Geschenk vom Gatten geseiert. Bald umblidte sie ein Kreiß lieblicher Knaden und Mädchen. Indistructe die Gesahr des Wochenbetts glücklich siersanden. Aber die Zeschn sollten die der der Gedurt des letzten Kindes durch den dee Sebe neunzehn schwe Sommer gedauert hatte, ward sie dei der Gedurt des letzten Kindes durch den Kohne Sommer gedauert hatte, ward sie dei der Gedurt des letzten Kindes durch den Anzielserschaft, als Landschreiber nach der Instellung bemüht; er wurde auch 1801, mit dem Titel Tanzleisserschaft, als Landschreiber nach der Instel Tanzleisserschaft, als Landschreiber nach der Instellung dasselbst seinen Wohnschaft. Obgleich auch diese Stelle ihm keinen Auswond zu machen erlaubte, so war sie doch für seine und der Seinigen sille Genügfamkeit hinreichend. Daher blieb er dier die Genügfamkeit hinreichend. Daher blieb er dier die Genügfamkeit hinreichend. Daher blieb er dier die Genügen feinen Tod. In Instellagen Justigrands beschenkte. Auch aus Femern erward M. sich bald Freunde, zu welchen die Prodoste die über der Allers ein, und er erlag ihnen den Z. Mäuser, vor Allen aber Instellagen in der Ellen in der klieben der Ellen. Erft 1818 entschloß er sich, aus erreic

Gein Freund Gregers fügte ein bergliches auszugeben. Gein greund Gren ju Altona. Rachwort bingu. Gie erfchien ju Altona. D. Schröber.

\* 94. Sottlieb Emanuel von Lübbe, grofherzogl. medlenburg : fowerinifder Droft unb Erb : und Ges zichtsberr auf Scharbow, Bapel u. f. w, im Großherzogthum Ded: lenburg = Schwerin ;

geb. im 3. 1758, gest. d. 26. Marz 1831.

Der Veremigte, zu Befendorf bei dagenow im Med. Jendurg geboren, und ein Sohn des daselbst im J. 1720 verstorbenen Domanialpächters, gehörte den vorzäglichsten Landwirthen des Baterlandes an, die sich in siets reger Betriebsamkeit und ökonomischer Umsicht selbst den Weg zu bedeutenden Glücksgütern gebahnt haben. Der Landwirthschaft von Jugend auf zugetdan, war er ansangs nur Pächter von verschiedenen Höfen, die er von Zeit zu Zeit bewirthschaftete, die er endlich durch sehr günstige, precare Berhältnisse vermocht, die Ledngüter Scharbow, Japel u. s. w., bei Jagenow, käuslich an sich brachte und hier anderweitig während einer Neihe von Jahren dindurch seinen Wohlstand begründete und mehrte, so daß er bei einem freien Schuldenstande dieser Güter noch ein nicht unbedeutendes Capital seinen Nachkommen hinzerlassen haben soll. In der Folge ließ er sich, seiner Schuld auf sein Ansuch aufnehmen und erhielt alsbald auf sein Ansuchen den Eharafer eines mecklendurgisch schwerinischen Drossen. — Er verschied plöhzlich am Nervenschlage den 26. Marz, nachdem er sein Miter auf 73 Jahre gebracht batte. Schon im J. 1784 hatte er sich verbeirathet mit Marie Magdalena Kavab, welche Lebensgeschrin ihm bereits in ihrem 57. Löß, den 19. Seben. Schne und eine seit dem J. 1810 an den Irn. F. E. von Bassenib zu Rlein-Wangellin verbeirathet Eachter trauern an seinem Grabe; ein dritter Sohn, Kittmeister in königl. größbritannischen Diensten, stabsschaften. geb. im 3. 1768, geft. b. 26. Mårg 1831. Sowerin. Fr. Bruffow.

\* 95. Joseph Carl Friedrich Ludwig Leopold,

weil. regierenber Graf gu Orttenburg bes altern Gefchlechts, bann Graf und herr zu Drttenburg : Tambad, Stanbesherr und erblicher Reichstrath bes Konigreichs Baiern, bes St. Johanniterorbens Rits ter, bes tonigt. wurtembergifden Friedrichsorbens und bes Givil= verdienftorbens Groffreug, Gr. tonigl. Majeftat von Baiern Genes ralmajor ber Cavalerie à la suite und General=Rreiscommanbant

ber Banbwehr im Dber = u. Untermaintreife;

geb. b. 30. Mug. 1780, geft. b. 28. Mary 1831.

geb. d. 30. Aug. 1780, gest. d. 28. Marz 1831.

Ju den außgezeichneten Männern, welche nicht sowohl durch vielseitige Gelehrsamkeit den Bissenschaften
nütten, als besonders durch wahre Seelengröße und
ungeheuchelte Tugend wohlthätig auf Mit: und Nachwelt wirkten, gehört unstreitig auch Joseph Carl, Graf
zu Orttenburg Tambach, der letzte seines alten, schon
zu Carls des Großen Zeiten bekannten gräsichen Geschlechts, welcher die Reichögrassschaft Orttenburg besaß,
und der Erste, welcher als regierender Graf zu Tambach,
und nach ersolgter Mediatissrung als Standesberr und
erblicher Reichsrath in Baiern im Schlosse Tambach, einer
ehemaligen Besitzung des Klosters kangbeim im Obermainkreise Baierns, residirte. Er wurde zu Grehweiler
in dem Residenzsschaftlosse seinen Stochenen Bildund Rheingrassen zu Stein und Grasen zu Salm, gedoren, versor jedoch schon im 7. Jahre seines Alters seinen Bater Carl Albrecht. Während hierauf des Auers
Bruder, Graf Ludwig Emanuel, als erster Ugnat des
Houses, und die geistreiche, vielseitig gebisdete Grässnechen Ersten Ersten Albrecht, welche erst im J. 1826
den 28. Oct. zu Codurg starb, durch Beschültige des Keichshofraths dat. Wien 7. Marz 1787 die vormundschaftliche
Regierung übernahmen, ließ man es an keinem Mittel
schlen, die geistige und körperliche Bildung des jungen
Grasen zu sodurg starb, durch Beschültige Reisterung übernahmen, ließ man es an keinem Mittel
schlen, die geistige und körperliche Bildung des jungen
Grasen zu sodurg sieher, welcher späterdin zur Auerkennung seiner treuen Anhänglichseit an das grässiche Haus
zum Director der grässichen Domanialcanzsei in Tambach
ernannt wurde, in erster Eigenschaft aber den sungen
Grasen auf allen seinen vielen Reisen dis zur Rückfehr
von der Universität begleitete. Im J. 1795 begab sich
der Gras nach Dessau, wo er nach seinen eigendändig

niedergeschriebenen Lebensnotizen 2 Jahre Feder, Wieth, Feldhann \*), Schröber, Jaquiers, Sander, Kolbe, Rube, Sauft, Jacobi zu Lehrern hatte. Hierauf bezog er 1797 die Universität Leipzig, mußte aber schon 1798 die Bor-lesungen Hindenburgs, Chfars, Platners, Beck, Haubolds \*\*), Erbarts, La Chaise's, Singels, Ludwigs, Petscher's ic. mit denen eines Schrebers, Glücks \*\*\*), Geigers, Klübers, Meusels, Mevers ic. in Erlangen vertauschen, da der Ausenthalt in Leipzig seiner damals schwachen Gesundbeit gar nicht zuträglich war. — Nach vollenderten akademischen Studien vermählte sich der Graf den 6. Oct. 1709 mit Earoline Louise Wilhelmine, dritten Tochter des durch seine Liebe für Alterthumskunde und durch die Erbauung eines Ristersaales zu Erbach bekannsten Grafen Franz zu Erbach-Erbach. Alls nun auch die vom Kaiser Franz zu unterm 17. Aug. 1801 ertheilte vemia aetatis erfolgte, übernahm er noch in demselben Ihren den 14. Dec. die Regierung der Reichsgrafschaft Orttendurg. Allein nicht lange sollten die Bewohner des glücksichen Ländchens ihren Herrn, dem sie noch dis in die neuesten Zeiten vielsache Beweise ihrer alten Treue und Anhänglicheit gaden, besigen. Schon nach einigen Jahren namlich sah sich der Graf in den Kall verseht, in die von Seite Ghur-Baierns geschehenen Eröffnungen einzugeden, sowohl die Brafschaft, als die Reichsasterleben und übrigen Besigungen abzuteren, dagegen aber ein in Franken gesegenes, an Sachsen-Eodurg und Hilden Schoss zu Stande, nach welchem die neu errichtete Grafschaft aus dem vormaligen Kloster-Langdeimisscheit Jund Mamte Tambach, aus einem Theile des Bamberg'schen Amtes Seßlach und mehreren anderen Schligungen bestand, nozu in der Folge durch Kauf noch mehrere Erwerbungen theils zur bestern Abrie des Sauserschen Die im österreich. In- und Hauserschertel gelegenen Leben des Hausen bester der Graf aus den wertertel gelegenen Leben des Hausen bester der Braf aus den wertertel gelegenen Leben des Hausen bester der Braf und Grafen, das Seos der Mediatisstunung traf, und seine Biographie,

Deffen Biographie, f. R. Netrolog 4. Jahrg. S. 783. Deffen Biographie, f. R. Netrolog 2. Jahrg. S. 505, Deffen Biogr., f. im gegenwärtigen Jahrg. unter b. 20. Jan-

großberzogl. würzburgische Oberhoheit kam, bis endlich das Großberzogthum, und somit auch die Grasschaft Ortstenburg Tambach mit Baiern vereinigt wurde. Mit wahrer Geelengröße ertrug der Graf diese, zwar schon längt vermuthete, aber doch in jeder Hinsicht mit großem Berlust für sein Haus verbundene Beränderung; noch wohl eingedenk der früheren Berhältnisse und des vormaligen Glanzes seines Hauses königs Kudwig getreuester Basul, wie er denn 1819 Baierns erstem Landtage als erblicher Reichsrath beiwohnte, so wie allen späteren, so lange es seine Gesundheit erlaubte "). Meißt in seinem Residenzischseit beiwohnte, so wie allen späteren, so lange es seine Gesundheit erlaubte "). Meißt in seinem Residenzischseit beimokhalebend, war der Graf seit 1806 da mit beschäftigt, seine Kamilienangelegenheiten zu ordnen, die Kinanzen seines Hauses zu ergeln, und die Wohlfahrt seiner Unterthanen nach Krästen zu sördern. Mit unermüberem Fleiße benußte er das reichhaltige, in vieler Beziehung merkmürdige Hausarchiv, um die Geschichte Beziehung hauses der in der Anmerkung erwähnten Geschichte des berzogl. und gräß. Gesammthauses Orttendurg durch Sammeln und Ordnen wichtiger Urkunden thätigt unterstüste, so daß Lesterer in der Borrede seines Westes selbst bemerkt, daß ihm die reichhaltigen Materialien mit nicht genug zu rühmendem Bertrauen auß dem gräß. Hausarchive mitgetbeilt worden seien. Nur wenige Jahre reichten sie einfach gerichte bestätten des geschmackvoll eingerichtet, daß ihm die reichhaltigen Waterialien mit nicht genug zu rühmendem Bertrauen das dem gräß. Hausarchive mitgetbeilt worden seien. Nur wenige Jahre reichten bie sie floßterliche Gestalt abzusstresen. Bald waren die Gemächer des großen Gedausches bescholichen einschaptungen der Ehrsucht und Bewunderung ersühlen, hald sah man den in der Mitte des Geschuebs bescholichen neinen Geschen und mit Lausenden von Bau

Dergl. Geschichte bes herzogl. und graff. Gesammthauses Drttenburg, aus den Quellen bearbeitet von Joh. Ferd. huschberg, Gulzbach 1528.

297 fahrende als Aunsistraße behandelt, endlich murde eine kleine Reibe Saufer mit freundlichen Garten langs die ferende als Kunststraße behandelt, endlich wurde eine kleine Reihe Hauser mit freundlichen Garten langs dieser Straße in gleicher Richtung und Gekalt angelegt. Kein Wunder, wenn der Reisende, welcher lange diese Gegend nicht besucht dat, oder der Fremde, welcher sie aum ersten Mal erblickt, durch die freundliche Umgedung des gräßichen Restdenzschlosses freudig überrascht wird. Noch mehr wird dies der Fall sepn, wenn er seinen Blid auf die entgegengesetze Anhöhe des Thales dinzichtet, wo am Abhange desselben eine einsache Umgebung von Linden und Pappeln den Friedhof begränzt, der, von mehreren Gängen durchschnitten, zum Theil geschung von Linden und Grabsteine teigt. Wie sich mit der Liebe zur Natur so leich die Liebe zur Kunst vereint, so war es auch bei dem Grassen zu Aunst vereint, so war es auch bei dem Grassen, wurtendurg der Fall. Bor Allem schätze er die Tonkunst. Er selbst spielte die Wioline, weniger das Pianosorte, mit großer Fertigkeit, sa auf dem Fagott hatte er es zu einem höhern Grade der Bollsommenheit gebracht. Es verging keine Woche, wo er nicht Freunde der Musst um sich versammelte, und es werden alle die, welche Zurritt in das gräß. Haus hatten, die daselbst verlebten Stunden zu den schonken ihres Lebens zählen. In der Kaatderig und wohlwollende Zuvorsommenheit, daß man sich nicht anders, als einheimisch sichen muste. Auch konnte dies kaum anders möglich senn, da des Grasen Liebe zur Natur und Kunst zugleich mit vielseitiger wissenschischen, englischen und italienischen Sprache vollkommen, weniger der lateinischen machtig, ganz vertraut mit der Mutstersprache, bewandert im Gebiete der Philosophie und englischen und italienischen Sprace vollkommen, weniger der sateinischen machtig, ganz vertraut mit der Muttersprace, bewandert im Gebiete der Philosophie und Geschichte, fonnte es nicht fehlen, daß fein Geist bei fortgesehten Studien eine Kraft und Wurde entwickle, die jeden Gebildeten anzog. Noch mehr mußte aber dies bei dem der Fall senn, der Gelegenheit hatte, sich nicht nur von der Fröße seines Geistes, sondern auch von dem Adel seines Herzens zu überzeugen. Da war auch nicht Einer seiner Untergebenen, den er nicht, so viel er nur konnte, mit Rath und That zu untersüßen bereit war, nicht Einer seiner dheren und niederen Beamten, welcher nicht jedesmal mit erhöhter Ehrsurcht das kleine Arbeitszimmer des Grasen verlassen hatte, nicht Aner unter allen denen, die ihn kamten, dem er nicht als das vollkommenste Vorbild in der treuesten undescholten

ften Gattenliebe galt, Die felbft in Der vieljabrigen Krant-beit feiner Gemablin, welche 1825 ben 6. Dec. ftarb, nicht erschüttert werden fonnte. Weit entfernt von Bisein Gattenliebe galt, die selbst in der vieljährigen Krankbeit seiner Gemahlin, welche 1825 den 6. Dec. starb, nicht erschüttert werden konnte. Weit entsernt von Bigotterie, war er aus voller Seele der protestantischen Kirche zugethan; selten verging ein Tag des zern, ohne daß er dem öffentlichen Gottesdienste beiwohnte, und nicht ohne Beziehung war das Brustilld des frommen Grafen Joachim zu Orttenburg, des ersten Protestanten Der größichen Famisie, gerade über dem Eingang seines Wohnzimmers besessigt. Wie nämlich dieser sein Anher schnzischen Famisie, gerade über dem Eingang seines Wohnzimmers befesigt. Wie nämlich dieser sein Anher schnzischen Johnzimmers befessigt. Wie nämlich dieser sein Anher schnzischen Johnzimmers befessigt. Wie nämlich dieser schnzespienst in der vormals katvolischen Schnzer einschlichen Gottesdienst in der vormals katvolischen Schnzer halten ließ. Wir können von dem Vilde des eblen Grasen nicht scheden, ohne noch einen Blick auf sein engeres Familienleben zu werfen. So wie an seiner Gemahlin, do ding er auch mit ärtlich treuer Liebe an seinen A noch lebenden Kindern, dem gegenwärtigen Haupte des gräß. Hauses, Grasen Franz Carl, der vermählten Karstin Sharlotte zu Sanyn Wittgenstein Berledurg, und an seinen 2 jüngsten Sohnen, von denen der altrer, Kriedrich, in königl. preußischen, der jüngste, Hermann, in f. ökerreichischen Militärdiensten steht. Kür ihre Bildung durch Jausesledrer eifrigst besorgt, ertheilte er ihnen selbst den gründlichken Unterricht in der französsischen geschung der Erdgrasen vollendet hatte, vom Jahre 1817 die zum Jahre 1824 in dem gräß. Hause als Lehrer und Erzieher der inngeren Grasen zu senn, nicht unerwähnt lassen, das Erdgrasen wollendet hatte, vom Jahre 1817 die zum Jahre 1824 in dem gräß. Hause als Lehrer und Erzieher der inngeren Grafen zu senn, nicht unerwähnt lassen, das fehren wirte der Manne so wohthätig auf ihn gewirft dat, das ihm dessen den Manne so webtthätig auf ihn gewirft dat, das ihm desen Manne so einen Beannen die Audienzen seiner Beannen u nicht . doch entzog er sich ihnen nicht, wenn es die Wurde seines Standes ersorderte, denselben beizuwohnen. Sparfam, doch weit entsernt von Geiz, verschmähte er Aufwand und Glanz. Gegen seine Beamten und Diener war er herablassend und huldvoll, verlangte jedoch bei aller seiner Milde von ihnen dieselbe strenge Ordnung und Pünktlichkeit, die er sich selbst sein ganzes Leben dindurch auslegte. So sioß sein thätiges, nachahmungs-würdiges Leben nur zu schnell dahin, die auf die wenigen Jahre vor seinem Ende, in welchen mehrere Ansälle von Schassluß eine Lähmung hinterlassen hatten, die endlich, in Lungenlähmung verwandelt, am Morgen des 28. März 1831 seinen Tod berbeissührten. Er starb in den Armen seines ältesten Sohnes, des seht regierenden Grasen Franz Carl, der, stets mit wahrer Kindesliede dem Bater ergeben, dessen irdische Leberreste auch noch auf eben jenen Friedhof begleitete, den der Heimgegangene vor 25 Jahren errichtet hatte. In der Mitte dieses Kriedhosses besinden sich seitz seinsache, stach siegende Leichensteine von weißem Marmor, welche die Grabssätet der Bräsin Ehristiane Louise, der Gräsin Caroline Louise Wilhelmine zu Orttenburg und des ersten Grasen zu Orttenburg-Tambach bezeichnen.

#### \* 96. Johann Georg Arend Sahn,

Doct. ber Debigin, Rreisphpfitus und praktifcher Urgt gu Guftrom im Grofherzogth. Medlenburg : Schwerin, Mitglied ber naturfor: ichenden Gefellichaft ju Jena u. f. w.;

geb. im J. 177., geft. b. 31. Mars 1831.

geb. im S. 177., geft. b. 31. Marz 1831.

Der Verewigte, als gelehrter und erfahrner Arzt rühmlicht bekannt, wurde zu Güstrow geboren, und war ein Sohn des weiland dasigen Hof- und Kreischirurgen Arend Jahn, der ihn schon frühzeitig für die drztlichen Studien bestimmt batte. In Folge dessen bestuchte er von Kind auf die vaterstädtische Domschule, welche damals unter der Leitung des als Schulmann sehr ausgezzeichneten Rectors Fries stand, bis er im Jahre 1790, mtedenden Rectors Fries stand, bis er im Jahre 1790, mtedengtenten Universität Rostod beziehen und hier unter Bogel und Josephi seine medizinischen Studien beginnen konnte. Mit großer Borliebe beschäftigte er sich schon damals in den Erholungskunden mit der Musik, und zwar mit dem entschiedensten Glücke, so daß er dadurch den Zutritt in den angesehensten und gebildetsten Familien

ber Stadt erlangte und fich febr viele Gonner und ver Stadt erlangte und sich fehr viele Gonner und Freunde erwarb. Don Rostock begab er sich in der Folge nach Jena, wo er seinen akademischen Eursus beschloß, und im J. 1792 den medizinischen Doctorgrad annahm. Bald darauf ließ er sich dann als praktischer Arzt in sei, ner Baterstand nieder, wo er von nun an für immer blieb und das Glück genoß, durch gleichartiges Gelingen in seiner Praxis sich das Jutrauen und die Achtung seiner Mitbürger zu erwerben. Nachdem er bereits mehrere Jahre hindurch die Rolle eines Autstagerte im bereits mehrere Jahre hindurch die Rolle eines Autstagerte im ber in seiner Praxis sich das Zutrauen und die Achtung seiner Mitbürger zu erwerben. Nachdem er bereits mehrere Jahre hindurch die Rolle eines Amtkarztes im dassigen Dománenamte bekleidet hatte, erhielt er daneben den 5. Mai 1810 das Areisphystat in den Aemtern und Echdten Brüel, Güstrow, Krackow, Sternberg, Pempzin und Warin, so wie unterm 14. Sept. 1829 auch das Areisphyssfat im Amte Rossewis, wodurch seine Wisksammend in Geschäften war. Einen Theil seiner Mußeztunden verwendete er größtentheils zu kleinen schriftellerischen Arbeiten und auf Musik, und betrauert hauptsächlich der Gistrowsche Gesangwerein in ihm den Berlust eines seiner Altesten und thätigsten Mitglieder. Aber auch für das Armenwesen seiner Baterstadt bewies er sich äußerft thätig, und war selbst Mitglied des dassigen Armencollegiums die zu seinem Tode. So unter der gemeinnüßissten Ausbähung seiner Wissenschaft und unter stetem Ringen nach höherer Volkommenheit in derselben, verstrich die Zeit seines Erdenledens, und war er namentzlich 39 Jahre hindurch ein sehr glücklicher und beliebter Arzt. Allgemein wurden aber auch seine deskallsgen Besstredungen anerkannt; mehrere gelehrte Gesellschaft zu Jena war. — Er starb nach mehrjährigen Leiden an der Wasserschaft in dem Alter von einigen 60 Jahren, tief bestrauert von Allen, die ihn kannten, mit dem schonen Ruhme, seine irdische Lausbahn als Mensch und Arzt gleich gut und schon vollendet zu haben. Schon beim Andersung mehrere Kinder, die ihn kannten, mit dem schonen Ruhme, seine irdische Lausbahn als Mensch und Arzt gleich gut und schon vollendet zu haben. Schon beim Andersung mehrere Kinder, wovon der Sohn, Heinrich Friedung die die Tochter des am 12. Mai 1803 zu Güstrow verstrobenen Justizraths Ehristian Kriedrich Ludw. Könnbung mehrere Kinder, wovon der Sohn, Heinrich Friedung die eine Tochter Friedrise, seit dem 27. Oct. 1826 an den dortigen Bürgermeister, Advosaten Ernst Langs feld, verheirathet ift. — Von den schriftstellerischen Arbeiten bes Berewigten vermögen wir nur folgende anzugeben: Dissert. inaug., sist. quaedam de operationidus atque viis medicamentorum stasses systematis lymphatici submoventium. Jenas 1792. 8. — Aussidige in huselands Journal für praktische Heilkunde. — Ueber die jest besahschtigte allgemeine Wegebesserung, im Schwerinschen freimuthigen Abendblatte, 1821, Nr. 111. — Ih es gerathener dem in Gustrom zu erbauenden Schulpielhause einen masswen der Polzernen Ring zu geben? im Gustrowsschen gemeinnüßigen Wochenblatte, 1826, Nr. 69 u. s. w. Schwerin. . Sowerin. F. Bruffom.

\* 97. Ernst Johann Georg Kurzhauer, Randidat bes Predigtamtes und Privatlehrer gu Bruel im Groß:

herzogthum Medlenburg = Schwerin; geb. im 3. 18 . . / geft. im Marg 1881.

geb. im S. 18../geft. im Marz 1881.

Der Berewigte, geboren au Biestow bei Rostod, war der älteste Sohn des dasigen Organisten J. L. Fr. Kurzbauer und dessen am 27. Juni 1814 verstorbenen ersten Sattin Elisabeth, gebornen Pose. Diese sorgten schon frühzeitig für seine koperliche und geistige Ausbildung von den frühesten Jahren seines Lebens an, und schieden ihn nach empkangenem ersten Elementarunterrichte, den ihm der Bater selbst ertheilt hatte, auf das Symnassium nach Rostod, wo er unter Sarpe\*), Breithaupt, Mahn, Siemsen u. s. w. für die akademischen Studien andersweitig gebilder wurde. Um Oftern 1821 bezog er darauf die dasige Hochschule, um sich der Kvologie zu widmen, und hörte die Vorlesungen eines Wiggers, Hartmann, Bauermeister, Krissche und Mahn, so wie er auch den praktischen Uedungen im padagogisch theologischen Seminar, dessen Mitglied er war, seisig beiwohnte. Nach Bollendung seines akademischen Eursus daselbst ließ er sich demnächt bei dem weiland Superintendenten Fuchs in Glütrow\*\*) pro candidatura examiniren, und war nach einander Hausteher bei dem Butspächter Virdenstädt zu Kämmerich, bei dem Alosterart Willgebs zu Dobbertin und zulest bei dem Pensionar Malchin zu Warsow. Michaeslis 1830, wo er aus der letzten Stelle austrat, ließ er

d Deffen Biographie, f. N. Netrolog 8. Ichrg. S. 788.
Deffen Biographie, f. N. Netrolog 6. Ichrg. S. 298.

der Stadt erlangte und sich sehr viele Gönner und Freunde erward. Bon Rostock begad er sich in der Folge nach Jena, wo er seinen akademischen Eursus beschöß, und im J. 1792 den medizinischen Doctorgrad annahm. Bald darauf ließ er sich dann als praktischer Arzt in sei, ner Baterstand nieder, wo er von nun an für immer blied und das Glück genoß, durch gleichartiges Gelingen in seiner Praxis sich das Zutrauen und die Actung seiner Mitbürger zu erwerden. Nachdem er dereits mehrere Jahre bindurch die Rolle eines Amtsarztes im dassen Domänenamte beseiedet datte, erhielt er daneben den 5. Mai 1810 das Kreisphysseit in den Alemtern und Städten Brüel, Güstrow, Kracow, Sternberg, Pempzin und Barin, so wie unterm 14. Sept. 1829 auch das Kreisphysseit im Amte Rossemiß, wodurch seiner Wischunden verwendete er größtentheils zu kleinen schriftzsellerischen Arbeiten und auf Musik, und betrauert hauptsächsich der Güstrowsche Gesangverein in ihm den Berlust eines seiner altesten und thätigsten Mitglieder. Aber auch für das Armenwesen seiner Baterstadt bewies er sich äußert thätig, und war selbst Mitglied des dassigen Armencollegiums dis zu seinem Tode. So unter der gemeinnüßigsten Aussabung seiner Wissenschaft und unter stetem Kingen nach böherer Bollkommenheit in derselben, verstrich die Zeit seines Erdenschens, und war er namentlich 39 Jahre hindurch ein schr glücklicher und beliebter Arzt. Allgemein wurden aber auch seine deskallsigen Bestrebungen anerkannt; mehrere gelehrte Gesellschaft ernamten sin zu ihrem Mitgliede, wie er denn unter anderm Mitglied der natursorschenden Gesellschaft zu Jena war. — Er starb nach mehrschen Gesellschaft zu Jena war. — Er starb nach mehrschen Gesellschaft zu Jena war. — Er starb nach mehrschapen seiden an der Wasserschapen seiner von Allen, die ihn kannten, mit dem schon ein Ruhme, seine irbische Laufbahn als Mensch und Urzt gleich gut und schon vollendet zu haben. Schon beim Andegun seiner Frankter des kans der sich verbeiratbet mit Ruhme, seine irdische Laufdahn als Menich und Arzt gleich gut und schon vollendet zu haben. Schon beim Anbeginn seiner Praxis hatte er sich verheiratbet mit Sopbie, der Tochter bes am 12. Mai 1803 zu Gustrew verstorbenen Justigraths Ehristian Friedrich Ludw. Könnsberg, und hinterläßt aus dieser sehr glücklichen Berbindung mehrere Kinder, wovon der Sohn, heinrich Friedrich Johann, gegenwärtig Advokat in seiner Baterstadt, und die eine Tochter Friedrike, seit dem 27. Oct. 1826 an den dortigen Bürgermeister, Advokaten Ernst Lang-

feld, verbeirathet ift. -Bon ben foriftstellerifden Urbeiten bes Berewigten vermögen wir nur folgenbe angu-geben: Dissert inaug., sist quaedam de operationibus geben: Dissert. inaug., siet. quaedam de operationibus atque viis medicamentorum stases systematis lymphatici submoventium. Jenae 1792. 8. — Aufsche in Hufelands Journal für praftische Heistung. — Ueber die jest besahschtigte allgemeine Wegebesserung, im Schwerinschen freimuthigen Abendblatte, 1821, Nr. 111. — Is es gerathener dem in Gustrow zu erbauenden Schauspielhause einen massiven oder bolgernen Ring zu geben? im Gustrowsschen gemeinnungigen Wochenblatte, 1826, Nr. 69 u. s. w. - Schwerin. F. Bruffom.

### \* 97. Ernst Johann Georg Kurzhauer,

Randidat bes Predigtamtes und Privatlehrer gu Bruel im Groß: berzogthum Medlenburg = Comerin;

geb. im 3. 18 . . / geft. im Marg 1881.

geb. im S. 18../geft. im Marz 1831.

Der Verewigte, geboren zu Biestow bei Rostock, war der alteste Sohn des dasigen Organisten J. L. Fr. Rurzbauer und dessen am 27. Juni 1814 verstorbenen ersten Sattin Elisabeth, gebornen Pose. Diese sorgten schon frühzeitig für seine körperliche und geistige Ausbildung von den frühesten Jahren seines Lebens an, und schickten ihn nach empfangenem ersten Elementarunterrichte, den ihm der Bater selbst ertheilt hatte, auf das Gymnassium nach Rostock, wo er unter Sarpe\*), Breithaupt, Mahn, Siemssen u. s. w. sur die afademischen Studien anderweitig gebildet wurde. Um Oftern 1821 bezog er darauf die dasse Jochschule, um sich der Theologie zu widmen, und horte die Vorlesungen eines Wiggers, Hartmann, Bauermeister, Frisssche und Mahn, so wie er auch den praktischen Uedungen im padagogisch theologischen Sesminar, dessen Mitglied er war, steißig beiwohnte. Nach Wollendung seines akademischen Eursus daselbst ließ er sich demnacht bei dem weiland Superintendenten Jucks in Gustrom\*\*) pro candidatura eraminiren, und war nach einander Hauslehrer bei dem Domanialpächter Kortum zu Mamerow, bei dem Klosterarzt Willgehs zu Oobbertin und zulest bei dem Pensionar Malchin zu Warsow. Michaelis 1830, wo er aus der letzern Stelle austrat, ließer

n Dessen Biographie, s. N. Netrolog 8. Idry. S. 788. . \*\*) Dessen Biographie, s. N. Netrolog 6. Iahrg. S. 298. .

sich endlich als Privatlehrer im Stadtchen Bruel nieder, und war nahe daran eine Anstellung im Soulfache zu erhalten, als ihn der Tod in der Blute seiner Jahre zu einem besteren Seyn abries. In ihm stard dem bedauernswerthen Bater binnen kurzer Frist schon der zweite Sohn, indem ein jungerer, Carl Georg Friedrich, gleichfalls Candidat des Predigtamtes und zulest Hauslehrer zu Hof Pampow dei Schwerin, am 5. Dec. 1830 daselbt von Nervensteber ergriffen und bingerafft wurde. — Unserschätterliche Rechtlichfeit und Aufrichtigkeit, so wie die strengste Ordnungsliebe und Gewissenbaftigkeit bezeichneten den Sparafter des Verewigten in Allem, was er trieb. Er war ein biederer und treuer Freund. Seine Kenntnisse als Lehrer waren durchaus gründlich und fein Fleiß beim Unterricht unermüdet.

Schwerin. Fr. Bruffom.

### 98. Simon von Saberl,

Doct. ber Philosophie, Mebigin und Chirurgie, F. baierfcher Dber: medizinalrath bei bem geheimen Minifterium bes Innern, Mitglied ber F. General : Lagarethinfpection, Ritter bes Civilverbienftorbens ber baieriden Rrone, ju Munden;

geb. ---, geft. b. 1. April 1831 \*).

geb. ——, geft. d. 1. April 1831 \*).

Der Verewigte war einer der wissenschaftlich gebildetsten Aerzte und der edelsten Burger Münchens. In niederer Sphäre geboren, batte er sich durch die Kraft seines Geistes und den großen Umfang seiner Kenntnisse früh zur höchsten arztlichen Stelle im Staate emporgeschwungen. — Seine ärztliche Laufbahn begann er, nachdem er seine Studien in München und Ingossadt vollendet hatte, als Praktikant theils bei dem um die erstere Stadt hochverdienten Dr. F. X. v. Häberl, theils und bauptsächlich unter der Leitung des bedeutendsten damasligen Arztes in München, Prof. Bader. Die ausgebreistere Landpraxis, die v. H. in den ersten Jahren datte, ließen ihn zeitig die großen Mängel der Medizinalversassung für das platte Land wahrnehmen, und kaum war er, noch sehr jung, als Medizinalrath in den höhern Kreis der Vermatung eingetreten, als er der Gründung und Ausbildung der Landgerichtsphysikate seine ausdauernde Ausswerfamkeit widmete. Noch jest gereicht diese von

Rad ber Infpruder mediginifd : dirurgifden Beitung. 1831.

ihm ausgegangene Einrichtung der Landgerichtsphysikate, ungeachtet spater katt gebabter Abänderungen, dem baierschen Landvolke zum böchsten Bortbeil, und eb dangt nur von der einsichtsvollen Wahl der diesteil anzustellenden Individuen, nicht von dem Geiste des Institutes ab, um demselben einen segensreichen Einsus zu sichen. Auf kurze Zeit wurde nun v. His Wiesen in der Heimald unterbrochen, indem er in den Kriegsfahren 1806 und 1807 an die Spisse des Militär-Sanitätsweiens gesstellt worden war, und in Schlesen und Polen dem Schauplah seiner erfolgreichen Thätisfeir sand. Nach seiner Rückfehr aus dem Feldzuge trat er als Obermedizinalrath an die Spisse des innern (Evil.) Sanitätswesens. In die Spisse des innern (Evil.) Sanitätswesens. In dieser Zeit verdeerte die Blatternpest noch einerns. In dieser Zeit verdeerte die Blatternpest noch nicht ganz richtig betrieben wurde, keine ganz sichern Erfolge für die Zukunft zu gewähren schen, als alle Rezierungen durch Prämien und Aufmunterungen jeder Art die Verdreitung der Schuppocken begünstigten, und nirgends vollkändig über Bigottismus, Unwerstand und geistige Trägbeit zu siegen vermochten, da faste v. Hie Verdrande vollkändig über Bigottismus, Unwerstand und geistige Trägbeit zu siegen vermochten, da faste v. Hie Verdrande vollkändig über Bigottismus, Unwerstand und geistige Trägbeit zu siegen vermochten, da faste v. Hie Spet, die Schuppocken wegünstigten, und nirgends vollkändig über Bigottismus, Unwerstand und geistige Trägbeit zu siegen vermochten, da faste v. Hie Geber, die Schuppocken begünstigten und geistige Trägbeit zu siegen vermochten, da faste v. Hie Western Zeit in den von ihm in dieser Seisehung getrossen Australien Manches als mangelhaft erwiesen dat, so ind sie dennoch das Tressliche, was in diesem Stücken geleifte worden ist, und baben in vielen Ländern dum Borbsede des Sanitätswesens, der Centralveterinärsungen der ersten Stellen in Europa bedauptet, der Hebammenordnung, des sehnen Austrag der erbaut, in seiner Bestimmung erweitert, und selbst für d

und billig gegen fremdes Verdienst, hat übrigens v. H. dazu beigetragen, daß auch den rühmlichen Bemühungen anderer Aerste dieselbe Auszeichnung von Seiten des Staats zu Theil wurde. — Ein Unterstügungskonds junger Aerste sür dhere wissenschaftliche Ausbildung im Auslande ward eben so durch ihn geschaffen. Derselbe ist sie Beien die Pflanzschule der böchen gegenwärtig im ärstlichen Kache wirkenden Staatsbeamten, ausgezeichneter Lands und Stadtgerichtsärzte, böberer Bunds und Augenärzte geworden. v. Hatte selbst mahrend feines einsädrigen Ausentbaltes in Wien mit drückendem Mangel kämpsen müssen und wollte daher andere Husben gelt kämpsen müssen und wollte daher andere Hisben diese Beise in diezenigen, den Studien günstige Lage versehen, in der er sich selbst nicht besunden hatte. Später ist durch vielerlei Uenderungen der Beist allmädlig von diesem Institute gewichen; die Anstalt selbst ist eboch noch erhalten, und könnte mit geringer Einlenkung noch eine tressliche Pflegeschule, um Prosesson aus Inländern sier das Inland zu ziehen, werden. Nach v. H. Entwürfen waren eben so auch schon die Einleitungen getrossen, um eine in threm Organismus geregelte und ausgeklärte Medizinalversassung in Baiern zu vollenden. Die Nachwelt wird siets mit Danke den Minister, Grasen v. Montgelas, nennen, der, im geistigen Bereine mit seinem genialen Hausarze und Kreunde, in der dranzpollsten Zeit, welche Baiern erlebt, so viel Großes in dieser Hinsisters aus seinem amtlichen Birkungskreise (2. Febr. 1817) trat der Aussschret hat. Das Ausschehen dieses Ministers aus seinem amtlichen Birkungskreise (2. Febr. 1817) trat der Aussschret hat. Das Ausschehen dieses Ministers aus seinem antlichen Birkungskreise (2. Febr. 1817) trat der Aussschret hate, einderen Fooche eingekretene Zeit schwerzlich, sowohl in den seiner seinen Hauer werderer Edit seine aus seiner mansschalte, wie ihm denn das Schickfal in dieser leinen Kanischen Gesiedes und Gemüthes kehre seinen karen Schieder über in den fübere lährlich mehr zerfallend, schie nich den kr und billig gegen fremdes Berdienft, bat übrigens v. S.

feinem Tode, der ihn nach einem zwei und einhalbichrigen Kampfe mit unsäglichen, von ihm aber heiter und
muthig ertragenen Leiden von dieser Weit abrief. Die
Theilnahme an ihm sprach sich nach seinem Sinscheiden
vielsach aus. Nicht allein bewies der Magistrat Mündens dem Andenken seines ruhmreichen Mitburgers durch
Anweisung einer ausgezeichneten Grabstätte eine zarte
Ausmerksamkeit, sondern es bildete sich auch bald unter
seinen Kunstgenossen ein Berein, um ihm, in Erinnerung
an die Berdienste, die er sich als Gründer einer bessern,
dem höbern Standpunkt der Kunst und des Zeitalters
angemessenen Medizinalverfassung Baierns erworben hat,
einen würdigen Denkstein zu sehen. — v. H. hatte seidem höbern Standpunkt der Aunit und des Zeitalters angemessenen Medizinalverfassung Baierns erworben hat, einen würdigen Denkstein zu sehen. — v. H. hatte seinem won der Natur sehr begünstigten Geiste eine klassischenen Wischen. Ausgezeichnete Kenntnisse in der alten und neuern Literatur, in den vorzüglichsen lebenden europäischen Sprachen, in allen Zweigen der Arznei: und Naturwissenschaft, Musik, Zeichnungskunft u. s. w. hatte er sich zu seinem Eigenthum zu machen gewußt. Dieser vollendeten Form seines Geistes entsprach auch sein anmutz und anstandvolles Aeußere. — Um v. H. Scharakter richtig zu beurtheilen, mußte man ihm durchaus ganz nahe stehen. In dem Besig eines krästigen Geises und in sich abgeschlossener universellen Kenntnisse, im Bewustssen strenz erfüllter Pflicht, legte er, zusrieden in sich elbst, vielleicht zu wenig Werth auf den Beisall Anderer, veranlaßte aber hierdurch einen großen Theis seiner Mitwelt, dem er nur die kalte Ceremonie der dussern, geseulschaftlichen Hössickeit spendete, zu ungünstigen Unsichen über seinen innern Werth, und schus sich auf diese Weise manchen Feind. — v. H. dat Unzähligen Insichten über seinen innern Werth, und schus sich auch er hierbei wenig auf Dank gerechnet und vielleicht noch weniger erhalten. Dagegen blieben ihm erwiesene Dienste steiß unvergeßlich; sein Gemüth war mit dem reinsten, bleibenden Danke erfüllt. Außer vielen mächtigen Familien vom ersten Range dat er auß Dankgeschl und personlichen Sochachtung besonders dem Bause, welches seine Lausbahn im Staate begründet, 31. Jahre lang die größten Opfer an Zeit und Thätigkeit, und zwar vorzugsweise nach der Katastrophe seines Glanzes gebracht. — Als Schristseller hat v. H. sich, so viel wir wissen, nur durch die gemeinschaftlich mit M. Jacobi besonzte Herausgabe der Jahrbücher des Sanitätswesens im Königreich Baiern 1810 bekannt gemacht.

R. Rekrolog 9. Jahrg.

# 99. Ernft Alexander von Tettau,

tonigt. preuß. Dbertanbesgerichts = Biceprafident, weftpreußifcher General : Banbichaftsbirector, Ritter des roth. Ablerordens 3. Rl., in Marienwerber;

geb. b. . . . . . . 1777 , geft. b. 2. Upril 1831 .).

geb. b..... 1777, gest. b. 2. April 1831 \*).

Nechte Humanitat, unermublicher Eifer für die Beförderung gemeinnüßiger und wohlthätiger Zwecke, unerschütterliche Redlichkeit und Pflichtreue, mit Wohlwollen und Milbe verschwistert, waren die hervorstechenden Jüge seines Sharakters. Sie erwarben ihm in allen Berhältnissen seines Lebens ungetbeilte Achtung und Liebe. Die Angelegenheitem der westpreußischen Landschaft hat er während der 6 lepten Jahren seines Lebens
mit der ihm ganz eigenen Thätigkeit und Pflichtergebenbeit geleitet. Sein Wirken war auch in diesem Geschäftszweige unwerkennbar segensreich für die Provinz, der er
seit 11 Jahren angeborte. Sein Andenken wird in dem
Derzen seiner Freunde, wie bei allen denen, die ihm in
amtlicher Beziehung nahe standen und untergeben waren,
nie erlöschen. nie erlofden.

#### Carl Bilhelm Beinrich Grell, 100.

großherzogl. medlenburg - fdwerinfder Gerichterath, Burgermeifter und Stadtrichter ju Schwaan bei Roftod, wie auch Abvotat bei ber großherzogl. Juftigkanglei ju Guftrow;

geb. b. 20. Mug. 1751 , geft. b. 7. April 1831.

geb. b. 20. Aug. 1751, geft. b. 7. April 1881.

Der Berewigte, welcher während beinahe 50 Jahren sich burch einen rechtlich geraden Sinn in dem ihm anvertrauten Wirkungsfreise als oberste Magistrats und Gerichtsperson auf das Rühmlichste ausgezeichnet und des Guten viel gestiftet hat, wurde geboren zu Suckow bei Parchim, wo sein am 9. April 1797 verstorbener Bater, Johann Heinrich Erell, seit 1740 als Prediger im Amte stand und mit Johanne Kosine Drachstädt verheirathet gewesen war. Nachdem er theils vom Bater selbst, theils auf dem nabedelegenen Gymnasium zu Parchim, seine wissenschaftliche Schulbildung erhalten hatte, besuchte er die damalige Friedrichsuniverstätt zu Bühow und widmete sich dier mit allem Eifer dis zum vollendeten Triennium den Studien der Jurisprudenz, neben welchen er auch die philosophischen und bistorischen Vorträge sorgfältig

<sup>\*)</sup> Mlgem. preuß. Staatszeitung 1831, Rr. 99.

Benutte. Im Jahre 1784 wurde er darauf Advocat bei dem ehemaligen Hof= und Landgerichte zu Güstrow, und schotrichter, so wie auch zum Sargermeister und Stadtrichter, so wie auch zum Satgermeister und Stadtrichter, so wie auch zum Satgermeister und Kechnungsführer im Städtchen Schwaan bei Rostod ernannt. Durch seine strenge Ordnungsliebe und überdaupt gute Berwaltung dieser Aemter erward er sich bald die Achtung und das Vertrauen sowohl der vorgesesten Behorden als seiner Untergebenen, und wurde in Anerkennung seiner deskausigen Berdienste um die Stadtangelegenbeiten den 19. März 1797 mit dem Charakter eines großberzogl. Gerichtsratdes begnadigt. Im J. 1818, wo seine Kräste schon merklich abgenommen hatten und er nicht mehr so wie früher amtlich thätig sen konnte, ließ er sich in der Person des Abvocaten B. K. G. Abrens aus Schwerin, einen Gehilsen und Adjuncten zuvrdnen, arbeitete aber dennoch dis zu seinem Tode in den von ihm sich ausgewählten Geschäftszweigen. — Er starb an einer Lungenlähmung am 7. April, Abends 11½ Uhr, im beinabe vollendeten 80. Lös, nachdem ihm seine Lebensgesährtin, Dorothea, eine Tochter des weiland Predigers Depper zu Hanstorf, bereits am 14. Nov. 1804 im Tode vorangegangen war. Nur eine einzige Psegetochter, Henriette Schmidt, sest verehelichte Cassisterin Mantins zu Schwerin, trauert mit ihrem Gatten an seinem Grabe.

Schwerin.

Fr. Bruffom.

## Chriftian Friedrich Ragmann, 101. Privatgelehrter ju Dunfter;

geb. d. 8. Mai 1772, geft. d. 9. April 1831.

geb. d. s. Mai 1772, gest. d. 9. April 1831.

Er war auf dem Schlosse Wernigerode, wo sein Baster als gräfst. stolbergischer Wibliothekar lebte, geboren. Nach beendigten Studien erhielt er an der Martinischule zu Nalberstadt die Stelle eines Lebrers, welche er jedoch bald wieder aufgab, sich nach Münster wandte und dort fortan allein den Musen lebte. Er hat sich als Dichter und Herausgeber vieler, vorzüglich die deutsche Literargeschichte betressender Werke bekannt gemacht. Diese letzern zeugen von einem ungemeinen Sammlersteiß und einer großen Vertrautheit mit unsern vaterlandischen, besonders schönwissenschaftlichen Schriftsellern alterer und neuerer Zeit. Ebenso thut sich auch in den von ihm veranstalteren Sammlungen deutscher Poessen

ein geläuterter Geschmad fund. So wtit uns bekannt ist, war die äußere Lage, in welcher sich R. befand, nichts weniger als günstig. — Fosgendes ist das Berzeichnis seiner Schristen: Eine Blume auf das Grad des besten Jänglings Hundertmark. Halberst. 1790. 8. — Eduard an Fanny, eine Hervide. Edd. 1795. 8. — Der Matiag mit Fanny. Schol. 1795. 8. — Acht Gerenaden. Sod. 1795. 8. — Palberstadt's Lod. Edd. 1795. 8. — Der Morgenarus am 1. Mai. Sod. 4795. 12. — Eriolette. Edd. 1795. 8. — Hervischen Sechnens. Sechnens. Schol. 1795. 8. — Ode auf Ramler's Gedurtstagsseier. Sod. 1795. 8. — Ode auf Ramler's Gedurtstagsseier. Sod. 1796. 8. — Der Fremdling an Spiegel's Grade. Edd. 1796. 8. — Der Fremdling an Spiegel's Grade. Edd. 1796. 8. — Reue Triolette. Braunsch. 1796. 8. — Houme an den Fleiß. Edd. 1796. 8. — Prische Gedicte. Edd. 1797. 8. — In den Jadren 1803 und 1804 redigirte er die Halberstädisseier. Beitschlichen u. s. w., " die im 2. Jadre, Allgemeine Anzeigen vom Müßlichen u. s. w., " die im 2. Jadre, Allgemeine Anzeigen der Merkwürdigkeiten beitselt wurde. Eine damit verdundene "Allgemeine Zeitung der Merkwürdigkeiten" beitselt wurde. Eine damit verdundene "Allgemeine Zeitung der Merkwürdigkeiten" beitselt wurde. Eine damit verdundene "Allgemeine Zeitung der Merkwürdigkeiten" beitselt wurde. Eine damit. 1806. 8. — Katholische Modachen. Edd. 1800. 8. — Münsterlächer Epigrammen-Epcluß. Dußd. 1806. 8. — Münsgardia. poet. Laschend. süt 1810. Münst. 1808. 8. — Katholische Modachen. Edd. 1809. 8. — Münsgardia. poet. Laschend. süt 1810. Münst. 1811. 8. — Paul Gerhard, eine damml. verwischen. Edd. 1814. 2. — Eof. Zeitscher. Leines. 1814. 8. 1. Nachtr. Edd. 1814. Düssel. 1814. 8. 1. Nachtr. Edd. 1814. Düssel. 1815. 8. — Paul Gerhard, eine dammt. verwischen. Sinst. 1815. 8. — Miensterlandische Schriffteller-Fericon. Ling. 1815. 8. — Paul Gerhard, eine dammt. Desied. Wissel. 1815. 8. — Paul Gerhard. Lepzig 1821. — Odesieder Istis. 8. — Wieserleiene poetsiche Schriffteller-Equivalent. 1815. 8. — Wieserleiene poetsiche Schrifte

Asis. S. — Auswahl neuerer Balladen und Romangen. Helmst. 1818. S. — Geschenk f. Kreunde des Eislaufs ü. der Schittenfahrt, in Geschingen deutscher Dichter Nord). 1818. S. — Tempel der Liebe u. Kreundschaft, Ausw. d. vorzüglichken Aufsche f. Steumbücher. Rord). 1818. S. — Gempel der Liebe u. Kreundschaft, Ausw. d. vorzüglichken Aufsche f. Stammbücher. Rord). 1818. S. — Gallerie der jest lebenden deutschen Dichter, Romanschristeller u. s. w. helmst. 1818. S. 1te Fort. 1819. 2. mehr erweiterte 1821. — Der lustige Thüringer. Rordd. 1819. S. — Uedersicht derseinigen altern u. neuern deutschen Dichter, welche Dichtungen nach der deitigen Schrift geliesert haben. helmst. 1819. S. — Kritisches Gesammtregister, oder Rachweisung aller in den deutschen Literaturzeitungen u. s. w. enthaltenen Recenschoes Geneute. Nürnd. 1820. S. — Reuer Kranz deutscher Sonette. Nürnd. 1820. S. — Neuer Kranz deutscher Sonette. Nürnd. 1820. S. — Deutschen. Zwischlau u. heiden 1821 — 27. S7 S. 12. — Rheinischau u. heidelt 1821 — 27. S7 S. 12. — Rheinischau u. heiden 1821. 1822. S. — Deutschen. Im Jedichter Musenalmanach auf die J. 1821 — 23. Damm u. Soln. 12. — Fasinachtsbüchlein. Ham 1821. 6. — Pantheon deutscher jest lebender Dichter u. s. w. Delmst. 1823. S. — Herrichen Rachten. Einstein deutschen, derausg. v. R. Quedlind. 1824. S. — Mstern Welseisen. Edin 1824. S. — Beidersche Racht. w. w. Deutschen. Halberst. 1824. 12. — heroiden d. Deutschen, herausg. v. R. Quedlind. 1824. S. — Altern Levischen, herausg. v. R. Quedlind. 1824. S. — Altern Levischen, herausg. v. R. Quedlind. 1824. S. — Altern Levischen, deutschen, deutschen deutschen Dichter u. s. w. vom J. 1137 — 1824. Leipz. 1826. S. — Ausgeschen deutschen, durch der versordenen deutschen dieter u. s. w. vom J. 1137 — 1824. Leipz. 1826. S. — Kurzgesches Eersche deutschen Deutschen, durch den deutschen Jeneschen deutschen Jeneschen Deutschen Dichter u. s. w. zu geschen Zeitz und Klugschieften mehrere prosalischer Blumenlese auf das J. 1793; zu der schon aber nageschrete und Stugscherfte

Feldzügen 1806 u. ff.; zu dem Morgenblatt; zu dem (neuen Gerlinischen) Freimütbigen; zu der (Stertinischen) Sonntagszeitung; zum Unbefangenen (Burgsteinfurt 1805 — 1808); zum Argus (Dorsten 1805 u. 1809); zum preußischen Hausfreund (1806); zu Neinbold's allegem. deutschen Theaterzeitung (1808); zu velsen Archiv (1809, 1810); zum Bergischen Archiv (1809, 1810); zum Bergischen Archiv (1809, 1810); zum Bergischen Archiv (1809, 1810); zur Schlichen Archiv (1811, 1812); zu den Ersurter Erholungen (1812); zu seinem Taschenbuche f. d. J. 1814; zum Hermann, Zeitschrift von u. für Weisthalen (1814, 15, 18, 19); zu den beutschen Blättern (1814); zu seinen Abenderbeiterungen; zur Thusneldu; zu den Zeitblüten; zu Grote's Zeitzlosen, zu bessen zahrbuch f. Weisphalen und den Niederrhein (1817); zur Abendzeitung; zum mindenschen Sonntagsblatt (1817 — 21); zu Gubig's Gesellschafter; zu Grote's münsterländischem poetischem Taschenbuch f. 1817; zur Vbendzeitung; zum mindenschen Sonntagsblatt (1817 — 21); zu Gubig's Gesellschafter; zu Grote's münsterländischem poetischem Taschenbuch f. 1817; zur Vbendzeitung; zum mindenschen Sonntagsblatt (1818 — 21); zu Gubig's Norischem Mussenalmanach (1818 — 21); zu Gubig's Norischem Mussenalmanach (1818 — 21); zu der Cosonia (1818); zu Log's Flora; zu Schüße Wintergarten (1820 — 21); zu der Ascania (1820); zu der Zeitschrift Eos (München 1820); zu seinem rheinisch-westphäl. Musenalmanach auf 1821; Beiträge zum 18. u. 19. Bande des gelehrten Deutschlands v. Meusel.

### Dr. Paulus Ufferi, 102.

Burgermeifter bes Cantons Burid, Prafident ber naturforfdenben Gefellichaft u. ber Gefellich. fur Mergte in Burich, Mitgl. mehrerer anbern Bereine in b. Schweis zc., ju Burich ;

geb. b. 14. Febr. 1768, geft. b. 9. April 1831 \*).

Dieser ausgezeichnete Mann hatte Zurich zur Baterftadt und war der altere Sohn des um die Berbesserung im Schulwesen jenes Freistaats bochverdienten und als Stifter der dasigen Tochterschule unvergestlichen Sor-berrn und Prosessor Leop. Usteri (geb. 1741, gest. 1789). Die Elemente seiner vielseitigen literarischen Bildung empfing er auf dem damals in seiner vollen Blute sieden-den Gymnasium seiner Baterstadt. Als Sohn einer sehr

<sup>\*)</sup> Allgemeine Beitung 1831, Rr. 169 u. 160, Conversations-Lex. und andere Quellen.

angesehenen und gebildeten Jamisse wurden die schonen Anlagen und Talente des jungen U. berrlich gepflegt, und da er selbst die Arzenei und Naturwissenschaften zu seinen Lieblingsstudien währte, so konnte es wohl für ihn als ein höchst günstiger Umstand angesehen werden, daß in seinen Baterstädt gerade in senen Jahren eine besondere medizinische Ledranstalt errichtet ward, welche bierauf so viele tresstiche Männner gebildet dat, und zu deren ersten Schülern, wie er es sich noch in spätern Jahren zur Ehrerechnete, auch er gehörte. Auch unterstüßte er kräftig und dankbar dieses Institut bis an sein Ledensende durch Rath und That. Heraus bezog er die Göttinger Hochschule, erdielt dier die ärstliche Doctorwärde (1788) und kehrte, nachdem er durch Besuch der Spitsser von Berlin und Wien seine Ersahrungen vermehrt hatte, in sein Waterland zurüst. Her wirkte er, jedoch nur auf weinig Jahre, als praktischer Arzt, wurde Lebrer am medizinisch dirurgischen Institute und Ausseher aus medizinisch dirurgischen Institute und Aussehen de betweiden Gartens, und machte sich von nun an auch als Schristieller bekannt. Reben der Arzeneitunde beschödftigte er sich besonders mit der Votanik und dann auch mit dem Studium der allgemeinen Natursunde, welche beide Bissenschaften seine Lieblingserbolung bis an sein Lebensende geblieben sind. — Die Folgen der französischen Einen Lieblingsstudien, durch das Jurauen Lebensende geblieben sind. — Die Folgen der französischen Einen Lieblingsstudien, durch das Jurauen Beschnete gebrieben sind. — Die Folgen der französischen Einen Lieblingsstudien, durch das Jurauen Beschnete gebrieben sind. — Die Folgen der französischen Statsumwälzung machten gerade in der Zeit, als U., neben seinen Lieblingsstudien, durch das Jurauen Beschnete gebrieben sind. — Die Folgen der französischen der sine Aussenschaften seine Französischen der sine seiner Weitiger mit seine Aussenschaften von Bernbauch und der Stats und der Beise der Bereschutz gebrunt seine Berseinen nicht mür der Wiesenschaften der gegeben, der Ged

lautere Schweizerfreiheit von den Tagen Ludwigs XI. und Franz I. der datirte, und Joh. Müllern zwang, den Namen einer nordamerikanischen Stadt zu borgaen, um in Bern seine Geschichte der ewigen Bunde berausgeben zu können. Auch kamen jene Bemühungen U.3 und seiner Freunde zu spat. Die Ausgabe der Staatskunft, Revolutionen vorzubeugen, konnte nicht mehr gelöst werden, denn die vorläusigen Bedingungen, welche eine Staatsumwälzung nothwendig machen, waren vorhanden. Dem Falle der alten, keines Mitseidens werthen Berfassung folgte nun das Eentralspstem der einen und untheilbaren helvetischen Republik. Bei diesem Wichselder Staatsform ward U. als Abgeordneter des Santons Jürich in den Senat der helveisischen Regierung gewählt. Den Grundschen getreu, welche er keit sestgehalten, ergriff auch dier der kräftige Mann oft die ihm dargebotene Gelegendeit für die Sade der Freiheit zu kämpfen, und wirste I zahre lang mit seinen vertrauten Freunden Escher von der Linth, dessen Name an einen der edelsten Männer und Bohthäter der Menscheit erinnert, mit dem greisen Zeine, Kußli, Fellenberg, Pesialozzi S, Kengger, von Bonsterten, Ladarpe und andern erleuchteten Männern der Schweiz, selbst unter der Macht der europässchung und kiellen zu erweisennüssiger Patriotismus und sein unermüdlich reges Streben, Licht und Austlärung im Baterlande zu verbreiten, waren der allgemeinen Actung und Anerkennung werth. Da er aber bei allen Gelegenheiten nur für das Baterland, während Andere sich einzelne Patreiansichten, oder gar blos für Personen sich erstärte, so datte dies Sie Prinzipien und nie für einzelne Patreiansichten, oder gar blos für Personen sich erstärte, so datte dies Beisen einer Matteinschen der Krücker an die Spise stellten. Nur wenn die Arthung im Gelbt für diesenigen, deren Meinungen er als die seinigen anerkannte, nicht der Mann war, den sie späten der Geschen zu gerbten durch seine solitischen Schare, den diesen her geschen er nur für die prinzipen durch einer politischen Schare. Bie sehr er ein übergens das unbedingte Vert

<sup>\*)</sup> Deffen Leben, f. R. Metrolog S. Jahrg. G. 187.

das Bermittelungsgeschäft zwischen den verschiedenen Parteien, in welche die Schweiz in diesen Tagen gerheilt war, von dem ersten Consul der französischen Republik übernommen wurde. U. reise als Abgeordneter seines Cantons zu der Consulta nach Paris und wurde Mitglied ihrer Zehnercommission für die Conserenzen mit dem Oberhaupte Krankreichs. Er übte bei den dier vorkommenden Geschäften einen bedeutenden Einfluß aus, den wir jedoch dier mehr andeuten als näher würdigen können. Während der Mediationsversassung besteichete er die Stelle eines Mitgliedes des kleinen Rathes. Auch in dieser Zeit, war der Einfluß, den U. auf die Geschzegebung seines eignen Cantons hatte, sehr groß, und die schönken Einrichtungen, welche noch aus jener Epoche übrig geblieben sind, z. B. eine Zeuerassecuranz für Gebäube u. a. m., sind wesentlich seiner unermüdeten Obditgsteit zu verdanken. Schol wichtig war seine Wirksamseit in dem J. 1814 zur Erhaltung des eidgenössischen Constitution versch er das Ante eine Geaatskathes des Cantons Zürich. In beiden seiten Ichten Tahre entstanden Constitution versch er das Ante eines Gtaatskathes des Cantons Zürich, und Mitglied der und jener sich einer Lagischungen. Ueberließ war er Borstand des Rezierungsdepartements des Innern, des Sanitätsrathes, Prässten aus zurich, und Mitglied der meisten schweizerischen allgemeinen Bereine, swie ihm auch eine Menge anderer Acuten und Stellen überragen werde. Mit demerer Zenter und Stellen überragen werde. Mit demerer Zenter und Stellen überragen werde. Mit demerer Zenter und Stellen überragen werde. Weit demerer Zenter und Stellen überragen werde ein Renge anderer Lenter und Stellen überragen werde ein Biederzelburt reinerer Grundsäse angesehen datte, weshalb er auch die heilige Allianz der Fürsten als eine Biederzelburt reinerer Grundsäse angesehen datte, weshalb er auch die heilige Allianz der Kriften als einen auf reinem Ehristenthum und Humanität beruhenden Kund mit inniger Begeisterung in dem großen Rathe in Zürich auch keite. Er wandte daher seine Kraft

mit welcher man ihm deshalb auf das Ungerechteste verfolgte, konnte ihn nicht einen Augenblid von der Bahn der Wahrbeit und des Rechts zurückeren. Er nahm an den besten und wichtigsten Tagsblättern Theil, um durch sie wehlthatig und belehrend auf sein Baterland einzuwirken. Die Befangenheit der Zeitgenossen beurscheilte im Baterlande diesen Einsuß nur aus dem einzeitigen und beschraften Schätspunkte der Parteien. Im Auslande wurde U.S Berdienst mit Gerechtigkeit gewürdigt, und die parteilose Nachwelt wird sein großes Talent bochehren und anerkennen. Jedoch wurde dem sierbenden U. noch der Genuß zu Theil, die Morgenröthe eines bessern Zustandes, für den er sein Lebelang gestritzen datte, zu sehen. Sehn so sieger er in seinem Kampfe mit der engberzigen Dipsomatis der vor jedem Hauche von Außen sich diegenden schweizerischen Magistrate, die nur nach Gunst und Ordensbändern zu streben geneigt waren. Noch bedeutender waren seine Berdienste um Beförderung der wissennen Gesellschaft und der schweizerischen natursorschenden Gesellschaft und der schweizerischen gemeinnüßigen Gesellschaft gab er erst eine auf das Wohl des Baterlandes abzweckende Richtung. Durch seinseln geneinschliegen Westellschaft und der schweizerischen gemeinnüßigen Gesellschaft gab er erst eine auf des Wohlanstalten verschiedener Art errichtet, die als die schönken Denkmäler seines Wirkens seinen Ramen auf der Nachwelt bringen. Für die beimathossen Genen Rosen auf bei Pachwelte bringen. Kür die beimathossen Graatboerstallung. Bein letztes und schönkes Werk aber ist die unter seinen Benschen genen allmähligen und leichten Uedergang aus einem verdordenen in einen besser Aufand gestartet, denn der große, unerwartet gekommene Sturm von Außen hatte das Bebäude dem Einsturz plössich nahe gebracht; aber die besser der kinder der Liebergang ger ver einen kauch der einem Bunsche, einen allmähligen und leichten Uedergang aus einem verdordenen in einen besser Justand gestartet, denn der versorbenen in einen besser kunk von Aussen den den kauften Bau. Schwerzic

lager, während er selbst nicht mehr zu dem großen Rathe zu sprechen vermochte, einem Freunde Worte der Berschbnung und des Bertrauens als sein lettes Bermächtniß an das Baterland dictirte, Worte, die er selbst als seinen Schwanengesang bezeichnete, da durste er, der Berschnliche, wohl hoffen, daß sein Wunsch gehört werde. — Sein Leichenbegängniß war eine Todtenseier, wie nur der geliebteiste Bater des Baterlandes sie zu erbalten hoffen darf. Bon allen Seiten eilten die Gebildeten von Stadt und Land zu diesem Trauersesse berbei. — Seine Grabschrift hat er sich selbst in dem unter seinem Bildniß angedrachten Spruch gesett: "Durch die neb-lichen Dunste der Erde bricht ik Klarbeit einer höhern Ausbildung, und die Klange des bessern Dasenns tonen ermuthigend in das Ohr dessen, der die Wahrheit sucht." — Bon U.3 Familienumständen wissen wir nur so viel anzugeben, daß aus einer gläcklichen Ebe, die sucht." — Won U.'s Jamilienumstanden wiffen wir nur so viel anzugeben, daß aus einer glücklichen Sbe, die der Tod nur zu bald löste, ihm 2 Töchter zu Theil wur-den, und dermal 6 hoffnungsvolle Enkel erblähen. — Wir können von einem Manne wie U. nicht scheiden, ohne die Hauptmomente seiner literarischen, geistigen und bürgerlichen Wirksamfeit hier in einem Bilde zu-sammenzustellen. Seine Berdienste als gesehrter Arzt und bürgerlichen Wirklamkeit hier in einem Blide zufammenzuhellen. Seine Berdienste als gelehter Arzt
und gestreicher Naturforscher haben nicht allein innerbalb der engen Grenzen der Schweiz, sondern auch in
dem wissenschaftlichen Auslande die höchste Anerkennung
gefunden. Als freisinniger Staatsmann ist er den ersten
keines Baterlandes zuzusählen. Er war einer der wenigen Züricher, welche Gefähl und Willen für die Erweiterung der Bokkrechte der Züricher Untertbanenschaft
und für die Erhebung der tiefgesunstenen Sidgenossen
offenbarte. Eroß seinen vielen Aemtern verlor er nie
daß große Ganze auß dem Auge. Er war im weiten
Ginn des Bortes ein wahrer Sidgenosse und arbeitete
für Ausklärung, höhere Entwickelung der Bolksbildung,
Wohlkand und Freideit aller Cantone 33 Jahre lang mit
Muth, Sifer und Ausdauer, als wäre das Glück jedes
Cantons auch das Glück Zürichs. Die freie Presse war
das Wertzeug, durch welches er krästig auf die Zeitgenossen und für die Zukunst zu wirken suche. Er schähte
sie von jeher und bandhabte sie würdig. Seit dem Anfang der schweizerischen Staatsumwälzung besorgte er
mit dem edlen Scher von der Linth die Herausgabe
eines mit rauschendem Beisall ausgenommenen und zahlreich verbreiteten Tageblattes "der schweizerische Requi1815. 8. 2 B. (auch franz.), 2. verm. Aufl. Ebb. 1821. Durch dieses Werk hat sich u. ein bleibendes Verdienst um schweizerische Geschichte, Statistif und Rechtswissenschaft erworben. — In dem Morgenblatt (b. Cotta), in Pougens bibliotheque françoise und in andern deutschen und französischen Zeitschriften befinden sich Beiträge von ihm. In helvetiens berühmten Mannern (von Meister und Pfenninger) beschrieb er das Leben seines Vaters.

# \* 103. Carl Friedrich Sauber,

Doctor ber Philosophie ju Maulbrunn im Burtembergifden; geb. b. 20. Jan. 1804, geft. b. 12. Upril 1831.

geb. b. W. San. 1804, gest. b. 12. Aprit 1831.

Er wurde in Denkendorf (Königreich Wärtemberg), wo sein Bater Prosessor des dasigen Seminars war, geboren. Bei der Verlegung diese Instituts nach Schönthal im Herbst 1810 kam der Knabe eben dahin und blied dien Herbst 1810 kam der Knabe eben dahin und blied dien in Alterlichen Hause bis in sein 17. Jahr. Bon seinem 4. Jahre an verwandte sein Bater täglich einige Zeit auf seine geistige Ausbildung, wodei freilich in dieser frühen Spoche sast nur die Gedächnißkräste des Kindes in Anspruch genommen werden könnten. Bis zur Mitte seines 7. Lebensiahres war derselbe in die lateinischen Declinationen, Conjugationen und das Berstehen leichter lateinischer Sche hinlänglich eingeübt. Für den weitern Verfolg seines Unterrichts beschoß der Bater dem damals gewöhnlichen Lebrtypus zu solgen, und seinem Sodn die in sein 14. Jahr Lateinisch, Griechisch, Herbräsch, etwas von den mathematischen Ansangsgründen und was sich dieran von selber nach Besinden der Umstände anrethen würde, beizubringen. Ausserdem nahm auch der Knabe an dem Schulunterrichte seines Wohnsprtes Theil und wurde dier in der Keligion, im Rechnen und Schreiben unterwiesen, eben so wie dier auch sein Gedächtniß durch Ausswendiglernen von Gesängen, Sprüchen u. s. w. beschäftigt wurde. Bei der Bedandlung jedes Ledrstosse versuhr der Vater durchaus planmäßig, indem er das Schwierige sters in seicht fässliche Theile zerlegte und dann erst zu dem Zufammengesetzeren überging, so das sich also das Kolgende immer aus dem Vorhetzebenden von selbst erklätte. Diese Methode, die zugleich steis mit praktischen Uedungen und schristischen Vornedmlich dei seinem Unterricht in dem Herball, so auch vornedmlich bei seinem Unterricht in dem Kebrall, so auch vornedmlich bei seinem Unterricht in dem Herball, so

besorgte er allein unter dem Titel "Annalen der Botanik" und später "Reue Annalen der Botanik." Zürich
1791 — 99, 24 St. — Specimen bibliothecae crit. magnetismi sie dieti animalin. Gotting. 1788. 8. — Gemeinschaftlich mit Römer gab er heraus: v. Haller's Tageduch der mediz. Literatur von 1745 — 1774. Bern 1780bis 91, 3 B. 8. — Entwurf meiner mediz. Morlesungen über d. Natur des Menschen. Zürich 1790. — Repertorium der mediz. Literatur der J. 1789 — 94. Zürich ser leste B. zu Leipz.) 1790 — 97. 8. — Delectus
opusculorum botanicorum. Argent. 1780, 93, 2 B. 8. —
Rit Willdenow, Beiträge zur Biographie des Hoft. u.
Pros. Gleditsch. Zürich 1790. 8. — De Jussieu, genera
glantarum, recadi curavit notisque auxit Usteri. Ehd. 1794.
8. — Grundlage mediz. authropol. Borlesungen f. Richtdrzte. Edd. 1791. 8. — Ein Wort zur Berubigung d.
Gemüther gegen die Furcht vor einem alzuschben Begrädniß, in Kadn's gemeinnüß. Wochend. Jahrg. 1.
St. 26. (Jär. 1792). — Bersuch eines Gesundheitsentechismus. Edd. St. 35 u. 38. — Nachschrift zu Rengger's Aussia. Geb. St. 50. — Beiträge zur Geschicke
der franz. Kevolution. Leipzig 1795 — 96. 8. 21 St.
Kortzesest unter d. Aitel: Humaniora. Edd. 1796.—98.
8. St. — Herausgade der Klio, einer Monatsschr. f.
d. franz. Gesch. Jahrg. 1795, 12 Hest. Jahrg. 1796.
6. Heit. Leipz. 8. — Der schweizerische Republikaner
(die spätern Titel sind: Neues belvetisches Tageblatt,
neues republ. Vlatt, der neue schweizerische Republikaner
(die spätern Titel sind: Neues belvetisches Rageblatt,
neues republ. Vlatt, der neue schweizerische Republikaner
(die spätern Titel sind: Neues belvetisches Tageblatt,
neues republikaner). Jürich 1798 — 1803. — Der größte
Abeil der Schweizerastiel in der allgem. Zeitung u. d.
europ. Annalen während der J. 1798 — 1810. — An
dem Nouvelliste Vaudois (Lausanue) hat er von 1799
bis 1803 vielen Antheil, auch war er hierauf Mitarbeiter an dessen Schlichen Staatsechts, enthaltend die Ursunden Schweizerischen Staatsechts, enthaltend die Ursunden Schweizerische

logischen Studien vorwärts. Gegen Ende des Sommers 1825 kam er, nach einem Ajdorigen Aufenthalt auf der Universität, in das Haus des Decans Lenz in Dürrmenz als Wicar für die Pfarrei Enzberg, welche er 1½ Jahre lanz wersah. Dieses Amt überdäuste ihn so sehr mit Geschäten, daß er keine Zeit zur Fortsesung seiner mathematischen durch einen übrig behielt. — Alls einer, der auf der Universität dei Beantwortung einer Preiskrage den Preis erhalten hatte, war er vorzugsweise berechtigt, sich um Unterstützung zu einer wissenscheit den Reise zu demer wersen. Er that dies auch und erhielt 200 Fl. zu diesem Zwecke aus der Staatscasse. In Berlin, wohin er sich nun im April 1827 zuerst begab, hörte er Einiges über Mathematik bei Ideler und Dirksen, und über Physis bei Erman; was ihn aber vorzüglich beschäftigte, waren Enke's Borlesungen über Altronomie und Oltmannns Unterricht über Bestimmung der geographischen Länge und Breite auß astronomischen Beodachtungen. Nach einem balbischrigen Ausenthalte in der genannten Stadt reiste er nach Wien und nahm dort ansanzs an einigen Lehrstunden des polytechnischen Instituts Theil. Aber bald war es Littrom in seinem akronomischen, mehr in anregenden Unterredungen mit den Juhdrenn als in gewöhnichen Vorselsungen bestehenden Unterricht, der ihn allein in Anspruch nahm. Nach Beendigung des ersten Jahreursus veranlaßte ihn Littrom, in dem nacht solgenden dustig statt seiner, theils in Lis Gegenwart, theils in seiner Abwesenbeit, die Ledrstunden zu übernehmen. D. datte übrigens im ersten Jahre außer Lie ver ihn allein in Unspruch nahm. Nach Beendigung des ersten Indres und die Von La Place mécanique esteste u. a. kudirt und duch im Sommer sich in aftronomischen Seobachtungen auf der Sternwarte geübt. Der Gedanke, daß er seinen Abeil von La Place mécanique esteste u. a. kudirt und duch im Sommer sich in aftronomischen Seobachtungen auf der Sternwarte geübt. Der Gedanke, daß er seinen Tedeli von La Place mécanique esteste u. a. kudirt und duch im Frasillung. Bei seinen aftronomischen Seuber s

Jahreurses bemerkte er, das man auch die Aberrationen auf dieselben Probleme jurucklubren könne, und machte sich an die schriftliche Aussubrung dieser Thesen. Ginen Auszug aus dieser Arbeit schickte er im Febr. 1829 nach Tabingen pro obtinendo gradu, worauf er auch von dort zum Doctor der Philosophie mit besonderer Belodung erzunt wurde einen nach einem andern Man bearbaien. Auszug aus vieler Arbeit schlatte er im Febr. 1829 nach Eabingen pro obtinendo gradu, worauf er auch von dort zum Doctor der Philosophie mit besonderer Belodung ersannt wurde, einen nach einem andern Plan bearbeitesten Auszus ließ er Erelle in Berlin für sein Jornal zussommen, und einen noch kürzern sandte Littrow an Herstommen, und einen noch kürzern sandte Littrow an Herstomen, und einen noch kürzern sandte Littrow an Herstomen, und einen noch kürzern sandte Littrow an Herstomen, und keinen noch kürzern sandte Littrow an Herstomen, und keinen Docker ist der Ausgabe seiner Vorlesungen über Astronomical society of London. Im solgenden Sommer arbeitete H. für L.3 neue Ausgabe seiner Vorlesungen über Astronomic Westen einer Krührte und ihn sür einen der ihn der genannte Gelehrte in der Vorrede zu dieser Schrift ganz besonders rühmte und ihn sür einen der ausgezeichnetsten seiner frühern Zuhörer erklärte. — Wir übergehen hier verschiedene andere mathematische und astronomische Beschäftigungen, denen er sich nach diesen widmete und bemerken nur, daß er sich gegen Ende des Jahres 1829 der Wahrscheinlichteitsrechnung zuwand, sich von ihr auf das Stärkse angezogen sählte, und eine Menge schristlicher Ausstätze dier einzelne zu dieser Wissenschaft gehörige Punkte für die von Baumgartner und v. Ettingshausen berauszegebene Zeitschrift sur Phosse und Kathematik siehen Ließen Ausgeschafte einige Zeit andere Matestien, nach Euler u. s. vor. Die mit dem Prof. v. Ettingshausen gemachte persönliche Bekanntschaft (1830) versieh seinem Ausgeschaften und eines Keize und beschäfte ihn in dem Entschusse, noch einige Jahre in Wien von Tübingen aus zugekommenen, und von ihm sim Anssangen Universität einzutreten, unterbrochen. In dem Lesten Wissen aus zugekommenen Rus, als Privatdocen und Gehüsse Schuserte genoch der Behar bei der Dasigen Universität einzutreten, unterbrochen. In dem ließen Wissen Kantschausen verbundenen Ausstrengungen glaubte Dem Mathematiker, arbeitete in der Wahrsenungen glaubte Dem ihr einem wissenschaussen zure vertragen wollte, Bewegung, studirte viel im Freien und lebte in allen Studen maßig und nüchtern, so daß er die beruhigendsten Nachrichten in dieser Beziehung den Seinigen zukommen ließ. Doch hatten sich in den legten Zeiten bedenkliche körperliche Symptome eingestellt, die er freilich nicht zeitig genug beachtet zu haben scheint. So kam er, nach einem Zhädrigen Ausenthalte, d. 3. April 1831 in einem höcht gefährlichen Justand in dem elterzichen Hause an. Je mehr die vielseitige, besonders wissenschaftliche Bildung, welche H. in den 4 Jahren seiner Abwesenheit gewonnen hatte, geeignet war, den Seinigen und besonders dem Bater den erfreulschken Genuß zu bereiten, desto schmerzlichen war es für sie, sein Leben sich schwenzeichen Aufunft unter sichtbar fortgebender Abzehrung bei aller forgsamen Wartung enden zu sehen. Er entschließ fanft den 12. April, hochgeschäht von allen seinen Lehrern, und bedauert von Vielen im Vatersande, welche entweder seiner nahen Wirksamsten als Lehrer mit Interesse entgegensahen, oder früher, während seiner Universitäts und Vicariatsjahre, sein edles Gemuth näher kennen gelernt hatten.

### 104. Johann Paul Sumbert,

Raufmann, Gecretar bes frang, Confiftoriums . Rendant ber Befellfchaft gur Berforgung ber frang. Sausarmen mit freier Feuerung, Inhaber bes eif. Kreuzes am w. Banbe, ju Berlin;

geb. b. 23. Upril 1766, geft. b. 12. Upril 1831.

geb. d. 23. April 1766, gest. d. 12. April 1831.

Er stammte aus einer Familie ab, welche nach dem Widerruf des Schick von Nantes aus Frankreich in das Brandenburgische gestüchtet war, und wurde als zweiter Sohn seines in beschräften Bermögensumständen lebenden Vaters Jeremias Humbert, welcher Goldschmied und Juwelier war, mit noch 7 andern Geschwistern zu Berlin geboren. Wie sehr auch der unter streng religiösen Glaubensgenossen erzogene H. sich dem geistlichen Stande zu widmen wünschte, so wenig konnte doch der Vater aus Rücksicht auf seine übrige Familie diesem seinen Wunsche willschrig fenn, bestimmte ihn vielmehr für den Kausmannsstand und gab ihn im 16. Jahre zu einem Bankier und Fabrikbeiser zu Augsburg in die Ledre. Dier fand H., wie wenig auch sein zwar gegen fremdes Berdienst gerechter, aber in seinem ganzen Wesen zu ernster Principal die Liebe seines Zöglings zu gewinnen wuste, seine höchste Freude in der angestrengtesten Thatigkeit

auf dem Comptoir und bemahrte sich gleich vom Anfang an so brauchdar für das Geschäft, wie man es sonst nur bei langerer Uedung sindet. D.'s Gemüth war damals noch sehr in sich verschossen, und nur erst nach und nach verdand er sich mit einigen wenigen Freunden, von denen einer ihn in das Jtalienische, der andere aber in das Wesen der kaufmannischen Speculationen einweihte. Mit diesem lehtern ließ er sich auch, ohne seine vielen Geschäfte auf dem Comptoir auf irgend eine Weise zu beeinträchtigen, in mehrere kleine, gewöhnlich glücklich außfallende Speculationen ein und wurde auf diese Weise in Stand geseht, seinen Eltern nicht allein nicht mehr zur Laft zu fallen, sondern sogar wesentlich zur Verbessen gleicht, seinen Eltern nicht allein nicht mehr zur Laft zu fallen, sondern sogar wesentlich zur Verbesserung ihrer Seschäfte beizutragen. Seine Geschäftsüchtigkeit zeigte sich in einem glänzenden Grade, als sich sein Principal durch unverdientes Mißgeschick genöhigt gesehen datte, seine Zahlungsunfähisseit zu erklären, H. aber das Geschäft der Ausgleichung übernahm und dasselbe auch so sehr auf zusseleichung übernahm und dasselbe auch so sehr aus zusseleichen ein Wegen seiner hohen Rechtlicheit lieb gewannen. — Rach einem 7jährigen Ausentdalt in Augsburg machte er mit einem kleinen, zu diesem Zwendselegten Capital eine Reise durch Italien, such siehen geschen der seinen zu verschaffen, und war sehr nahe daran, sich in Genna niederzulassen, kehrte jedoch 1790 nach Versin zurück, und den dam geschen, sehr einen Andel mit rober Geite an, der sich in denna niederzulassen, kehrte jedoch 1790 nach Versin zurück, und den dam geschen gene besch, schon im J. 1795 im Mittelpunkt der Stadt ein Haus kaufen konnte, in das er auch den Schaffigen Zeitwerbältnissen balb so ausbehnte, das er, der kein anderes als durch kleiß und Sparsamen ein gehoren Bemeinde mit kreier Zeuerung. Trot diesen Liefen Lamern, von welchen ihm das erstere besonders viel zu schaffen machte, betrieb er sein Beschöft ihn die Berliner Raufmannschlaft, und

bezeichneten Epoche so sehr durch seine Geschäftsgewandtbeit, durch seine sich bereitwillig sur das allgemeine Wohl
aufapfernde, oft mit dem besten Erfolg gekrönte Bohl
aufapfernde, oft mit dem besten Erfolg gekrönte Bohl
aufapfernde, oft mit dem besten Erfolg gekrönte Bohl
ein Bertrauen seiner Mitburger, daß er gleich bei
Einführung der Städte-Ordnung zum Stadtverordneten,
am 25. April 1809 zum Stellvertreter des Borsehere
berselben, und furz darauf zum wirslichen Borseher der
Estadtverordnetenversammlung erwählt wurde. Dieses
lestere Amt besleidete er die zum 16. Aug. 1819 mit
Eiser und Umsicht. Den patriotischen Gemeinsinn, den
er in dieser Stellung und zwar vorzüglich in dem unvergesischen I. 1813 an den Tag legte, erkannte und
belohnte sein König durch Ertheilung des eisernen Kreuzes am weißen Bande, eben so wie auch seine Mitbürger
ihm ihre Dausbarseit durch Ausstellung seines Bisdnisses
im Sigungssaale der Stadtverordneten, als er zulest
zich suchen. Im I. 1812 tras ihn das harte Loos,
seine tressliche, als sorglame Mutter und thätige, geschäftskundige Hausssam gleich ausgezeichnete Gattin zu verlieren. Kurz bierauf drohte ein bösartiges Kervensieber
auch ihn seinen 6 Kindern zu entreißen. Doch kaum waren ihm nach der Genesung die notdigen Kräste zurüsgeschaft, als er auch wieder am seine Berussgeschäfte
ging, die ihn sim I. 1813) unter andern auch in einer
Deputation zu seinem im Keldlager damals bei Bauhen
schenden König sührten. Im dieser Zeit verband er
sich mit seinem bisherigen Mitarbeiter Gärtner, einem
von ihm selbst gebildeten Kaussmann von geprüften Kenntnissen, dehnte zugleich sein Geschäft nach einem höhern
Maßstad aus, und deiratbete dierauf sim I. 1816 die
Schwägerin seines Handelsgenossen, Marie Pauline Kriezdel. Seine Wahl konnte in dieser Beziehung nicht zuschaus,
sere Gattin mit der höchsten, mühevollsten Aussphade
gere Gattin mit der höchsten, mühevollsten Aussphade
sich aus und beiratbete dierauf sim der gestellten gene konnten und sich seine dieser keine Schlere sic

in welchem er außer einer oft Beforgniß erregenden Thatigkeit auch eine vermittelnde, ihm die Zuneigung Aller gewinnende Ruhe entwickelte, hatte ihn die Wahl seiner Gemeinde berusen. In dem nämlichen Zuder nahm er auch seinen altesten Sohn als Alsocie in seiner Hand lung auf, und räumte demselben später, als er sich verbeirathete, auch eine Wohnung in seinem Hause ein. — Bei Begründung neuer ständischen Werhaltnisse in seinem Baterlande wurde H. zu einem der 3 Abgeordneten. Berlins zur Landtagsversammlung gewählt und wirkte hier für das allgemeine Beste die zum J. 1827. Aber für seinen Kirche und deren Arme blieb er thätig die an seinen durch eine starke Erkältung in seinem 65. Ebsiberbeigessührten Tod. Er hinterließ seiner Mitwe 5 Kinder zweiter Ehe und 8 Entel. Ein Sohn war ihm schon ein Jahr vor seinem Hinschen auf eine gewaltsame, das Vaterherz tief erschütternde Weise entrissen worden, indem er seinen Tod in einem mit Roblendampf erfüllten Jimmer fand. — Alle, welche H. kannten, wissen, daß er, wie gewiß Wenige von sich sagen können, im össentlichen Leben nie Keinde gezbabt hat.

## \* 105. Friedrich Wilhelm Ferd. Schult, Ponigt. preuß. hofmedicus und hofrath, ju Berlin; geb. d. 31. Juli 1775, geft. d. 13. April 1831.

geb. d. 31. Juli 1775, gest. d. 13. April I831.

Sch. wurde in Perleberg geboren, wo sein Vater als Commerzienrath lebte. Der Knabe zog schon frühzeitig durch rege Auffassungsgabe, scharfe Urtheilstraft und andere Talente die Ausmerksamkeit seiner Umgebung auf sich. Sein Bater brachte ihn daher im Jahre 1788 auf das Joachimthalsche Gymnasium nach Berlin, wo er als Alumnus unter Meierotto's Directorate seine Borbereitungen zur künftigen wissenschaftlichen Laufbahn machte. Doch hielt er sich schon amals in seinem praktischen Scinn fern von jener einseitigen Berseichtigung in todte Schulgelehrsamteit, und strebte vielmehr darnach, das Leben und die Wissenschaft in ihrer tiessten, innersten Berbindung, und zwar jedes in seiner reinsten und beitersten Gestaltung zu ersassen. So ausgerüster mit der Erkenntniß, daß die Wissenschaft zum Leben gedeihen musse, bezog er im J. 1795 die Universität Halle, wo unter seinen Lehrern besonders der geistreich gesehrte und

gründliche Forscher Reil seine Achtung und Liebe sich erward. Wie er auf der Schule begann, so sührte er auf der Alademie sein Leben fort, die ernsten Bestrebungen seines Berufs mit der schonen Heiterkeit der frischen Jugend vereinend. Nach vollendeten Universitätsjahren und aufgenommen in die damals bestehende Spdendamische Gesellschaft zur gründlichen Ersorschung der ärztichen Wissenschaften, wurde er im J. 1797 zum Doct. medicinas ordentlich promovirt. Bald darauf (1798) ging er nach Berlin, wo er sich in kurzer Zeit so rühmlich bekannt machte, daß er vom Kaiser Haul einen ehrenvollen Ruf nach Aussiand erheitt, um dort die Schuspocken einzusähren. Er ging nun im Dec. 1801 nach Petersdurg, verweilte dier einige Zeit, und kehrte, bereichert an Weltz und Menschenkenntniß, die er in seinem nahen Werdstliniß zum russischen von nun an der Schauplaß seiner ärzlichen Kahrischen Hohrigkeit blieb, und an welches ihn die beiligsten Bande eines zlükslichen Kamisenlebens knüpften. Dierauf wurde ihm im J. 1800, nachdem er die Prinzessen wurde ihm im J. 1800, nachdem er die Prinzessen wurde ihm im J. 1800, nachdem er die Prinzessen wurde ihm im J. 1800, nachdem er die Prinzessen wurde ihm im J. 1800, nachdem er die Prinzessen wurde ihm im J. 1800, nachdem er die Prinzessen von herussen, Kürkin von Radzivli, in ein Bad begleitet hatte, der Enaster als Hofrath versiehen. Ausgezeichnete Verdienste erward er sich in den Kriegsjahren 1813—15 um die Errichtung und Verwaltung der Berliner Lazarethe, denne er mit unermüdslicher, die eigene Gesundheit ausopfernder Sorgsat sich beingab. Er erhielt dann im J. 1817 die Anstellung als Hormetiels und war außerdem in medreren Geschäfte und hen Seine Keltz, hern sie eines Keltz, hern eine Seidasse khätig, so das nun sein Weistensten sein außervordentlicher Schaftle, berasiche Erschulte, begründeten seinen Ausgebung, womit er seinen sorschungen über Welt, Natur und Menschen letze der die konden geste Ausgeschafte und den Kentnisse den der Verliner Universchaftlichen Schaftler und zum große grundliche Borfder Reil feine Achtung und Liebe fich erkeit und Theilnahme. — Eine seiner liebsten Beschäftigungen war übrigens stets die Physiologie gewesen und hierin fesselte besonders das System des Profess Riesser in Jena seine Auswerksamkeit, dessen Schriften er mit besonderer Liebe studirte. So lebte er nur der Wissenschaft, dem Beruse und dem stillen Familienglücke, das leider durch den schwerzvollen Tod seiner liebenstwürdigen Gattin bitter getrübt ward, als er im September 1830 über destige Brustleiden zu klagen begann, worin er sein gewisses, nahes Ende voraussah. Er schien sich zwerhigen Wertigen Berussgeschäften auch nicht auf kurze zeit entziehen wollte, so erkrankte er im Marz 1831 von neuem und starb nach einem Iwdechtlichen Krankenlager. Sein Geist bedielt seine Küstigkeit auch die in die letzen Augenblicke seines Ledens. — Als Arzt unterschied sich unser stets mit unadhängigem, praktischem Geist dasehende Sch. dadurch auf eine höchst bemerkbare Weist dassehende Sch. dadurch auf eine böchst bemerkbare Weist dassehende Sch. dadurch auf eine vorzüglich Kranke höherer Stande an den Arzt machen, im System einer ceremoniellen Küssamkeit fröhnte, sondern daß er nicht, wie diese, nur nach der Meinung Anderer curirte, noch den saunischen Ann nur seinem guten Gewissen und seiner besten Uederzeugung in seiner ganzen arztlichen Thätigkeit, so wie überall im Leben, ausstrictigkt solgte. — Im Druck ist den im keben, ausstrictigkt solgte. — Im Druck ist den im keben, ausstrictigkt solgte von den Rudyorden. Berl. 1801. 8. — Pas Wissenswürdigste von den Rudyorden. Berl. 1801. 8. — Pas Wissenswürdigste von den Rudyorden. Berl. 1801. 8. — Per natürliche Geldsmord, eine psychologische Abhandl. Berl. 1815. 8. (Diese Schrift ist durch die Art, in welcher sie thren Gegenstand ausgesaft hat, vielleicht einzig zu nennen.) — Ueder Wunder unen von \*\*\*, in Auss Magaz, f. d. gesammte Heilkunde, 10. 8. 3. 5. — Formey's Naranth, u. Tod, in Hornstaten und keiner der keiner von setz, in Kust Magaz, f. d. gesammte heilkunde, 10. 8. 3. 5. — Formey's Naranth, u. Tod, in Hornstaten u

# 106. Traugott August Genffarth,

Doctor ber Theologie und Philosophie und Superintenbent, fo wie auch Paftor Primarius ju Frenberg in Gachfen ;

geb. b. 31. Dct. 1762, geft. b. 13. Upril 1831 \*\*).

Er mar in bem Dorfe Sigerobe bei Torgan gebo-ren, mo fein Bater, qulett Dberpfarrer in Belgern, bas

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. R. Netrolog 1. Jahrg. S. 529. \*\*) Intelligenzbl. b. Leipz. Literaturzeitung Nr. 214 (Gept. 1831).

Pfarramt bekleibete. Bon diesem erhielt er den ersten Unterricht bis zum J. 1776, wo er in die sächsische Landesschule zu Grimma aufgenommen wurde. Während seines bischrigen Ausenthaltes daselbst erlangte er gründ. Iche Kenntnis der alten Sprachen und Schriften und eine vielseitige geistige Bildung, so daß er mit vorzüglichen Zeugmisen versehen im J. 1782 die Universtät Wittenberg, welche damals noch im Geiste Luthers und Melandthons blühte, beziehen konnte: — Unter manchersei Nadrungssogen studirte er in Zurückgezogenheit steißig, anfangs Philosogie, später Theologie, und wurde bald seinen Lehren rühmlich näher bekannt, besonders dem Prosessen, welcher Jünglinge von trefflichen Anlagen, gründlicher elassischen Temperamente guszuzeichnen pflegte, und für immer sein Gönner mente auszuzeichnen pflegte, und für immer fein Gonner und Freund blieb. Unter allen feinen Lebrern hat Rein-hard ben mehrften Ginfluß auf feine Denkungsart geund Freund blieb. Unter allen seinen Lehrern hat Reinhard den mehrsten Einfluß auf seine Denkungsart gehabt. — In Folge der Herausgabe einer kleinen cregetischen Schrift ergingen mehrere Aufforderungen an ihn,
bei der Universität zu bleiben; allein er wurde mehr von
der praktischen Theologie, wobei ihn Saurin und Lohdiuß in Dresden als Muster vorschweckten, angezogen,
und trat, nachdem er zuvor das philosophische Magisterium erlangt hatte, im J. 1786 in die Reihe der Candidaten des Predigtamtes. Nachdem er mehrere Jahre inBurzen, Grimma und Dresden als Hauslehrer verlebt
hatte, wurde ihm 1792 das Pfarramt zu Uedigau, im
ehem. sächs. Ehurkreise, übertragen. Sechs Jahre später erhielt er das Passorat und die Superintendentur zu
Liebenwerda als jüngster Sohn derselben Ephorie. — Im
J. 1809 wurde er nach Herzberg und 1812 nach Beszig
befördert, wo ihn die Universität Halle zum Doctor der
Theologie ernannte. Im J. 1821 erhielt er den Ruf
als Pastor Prim. und Superintendent nach Freyberg. —
Während seiner 39 sährigen höchst thätigen Umtsschung
in 5 Städten und 4 verschiedenen Superintendenturen
hat er sich hohe Berdiense, besonders um Schulen und
Kirchen, erworben. Uederall errichtete er daber kleine
Schullehrer. Seminarien, an welchen sämmtliche Schullehrer Theil nahmen, und ertheilte ihnen unentgeldich,
sast den Gemeinden erhöhte er das
Einsommen der Schulstellen, um braucharrer Lehrer
oder Gehilsen anzustellen, und errichtete neue Schulen. Statt der nicht mehr allgemein verständlichen Kirchengefänge führte er überall das neue Gesangbuch ein. Biele
vernachlässigte, sinstere Kirchen sind durch ihn in freundliche, würdige Sottesbäuser umgewandelt worden. Mit
gleicher Uneigennühigkeit hat er sich um die Verwaltung
frommer Stiftungen, um Bitwen = und Waisenkassen,
um die Archive seiner Ephorien und ähnliche Institute
verdient gemacht. An allen Orten hatte er zahlreiche
Gönner und Freunde sich erworben, und überall empfing
er auf seinen Wanderungen von einer Stadt zur andern
rührende Beweise von Anhänglichkeit und Verehrung.

Bon seinen Schriften, deren Berzeichnis unten folgt, und
die, wenn sie nicht mehr durchgängig den Bedürfnissen
unserer Zeit entsprechen, doch ihrer Zeit gedient haben,
ist das aussschriche Wert über die Sonntagsepisteln und
Evangelien in 11 Theilen am meisten bekannt geworden.
Seine Ansichten über den Brief an die Hehrart haben
eine gehaltreiche Gegenschrift von einem nordamerikanis
schen Gelehrten veranlaßt, die vor einigen Jahren in
Boston erschienen ist. — Verzeichnis seiner Schriften:
De vi vocabulorun voudou et kopzwu in libellis maxime De vi vocabulorum vopcou et korwo'm libellis maxime Paulinis. Viteb. 1785. — De locis N. T. communibus rite constituendis. Lips. 1789. — Rede an Dresdens Einwohner nach Bestrafung eines Kindermorders. Dresd. 1791. — Uebersetung und Erklärung d. gemöhnlichen Episteln und Evangelien an Sonn = und Festagen. Leipz. 1792. — 97. 8. 7 Hefte, nebst 4 praktischen Heften. Erd. 1792. — 97. 8. 7 Hefte, nebst 4 praktischen Heften. Erd. 1798. — Predigt über die weise Sesonneheit, die ein Ehrist bei Zerrüttung großer Staaten zu Tage legen soll. Leipz. 1794. — Leitsaden zur Mittbeilung richtiger Ehristenthmskenntnisse. Leipz. 1804. — Luthers Religionsunterricht für gemeine Eristen. Leipz. 1809. 8. — Lehrbuch zum Vortrag der Religion in christ. Bürger = und Landschulen. Leipz. 1811. 3 Ed. — De epistolae ad Hebraeos indole maxime peculiari. Lips. 1821. 8. — Ueber den Geist der Mässigung in Bürgers und Landschulen. Freib. 1822. 8. — Ein Beitrag z. Charakterissis d. Johannischen Schriften. Leipz. 1822. 8. — Ueber Sachsens sest zu Etande zu bringende Schusgekaltsverzbessessen, in Rehkopf's Predigerjournal 1806. — Die Organisation des Schuswesens, wie sie seyn sollte, in Schott's und Rehkopf's Zeitschr. für Prediger. B. 1. D. 1. — Die Grundlinien zu einer Abhandlung über den Gebrauch d. Bibel auf der Kanzel. Ebd. D. 3. De vi vocabulorum νομου et έργων in libellis maxime

\* 107. Saubold Reinhardt von Ginfiedel,

Bonigt. fachf. Sauptmann v. b. Armee und Mitbefiger von Bolf-

geb. b. 22. Jan. 1746, geft. b. 14. April 1831.

geb. b. 22. Jan. 1746, gest. b. 14. April 1831.

Er war der jüngste Sohn von Hans Abraham von Einstedl auf Gnandstein und Wilhelmine, geborne von Schlieben, wurde auf dem eben genannten Nittergute, dem Stammbause der Familie v. Einstedl, geboren und die jum 15. Jahre unter elterlicher Aufsicht daselbst erzogen. — Nachdem er hierauf ein Jahr als Unterostäzier bei der sächsichen Kugfarde gestanden, ernannte ihn Aursürst Sprieden Buggarde gestanden, ernannte ihn Aursürst Eristian d. 14. Nov. 1763 bei demselben Regiment zum Soussieutenant, und nach 10 Jahren der Ruhe und des Friedens wurde er unter Aursürst Friedrich August d. 5. Oct. 1773 Premierlieutenant bei dem Regiment Aursürst Insanterie. Im J. 1776 vermählte er sich mit Antoinette v. Einsiedel, welche ihm d. 18. Occ. 1784 seinen ältesten Sohn, Gottlob Haudold \*), gedar und wenige Tage darauf stard. Im J. 1788 wohnte er dem einsichtigen baierischen Erbsolgestriege bei und wurde, nachdem er 14 J. Premierlieutenant gewesen war, zum einjchrigen baierischen Erbfolgefriege bei und wurde, nachdem er 14 J. Premierseutenant gewesen war, zum Capitán befördert. Als solcher vermählte er sich zum zweiten Mal mit Fried. v. Könit, die ihn ebenfalls mit einem Sodne, Curt Haubold, d. 18. Febr. 1792 beschenkte. In dem hierauf folgenden Jahre machte er die Belagerung von Mainz mit. In das Baterland zurückgesehrt, hatte er unterdessen durch Lehnsanfall die Hälfte des Ritterguts Bolftig ererbt, was ihn bewog, seinen Abschied zu nehmen, um von nun an ganz im Kreise seiner Familie und Unterthanen zu seben. 1797 vermählte er sich zum dritten Mas mit Abelheid v. Herzberg, die ihm d. 14. Sept. 1798 eine Tochter gebar. — Manches berbe Geschief tras den Berewigten während seines Lebens, wohin vorzugsweise die in der Rähe von Leipzig und der hier liegenden Militärstraße ausgestandenen Krießedragsenfalen von 1812, 1813 und 1814 zu zählen sind; doch die härtesse Prüfung sendete ihm der Himmel in seinem 85. Less, durch den in dem kurzen Zeitraum von einem Jahre erfolgten Tod seiner beiden Sohne. Aber auch diesen harten Schag errug er mit christister Ergebung, Diefen harten Schlag ertrug er mit driftlicher Ergebung, fo wie er überhaupt burch feinen ftets beitern ruhigen Sinn, feine freundliche, wohlwollende Menfchenliebe, fein

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr., f. im gegenwartigen Jahrg, unter b. 24. Febr.

ftrenges Gefühl fur bas Rechte und Gute feine Umgebung beglücke und fich die Liebe und Achtung feiner Freunde und Untergebenen erwarb. — Seine einfache Lebensweise brachte ibn zu dem hohen Alter von 85 Jahren, in welchem er fanft in Folge seiner Entfraftung entschlief.

### \* 108. Johann Baptift Muguft Rlein,

Professor am Onmnafium gu Cobleng; geb. b. 13. Febr. 1778, geft. b. 15. Upril 1831.

geb. d. 13. Febr. 1778, gest. d. 16. Upril 1831.

Klein war der Sohn rechtschaffener, wohlhabender Bürgersleute zu Coblenz. Sein Bater war Sattlermeisster, und genoß seines untadelhaften Lebenswandels und musterhafter Pünktlicheit in Geschäften wegen die Actung seiner Mitcharger und des damaligen kursüklichen Hofes. Das früh hervorkeimende Talent des Sohnes bewog den Bater, ihn studiren zu lassen. Allein der französische Kevolutionskrieg unterbrach gar bald die Studien des rübmlicht ausstrebenden K. Der Bater sah sein auer erwordenes Bermögen durch Requisitionen, Einquartirung, Assignaten und Prellereien mancher Art schwinden, so das es ihm endlich zu schwer wurde, seinen Sohn weiter studiren zu lassen. Dieser sollte nun sein Gedisse werden. Als gehorsamer Sodn sügte er sich in den Bistlen des Baters und bald arbeitete er siesig in der Werkstätte desselben unter den Gesellen. Aber seine zweistunden wichten kund hinter den Büchern, wind die ausgehende Sonne tras ihn hinter den Büchern. Seine ehemaligen Lebrer, die ihn ungern auß der Schule scheiden sahen, bewirkten endlich durch ihre Bitten beim Bater, daß dieser den Sohn weiter studiren ließ. 1796 verließ K. das Gymnasium. Aber von neuem traten Hindernisse ein. Im Rheinlande bestand keine Universität mehr; in der Serne eine zu bezieden, ließen die veränderten Bermögensumstände seiner Eltern nicht zu; im Gegentheil muste er den kleinen Handel seines Baters betreiben helsen. In den Freistunden gab er Privatunterricht, und, um das Reueste der Literatur nicht entbehren zu müssen, ward er sein zu der literatur nicht entbehren zu müssen, ward er sein gewiß origineller Gedanke) Sorrespondenzsährer der Hunden zu dussen, von 15 Gulden, zahlbar in ungebundenen Büchern, von 17. Juli 1804 bis Ende Nov. 1805. Dann mit ehrendem Zeugnisse über treue Geschäftssührung und untadelhastes Betragen versehen, trat er die Stelle eines

Secretars ber Mairie Gondorf, in der reizenden Mosclagegend, an, die er aber noch in demselben Monate und Jahre (Nov. 1805) wieder aufgab, um als erster Secretar dem Maire von Kreuznach dahin zu solgen. Schon als Schüler datte K. mit ganzer Seele den Gedankeu ersätt, sich zum Lehrer auszubilden. Diesen Gedankeu ersätt, sich zum Eehrer auszubilden. Diesen Gedankeu ersätt, sich zum Eehrer auszubilden. Diesen Gedankeu ersätt, sich zum Eehrer auszubilden. und als endlich im J. 1807 eine neue Lehranstalt daselhst gegründer wurde, verließ er seinen diedberigen Wosten und ward zweiter Lehrer an dieser Anstalt, sür deren Emporblühen er eistrigst wirste. Auch gab er den jungen Landschulkehrern nnentgeldlichen Unterricht im Decimalspikem. Unter dem 27. Nov. 1810 erhielt er von der Universite impéciale zu Paris seine Ernennung als Prosesseur régent de Mathématique et d'humanité an dem Gemeindecollegium in Kreuznach, und blied als zweiter Lehrer an demsechagen und dieseischen Landsdaministration, so wie später unter Bestinahme des linken Khein- und Alabeusers durch Preußen. Beim Abgang des Directors auf eine Pfarstelle, wurde K. Borgesester der Anstalt zu Kreuznach und unter dem 15. Sept. 1815 als erster und ältester Lehrer ernannt. Kurz vorher, am 20. August, verheirabete er sich in Argenthal bei Simmern mit Abelheid Josephine Elotten. Der Tod seines Baters und seines Oheims im I. 1816, und die Krantheit seiner Gattin erschütteretm seine Gesundheit. In seinem Kummer such er sehre seines verdungten. Sein Wunder sich der nicht erne Musmer such er sehre seine Kelle mit einer andern am Gymnasium zu Coblenz zu vertauschen. Sein Wunder sich der fich in Langenlonsheim, dem frühern Wohner eine Kelle mit einer Gattin. bei Kreuznach, haus nu dem früheren Bohnort seiner Gesten, des in Kunderscheim, dem früheren Wohner er sich sich er deben fich in Langen war er von Kreuznach, wo er beinahe 13 Jahre gelebt und gewirft hatte, weggegangen, frant kam er in Goblenz au. Dennoch fonnte er sich nicht schonen, und immer unterrichtend, blieb

Arbeiten sich beschäftigend, wartete er nun ruhig ab, was das Ministerium zu Bersin beschiefen würde. Im Spätschmer 1829 wandte er sich an dasselbe um Nückgabe seines Gebaltes und um Fechfestung seiner Zukunft. Unter dem 18. Oct. erhielt er eine Ledrerstelle am Gymnassium zu Düsseldorf mit 600 Thl. Da er nach dem Borgegangenen nur in Eoblenz wirken wolke, wo man ihn und seinen Ankläger kannte, wo seine Schler mit inniger Liebe an ibm bingen, so schung er diese Stelle ans, und das Ministerium stand zwar von dieser Bersebung ab, aber die zur Ermittelung einer geeignetern Stelle sollte Prosessor A. nur seinen balben Gebalt zieden, und, da nicht bestimmt worden war, ans welcher Ausse, und, da nicht bestimmt worden war, ans welcher Ausse, da nicht bestimmt worden war, ans welcher Ausse, warten Winter, in dem köstspieligen Coblenz ohne Gebalt Ieden. Seine Kräfte erlagen, seine Heiterseit schwand; Sorgen, Nangel und Gram thaten das Ihrige. Am 22. März 1831 zog er erst einen Arzt zu Rathe; am 4. April besselen ihn tödtliche Ersischungskrämpfe und am 15. April besselen ihn tödtliche Ersischungskrämpfe und am 15. April bessen erhen Sonnenstrable entschunger und am 15. April bessen sich und harten kannten, von frühren Schülern umringt. Heiter und froh unterhielt ert schmen Schülern umringt. Heiter und froh unterhielt ers sich mit ihnen, seine Geistesstaft schwand erst mit dem letzten Achten und im Tode sen, sin Besen nüßlich, ich will es auch noch im Tode sen, sin geben nüßlich, ich will es auch noch im Tode sen, sin Besen nüßlich, ich will es auch noch im Tode sen, sum Bater geben! Die bisher winterliche Gegen halben geben, sah seinen Tode und seigen, was es beißt, mit reinem Herzen zum Bater geben! Die bisher winterliche Gegen halben genen geben, sah seinen Tode und Berlust verzessend, war er glücklich, saberzlücklich! Er athmete den Behlgeruch der Blumen, sauchze sau machen, seher keine Todes, sah ihn danft nachen, nach Albeided von den ihn ungebenden Schülern und Freunden, schiefe doch ja vor dem Tode langen zu wahren

noch den gerechten, milden Farken. Die buldvolle Gate, mit der Preußens Thronerde ihn als Worgesetzten der Lebranstalt zu Arenznach einst aufgenommen datte, die Art, wie er ihn später mit einer großen Goldmedaille beschenkte, war ihm unvergeßlich, und die vielen Briefe von den übrigen Prinzen des königl. Hauses blieden ihm werthere Erinnerungen, als hatte man ihm Gold verehrt. Gerade in einer Zeit, wo er sich so gedrückt sah, gerade, wo so so Arnche, hochentzückt, schon wieder die Erikosore am Rheine zu erblicken wähnten, sprach A. sich in seinem Moselthale ditter über französsiches Areiben aus. Wie weit sein uneigennüßiger Patriotismus ging, zeigen die dusigen Sendungen von werthvollen römischen Rünzen in Silber, Bronze ze. in das Museum nach Berlin. Dort werden sie, mit seinen schristlichen numismatischen und geschichten Abhandlungen ausbendrt. Zede Entschäddiges schuluger behartlich aus, so ost man sie ihm angeboten hatte. In seinem Umgange war A. ossen, berzlich und beiter, Kriecherei kannte er nicht. Er war leicht reizbar und bestig, aber auch eben so leicht verschnlich und beiter, Kriecherei kannte er nicht. Er war leicht reizbar und bestig, aber auch eben so leicht verschnlich und beiter, Kriecherei kannte er nicht. Er war leicht reizbar und bestig, aber auch eben so leicht verschnlich und beiter, Kriecherei kannte er nicht. Er war leicht reizbar und bestig, sehen des Schillen und hinreisend. Die Geschichte, besonders die heimatbliche, war sein Hauptsach; namentlich suches die heimatbliche, war sein Hauptsach; namentlich suche er den Ursprung von Soblenz und die erberdigen und die Dichen die keines dur ermitteln. In dieser Beziedung hat er heransgegeben: Ueber die altrömischen Constuentes und ihre nächke ungebung am Rheine und an der Wosel. Eodi. 1826, 1827, 2 Abth. 4. — In dem Soblenzer herbsprogramm v. 1827 besinder sie der Biblioth, des Gymnassi befindiche Steinschrift von Boppard. Auch als Dichter u. Ueberselehm: Oktein detern befannt ist, unter dem Litel berzundsgesehn: "Parkhlitter sie meine Frennt feine Gattin, die ebenfalls als geschmadvolle Schrift-fellerin und Dichterin bekannt ift, unter dem Litel ber-ausgegeben: "Denkblatter für meine Freunde. Poeti-scher Rachlaß vom Prof. J. A. Alein. Cobl. 1882. 8."

### \* 109. Joachim Chriftian Thede,

WE WART TO

großherzogl. Medlenburgifcher Schulrath, Mitgl. b. naturf. Gefellich. Bu Roftod und ehemaliger Conrector am Symnafium gu Pardim;

geb. b. 1. April 1764, geft. b. 15. Upril 1831.

geb. b. 1. April 1764, gest. d. 15. April 1881.

Der Veremigte wurde zu Gradom im Größberzogthum Mecklenburg-Schwerin geboren, und war der jüngste Sohn von den sieben Kindern des daselbst am 30. August 1777 verstorbenen Schulrectors Christoph Levin Thebe und dessen Gatharine Margarethe, geborne Lange. Hie genoß er auch den ersten Unterricht vom Bater selbst, dis er in seinem 12. Jahre auf die Domschule zu Schwerin fam und daselbst unter Eleemann's Kectorate für die döheren Schulwissenschaften gebildet ward. Schon damals fühlte er eine besondere Neigung für die Kräuterkunde, die späterhin eine seiner Lieblingswissenschaften wurde, und legte so den Grund zu seinem in der Folge so reich gewordenen Herbarium, das gegenwärtig mit für das beste in Mecklenburg gehalten wird. Nicht minder erward er sich aber auch durch sein slückliches Talent, durch Fleiß und Sittlickeit die Liebe seiner Lehrer dasselben, deren er beim Antritt seiner akademischen Laufdahn so sehr bern durch öffentliche Anersennung geachteten Ramen. Also mit guten Schulkenntnissen ausgerüstet, bezog er zuerst die Universität Halle, um sich der Tebesossie zu widmen, und vollendete dann diese Studium auf der Hochschuse zu Gelbst die Nottingeu, wo er aber auch dauptsächlich die Prochschuse zu Gelbst die Mottingeu, wo er aber auch denungen sleißig besuchte und sich nebenbei wiederholt aus die Botantt legte. In lesterer Hissolie Wiederschel Ausgeschiebt die Pothschoglischen und vollendete Rentunisse und der Kelbst botanische Ercursionen und weitere Reisen und erweiterte überhaupt seine Kenntnisse und disserierte Variesen und verseterte Aestenliche Arnathisse und diese Kenntnisse und diese Kenntnisse und diese Kenntnisse und diese Kenntnisse und dieser Ausgeschiebt darin in der Art, daß er sich schon damals einen an, machte selbst boranische Ercursonen und weitere Reifen und erweiterte überhaupt seine Kenntnisse und hilfs mittel darin in der Art, daß er sich schon damals einen Namen als Boranifer machte. Nach seiner Rückebr in die heimath ließ er sich bei dem damaligen Consistorial rath und Superintendenten Beper in Parchim pro licentia concionandi tentiren, und wurde nach einander Hausledrer bei dem Rammerberrn von Schack zu Wendorf, bei dem Gutsbesisser Beckmann zu Schossin, bei dem Gutsland Pastor Friedrich zu Camin und zulest bei dem Gutsbesiber Jörges auf Busiodl, von wo er endlich unter dem 14. September 1807 als Conrector an das Gymnasium zu Parchim berusen wurde und dies Amt den 2. Juni 1808 antrat. Beinahe 20 Jahre lang batte er ausschließlich und ununterbrochen an dieser Lehranstalt gewirft und des Segens viel gestistet, als er im J. 1827, bei Reorganisation der Schule und Erbebung derselben zum Friedrich Franz Gymnasium, auf sein Ansuchen in den Rubestand verseht ward, mit Beilegung einer angemessenen Dension und Ertheilung des Schulraths. Scharakters. Bon dieser Zeit an lebte er ganz wieder den Studien der Botanik und nahm so wie früher den ledbastezsten Antheil an allen Berhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Rostock, deren Mitglied er seit 1804 war. Dennoch aber ließ er nie etwas unter seinem Namen drucken, so sehr er auch dazu ausgestordert wurde, und außer einigen Beiträgen, welche er zu fremden der tanischen Werten lieserte, dürste nichts von ihm bekannt geworden sepn. — Er starb an den Folgen der Brustwasseriucht, ohne jemals verheirathet gewesen zu sepn, in einem Alter von 67 Jahren.

Schwerin.

Fr. Bruffom. Schwerin.

### Joh. Gottl. Friedr. Bohnenberger, 110.

Doctor ber Philosophie u. Mebigin, orbentl. Prof. ber Mathemas tit, Mitglied ber tonigt. Gocietat gu Gottingen, correspond. Mits glied ber Mabemie gu Dunchen, Berlin und Paris, Ritter bes murtembergifden Civilverdienftorbens und bes Drd. ber wurtemb. Rrone, gu Zubingen;

geb. b. 5. Juni 1765, geft. b. 19. April 1881 \*).

geb. d. d. Jum 1766, gen. d. 19. April 1881 \*).

B. wurde zu Simmozheim im Königreich Burtemberg geboren. Sein Nater, später Pfarrer in Altburg bei Kalw, selbst ein ausgezeichneter Naturforscher, der sich um die Lehre von der Electricität verdient gemacht hat, nährte in dem Sohne mit ängstlicher Liebe die Neigung zu naturwissenschaftlichen Untersuchungen, die bei demselben schon in früherem Alter auf eine so ausenehmende Weise sich offenbarte, daß der geborene Naturforscher in dem Knaden nicht zu verfennen war. Vom väterlichen Hause wurde B. in das Gymnasium zu Stuttgart gebracht, und trat von diesem in das Seminar zu Tübingen ein. hier beschäftigte er sich, so weit es immer

<sup>\*)</sup> Schwäbifder Mercur, 1831, 'Rr. 158.

möglich war, mit Mathematik, Physik und Aftronomie, und wenn er gleich in späterer Zeit oft mit der gewohnten heiteren Laune es erzählen konnte, wie ihm einst ohne seine Schuld, blos weil die Borausberechnungen anderer Aftronomen ihn über die Zeit getäusch datten, seine erste astronomische Beobachtung, die des Durchzangs des Mercur, welche darauf auch in demselben Jadre eine ehrenvolle Ausnahme in Bode's astronomischem Jadrbuche sand, eine Klostercariton zugezogen dem Jadrbuche sand, eine Klostercariton zugezogen damaligen Ephorus, nachberigen Kanzlerd Schnurrer, der ihm gern gestattete, mit beziehungsweiser Hintanschung der theologischen Berufswissen kanzlerd Schnurrer, der ihm gern gestattete, mit beziehungsweiser Hintanschung der theologischen Berufswissen kanzlerd Schnurrer, der ihm gern gestattete, mit der Andlichen keinen Lieblingsftudien obzuliegen. Ausgerüset mit gründlichen Philoslogischen, mathematischen und physikalischen Kenntnissen, murde er 1786 Magister, und 1789 Vicar bei seinem Water zu Altburg. Im I. 1793 reiste er nach Gotha, und verweiste daselbst längere Zeit. Bon da aus besuchte er Göttingen, und schrieb dier seine Anleitung zur geographischen Ortsbestimmung. Keine Periode leines kühreren Ledens hatte bei ihm so angenehme Erinnerungen zurückgelassen, wie sein Ausenthalt in Gotha und Götzingen, und nächst der zuvorsommenden Huld des mit der Astronomie vertrauten Herzogs Ernst II. von Sachsen-Gotha ward von ihm der Name Zach in dansbarem Andensen bewahrt. In die Deimath zurückgesehrt, diet eines Marbanken der Schne werden werden er sich einem Bater in Altburg auf, und beschäftigung war ihm auch wegen seines größen Interested die Ausschaft Gestundert illes ihn jede Art von Strapagen verachten. Seine dem kaif. Hönigl. Armeecorps geleisteten Dienste aber wurden in dem Maße anerkannt, des als B. schon Prosessinst willsommen, nund eine dußerst dauerbaste Gestundert ungestusst untersüben vorgezogen, dem Zaterlande zu diehnen, wurde 1798 bei der Lüchen der Eddens zu Gestungen Stenwert ausgesellt, 1

Körfters Luz in Naistach bei Kalm, die ihm 2 Sobne und 2 Tochter schenfte und in 23 jähriger glücklicher Sehe ihm gur Seite ftand. Sein Eintritt in die afademische Laufbahn wurde ihm durch seinen vortrefflichen Lehrer Pfleiderer versüßt, den er wie einen Bater versehrte, und mit dessen Jause das seinige in den innigsten Berhaltniffen lebte. Immer rühmte er auch die zusparkommende freundschaftliche und mahlmallende Reise vorkommende freundschaftliche und wohlwollende Weise, mit welcher ihn der verstordene Professor v. Maier aufgenommen datte, was er um so mehr zu schäfen wußte, als ihm ankangs eine solche Bedandlung in Tübingen nicht von vielen Seiten zu Theil geworden war, da der akademische Senat es nicht recht verschmerzen konnte, daß B. odne Mitwirkung desselben von dem Herzog Friedrich dei der Universität angestellt worden war. Außer einer vortheilhaften Einladung zur Professur der Physik zu Freidurg im Breisgau erhielt er 1801 durch Jach's Bermittelung einen Auf nach petersburg, und 1803, ebenfalls durch den Freiheren v. Jach, einen sehr zlächzenden Auf nach Bologna. In Tübingen wurde er später ordentlicher Professor, 1812 Ritter des Civilverdienstordens, 1818 Ritter des Ordens der würtembergischen Krone und außerordentliches Mitglied der Satultät in Marburg ihr Doctordipsom. Unter andern gelehrten Bereinen erwählte ihn 1809 die Münchner, 1826 die Berliner Afademie zum correspondirenden Mitgliede. Die größte Auszeichnung aber wurde ihm im I. 1820 durch porfommende freundschaftliche und mobiwollende Beife, Berliner Akademie jum correspondirenden Mitgliede. Die größte Auszeichnung aber wurde ihm im J. 1820 durch seine Ernennung zum correspondirenden Mitgliede der königl. Akademie der Wissenschaften in Paris, eine Ehre, die seit Schnurrer keinem andern Mitgliede der Universsität Tibingen zu Theil geworden ist. Im Sommer 1813 befiel ihn eine sehr schwere Krankbeit. Bon dieser Zeit an erfreute er sich nie-mehr eines vollkommenen Gesundheitsgesühls, und bei seinen spätern Landesver, messungen schwnte er sich so wenig, daß nach mehreren leichteren Ankällen von Brustdeengungen ein sehr bestiger ihn im Sommer 1830 ergrist, der ihn hinderte, seine Borlesungen zu halten. Es gesellten sich dazu Symptome allgemeiner Wassersucht, die aber wieder gehoben wurden; doch blied eine beständige Mattigkeit und schweres Athmen zurück. Im Herbst 1830 war er so weit hergestellt, daß er seine Vorlesung beginnen konnte, und es war ihm sogar vergönnt, sie bis an's Ende, ohne eine einzige Unterbrechung, sortzusühren, ja er leistete noch

mehr, als das Pensum unmittelbar erheischte. Kaum hatte er aber seine Vorlesung beendigt, als die Beengungen und die Mattigkeit in bodem Grade zunahmen, und der 49. April 1831 machte seinem Leben, welches auf nicht volle 66 Jahre gebracht mar, unerwartet schnell ein Ende.— Betrachten wir den Entschlassen, ungeschminkten, amspruchlosen Besens liebenswürdig sinden. Die wohlwolstenden Gesinnungen, die er gegen Jedermann begte, sehre er auch dei seinen Rebenmenschen voraus, und murde so sehre die sieden Rebenmenschen voraus, und murde so sehre is weisten auf eine betrübende Weise entsäuscht. So sehr ihm aber Leidenschaftlicheit fremd war, so empörte sich doch sein Innerses, so bald er sich überzeugte, daß das Gute und Wahre durch Egoismus absächtlich in ein gehässiges Licht gestellt wurde, und nichts verachtete er mehr, als Wintesläge, deren sich ost auch Geledrte er mehr, als Wintesläge, deren sich ost auch Geledrte bedienen, um zu einer vermeintlichen Ebre zu getangen. Aeußere Auszeichnungen, deren ihm ungesucht so viele wurden, machten als solche, auf ihn nicht den geringsten Eindruck, wie er überhaupt nichts weniger als eitel war; dagegen ersteute ihn Alles, was er als ein Zeichen freier Anersennung und des Abolwollens von solchen annehmen konnte, die er selbst verehrte. So war es sur ihn ein überaus großes Bergnügen, daß ihm noch in den lesten Jahren seines Ledens vergdunt war, die persönliche nähere Bekanntschaft ausgezeichneter Gelehrten seines Saches, wie Gauß in Göttingen und Schumacher im Alstona, zu machen. Wie der Wissenhaltnisse und Schumacher im Alstona, zu machen. Wie der Ausgezeichneter Gelehrten seines Saches, wie Gauß in Göttingen und Schumacher im Alstona, zu machen. Wie der Reichschaftnisse nur Schumacher im Enter nicht einen Ende nicht werben, als die herzliche Kreude war, die er noch über die herzliche Kreude war, die er noch über die herzliche Deiehren Gelehrten Wender aus den genendet, und erne kaben, das die herzliche Kreude war. In eier zu ihn der Genen ernastes der nicht einmal daren dach

gegen sich genöthigt sah, da die Auslagen die Einnahmen weit überstiegen. Nur allein seine erste Schrift "über geographische Ortsbestimmung" wurde ihm in Göttingen, ohne sein eigenes Zuthun, ansändig donorier, was ihm, wie er ost erzählte, damals zur Fristung seines dortigen Ausenthaltes sehr gut zu Statten kam. — In der Wissenschaft nahm der Entschlasene eine bedeutende Stelle ein. Er war weniger gesehrt, als produktiv, und suchte lieber selhe etwas zu kinden als es in Andern nachzulessen. Besonders ausgezeichnet waren seine Leistungen in der Mechanik im weiteren Sinne, und es ist zu bedauern, daß ihm keine Gelegenheit ward, seine Talente mehr für das praktische Leben zu entwickeln. In der Assondere war er Meister, mit einsachen Instrumenten konnte er die genauesten Beobachtungen anstellen; er beurkundete seine Achdigkeit in diesem Fache nicht blos durch seine Schrift über die geographische Ortsbestimmung und durch ein sehr geschäftes Werk über Astronomie, sondern auch durch mehrere sinnreiche Ersndungen. Die Schwungmaschine, zur Erläuterung der Gesehe der Umdrehung der Erde um ihre Are und der Beränderung der Lage der Esteren, veranlaste den Fürsten Primas, ihm eine goldene Medaille zu übersenden; seine Untersuchungen über das Secundenpendel, seine Landesvermessungen, die als ein bedeutender Beitrag zu einer Gradmessung zu betrachten sind und so viele andere, sind bleibende Denkmale seines Talents. Auch wurde er gerade für das Jach der Alfronomie zum correspondirenden Mitgliede des französsischen Instituts ernannt. Offenbar haben ihm seine Leisungen in dieser Wissenschaft den großen literarischen Namen, den er besonders im Auslande besint, erworden, und er hat, unbesümmert um Berkennung und erhaben über den Neid, diese Leistungen die Nanges davon verloren aber den Neid, diese Leistungen die kahen der haben über den Neid, diese Leistungen die kahen aber den Neid, diese Leistungen die ka aber den Neid, diese Leistungen bis in seine letten Tage unermüdet fortgesett. Auch in der Physik that er Biesles, und es ift Schade, daß so Manches davon verloren gegangen ist, weil er nicht immer dazu kam, in's Reine zu schreiben, was er bereits durchgearbeitet hatte. Besonders war er aber als Lehrer thatig. Er hielt Borles sungen sider Geometrie, Algebra und deren Anwendung auf Geometrie, Trigonometrie und böhere Analysis, praktische Geometrie, angewandte Mathematik, Astronomie, theils für gründlich vorgebildete Zubörer, theils populär, theoretische und Erperimental-Physik. Seine Borträge zeichneten sich durch Klarheit aus, und waren völlig frei. Die Bersuche stellte er mit größter Präcision an; daber

waren auch seine Borlesungen über Experimental. Physite so febr angefüllt, daß sie ihm oft bocht beschwerlich wurden und er sich ben Besuch der gezwungenen Bubderer wegsehnte. Mit großer Aufopferung kam er den Bunschen seiner Schüler entgegen, und ertheiste oft sehr wenigen noch besondern Unterricht, was bisweisen für ihn, zumal in feinem vorgerückteren Alter und bei seinem freien lebhoften Nortene sehr anstrengend mer indem ibn, zumal in seinem vorgerückteren Alter und bei seinem freien, lebbakten Bortrag, sehr anstrengend war, indem er nicht selten drei Borlesungen des Tages hielt, von denen oft eine mit mühsamen Borbereitungen verdunden war. Doch pflegte er in den lesten Jahren solche außerordentliche Borlesungen, um, wie er sagte, der sagten Formalitäten entbunden zu sepn, nicht öffentlich anzuzeigen. — Seine Schristen sind folgende: Anleistung zur geogr. Ortsbestimmung. Gött. 1795. — Pfleiderer's ebene Trigonometrie, a. d. Lat. übersest. Tüb. 1802. — Anfangsgründe d. dött. 1795. — Pfleiderer's ebene Trigonometrie, a. d. Lat. übersest. Tüb. 1802. — Anfangsgründe d. döhern Analysis. Tüb. 1812. — De computandis dimensionibus trigonometricis in superscie terrae sphaeroidica institutis. Tüb. 1826. — Abhandlungen in Zeitschriften. — Bode's astronom. Jahrbücher 1786. Durchgang d. Merscurs. — v. Zach's monatliche Correspondenz 1801. Trigonometrische Bermessung von Schwaben 1802. — Beschreibung eines von Baumann zu Stuttgart verfertigten metallischen Kollfreises 1803. — Ueber d. freien Kall der Körper, mit Rücksich auf die Umdredung der Erde. — v. Zach's allgem. geogr. Ephemerid. B. 1, Rr. 1. Nachrichten von seiner Charte von Würtemberg u. seiner Oreiecksmessungen der einer Deieser 1818 aerwinschessische und die einer Deieser von Würtemberg u. seiner Oreiecksmessungen der einer Schreibung der Nr. 1. Nachrichten von seiner Gbarte von Wartemberg u. seiner Dreiecksmessung. — Zeitschrift f. Astronomie (die er 1816 gemeinschaftlich mit v. Lindenau berausgab). Ueber Präcession der Firsterne in gerader Aussteigung u. Abweichung. — Geometrischer Beweis des Gaußschen Theorems über die Grenzen d. geocentrischen Derter d. Planeten. — Nachtrag zu dem Aussah über d. Präcession der Firsterne. — Bemerkungen über d. Berechnung achromatischer Objective. — Ueber d. Berichtigung astronomischer Kreise. — Ueber eine Ausgabe der prätischen Ausgabe. — Auslytische Ausstöllung einer geometrischen Ausgabe. — Tübinger Blätter f. Naturwissenschaft und Arzeneikunde (1815—1817), die er gemeinsch mit Prof. v. Autenrieth herausgab. Beschreibung einer Maschine z. Erläuterung d. Gesehe d. Umdrehung d. Erde i Alre u. s. w. (auch bes. abgedr. Tüb. 1817. 8.) über das Gewicht d. Wassers. — Ueber d. Seieden und Gefrieren des Wassers in sehr

Luft. — Bersuche mit electrischen Säusen. Prüsung u. Berichtigung der Thermometer. — Ueber das Höbenmessen mit dem Barometer. — Barometrisch u. trigonometrisch gemessene Höben in Schwaben. — Beschreibung u. Gebrauch eines sehr empsindlichen Electrometers, welches zugleich die Art der Electricität anzeigt. — Ein einsaches Mittel, die Verstärfungszahl eines gegebenen Condensators der Electricität zu finden. — Beschreibung der Schwungmaschine. — Beschreibung eines Bersahrens, die mit einer beliebigen Scale versehnen Aerometer unter sich vergleichdar zu machen. — Schumachers astronomische Nachrichten. Methode, den Indersehler eines Höhenkreises zu bestimmen, und die Horizontalachse eines Mittagssernrohrs zu berichtigen, ohne Lot oder Libelle. 1826. — Ueber den Gebrauch des Polazsterns als Meridianzeichen. 1828. — Abhandl. in Poggendorfs Annalen der Physis. (1826.) — Naturwissenschaftliche Abhandlungen. Tübing. 1827. Ueber die Bestimmung der Länge des einsachen Setundenpendels. — Voliz über die Einrichtung eines Normasbarometers. — Beschreidung eines Normasbarometers. — Beschreidung eines Normasbarometers. — Beschreidung eines Normasbarometers. — Beschreidung eines Normasbarometers. (1827.) — Beitrag zur Hypgrometrie. (1828.) — Bon den 40 Blättern der Karte von Schwaben, die Bohnenberger mit Amman bei Cotta herausgab, sind die meisten Blätter von ihm versertigt. verfertigt.

### 111. Dr. Mug. Beinr. Julius Lafontaine, Canonicus ju Salle;

geb. b. 6. Dct. 1769, geft. b. 20. Upril 1831 \*).

L. wurde ju Braunschweig geboren, mo fein Nater als Maler und geachteter Runftler lebte, besuchte in fei-nen frühern Jahren die Schulen feiner Vaterstadt, wo ber berühmte Schauspieler Brodmann fein Mitschuler var, und die au Schöningen, und studirte hierauf Ihro-logie in Helmstädt. Im J. 1786 trat er als Hauslehrer in die Familie des Generals v. Thadden in Halle ein, wurde 1789 Feldprediger bei dem baselbst garnisoniren-den, von dem genannten General befehligten Regiment, und ging 1792 in dieser Eigenschaft mit der preußischen Armee nach der Shampagne. Nach dem Baseler Frieden kehrte er nach Halle zuruck, legte 1801 seine Stelle als

<sup>\*)</sup> Beitung f. b. eleg. 23. 1831. Rr. 87-88, Conversat, Ber. u. a. m.

Beldprediger nieder und privatisite dort seit dieser Zeit ununterbrochen fort. Ohngeschr in dem J. 1810 machte er mit seinem nunmehr auch verewigten Freunde, dem Canzler Niemeyer\*, eine Reise über Wien nach Benedig und den nahe gesegenen Gegenden Italiens. Schon eine ziemliche Reihe von Jahren vor seinem Tode tränklete er sehr, und in den lethen Monaten seines Ledens immer auffallender. Auch sein sonst so versicherte oft, sich sür den Augenblick nicht auf die Namen seiner ältzesten Freunde besünnen zu können. Obgleich ihm das Leden noch lied war, sprach er doch oft von der Nähe seines Todes, und immer mit der Berscherung, daß er ihn nicht schene. In den lethen Monaten empfing er seine Freunde oft mit der Aeußerung, daß sie ihn, wenn sie ihren Besuch dis morgen verschoden hätten, nicht mehr lebend gefunden haben würden. Manchmal, ausgessteckt auf seinem Sopha ruhend, meinte er sogar, daß er schon im Sterben liege; doch nach wenigen Minuten, angeregt durch ein Gespräch, daß ihn angog, richtete er sich wie der köstig auf, setze sich aus seinen Edenhalt und frach dann Stunden lang mit voller Geistesmunterkeit und gänzlichem Bergessen seines eingebildeten Sterbeactes. Er titt lange an beschwerlichem Husen, und zulest mahrscheinsich an eintretender Brussmassen, und zulest mahrscheinsich an eintretender Brussmassen, und zulest mahrscheinsich an eintretender Brussmasserund an, die Marscilchen Humassen, und zulest mahrscheinsch an eintretender Brussmassen, und zulest mahrschaften zu sehnen Lugen. Und als er eben einen Studenten spinnen zu singen. Und als er eben einen Studenten spinnen zu singen. Und als er eben einen Studenten fröhlich auf der Straße singen börte, sagte er mit altem, under haben zu sehn, und ohne einen merklichen Todeskampt bestanden zu behen, that er, in seinem Eedort noch die Mittel word die eine Schoen die keinen Schotzen Schotzen. Und die

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. R. Retrotog 6. Sabrg. S. 544.

ler hat L. fich freilich langft überlebt. Der fonft fo ge-feierte Liebling ber Lefewelt, ber burch Ueberfenungen mehrerer feiner Ergablungen und Romane ber gangen ler hat I. sich freilich längst überlebt. Der sonst so gefeierte Liebling der Lesewelt, der durch Uebersehungen mehrerer seiner Erzählungen und Romane der ganzen gebilderen Welt auch außerhald Deutschland bekannt geworden war (selbst die kaiserliche Bibliothek zu St. Cloud schmickten seine Werkel, wurde zwar immer noch nicht vergessen, wird auch jest noch von Bielen gelesen, doch gegen andere neuere Romanschreiber weit zuräckgesett. Zum Theil ist dies ein Schicfal, dem nur sehr wenige Romanschreiber entgeben, da vorzugsweise ihre Werke won den Alenderungen in dem Zeitgesst und Zeitgeschmack abhängig sind; zum Theil hat L. dies Schickal selbst verschuldet durch zu vieles und zu slückzisch dehen Werhal ist aber auch nach dem frühern enthusiastischen Beisalte zu bart und ungerecht über ihn gesprochen worden. Schlegel, im Athenaum, suhr zuerst über ihn ber, um auf Tieck, der als Peter Leberecht noch sehr über, um auf Tieck, der als Peter Leberecht noch sehr über, um auf Tieck, der als Peter Leberecht noch sehr über ehnen, gewichtigen Kritster solgten dann viele underusen, gewichtigen Kritster solgten dann viele underusen, Jewichtigen Kritster solgten dann viele underusen, L. zu loben, so wurde es späterhin Mode, ihn zu tadeln. Wenn es nun auch nicht zu säugnen ist, daß seine Romane manche schwache Seiten darbieten, daß sie alle in ihren Eharasterzeichnungen große Alehnlichseit das bei, so daß einige der bessern lassen, hab seine Komane mach es nun auch nicht zu säugnen ist, daß seine Romane manche seiner Dichtungen, die Liebe, mit oft übersätzigender Ausschlächer Lassen, das der frühern Epoche die spätern wohl enteberen lassen, wenn L. auch die Grundessen aller seiner Dichtungen, die Liebe, mit oft übersätzigender Ausschlächen kersen und kehren der Geberender Ausschlächen vorsübster, künstlerischender Ausschlächen auch nur die Schiebendes Interestitigen Erscheinungen, die ein tieses bleibendes Interessen auch der haben. Und darfür auch in lesten Jahre noch so eine Panten und desen den Gebrechten kieren und Romanen genehm gewesen, so batte er sich badurch doch nicht zu eigener Ueberschäung seines schriftsellerischen Wertbes verschren lassen, so es möchte als charafteristisch sür ihn nauschen seyn, daß er seine Werfe nicht einmal alle besaß. Er wußte sehr gut, wie weit sein Talent reichte. Mit ziemlichem Gleichmuthe nahm er daher Tadel und Aussälle, wenn sie ihm ausstießen, hin. Bon allem literarischen Streite war er ein abgesagter Feind, und wenn er noch so sehre twas darauf erwiedert haben. — Mit Ausnahme der ersten Jahre seiner Schristkellerlausbahn, schrieb er eigentlich immer nur in Folge äußerer Anregungen, und in der Regel mußten die Buchbrucker ihm blätterweise daß enggeschriebene, sauber aussehvende, aber schwer zu lesende Manuscript abpressen. Alle seine literarischen Arbeiten wurden ihm außerordentlich gut bonoritt, iedoch büste er einen Theil seines auf diese Weise erwordenen Bermägens späterhin durch ungläcksfälle ein. Nach dem Tode seiner Frau, da er durch den Berkaufe und Genes hauses und Durch die endliche Erlangung der Einfanste von einer Prädende, der susschwerzuger seit langer Zeit dem Wohlmollen seines Könnigs und der verstordenen Königin Louise verdankte, ein seines Jause und der verstordenen Königin Louise verdankte, ein seines hause und der verstordenen Königin Louise verdankte, ein seines hausen gest eine kohlinde Feines Könnigs und der verstordenen Königin Louise verdankte, ein seines hausen, der verstordenen Königin Louise verdankte, ein seines der eine halten griechsen keine kohlinde keines Könnigs und der verstordenen Königin Louise verdankte, ein seit bem Abelmen, wah rasch haben, seiner der seit bem keiner seit alle nur in den alten griechssche des genen der keiner Sahre, und habe geiner der siehe voreilige Mißgriffe getban daben, so werden vorsischen Konnanschreiber, am Ende feiner schlichen werden keiner Sahr

weniger ausdauernd, mit ungemeiner, kräftiger Lebendigfeit. So studirte er einmal, mitten zwischen seiner Romanschreiberei, sehr eistrig die persische Sprache, wegen ihrer auffallenden Berwandtschaft mit der deutschen Sprache. Er wurde früher auch vielsach ausgesordert, sich zum Docenten in diesem oder jenem Jade auszudiben; aber Prosessoreher eigte ihn nicht, und ein unaddängiges Leben galt ihm mehr als alle Schäfe der Welt. Daber gad er sogar seine bequeme, einträgliche Keldpredigerstelle auf und that auf jede anderweitige Anstellung Berzicht, obzleich es ihm, bei seinem damaligen großen Ruse und der Gunst werdende kand: oder Stadtpfarre zu erhalten. — L. war geistig und körperlich doch gläcklich organiskrt. Bei ihm war mens sana in oorpore sano. Er liedte das Leben und verstand es, mit Geschmack sich desselben zu erfreuen. Er war ein froblicher, doch nicht unmäßiger Esser und Trinker, und an seinem Tische der gaskreundschaftlichste Wirth, wie bei den Freunden der munterste Gast. Don Kränklichste wuske er, mit Ansmalme der letzen Jadre, nichts. Höchkens litt er einmal an Zahnweh; doch Kopsschmerz dat ihm keinen Lag seines Ledens verdorden. Ein froder Lebensmuth, der schense Verdorden. Ein frober Lebensmuth, der schens Verdorden. Ein frober Lebensmuth, der schens Verdorden, die den Angabl von Anscholen, die hin zu Gebone kanden, machten ihn eine Lange Reihe von Jadren hindurch zu dem unerschöpsschie, neckender Wig und eine Unzahl von Anscholen, die sie und eine Prachtungen in Bedauptungen und Erzählungen von Ersahlungen von Freise seinen Verlichte wurter in größeren und kleineren Gesellschaften, und würzten seine Unterdaltung auch noch in dem engeren Kreise seinen Schen kant dung das nicht leicht Jemand in seinen Gesprächen und Erzählungen von ber Babtbeit so oft abgewichen er als er, ob er gleich der ehrlichste und redichste Mann von der Welt war. Er verlegte die Wahreit, ohne deswegen ein Lügner zu kantschaften den Babteit so oht abgewichen fen als er, ob er gleich der ehrlichte und redichste Endstens aus Sc

ein Goldstick machte, ohne daß er es bemerkte. Wahrdaft ergönlich war es, wie in früherer Zeit seine stille,
gewissenhafte Frau ihm oft in seinen lustigsten Gesprächen
bescheiden ins Wort fiel, um ihn zu ermahnen, aus einer Mücke nicht einen Esephanten zu machen, und wie
er dann in gesteigertem Eiser betheuerte, daß er eigentlich noch zu wenig gesagt, so daß dann oft aus dem
Esephanten gar ein Mammuth wurde. — Gegen seine,
durchauß nicht äußerlich glänzende, aber sehr achtungswerthe Frau war er ein liebevoller Gatte, so wie gegen
eine seiner Nichten, die er erzog, ein sehr liebevoller Pflegevater. Beide starben mehrere Jahre vor ihm. Die Burcht vor ihrem Tode schien ihn tieser zu bewegen als
hernach ihr Tod selbst. Er klagte überhaupt um nichts,
was er versoren hatte. Als er ein einsamer Witwer geworden war, vertauschte er, um seinen Freunden näher
zu sepn, seine reizende Gartenwohnung außerbalb der
Stadt mit einer beschrächten Wohnung in der Stadt,
ohne sich je nach jener zurückzissehnen. Auch mehrere
seiner vertrauten Freunde sab er vor sich hinsterben, und
ob er sie gleich ungern vermiste, war er doch bald berubigt über ihren Wersuft. — Sedr siebtlich hat er oft darüber gelacht, wenn empfindsme Lesterinnen, die ihn personlich nicht kannten, sich unter ihm einen schlansen, etc. od er sie gleich ungern vermiste, war er doch dat bernuhigt über ihren Berlust. — Sehr fröhlich hat er oft darüber gelacht, wenn empfindsame Leserinnen, die ihn personlich nicht kannten, sich unter ihm einen schlassen, etwas blassen, sauber gekleideten Corpdon gedacht hatten, ungefähr dem Bilde ähnlich, daß sie sich nach dem oder jenem Liebeshelden in seinen Romanen gemalt datten. Diervon war aber seine innere und äußere Natur sehr weit entsernt. Er hatte einen sehr kräftigen Körperdau; sein Gesicht war nicht von schoner Form und konnte, mit der karf hervortretenden Stirn, dem kahlen Scheiztel und der eingedrückten Nasenwurzel sast für eine verzedelte Sokratesmaske gesten. Aber sein Auge war groß, dunkel, lebhaft bewegt und geistvoll, und aus seinen Mienen blicke unverkenndar die heitere Gutmütdigkeit, die ihm eigenthümslich war, hervor. Seine Gesichtsfarbe war, wenigstens in den lesten Abschnitten seines Lebens, roth. Richt in den Schilderungen seiner zärtlichen Liebeshelden, wohl aber in den Bildern seiner humorktischen, leicht eisernden und gern segnenden Obeime und Water erscheint Vieles aus seinem innersten Wessen abgeschrieben. Er war ein durchaus guter Mensch, und für bedürstige nabe Anverwandte forgte er nicht nur eine lange Reihe von Jahren, sondern auch, im voraus, noch über sein Grad hinaus. Für die politischen Zeitereignisse

Sorfters Lug in Naislach bei Kalm, die ihm 2 Sohne und 2 Tochter schenfte und in 23 jähriger glücklicher Sebe ihm fur Seite ftand. Sein Eintritt in die akademische Laufbahn wurde ihm durch seinen vortrefflichen Lebrer Pfieiderer versüßt, den er wie einen Bater versehrte, und mit deffen hause das seinige in den innigsten Berbaltniffen ledte. Immer rühmte er auch die zuseren warde kroundliche und mit benfen Stafe kehrer Pfeiberer versüßt, den er wie einen Bater vereihrte, und mit dessen hause das seinige in den innigsen Berhältnissen ledte. Immer rühmte er auch die zuvorkommende freundschaftliche und wohlwollende Weise, mit welcher ihn der verstordene Prosessor v. Maier aufgenommen batte, was er um so mehr zu schögen wußte, als ihm ansangs eine solche Bedandlung in Tübingen nicht von vielen Seiten zu Theil geworden war, da der atademische Senat es nicht recht verschmerzen konnte, daß B. ohne Mitwirkung desselben von dem Herzog Friedrich bei der Universität angestellt worden war. Außer einer vortheilhasten Einladung zur Prosessor und 1803, ebenfalls durch den Kreiherrn v. Jach, einen sehr glänzenden Kuf nach Beleikern v. Jach, einen sehr glänzenden Kuf nach Bologna. In Tübingen wurde er später ordentlicher Prosessor, 1812 Ritter des Civilverdienstordens, 1818 Ritter des Ordens der würtembergischen Krone und außerordentliches Mitssied der Catastercommission. 1817 übersandte ihm die medizinische Facultät in Marburg ihr Doctordiplom. Unter andern gelehrten Vereiner Atademie zum correspondirenden Mitssiede. Die größte Auszeichnung aber wurde ihm im J. 1820 durch seines Erreinen erwählte ihn 1809 die Mänchner, 1826 die Berliner Atademie zum correspondirenden Mitssiede der Königl. Usdademie der Wissenhaus der murde ihm im J. 1820 durch seine Erreihem andern Mitssiede der Königl. Atademie der Wissenhaus der murde ihm im J. 1820 durch seine Erreihen erwählte ihn eine sehr seines vollsommenen Gesundheitsgefühlt, und bei seinen später Landesvermesungen schanter er sich so wenig, daß nach mehreren leichteren Ansällen von Brusteengungen ein sehr befriger ihn im Sommer 1830 ergriss, daß nach mehreren leichteren Ansällen von Brusteengungen ein sehr befriger ihn im Sommer 1830 ergriss, daß nach mehreren leichteren Ansällen von Brusteengungen ein sehr befriger ihn im Sommer 1830 ergriss, das nach mehreren leichteren Judad. Im Derbst 1830 war er so weit bergestellt, daß er seine Borlesung beginnen konnte, und es war ihm sogar vergednnt, ften Berhaltniffen lebte.

mehr, als das Pensum unmittelbar erheischte. Kaum hatte er aber seine Borlesung beendigt, als die Beengungen und die Mattigkeit in hobem Grade junahmen, und der 19. April 1831 machte seinem Leben, welches auf nicht volle 66 Jahre gebracht war, unerwartet schnell ein Ende. — Betrachten wir den Entschlasenen als Menschen, so mußte man ihn wegen seines einsachen, ungeschminkten, anspruchtselne Wesenst liebenswirdig sinden. Die wohlwolstenden Gesinnungen, die er gegen Jedermann hegte, setze er auch dei seinen Nebenmenschen voraus, und wurde so sehr ihm aber Leidenschaftlichkeit fremd war, so empörte sich doch sein Innerstes, so bald er sich sberzeugte, daß das Gute und Wahre durch Egoismus absichtlich in ein gehässiges Licht gestellt wurde, und nichts verachtete er mehr, als Winkelzüge, deren sich oft auch Gelehrte bedienen, um zu einer verweintlichen Ehre zu gelangen. Neusere Auszeichnungen, deren ihm ungesucht so viele wurden, machten als solche, auf ihn nicht den geringsen Eindruck, wie er überhaupt nichts weniger als eitel war; dagegen ersteute ihn Alles, was er als ein Zeichen wurden, machten als solche, auf ihn nicht den geringsten Eindruck, wie er überhaupt nichts weniger als eitel war; dagegen erfreute ihn Alles, was er als ein Zeichen freier Anerkennung und des Wohlwollens von solchen annehmen konnte, die er selbst verehrte. So war es für ihn ein überaus großes Vergnügen, daß ihm noch in den letten Jahren seines Lebens vergönnt war, die persönliche nädere Bekanntschaft ausgezeichneter Gelehrten seines Kaches, wie Gauß in Göttingen und Schumacher in Altona, zu machen. Wie der Wissenschaft, so war sein warmes Interesse der Hochschuse, deren ältester Lebrer er war (Schott ist kurz vorher gestorben) zugewender, und eine schönere Verkläung konnte seinem Ende nicht werden, als die herzliche Freude war, die er noch über die Herzlung der Universitätsverbältnisse durch das Ministerium Kapff empfand. Uneigennüßig war B. in so hohem Grade, daß er nicht einmal daran dachte, es zu senn. Als auf Veranlassunger seines Ruses nach Gologna König Friedrich ihn dem Vaterlande zu erhalten wünschte, wurde er um die Bedingungen seines Bleibens bestragt. Sein einziges Begebren war — Herrichtung der Tübinger Sternwarte. Nichts war ihm widerlicher, als mit Geldangelegenheiten zu schaffen zu baben. In dieser Beziehung war er so unbesümmert, daß ihm seine vielen literarischen Arbeiten so gut wie nichts eintrugen, zum Theil noch bedeutende Auslagen verursachten, so daß er 3. B. die Herausgabe der Charten von Schwaben auf-

3 27

Erzählungen in der Minerva 1814 u. f. J., eben so wie in andern Taschend. — Der Kampf mit den Berbältnissen. Halle 1815. 8. 3 B. — Die Pfarre an der See. Ebd. 1816. 8. 3 B. — Jda v. Kyburg. Ebd. 1816. 8. — Jidore, od. d. Waldhütte. Ebd. 1816. 8. 2 B. (7. u. 8. Th. der Schilderungen des menschl. Lebens). — Das beimliche Gericht des Schickfales. Ebd. 1817. 8. 2 B. — Agathe, od. das Grabgemolbe. Ebd. 1817. 8. 3 Th. — Reinhold. Ebd. 1818. 8. 3 B. — Die beiden Freunde. Ebd. 1818. 8. 2 B. (9. u. 10. Th. der Schild. d. menschl. Lebens). — Die Geschwister. Halle 1819. 8. 2 Th. — Die Wege des Schickfals. Ebd. 1820.—21. 8. 2 Th. — Die Stiesgeschwister. Ebd. 1822. 8. 3 B. — Die Tragöblen des Aeschulus, mit einem Commentar. Ebd. 1822. 8. 2 Th. — Die Hecuba des Euripides, mit einem Commentar Ebd. 1826. 8. — Rosen, gesammelte Erzählungen, n. A. Mannh. 1827. — Einige seiner frühern Romane gab er als Gustav Freyer u. Miltenberg heraus.

### 112. Joseph August Schulteg,

Doctor ber Medigin, Profeffor ber Naturgefcichte und Botanit, E. baierifcher Dofrath und Director ber E. dirurgifden Schule gu Banbebut;

geb. 1773, geft. b. 21. April 1831 \*).

geb. 1773, geft. b. 21. April 1851 ).

Geboren zu Wien, aber von baierischer Abstammung, indem sein Bater ein Baier war, empfing er seine wissenschaftliche Bildung in der Periode Josephs II. Im Jahr 1805 wurde er Prosessor er Josephs Ritterakademie in seiner Baterstadt. Herauf ging er (1806) als Prosessor der Ehemie und Botanik nach Krakau, und 1808 als Prosessor der Aaturgeschichte und Spemie nach Junsbruck, worauf er 1809 königt. baierischer Rath und Prosessor der allgemeinen Naturgeschichte und Botanik auf der Universität zu kandshut wurde. — Als Arzt neigte er ver augemeinen Raturgeichichte und Botante auf ber Universität zu Landshut wurde. — Alls Arzt neigte er sich sichtlich zu ben aus Frankreich gekommenen und auch in Deutschland weit verbreiteten, wenigstens zum Theil mit der neueren Aufklärung in Berbindung stehenden philosophischen Ansichten hin. Auf diese Weise mag er auch wohl zu seinem Widerwillen, sowohl gegen die deutsche Philosophie der spätern Zeit, als auch gegen das kirchliche Institut im katholischen Deutschland ge-

<sup>- \*)</sup> Rad bem Desperus 1831, Dr. 156 u. Meufels gelehrt, Deutschl.

kommen seyn. Diese bei ihm oft zu weit gegangene Abneigung gegen den geistlichen Stand im Augemeinen und vornehmlich gegen das Monchthum, sote keinen geringen Einfluß auf seine akademischen Borträge und seine Schristen aus, indem er nicht selten fremdartige Ausksule gegen Aus sich zu diesem Stande bekannte, insbesstondere aber gegen die Mystiker, eben so wie auch noch aulept gegen die deutschen Philosophen einmischte. Uebrigens war er ein unermudlicher und punktlicher akademischer Lehrer. Seine großen medizinischen und botanischen Kenntnisse theiste er seinen Zuhörern in freien, ganz vorzüglichen Worträgen mit. Als praktischer Arzt war S. insbesondere den Studirenden angenehm. Hur seine Kranken war er so väterlich und uneigennüßig bestorgt, daß er nicht selten seine Töchter veranlaßte, besere, in dem Krankenbause nicht vorsommende Speisen sür einzelne, deren bedürztige Kranke daselbst zu bereiten. Die Pünktlichkeit und Geschicklichkeit, womit er in den septen Jahren der Universität zu Kandsbut und dann als Director der dassen dirurgischen Schule dem Klinikum vorstand, waren ausgezeichnet und von allen ihn in diesem Kreise Berührenden rühnlichst ausgenfant. — S. war Fommen fenn. Diefe bei ihm oft ju meit gegangene 21b. Director der dasgen dirurgischen Schule dem Klinikum vorstand, waren ausgezeichnet und von allen ihn in diefem Kreise Berührenden rühmlichst anerkannt. — S. war ein treuer Gatte, so daß sein eheliches Leben für musterbaft angesehen werden konnte; seine tressich erzogenen Kinder (4 Töchter und 2 Söhne, von welchen sehtern der älteste, ein talentvoller und kenntnissreicher junger Mann, als Doktor der Medizin seht hingen mit inniger Jahrtscheit an ihm. Seine Gattin war ihm um einige Jahre früher im Tode vorangegangen. — Im Druck ist von S. erschienen: klora austriaca. Viennae 1794. 8. 2 Ch. Die 2te vermehrte Aust. erschien 1814 in deutsch. Spr. — Bersuch eines Handlucks der Naturgesch. des Menschen. Regensch. 1799. 8. — Ueber Reisen im Vaterlande. Wien 1799. 8. — Unnal. d. österreich, Literatur u. Kunst. 4 Jahrg. Wien 1802—1805. 4. (S. war ihr Stifter, Redacteur u. vorzüglichster Mitarbeiter.) — Kleine Fauna u. Flora von d. südwestlichen Gegend um Wien 1802. 2 te A. Ebend. 1807. 8. 2 Ch. — Reise nich 302. 2 te A. Ebend. 1807. 8. 2 Ch. — Reise nich den Glockner. Wien 1804. 8. 4 Ch. — Ueber das Rosten des Eisens am Glockner, in Gilberts Annal. der Physik. 1806. — Ueb. Brauns Verband d. Beinbrücks beider Extremitäten, in (Hartenkeits) med. dirurg. Zei. 2007. 37. 90. — Ueb. einen Theil d. Wineralvaie beiber Extremitaten, in (Sartenfeils) med. dirurg. Bet-tung, 1807. Nr. 90. — Ueb. einen Theil d. Mineralogie u. Geologie Oftgaliziens, in den Intelligenzbl. zu b. n.

Annal. der Liter. d. österreich. Kaiserthums, 1807, Marz.— Ueber die Art in Galizien zu reisen. Ebd. Sept. — Ueber die Art in Galizien zu reisen. Ebd. Sept. — Ueber die Mineralquellen zu Krynica. Wien 1808. 8. — Wunsch ib. Barometer "Hobemessungen, in d. allg. geogr. Sphemeriden, 1808. Jan. — Kleine Reise nach dem Schneeberge in Unterdsterreich, in dem Journ. f. d. neuesten kand u. Seereisen. 1808. Marz. — Physikal. des mische u. mineral. Nachrichten sid. Galizien, in d. Journ. f. d. Chemie. — Fortsch berselben. Ebd. 1808. H. 1. — Geologische u. mineral. Bemerk auf einer Reise v. Kraufau nach Innsbruck. Ebd. H. 2. — Ueb. Brauns Reise barometer u. s. w. Ebd. H. 3. — Bermischte demische Bemerk. Ebd. H. 4. — Ueb. künstl. Kubicite u. Zeolithe u. s. w. Ebd. B. 8. H. — Physikalisch geognost. Notizen üb. Aprol. Ebd. H. 2. — Reisen durch Oberdstereich. Tüb. 1809. 2 Th. 8. — Observationes botanicae in Linnei species plantarum. Oenip. 1809. 8. — Mineralogische österreich. Tub. 1809, 2 Th. 8. — Lettres sur la Galicie. Ebb. 1809, 2 Th. 8. — Observationes botanicae in Linmei species plantarum. Oenip. 1809. 8. — Mineralogische Tabellen. Innsbr. 1809. 8. — Bruchstüf aus einer noch ungebruckten Reise nach England, in d. Journ. s. Fabrifen u. s. w. 1809. — Baierns Flora. 1. Centurie. Landsh. 1811. 8. — Wer soll den deutsch. Actol. Adel erzieden? Leipz. 1812. 8. — Noch ein Wort über die Ruhpocken, im Morgenbl. 1813. Ar. 13. — Briese üb. Frankreich. Leipz. 1815. 2 Th. 8. — Ueb. eine neue Art von Stenographie, im Morgenbl. 1816. — Grundriß einer Geschichte u. Literatur der Botanis. Wien 1817. 8. (a. u. d. It. Anleitung zum gründl. Studium der Botanis u. s. w.) — Ueb. die Garten in u. um Wien, im Morgenbl. 1817. — Linné systema vegetabilium, ed. aucta curant. J. J. Kömer et J. A. Schultes. Stuttg. 1817—21. 6 Th. Hierzu gab S. eine Mantissa, ebd. 1823. 8. hera aus. — Donausahrten. 1. B. Wien 1819. 12. — Der 2. Th. der Donausahrten fam 1827 z. Stuttg. 8. heraus. — Ueb. d. Appthefertaxe. Augsb. 1826. 8. — Hohenmessungen an der Straße üb. d. Brenner, in dem Sammeler s. Gesch. u. Statists f. Aprol. B. 5. — Mineralische u. geologische Bemerkungen an d. Straße v. Innsbrud nach Bogen. Ebend. St. 2. — Aussähe in Baldingers mediz. Journ., in Beckmanns denom. Bibliotbet, in d. Münchener geleht. Zeitg., in Gehlers Journ. f. Physif, Recensionen in der Erlanger Literat. Zeitg. — Ueb. die jenigen Pflanzen, aus welchen die russische Gode genommen wurde, in Dinglers polyt. Journ. B. 2 S. 1. — Auch ist die schone Bolgen. Dettingen. Ballerstein im 4. Jahrg. d. N. Netrol. S. 718 von ihm.

# 113. Beinrich Wilhelm Bartels,

großherzogl. Dberforfter ju hagen bei Golbberg im Großherzogthum Medlenburg = Schwerin ;

geb. b. 10. San. 1779, geft. b. 24. April 1831.

geb. d. 10. San. 1779, gest. d. 24. April 1831.

In ihm sanf ein geachteter Diener des Staates und ein mit Biederfelt, Derzensgüte und wahrem Ehrstenthum ausgestatteter Mensch dahin. — Geboren zu Kütschwo bei Neustadt im Mecksenburg-Schwerinschen, war er der 6. Sohn von den 13 Kindern des daselhst am 8. März 1796 verstorbenen Domanial-Pdchters Carl Christian Bartels und dessen Swelland Pensionäs Johann Christian Büsch zu Ook Leusson der Altesten Tochter des welland Pensionäs Johann Christian Büsch zu Ook Leusson der Ludwigskuft. Hier versebte auch der Verewigte die ersten Jugendiahre unter der sorgsamen Leitung seiner Eltern und mehrerer geschickten Hausslehrer, die er sich auf die Schule zu Parchim begad. Nach seinem Abgange von derselben erstente er bei einem herzogl. Forstbedienten das Forstund Jagdwesen, für welches er sich schon früher bestimmt batte, und conditionirte nächsdem als Revierigger in verschiedenen Forsten. Im J. 1802 wurde er aum berzoglichen Hossäger in Ludwigslust besördert. In diesem Posten, den er mehrere Jahre besteidtete, erwarb er sich in einem höhem Grade das Vertrauen seines Kürsten, dem er auf allen Jagditreisereien zur Seite stand. Als darauf die Forstinspection in den Aemtern Goldberg und plau erledigt ward, kam er als Obersörster nach Jagen und versah dier nebst diesem Amte von dem verdängnistvollen J. 1813 bis zum 16. Juni 1816 die Stelle eines Kreisdauptmannes Im damaligen Goldberg-Plauer-Landssturmdistriete. Der Tod rief ihn zum allgemeinen Bedauern Vieler, denen er Freund, Rathgeber und Wohlsthäter war, in seinem 53. Löss, aus diesem Leben ab. Werscheinathet hatte sich der Verewigte zweimal, zuerst am 6. Oct. 1803 mit L. K. Weidener, und, nachdem ihm diese durch den Tod entrissen war, am 26. April 1807 mit der ihn überlebenden Therese, gebornen Hanschen aus Oresden. Beide überaus gläcklichen Ehen blieben kinderlos. berlos.

Schwerin.

Fr. Bruffom.

# \* 114. Johann Philipp Becher,

tonigt, preuß. Oberbergrath und Oberberameister, Doctor b. Philosophie, Mitglied d. Gesellsch. naturforsch. Freunde in Berlin, der Afademie der Bissenschaften zu Erfurt, der naturforsch. Gesellsch. zu Danzig u. halle, auch der Societät für die gesammte Minerallogie zu Sena Ehrenmitglied u. auswärt, ordents. Afsessor, der Gesellsch. zur Besörderung d. gesammten Naturwissensch. zu Marburg ordents. Mitgl., Ritterd, roth. Ablerord, 3. Kl. zu Wiesbaben;

geb. b. 26. Dec. 1752, geft. b. 26. Upril 1881.

Er war der Sohn des oranien naffauischen Schmelzers und Hattencommissärs Jodann Adam Becher und wurde auf der Aupferhütte bei Dillendurg geboren. Bom 6. Jahre an besuchte er die Schule an dem letzern Orre, studirte in den Jahren 1769 und 1770 Mathematif und Humaniora in Herborn. Praftisch lernte er 1771 auf der Frankenberger Silber : und Kupferhütte in Hesen das Prodiren, Schmelzen und Markschütte in Hesen das Prodiren, Schmelzen und Markschütte in Hesen das Prodiren, Schmelzen und Markschütte in Hesen das Jahr 1774 zur Bollendung der Berg: und Hattenwesen bekannt und brachte das Jahr 1774 zur Bollendung der Berg: und Hattenwasnnischen Studien auf der Bergsadademic Kreiberg zu. Den 10. März 1776 wurde er als Accessisch bei dem Secretariat der Berg: und Hittencommisston zu Dillendurg angestellt, und am 6. August 1780 zum Secretar bei der nämlichen Behörde ernannt. Den 18. April 1790 verlieb man ihm den Sharakter eines Bergcommissionsalsessors mit Sig und Stimme. In demselben Jahre erbielt er unter sehr vortbeilhasten Bedingungen einen Rufzur Anstellung als Bergbeamter in dem Destreichischen, den er, aus Liebe zu seinem Batersande, absehnte. Der Prinz von Dranien und der Kürst zu Kassau ließ ihm wegen dieses löblichen und uneigennüßigen Betragens sein Wohlgefallen zu erkennen geden, mit der Zusicherung, daß er dessen in Gnaden eingedenk bleiben und ihm bei sich ereignender Gelegenheit Merkmale seiner Jufriedenheit ertheilen werde. Um 18. Juni 1800 ersielt er den Scharakter eines Oberbergraths. — Als im J. 1806 die oranien: nassausichen Lande dem Großberzogthum Berg einwerseibt wurden, setze er seine Kunstion fo lange fort, dis die Berg und Hüttencommission ausgeboden wurde. Den 30. Mai 1808 erhielt er die amtliche Rachricht, daß der Finanzminissier eine besondere Administration der Bergwerse, Salinen und Hüttenwerse

pu Duffelborf angeordnet und ihn jum Generalinspector bei einer jener Eentralverwaltungen ernannt habe. Nach einem kurzen Ausentbalte ju Dusseldorf wurde ihm die Generalinspection des Berg; und Huttenwesenk im Siegevartement übertragen, jedoch mit der Berbindlickeit, seinen Amtssiß in Siegen zu nehmen. Einige Zeit nach der wurde ihm erlaudt, nach Dillendurg zurückzusehren. Diese Stelle eines Generalinspectors des Berg; und hüttenwesenk versah er die jum Ende des Jadres 1813, als nach Bertreibung der Franzosen sein Waterland dent frühern Kürsten wieder zurückzegeben und die alte Ordnung der Dinge bergestellt wurde. Rach der Organisation der Berwaltungsbehörden wurde er zum Mitgliede der stirklichen Berg; und Hüttensettion, mit seinem frübern Dienstcharakter als Oberbergrath, ernannt. Nachdem es im solgenden Jadre entschieden wurde, daß der größere Theil der oransischen Lande durch Austausch dem Berzogthum Nassausch lande durch Austausch dem Berzogthum Nassausch einerkeitelt, und das Kürstenbum Giegen mit einigen kleinen Aemtern der Krone Preuzsen zusallen werde, erhielt er vom 25. August 1815 an eine seinen Berdiensten angemessene Anstellung, als provisiorisches technisches Mitglied der königt, preuß, Regiezung zu Ehrenbreitstein. Im solgenden Jahre wurde von dem Könige von Preußen ein Oberbergamt für die niederrheinischen Provinzen zu Bonn angeordnet, bei welchem er als Oberbergrath und Oberbergmeister eintrat. Um 25. Juni 1823 seierte er zu Bonn, unter alle gemeiner und berzlicher Theilnahme, sein fünszigiähriges Dienstüblichum. Eine Deputation der philosophischen Kacultat der Universität überreichte ihm das Doctordiplom, das er durch seiner Leistungen im Gebiete der Geognosse sinnreich versierten Becher, empfing er dei biese Gesgendeit, als Zeichen der Hutberrichen Aber genes Bunsche der Gelegendeit, als Zeichen der Hutberrichen Zuler der Bunsche des Bergbaues sinnreich versierten Becher, empfing er dei diesen Bengen aacher nurde er, seinem eigenen Bunsche diese Keigende, pensionirt. Im J. 1830 erbsetter die Richt lange nachber wurde er, feinem eigenen Bunsche gemöß, pensionirt. Im J. 1830 erhielt er die Erlaub-niß, seinen Rubegebalt zu Wiesbaden genießen zu dür-fen, wohin er mit seiner Familie im Mai zog, und wo er am 26. April 1831 an Entkräftung starb. — Verhei-rathet hatte sich B. den 4. Juli 1782 mit Marie Hen-riette, geborne Dules auf Dillenburg. Kinder aus die-ser Ehe sind: 1) Henriette, geb. den 6. April 1783, ver-

Feb 70 8

the state of the s

peirathet an den herzogl. nassausschen. 2) Mariane, geb. d. 7. Oct. 1785, verheirathet an den herzogl. nassausschen. Gebiemen Regierungsrah Emmermann zu Wiesbaden. Sie karb d. 27. Mai 1821. 3) Ernestine, geb. am 18. April 1783. 4) Valentin, geb. d. 11. Angust 1791 bei der Abministration der Setuern in Rheinpreußen angestellt. 5) Friedrich, geb. d. 5. Nov. 1798, jeht königl. preuß. Obereinsahrer zu Commern und Mitglied des Bergamis zu Düren. Alls Schrifteller hat sich unser um da Berg. und Hartenmesen wohlverdienter B. durch seine mineralogische Beschreibung des Westerwaldes. Berlin 1786, und durch die mineralogische Beschreibung des Westerwaldes. Berlin 1786, und durch die mineralogische Beschreibung des Westerwaldes. Berlin 1786, und durch die mineralogische Beschreibung 1789, bekannt ges macht. Früher (1779) war schon von ihm in Schlözers Briefwechsel ein anonomer Aussau zuse hem Titel: Schreiben eines Siegenländers an den Herrn Prosessoriums sanglausschen gegenschen Stahl und Eisengewerbes, und 1780 eine weitere Wideren. Auch sinden sich ungen von seiner Hand. In den Schriften der Gesellschaft natursorschender Freunde zu Berlin B. 7. St. 4 (1787) hat er Versuche mit versohltem und unversohltem unterirdischen Hagelegenheiten gehalten Keden weiter Merken weiter Accensionen über Werke feines Faches lieferte. Spater hat er noch zwei in bergmännischen Angelegenheiten gehalten Keden verausgegeben. Ueberhäuste Dienstgeschäfte erlaubten ihm nicht, seine ausgebreiteten Kenntnisse im Berg und Hattenwesen durch unmändlich ausgearbeitete Druckschriften gemeinnüßiger zu machen; er mußte, besonder ihm nicht, seine ausgebreiteten Kenntnisse im Berg und Hattenwesen Auch eine Kescensionen über Western Jahren, sich daraus beschreiter Druckschriften niederzusgen. — Durch seine berzensgüte, das nie zu ermidende Bestreben Freunden und Beschnten Dienste zu machen, eine Erstenben zungen und Bemerkungen in Zeitz und Augsterhien erwarb er sich die Liebe und Achtung Aller, die ihn fennen lernten.

# 115. Dr. Carl Gottfrieb Sille,

Privatbocent ber Rechte gu Bonn ; geb. - -, geft. b. 26. Upril 1831 \*).

geb. — , geft. d. 25. April 1831 \*).

Der Berewigte wurde zu Wien geboren, wo fein Bater, nachdem er in seiner Baterstadt Marburg eine Prosessur verseiher betleidet hatte, als Reichshofrath gestorben ist. Er genoß zu Westar unter W. E. Weber, jesigem Gymnasialdirector in Bremen, einem gebornen Weimaraner, eine gründliche Gymnasialbildung, beschäftigte sich auf den Hochschulen zu Giesen, Marburg, Göttingen und Berlim neben seiner Fachwissenschaft, der Jurisprudenz, eifzigst mit den philologischen Wissenschaften, und bisdete sich so, indem er den Geist des Alterthums, besonders des griechischen, geistreid aussasstellt, einen Geschmaak, wie man ihn selten bei Philologen antrisst. Er tried dabei die Jurisprudenz mit voller Liebe, jedoch in der Art, daß er seinen iuristischen Studien einen höhern Charakter durch seine Beschäftigungen mit den schonen Wissenschaften zu verleihen verstand. — In seiner mit vielem Beisall ausgenommenen und in sließendem Latein geschriebenen Inauguralschrist: De immodicarum donationum guerela (Marb. 1828) hat er schöne Beweise von seiner philologischen Kritik gegeben; die darin behandelten Stellen aus den Basiliken zeugen von seiner Kenntnis des Grieschischen. diichen.

### 116. Johann Chriftian Debold,

Stabtrath und Rentier, Ritter bes rothen Ablerorbens gu Berling geb. im 3. 1784, geft. b. 26. Upril 1831 \*\*).

Das Vertrauen seiner Berliner Mitburger berief ben Berewigten im J. 1814 ju bem Amte eines Stadtverprinten, welchem er brei Jahre lang vorstand. Im J. 1817 wurde er jum unbesoldeten Stadtrathe ernannt, nach Ablauf der sechsjährigen Dienstperiode im J. 1828 jum zweiten- und im J. 1830 jum drittenmale in der felben Eigenschaft wieder erwählt. Der Verstorbene hat das Vertrauen der Commune vollkammen gerochesterie Das Bertrauen Der Commune vollfommen gerechtfertigt und wahrend ber 17 jahrigen Dauer feines amtlichen Wirkens mit ber uneigennuhigften Thatigkeit bas Befte

<sup>\*)</sup> Milgem. Schulzeitung, 1831, 21. Auguft.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Beitung, 1831, Dr. 103.

Derfelben fordern belfen. Diefer Gifer murbe auch von feinem Konige anerfannt, indem berfelbe ihm im 3. 1827 Den rothen Ablerorden 4. Alaffe verlieb. Rechtlichfeit und Biederfinn ermarben ibm bie liebe und und Biedersinn erwarben ibm die Liebe und Achtung aller berjenigen, welche mit ibm in Berbindung ftanden. Er ftarb auf einer in Familienangelegenheiten unternom-menen Reife ju halberstadt.

#### 17. Johann Gottlieb Rahlert,

Professor ju Breslau;

geb. d. 31, Mai 1756, geft. b. 27. April 1831 \*).

geb. b. 31. Mai 1756, gest. b. 27. Avril 1831 '1.

Er wurde zu Bressau geboren, wo sein Bater Senior an der Magdalenenkirche war. Wissenschaftlich auf dem dassigen Magdalenengymnasium vordereitet, bezog er 1777 die Universität Halle, um Theologie zu studiren.—1780 übernahm er in der Schweiz in dem Hause des Grasen Salis Seewis eine Lehrerstelle. Sieben Jahre drachte er in der Mitte dieser siedenskurdigen Familie und vorzüglich im näheren Umgange mit dem ältesten Bruder seiner Zöglinge, dem bekannten Dichter, Johann Gaudenz von Salis, zu. Ueber Italien kehrte er 1787 nach Bressau zurück, wo er 1789 Erzieder der Kinder des Gouverneurs, Prinzen v. Hohenlobe Ingelsingen, wurde. Als soscher versebte er 14 Jahre theils in Bressau, theis in Debringen, theiß in Berlin, theils auf Reisen. 1803 verbeirathete er sich mit seiner ihn überlebenden Gattin, gebornen Koch, in Bressau, wo er als Privatgelehrter zu leben beschloß und dader alle ihm angetragene theologische und pädagogische Aemter ablehnte. Sein König versieh ihm den Titel und Kang eines Prosessos. K. midmete seine Thätigkeit besonders der schlichen Gessellschaft für vaterländische Cultur, deren Mitdirector, zweiter Generalsecretär und Bibliothekar er die 1825 war. Allen Zweigen der Wissenschafter und Kunst lag er mit unausgesestem Eiser ob, wovon seine literarischen Leistungen zeugen können. Ein edler Ebarakter und bohe Liebenswürdigkeit im Umgange machten ihn den Seinigen und seinen Freunden theuer und werth. und feinen Freunden theuer und werth.

Call and here will be THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO

<sup>1)</sup> Schlef. Provingialblatter, 1831, 5, Stud.

#### 118. Georg hermann Friedrich Robler, Paftor ju Schonbrunn bei Borlit;

geb. b. 50. Juni 1753, geft. b. 27. April 1831 \*).

Seboren ju Dohms in der Oberlausis, wo sein Batter, Georg Friedrich Köhler, Pastor war, verließ er diefen Ort, als Letterer im J. 1765 als Pfarrer nach Oermsborf bei Görlit berufen wurde, und genoß dier bis jum J. 1777 ben Unterricht seines Vaters, welcher ein classischer nuch französischen Sprache so vertraut war, daß er vielen jungen Leuten darin Unterricht ertheitte, wesbalb er denn jeden Donnerstag in die nah gelegene Stadt wanderte, und dort Stunden gab, wohin ibn der Sohn begleiten mußte. 1777 fam unser As auf das unter Baumeister in großer Blute stehende Gymnasium zu Görlit; mit der Absicht zu studiren. Dieser Plan ware aber dalb geschettert, als er den redlichen Vater, am 1. Nov. 1780, verlor. Derselbe hinterließ ihm, außer einigen Büchern, au dußern Gütern so wenig, daß es ihm nach seiner hamaligen Vorstellung unmöglich schen, die angesangene Bahn Beboren ju Dobms in der Oberlaufit, mo fein Badußern Gutern so wenig, daß es ihm nach seiner damaligen Worftellung unmöglich schien, die angekangene Bahn
weiter zu verfolgen. Sein Fleiß und Ktiliches Betragen
hatte ihm aber viele Menschen zu Freunden erworken,
welche ihn theils mit Aath, theils mit That so weikundechtigten, daß er bei der Schule bleiben und sich zur Universität vorbereiten konnte. Unter diesen Freunden
war es vorzüglich der würdige Rector (hamalige Conrector) Reumann, der sich seiner so mit väterlicher Reigung
annahm, daß er nicht nur für den Körper, sondern auch
für den Geist immer die nötbige Nahrung batte. Her
half ihm auch der Unterricht in der französischen Sprache
in welcher er sich schon unter Anleitung des Baters,
nicht gemeine Kenntnisse angeeignet hatte. So zog er
denn, 1784 zu Ostern, getrost nach Leitzung, hossend auf
den Gott, der ihn bisher geleitet, vertrauend auf die
hilse guter Menschen, die sich an ihm schon so troskreich
erwiesen hatte. Indes sühlte er in der großen fremden
Stadt ansangs das Bittere der Armuth im reichsten Maße.
Seine Baarschaft reichte nicht einmal hin, um die Ges-Seine Baarschaft reichte nicht einmal hin, um die Gebuhren der Inscription in die Liste der Theologen zu bezahlen. hier waren es aber besonders jungere Freunde, welche gleichgesinnt und bieder dem Jünglinge seine eben nicht freundliche Lage burch freundschaftliche Theilnebme

<sup>\*)</sup> Reues laufthifches Magazin (9. Bb.)

erheiterten und über bies Alles nabrte er noch in ben frommen Glauben, ber ibn nie verjagen lief auch manchmal die Aussicht in die Zufunft ni bieten ichien, als Entbehrungen und Gorgen. Di bium ber Theologie trieb er mit Liebe und Fleis. bieten ichien, als Entverrungen und Sorgen. Das Studium der Theologie trieb er mit Liebe und Fleiß. Rächt den Borlesungen des Professors Morus, des Sphilosophem Platner und Anderer waren es die Predigten des unvergesslichen Jollkofer, die er nie versäumte, und aus denen er vorzüglichen Ruhem jog. Was ihm an Zeit ihrig blieb vom Studiren, das wurde auf den Unterzicht junger Leute verwendet, wodurch er das Röthigste zum Unterhalte erward. In den letzen Jahren seiner Anwelenheit in Leipzig verbesseren sich seine Umftände dadurch, daß er Informationen in mehreren angesehenen Familien erhielt. In manchen wurde er als Freund aufgenommen und er versicherte oft, daß, als er 1788 die Universität verließ, ihm der Abschied von Leipzig so schwardes ihm auch erfreulich, sein Baterland wiederzusehen, wo ihm der sorgende Freund, Rector Neumann, eine Handesdliesten von Schindel auf Schönbrunn, welcher ihm zwei Söhne, den nachmaligen Landesdliesten Dtto August von Schindel (gest. 1830, f. R. Refrol. 1830, C. 810) und den dermaligen Bester von Schönbrunn, den Dom zund Kaminerheren Onn Schönber und Skeblicheit gewann ihm bald die Gemassenbastusseit und Redlichen gewahn ihm bald die Kedtung seines Patrons Erziehung anvertraute. Seine Gemisenhaftigfeit und Redlichkeit gewann ihm bald die Actum teines Patrons und selbst nachdem seine Zöglinge das Gymnasium zu Görlis bezogen (1793), ward er idr Segleiter, sowie er denn auch, als dieselben 1795 die Schule mit der Universität Leipzig vertauschten, mit ihnen dadin ging. Drei Jahre blieb er in Leipzig, drei schon versebte Jahre, an die er noch im späten Ulter mit inniger Freude zurückdachte. Ueberhaupt gestaltete sich seine Lage von nun an immer freundlicher. Die Borsehung sigte es so, daß, als er 1798 mit den beiden Herren von Schindel inis Waterland zurückstam, der Passor zu Schonbrunn, M. Göge, ein hochbesahrter Mann, sein Amt niederlegte. Dies gab dem Landesältesten von Schindel Gelegenheit, den Lehrer seiner Sohne sur gene Miche und Sorgsalt zu bestohnen, indem er ihn zum Passor zu Schonbrunn berief, welches Amt er am 24. p. Trinit. 1798 antrat. Durch diese Stelle erlangte er nicht nur selbst eine sorgenfreie Lage, sondern er gewann auch Gelegenheit, seine Mutz ter und Geschwister — benen er bisher schon Alles, was er nur ersparen konnte, augewendet hatte — reichsicher unterstüßen zu können. Eine schmerzhafte Krankheit ließ ihn zuerst fühlen, daß er zu seinem Glücke noch eine waktere Geschrit, eine Freundin in Glück und Noth, bedürfe. Er fand sie in der altesten Tochter des damaligen Pfarrers in Runzendorf bei Sorau, Clias Schröters, Namens Job. Sophie Elisabeth, mit welcher er sich nie gefühlt, als im Besige dieser, an Liebe und frommen Sinn reichen Gattin. Sie gebar ibm 7 Kinder, wovon 6 noch leben. Die Folgen der Geburt des jüngsten gaben ihr den Tod, am 7. Nov. 1821. Sie hinterließ ihm den Saugling in der Wiege, zwei andere noch völlig unerzogene Kinder und sein ganzes Lebensglück wurde mit ihrzu Grabe getragen. Einsam sebte er die übrigen Jahre din, nur die unendliche Liede zu seinen Kindern knüpten ihn noch an die Welt und sein sonst gesunder Körper unterlag mehr und mehr den vielen Sorgen, welche ihn allein nun mit voller Schwere drückten. Der Tod seines alten Kreundes, des Landesältesten von Schinder, erschütterte ihn tief und er ahnte, daß er ihn nicht lange überleden würde. Der Krühling 1831 tras ihn schon sehr ehentraftet und ein Scheimseber warf ihn im März d. ged. J. auß Krankenlager, von dem er nicht mehr ausstand. Den 27. April schud sein Gerz den lehten Schlag, und sahre gelebt dat. Seine Gemeinde bekundete an seinem Sarge, wie werth ihr der wackere Lehrer gewesen war. Alle die ihn kannten, den sansten Serien Werufdart er treu und mit Auswand aller Kraft erfüllt. ter und Gefdmifter - benen er bisber icon Alles,

#### \* 119. Samuel Gottlieb Burbe,

Rammer : u. Rangleibirector u. tonigt. preug. Dofrath ju Breslau; geb. b. 7. Dec. 1753. geft. b. 28. April 1831.

Breslau war die Baterstadt dieses beliebten Dichters, deffen Bater dort die Stelle eines sogenannten Schaffners (oberften Kirchenbedienten) bekleidete. Reben dem Unterricht, den B. dem Elisabethanischen Gymnasium verdankte, erhielt er Privatstunden in der franzosischen Sprache, im Zeichnen, in der Mufik u. s. w. Nach seines Baters Bunsch sollte er Kausmann werden. Doch ließ sich derfelbe bewegen, seine Einwilligung zum Su-

diren zu geben. Er starb indes bereits im J. 1771, noch ebe B. die Universität bezogen hatte. Das von ihm binterlassen war gering, und fein Sohn marde, als er im J. 1772 seine afademische Laufbahn in Halle eröffnete, dort mit Mangel baben kampsen müßen, wenn er nicht durch Berwendung einiger Areunde in Breslau ein Stipendium erdalten batte. Auch sand er zu Halle in einem wohlbabenden Kausmannssohn einen Schlein einem wohlbabenden Kausmannssohn einen Schlein einem mohlbabenden Kausmannssohn einen Schlein der gewann er der englischen Sprache ein entschieden. Mehre, welches ihn in Halle vorzugsweise beschäftigte, gewann er der englischen Sprache ein entschieden. Auch Beendigung seiner akademischen Laufbahn kehrte B. 1775 in seine Baterstadt zurück. Seine erste, gewissermaßen schon bssendigen er akademischen Laufbahn febrte B. 1775 in seine Baterstadt zurück. Seine erste, gewissermaßen schon bssendigen er kreibet war padagogisch. Er erhielt bei der von der Freimaurerloge zu Breslau sin zwolf arme Knaben errichteten Erziedungsanstalt die Stelle eines ersten Lehrers und Aussechen. Weschalt die Stelle eines ersten Lehrers und Aussechen. Um diese Beit erhielt sein Schöser untschließe Wendung als ihn der nacherige Geheime Cabinetsminister, Graf von Haugwis, der damals noch bloßer Gutsbesieher in Schleschen war, als Privatsserreidr in seine Dienste nahm. Er begleitete den Grafen (1779) auf einer Reise durch einen Abeil der Schweiz und des obern Italiens. B. berührte auf dieser Reise Schäsbausen, Jürich und andere Städte Herverten und ging dann durch Graublindten und über den Comerse nach Italien. Dort sah er Bergamo, Brescia, Berona, Padua und Benedig, und gelangte über Bertachung tresslicher Semälde und anderer Werfe die Schäsbein Jahre spien gehangte über Michreise sühre und Beine Schöser Michreise sühre ihn über Pista, Genua, Turin, über die Alben durch Savopen, Genft u. s. nach Bresslau zurück. Er beschrieb ihe Keichen Schösen Tabre sohen Erstaß bies en für die de Schönbeiten der Natur und eine leichte Darstillungsga

rühmten Physiognomen auch nur entfernt zu erreichen. — Rach der Rückehr von jener Reise betrat B. die kameralistische Lausbahn, und ward, als er sich im J. 1780 um eine Anstellung bei der damaligen Kriegs. und Dosmänenkammer in Breskau beward, den 14. Jan. 1781 überzähliger Rammersecretär und 1783 Secretär bei der polnischen Grenzommission. Das J. 1795 erhob ibn, nachdem er einige Jahre im Forsteparrement gearbeitet hatte, zum Mitaliede der Brestauer Judencommission, das nachder ward er zum Gebeimen Secretär bei dem schlecksichen Kinanzministerium ernannt, und 1806 Kammerund Canzleibrector. In dieser Eigenschaft ging er zu der damals neu gebildeten königl. Regierung über. Im J. 1815 erhielt er den Charakter eines Hofrache durch seine Treite und Andanzlichkeit an den Staat, durch einen unermüdeten Diensteiser und durch die Gewandtbeit in der Besognan der mit seinen Uemtern verbundenn Berussgeschäfte. — B. beschloß, nachdem er sich in den Besten Zeiten ganz in den Schoff seiner Kamilie zurückgezogen batte, sein Leben an dem oben genannten Tage auf einer Reise zu Berlin. — Auß seinen hinter Dieberenen beben wir dier seinen talentvollen Sohn, den Architecten Harbe zu Breslau, heraus, unter dessen genannten find. — Alls Schriftseller, besonders als Dichter, dinzerließ B. einen ser gruchen fand er in dem Unterricht seines kehrers Arsteinse, der die eines Kectors an dem Elisabethanischen Gemanafium zu Breslau bekleidete. Mande Anregung, sein Dichtertalent zu prüsen, gab ihm auch die damals in jener kehranstalt übliche Sitte, von Zeit zu Zeit einige dramatische Produkte durch die Jöglinge aussischen auch B. gebörte. Der Zweck beiere Weiser Wiese aus den Elisstern dach eine Arctors an dem Elisabethanischen Kentarasischen Dertucken Dichternereren vorgelesen. In jugendlicher Begeisterung wagte B. seinen ersten Mitgliedern auch B. gebörte. Der Zweck dieser Borbischen der Dichtermerken vorgelesen. In jugendlicher Begeisterung wagte B. seinen ersten poetischen Werten der gemanten wurde, und ihm die Ausselchnung erwart, unter rühmten Physiognomen auch nur entfernt gu erreichen.

gelten. Dies Lob schmeichelte seiner Citelkeit; aber die Bergleichung seines Bersuchs mit andern Gedichen zeigte ihm die Mangel und Schwächen desselben. Seine poertische Lecture, die sich disher nur auf die Werke seines Landsmannes, des schlessischen Dichters Gunther, beschräft datte, debnte er num auf Jaller, Dagedorn, Uz, Zacharia und besonders auf Wieland aus. Musarion, Idris und Zenide, die komischen Erzählungen und andere Werke des zulestgenannten Dichters las er zu wiederdolten Malen und sernte mehrere Stellen auswendig. In Jalle waren, wie früher erwähnt, die englischen Dichter, und unter ihnen besonders Pope sein Hauptstudium geworden. Der Brief peloisens an Abdlard begeisterte ihn. Doch beschäftigte er sich während seiner akademischen Laufbahn im Ganzen nur wenig mit dichterischen Arbeiten. Erk als er wieder nach Brestau zurückgekeht war, nahm er als Mitarbeiter Theil an der Wockerlicht, welche dort unter dem Titel "Poetereien, Atwater Opiscu gebeiligt," in den Jahren 1775 u. 1776 berauskam. Bald nachber wagte er es, Wieland einige kleine Gedichte zuzuschiefen, die unter dem angenommenen Namen Londy im deutschen, die unter dem Arbeitenen Bestusche in einigen damaligen Briefen an Kürde beschäften die unter dem Angenommenen Namen Londy diesende, größtentheils correcte Sprache und durch liefer des Beruck in einigen damaligen Briefen an Kürde beschäften diesen siesen herbichten, mit unter einen Mustrich von Schwermuth, mit einer Hinneigung zur Miste verbunden. In seinen speten, die hoh und ergablung mehr, als die höhere des desenken hab ergablung mehr, als das Orama. Seine Berluche in der Allest genanten Gestengemälde auf. Das eigentliche Lieb gelang ihm mehr, als die höhere Die, die Geprache in ihnen in nicht eigentlich erhaben, aber ebel, die Mendungen weder nen noch kahn, und der Stoff größtentheils aus dem Peerser verlichen Arbeiten. Die Gepache

ten des herzens zu treffen, welche, um Mitgefühl zu weden, berührt werden mussen. — Richt biss in welt lichen Liedern, auch in der religibsen Dichtkunk versuchte sich B. in seinen geistlichen Poesten (Breslau 1787. R. A. Halberkadt 1794). Mit den geistlichen Liedern, welche nehkt Oden, Opmnen und größern Singküden, den Indalt diese Werfs bilden, schien er weniger den Gebrauch beim diffentlichen Gottesdienste, als die däusliche Erbauung und Privatandacht berücksichtigt zu haben. Ohne poetischen Werth waren diese Lieder nicht. Sie predigten ein rein praktisches, von aller religiösen Schwärmerrei freies Epristenthum; in allgemein verständlicher Sprache empfahlen sie den Glauben, ohne das Handeln darüber zu vergessen. Als Bolkspoesse daben sie einen unbestrittenen Werth und erinnern an ähnliche Versuche Schlegels und Gellerts. Das Lied, Vertrauen auf die göttliche Führung betitelt, und mit den Worten beginnend "Ich tam aus meiner Mutter Schooß" u. s. w. ist eins der tresslichken Lieder in dieser Sammlung. Nicht ohne poetischen Werth sind auch die darin enthaltenen Humden und Oden, obgleich sie, wenigstens nicht alle, zu den bezeichneten Gattungen gehoren. Die füns größern Singsstiede waren wenigstens zur Zeit ihrer Erscheinung keiner vermischten Beitrage zu dem damals noch wenig bearbeiteten Kache der Rirchenmusst. In der diderung deiner vermischten Beitrage zu dem damals noch wenig bearbeiteten Kache der Rirchenmusst. In der diderung keiner vermischten Gelichfalls aus dem Französischen übertrug Vorlaken. — Unstreitig den größten Ruhm erwarb sich von Jahren (1822) eine neue Umarbeitung. Schon in der ersten Ausgabe ließ er die Arbeiten seiner Vorlaken. raviete. Won diesem Werke (1793) gab B. nach einer Reibe von Jahren (1822) eine neue Umarbeitung. Schon in der ersten Ausgabe ließ er die Arbeiten seiner Borganger Bodmer und Zacharid weit hinter sich. Indem er sich streng an das englische Original hielt, gab er dessen poetische Farbe in reinen und sorgfältig gewählten Ausbrücken, in meistens tadellosen und wohlgeordneten Perioden und in einem leichten und correcten Anthum. mit Beibehaltung des pon Milton selbst gemahlten immit Beibehaltung des pon Milton selbst gemahlten imm mit Beibehaftung bes von Milton felbft gemablten jam-bifden Bersmaßes wieder. Auch in ben minder foonen Stellen jenes Gedichtes ift überall ber Fleiß fichtbar, mit welchem B. arbeitete. — Beniger gludlich war er in

seiner Uebersetzung zweier Gedichte des Englanders Golds smith, "des verlassenen Dorfchens und des Reisenden". Die Wärme und Innigkeit des Geffhls, die in dem schonen elegischen Gemalbe "das verlassene Obrschen" berrscht, erreicht er in seiner sonst lesbaren Uebersetzung eben so wenig, als die reine Eleganz der Sprache und des Styls. Er siel oft in's Prosaische durch verworrene und schleppende Wortsgungen und durch das bäusige Uebertragen eines Wertes in den andern. Ueberbaupt schien seine Wahl nicht gläcklich, als er den fünfsüsigen Jamben des Originals mit dem Allerandriner vertausche. Auch die zweite Umarbeitung dieses Gedichts, welcher er das auf gleiche Weise bearbeitete Gemalde "der Reisende" betsstätzt, ließ ungeachtet weientlicher Verbesterungen nach feiner Ueberfegung zweier Gebichte bes Englanders Gold. zweite Umarbeitung dieses Gedichts, welcher er das auf gleiche Beise bearbeitete Gemalde "der Reisende" beisügte, ließ ungeachtet wesentlicher Berbesserungen noch manches zu wünschen übrig. In der Bahl des Bersmaßes vergriff sich B. abermals, als er in seiner Uebersetzung einiger Gesänge von Ariosts rasendem Roland, statt der regelmäßigen italienischen Stanzen, sich einen willkührlichen Bechsel des Reims erlaudte, auf ähnliche Beise wie Wieland in seinem Oberon. Obgleich durch diesen Dichter zur Fortsesung dieser Arbeit ermuntert, unterblieb dieselbe. Außer einigen im Neuen deutschen Mercur und in Beckers Erbotungen mitgetheiten Gesängen ist nichts weiter erschienen. Wie wenig B. übrigens den eigentbümlichen Sparafter der Ariostischen Muse wiederzugeben vermochte, sehrt die stücktischen Muse wiederzugeben vermochte, sehrt die stücktischen Muse wiederzugeben vermochte, sehrt die stücktischen Muse wirderzugeben vermochte, sehrt die stücktischen Muse dung seiner durch den Druck bekannt gewordenen Proben mit den spätern Uebersesungen von Gries und Strecksus.

— Den höhern Anforderungen der Kunst nicht durchaus genügend, aber dach ausgezeichnet und empseh fuß. — Den bobern Anforderungen der Kunst nicht durchaus genügend, aber doch ausgezeichnet und empfehlenswerth in mehrsacher Hinsicht waren Bürde's Operetten. Eine venetionische Novelle, auf eine wirkliche Begebenheit, die sich im J. 1784 zutrug, gegründet, bot ihm den Stoff zu der (von Sander componitten) Oper die Regata in Benedig oder die Liebe unter den Gondolferen. Diese Oper gehört zu der rübrenden Gattung, wöhrend er in dem musställichen (von Bachmann und Sander in Musst gesetzten) Orama "Don Splvio von Rosalva," nach Bielands bekanntem Roman bearbeitet, mehr einen komischen Effect beabsichtigte. — In der von ihm veranstalteten Sammlung seiner Schriften sinder man, außer dem nach Bostaire bearbeiteten Trauersspiel Alzire und einer Umarbeitung seines Don Sylvio, eine Auswahl seiner Lieder, Romanzen, Erzählungen ze, unter denen seinen didactischen Gedichten der meiste poes

tische Werth zugestanden werden muß. Sehr ansprechend ist auch der Humor, mit welchem Burde das bekannte Mahrchen von dem schlessell im Momanzen, und auch in dramatischer Korm behandelt dat. — Seine Schriften sind: Die Entsührung, oder alte Liebe rostet nicht, Lussisies in 5 Acten. Bresl. 1779. 8. — Der Hochzeittag, od. d. Aergste kommt zusseht, Trauersp. Edd. 1779. 8. — Schilderung v. Paris, aus d. Krauzersp. Edd. 1779. 8. — Schilderung v. Paris, aus d. Kranz. (v. Mercier). Bresl. 1783—1784. 4 B. 8. — Erzähl. v. einer gesellschaftl. Reise durch einen Theil d. Schweiz u. d. obern Italiens. Edd. 1785. 8. n. A. Halberst. 1795. 8. — Geistliche Woessen. Bresl. 1787. 8. n. A. Halberst. 1794. — Der Jobtenberg, nach d. Natur gezeichn. u. beschr. Bresl. 1788. 4. — Wermische Gedichte. Edd. 1789. gr. 8. N. A. Edd. 1795. 8. — Die Morlaken, v. J. Wonne, Gräsin v. Ursini u. Nosenberg; aus d. Franz. übersest. Bresl. 1790. 8. N. A. unter d. It: Jella, od. d. Morlachische Madchen. Letyz. 1797. 2 B. 8. — John Miltons versorenes Paradies, übersest. 1798. 2 Th. 8. — Bresl. Bolfslied. Bresl. 1793. 3. — Operetten. Königsb. 1795. 8. — Erzählungen. Königsb. 1796. 8. — Das verlassen. Dersch, neht einem Undhange v. Elegien; aus d. Engl. übers. Bresl. 1796. 8. — Das verlassen. Dersch, 1793. 2 Th. 8. — Bresl. 1802. 8. — Poet. Schrösten u. d. Reisende. Zwei Gedichte v. Dr. Goldsmith. Aus d. Engl. neu übers. Bresl. 1803. u. 1804. 2 Th. 8. — Geistl. Gedichte. Bresl. 1818. 8. — John Miltons verlor. Paradies, neu übersell. 1803. u. 1804. 2 Th. 8. — Beiträge hat B. gelief.: 3. deutsch. Museum 1779 (B. 1). 1780 (B. 2). 1781 (B. 1); u. Behrs biston. eromantisch. Museum, B. 1; au Linasserien, B. 6. u. 7; zum neuen deutsch. Mertur (1803); u. d. schles disch. Konatsschr. from 1795.; zur seinz. Monatsschr. from 1795.; zur gehrs biston. eromantisch. Russenschr. A. 19 Linasserien, B. 6. u. 7; zum neuen deutsch. Monatsschr. from 1795.; zur Sehrs. Honatsschr. from 1795.; zur Sehrs. Honatsschr. from 1795.; zur Sehrs. Gesell. Bergnügen 1797. 1800, 1801, 1

Jena.

Dr. Beinrich Doring.

## \* 120. Friedrich Bilhelm Schulte,

großherzogt, medlenburg sichwerinscher Stadtrichter, Steuereinnehe mer und Armenhausprovisor zu Neustadt, wie auch Abvocat und Motarius bei der Justizcanzlei zu Schwerin ; geb. im J. 1792, gest. d. 28. April 1831.

Diefer zu früh Dabingeschiedene, welcher sich unter mancherlei Anstrengungen und Entbehrungen von einem Tischlergesellen zu einem sehr brauchbaren und anerkannt rechtlichen Beschäftsmanne emporgeschwungen batte, wurde zu Stertin in Hinterpommern geboren und war der Sohn sehr achtdarer, aber unbemittelter Bürgersleute daselbst. Schon als Anabe sühste er einen unwiderstehlichen Trieb zu den Wissenschaften in sich und zeichnete sich durch Liebe zum kernen und schnelle Fortschritte aus. Seine Eltern waren aber zu unverwögend, um die Neigung ihres Sohnes, sich den Studien zu widmen, sorden zu können, und er mußte sich daber bequemen, das Tischlerbandwerf, was ihn noch am mehrsten ansprach, zu erlernen. Nach überstandenen Lehrjahren wanderte er dem achft nach Mecklenburg aus und fand als Geselle ein Unterfommen im Städtchen Neubuckow, wo er eine geraume Zeit verblieb und nebenbei von seinen in der französischen Sprache erlangten Renntnissen durch Ertheilung von Unterricht darin Gebrauch machte. Auf diese Weise erward er sich einige Sparschillunge, und diese Beise erward er sich einige Sparschillunge, und diese Beise erwieder zur Erweiterung und Berichtigung seines Wissens, indem er sich dasst nüßliche Schulbücher kaufte und auch bei dem Ortsprediger sich wöchentlich einige Stunden in der lateinischen Sprache unterrichten ließ, bis er endlich nach Schwerin kam und dasschilch einige Stunden in den Stand gesest wurde, die dasse Domsschule zu besuchen. Auch dier vollendete er den Gymnassallunterricht unter Schwerin kund Brugers Leitung mit ausgezeichnetem Fortgange und machte sich bald seinen Lehrern, Mitschülern und überdaupt den Einwohnern Schwerins durch erinkes, wissenschaften Sortgang wurden auch diese gehoben. Er fand nach und nach Zutritt in den angesehensten Kamilien, welche ihm dann ihre Kinder zum Unterricht anverrogenen zu kömpfen, welche ihm dans ihre Kinder zum Unterricht anverrogenen Fortzusesen. Die freien Stunden des Tages mußten zur Erwerbung

der nothwendigsten Bedürsniffe verwandt werden, und nur die Rächte blieben — freilich zum großen Nachtheil seiner Gesundheit — den Schusstuden übrig. Indessen sammelte er sich doch auf diese Art und durch anderweitige Unterstüsungen edler Menschen eine kleine Summe, womit er im J. 1817 die Universität zu Rostock beziehen und sich der Jurisprudenz widmen konnte. Der rassocken und sich der Jurisprudenz widmen konnte. Der rassocken elier, mit welchem er auch dier biesem Studium oblag, und der Scharsblick, den er bei öffentlichen Eraminatorien zeigte, erwarben ihm bald die Liebe aller seiner Lehrer, namentlich eines Weber, Konopack u. st. w., welche damals den juristischen Lehrstubl der dassock und insbesondere genoß er in dem elterlichen Hause eines ehemaligen Schussensche und nachmaligen Schwagers, des gegenwärtigen Collaborators am Gymnasium Friedericianum zu Schwerin, A. Reitz, eine beinabe völlig freie Station. Um Michaelis 1819 beendete er seine Studien zu Rostock, und schon den 27. Sept. erhielt er das Notariat dasselbst, worauf er dann nach Schwerin zusücksehrete und den 4. Oct. 1820 bei der dassen Justizkanzlei als Advocat und Procurator immatriculirt ward. Er practicirte hierauf eine Zeit lang bei ausgezeichneten Rechtsanwalten und erward sich tresssischneten Rechtsanwalten und erward sich tresssisch Kenntnisse inder praftischen Rechtswissenschaft, bis er dann am 14. Oct. 1822 eine Anstellung als Gebülse bei den beiden Stadtgerichten der Altz und Reustadt-Schwerin erhielt und endlich den 27. Dec. 1824-zum Stadtrichter, Steuereinnehmer und Armenhaußprovisor im Stadtrichen Reuskalbeit ernannt wurde. Im sossenden Jahre, den 30. September, feierte er zu Rostock seine eheliche Berbindung mit Caroline Reiz, der Tochter seines ehemaligen Weblistaters, welche ihm zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn, gebar. Nicht lange genoß er jedoch diese ehelichen Kreuben, welche sein häusliches Släck so siehen Dassen. Schwerin.

## \* 121. Ernft Bilb. Diedmann,

Juftigamtmann gu Udermunbe;

geb. b. 20. Sept. 1775, geft. b. 29. Upril 1881.

Frankfurt a. d. D. mar fein Geburtsort. Gein Dater, Abvocat bafelbft, hatte außer ihm, noch zwei aftere R. Netrolog 9. Jahrg. 24 bergischen Hofe machte Aussehen. Seine Schwester war von Ingelsingen mir ibm nach Stuttgart gereist. Herzog Sarl suchte seinen Gasten den Aufentbalt so angenehm als möglich zu machen, und beeiserte sich besonders, ihnen seine Bauten zu zeigen, unter denen das prachtvolle, leider jest gänzlich ruinirte Hohenheim glänzend hervortrat. Bon Zimmer zu Zimmer wandelnd, sessetzte die Bibliothek vor anderen Gegenständen die Auswertsamseit der liebenswürdigen Fürstin. Die Titel mehrerer Bücher lesend, kam sie auch an den Namen Schubart. Das Unrecht, das der gerade deutsche Mann von einem ungerechten und harten Selbstherrscher erduldete, trat sebhaft vor ihr Seelenauge; sie sah den wackern Bolksdichter um zweier Berse willen I neinem sinstern, nassen, kaum drei Schritte langen Gewölbe, in welchem den Hicktung dehen nur dadurch möglich war, daß der Gefangene sich an den Boden legte und den Kopf in die Richtung der durch ein enges, niedriges Mauerloch fallenden Lichksaben drachte, zehn Jadre lang schmachten (auf Hobenschperz); sie empfand fein Elend mit, und, vergessend, wo sie war, vergessend, daß Dionys hinter ihr stand, rief sie ihrem Bruder zu: "Da sind ja die vortrefflichen Gedichte des armen Schubart, den der hästliche Herzog, welcher deisst so, zu auslen, zu unterdrücken! Wie mags ihm in der engen Grust zu Muthe seyn, wo der den Gimmel nicht sehen künft zu Muthe seyn, wo der den Dimmel nicht sehen künft nurch einige thätliche Demonstrationen aus ihrer Zerstreuung, suchte den Derzog, welcher die Leher still hinnahm, auf etwas Anderes zu lenken, hielt Abends sedoch der Bruder, in tödtliche Demonstrationen aus ihrer Zerstreuung, suchte den Derzog, welcher die Leher still hinnahm, auf etwas Anderes zu lenken, hielt Abends sedoch der sehlen Jungsfrau eine gewaltige Strafpredigt, melcher sie Bahrheit! — Kriedrich der Große hatte sich für den unglücslichen Schubart verwendet. Wielleicht gab die Aeuserung der Kürssin dem Eigenstinn des Herzogs den lesten Stoß. Um Tage nach dieser Begebenheit sagte Earl zu ihr: Eure Gnaden in

<sup>\*) &</sup>quot;Als Dionys aufhörte, Tyrann zu fenn, Da ward er ein Schulmeisterlein tlein, klein, klein!" Diese Worte beziehen sich auf Derzog Garl, welcher nach einem sehr wilben Eeben in sich ging, Buse that und eine Schule, die Garlsatademie, stiftete, auf welcher er selbst Unterricht gab.

### Sophia Chrift., Pringeff. v. Sobent.-Ingelfingen. 871

mer mehr verschlimmerte und julest die Ursachen seines nach unsäglichen Leiben erfolgten Todes herbeischtete. — Seine Gattin, mit der er 30 Jahre in einer hochft gludslichen See lebte, und ein Sohn, das einzige übrig gebliebene von 4 Kindern, beweinen in ihm einen redlichen Gatten, Bater und Berforger.

\* 122. Sophia Christiana, Prinzessin von Hohenlohe = Ingelfingen, zu Ingelfingen;
geb. d. 10. Sept. 1762, geft. d. 29. April 1881.

Sle war die jüngste und einzige Tochter des Fürsten von Hobenlobe-Ingelfingen und der Prinzessin von Debringen, und wurde mahrend der Gefangenschaft ihres Baters in Magdeburg geboren, von wo die Eltern nach abschluß des Hubertsburger Friedens auf ihren Stammst Ingelsingen zurücktehrten. In einer bescheidenen Haus-lichteit erzogen, von einer Mutter geseitet, welche, obschon Fürstin, sich nicht schamte, ibren Hausbalt selbst zu sühren und die langen Winterabende durch Spinnen zu verkürzen, umgeben von einem gutmüttigen Bolk, in einer paradiesisch schonen und böcht gesunden Gegend wohnend, entstohen ihr die Jahre der Kindbeit. Bald jedoch entwickelte sich in ihr eine kernbegierde und ein Fleiß, welche den Bater oft bedauern ließen, daß sie kein Knabe war, der, in das große öffentliche Leben zu treten bestimmt, solcher Eigenschaften wohl bedurfte. Das ernstere Studium der Wissenschaften muste ihr fremd bleiben; so ward denn das heitere Wissen das Ziel ihres Strebens. Nicht nur jede weibliche Arbeit (sie spann noch in ihrem letzten Lebensjahre seines kinnen zu einem Kasseetuch und ließ dasselbe weben, nicht wenig Werthauf das Lob legend, das man demselben ertheilte), sondern auch manche Kunst, vor allem Ziechnen und Malen, ward von ihr mit Liebe getrieben. Geographie, Geschichte und die neueren Sprachen wurden dabei nicht vernachlössigt. — Ein hervorstehender zug ihres Charafters war gutmüthige Offenbeit, mit welcher sie oft gegen die Hosssitte ankies. Interssant ist deshalb solgende Anecdote. Zwei Brüder der jungen Kürstin waren in königl. preuß. Dienste getreten. Der eine derselben, Friedrich Ludwig, hatte sich besonders durch Tapferfeit und Feldberrntalent ausgezeichnet. Friedrich der Große ehrte ihn durch schnelle Beforderung, und des Prinzen Erscheinen am wärzeweichnet.

eine nie versiegende Quelle ber Gutmutbigkeit war ihr edles Herz, voll des lebhaftesten Gefühls für Freundschaft und Menschenwerth. Sie wird lange noch im Andenken ihrer Umgebung bleiben, denn Benige find in dem Ländschen, welche ihr nicht eine größere oder kleinere Wohlthat zu danken haben. — Schließlich bemerken wir noch, daß die hohe Verewigte die Tante des jest regierenden Kursten August zu Hohenlobe. Dehringen war.

Dr. Morvell.

# \* 123. Detlov Friedrich Wilhelm Schunemann,

Doctor ber Rechte, großherzogl. medlenburg : fdwerinfcher hofrath und faiferl. ruffifcher Conful ju Roftod, Ritter bes St. Unnen: orbens 3. Rlaffe und Mitglied ber roftodichen philomathifden Be: fellichaft;

geb. im 3. 1772, geft. b. 29. 2(pril 1831.

geb. im 3. 1772, geft. b. 29. April 1831.

Der Berewigte, bekannt als ein tüchtiger und vielsseitig gebildeter Geschäftsmann, welcher während der Sjährigen Betreibung seiner Praris sich stets durch eine seltene Berustreue und hohen Sinn für das Gute auszgezeichnet hat, war geboren zu Rühn bei Bühow, und der alteste Sohn des daselbst am 5. März 1805 verstorbenen herzogl. ersten Domanialbeamten Johann Wilbelm Schinemann und dessen schon am 2. Januar 1799 im Tode vorangegangenen Gattin Sophia Hedwig, gebornen heise. Un diesem seinem Geburtsorte verlebte er auch die ersten Lebensjahre, und genoß schon frühzeitig, gemeinschaftlich mit seinem jüngern Bruder 3), den Unterzicht sebr geschiefter Jaussehrer, worauf er alsdann unter Fuchs Arctorat die nahe belegene Domsschule zu Güstrow besuchte und hier anderweitig für seine Berufswissenschaft, Suchs \*\*) Acctorat die nahe belegene Domiqule zu Guftrom besuchte und hier anderweitig für seine Berufswissenschaft, die Jurisprudenz, gebildet wurde. Dieser lag er mehrere Jahre auf der Akademie zu Jena ob, und wurde demnächt, nach Beendigung seiner Studien und Erlangung des juristischen Doctorgrades, zuerst im J. 1795 Advocat bei der Jusizcanzlei zu Rostock, so wie dasselbe einige Jahre später (1804) auch bei dem gleichnamigen Gerichtshofe zu Schwerin. Schon anfänglich strebte er in dieser Eigenschaft sich das Zutrauen des Publikums zu erwerben, und so wie er sich siets als geschickter, streng-

<sup>\*)</sup> Johann Samuel Otto Schünemann (geb. d. 1. Januar 1776), feit 1813 Prediger zu Taxnow in der Büsowschen Prävositur, und vorher, seit 1802, ebendies zu Parum bei Wittenburg. \*\*) Dessen Biographie, f. A. Netrolog 6. Jahrg. S. 298.

rechtlicher und ohne alles Ansehn der Person bandelnder Sachwalter auszeichnete, wurde auch dadurch seine öffentsliche Thatigkeit von Jahr zu Jahr gesteigert, so daß er im Laufe der Zeit, außer mehreren Guts Administrationen, auch einige der angesehensten Justitiariate zu verwalten hatte. Im 3. 1798 erhielt er darauf den Charatter eines mecklendurgeschwerinschen Hofraths, und im August 1809 wurde er zum kaiserl. russischen Consul für Rostod ernannt und ihm als solchem im J. 1819, zum Beweise allergnädigsten Wohlgesallens mit seiner disherigen Geschäftssischung, der St. Annenorden 3. Klasse verlieben. Uederdieß war er seit 1820 ein sehr thätiges Mitglied der rostossisch war er seit 1820 ein sehr thätiges Witglied der rostossischen philomathischen Gesellschaft 7, besleichete früher das Hulssdirectorat derselben, und redigite selbst seit dem 1. October 1829 dis zu seinem Tode eine jest eingegangene Zeitschrift unter dem Tieel: "Mecklendurasische Handel, Schiffsdire, Industrie und Bachrichten sur handel, Schiffsdrt, Industrie und Bachrichten sur handel, Schiffsdrt, Industrie und Bachrichten sur handel, Schiffsdrt, Industrie und Erwerbe", welche wöchentlich auf 2 halben Bogen in 4. in Rostod erschien. Seine weiteren schriftstellerischen Arbeiten sind dem Referenten undekannt geblieben, und außer einem anonymen Aussigke im schwerischen für Industrieeinzichtungen und Kabrisen in Mecklendurg", vermag er solche-nicht näher zu verzeichnen. — Durch seine rastose Zbätigseit dem Baterlande noch länger nüchlich zu seyn, war ihm nicht beschieden, obschon er sonst immer gesund und an Geift und Körper ein frastvoller Mann war. Er starb nach einem Andentlichen Krankenlager und im noch nicht vollendeten 59. Lös, betrauert von einer liedenden Gattin und mehreren unversorgten Kindern, von denne eine Tochter, Alexandrine, den 30. Aug. 1822 dem Bater in die Ewisseit vorangegangen ist. — So wie

<sup>\*)</sup> Dies im Auslande wenig bekannte Institut wurde auf den Betrieb des Vrofessors Klörte in Rostock am 24. Mai 1819 gestiftet, und unter d. 6. Dec. besielben Jahres landesberrlich bestätigt. Der Sweck der Gesellschaft ist gesellige Unterdaltung über anziehende wissenschaftliche Fragenstände, und wird holden entwoder gespräcksweise herbeigessührt oder auch durch besondere schriftliche Borträge angeregt. Sie versammelt sich monatlich einmal, und sind zur Leistung ihrer Angelegenheiten ein Dreettor. dem noch ein Hilbsdiegerwählt werden. Am Schusse des Jahres 1830 zählte sie 30 Mitalies vählt werden. Am Schusse des Jahres 1830 zählte sie 30 Mitalies der; auswärtige Mitglieder hat sie nicht. Ihre bisherigen Berzhandlungen hat sie in einer doronologisch geordneten Uedersschaft in den Ntrn. 128, 182, 231, 285, 289, 506, 549 u. 624 des schwerinschen Kr. Abendblattes niedergelegt, auch daselbst ihre Statuten und zeiztigen Beränderungen drucken lassen.

mahre humantife und ein lebendiger Ginn file alles Gute und Schone in dem Beremigten vereint maren, und er durch thatige Beforderung alles dellen, mas er einmal für gut und nänlich erfannt batte, fich rübmlich audzeichnete, so wird auch gewiß fein Andenken unch lange unter feinen Mithargern in Spren erhalten werben. Fr. Brigom. Comerin.

#### **124.** Johannes Sorenfen,

Doctor b. Medigin ju Renrich;

9ct. d. 18. Mai 1767, 9cf. d. 25. Arcil 123:.

geboren. Er murbe ju Bladfadt im Delftein ichen Sein Bater, Erverin E., war bajelbit Tabalffabrifant. Schon in ben erften Jahren bes Unabenalters zeigte er eine lebhafte Reigung ju ben Biffenschaften, die ihm bas taufmannische Sach, wojn ihn fein Bater bestimmt hatte ann welesteter. Dringen hat er Denielben ihn Schon in den erften Jahren bes Anabenalters zeigte er eine lebhatte Reigung zu den Wiffenschaften, die ihm das kaufmannische Sach, wozu ihn sein Bater bestimmt batte, ganz verleidete. Dringend bat er denselben, ihm Theologie studiern zu lassen, wozu er endlich auch, nicht ohne Widerkand, die Erlaubnis von ihm erhielt. So kam er in seinem 13. Jahre in das Hadagegium, und dann in das theologische Seminarium der Brüderunität nach Riedsen. Rach vollendeter Studienzeit ging er im J. 1791 in das Baterland zurück, dielt aus Berlangen seines Vaters eine Probepredigt in der Societätskirche zu Altona, und begab sich zu weiterer theologischer Andbildung auf die Universität zu Aiel. Hier stiegen abeildung auf die Universität zu Aiel. Hier stiegen absildung auf die Universität zu Aiel. Hier stiegen absildung auf die Universität zu Aiel. Hier stiegen absildung auf die Universität zu Aiel. Hier stiegen auf, so das er Bedenken trug, Andern zu predigen, wovon er den er Bedenken trug, Andern zu predigen, wovon er danals selbst uoch nicht überzeugt und durchrungen war. Denn strenge Gewissendetrugt und durchrungen war. Denn strenge Gewissendatigkeit und Bahrbeitstliebe waren die Hauptzüge seines Sharafters. Gern solgte er daher nach einer Krantheit dem Rathe seines Arztes, seiner schwachen Brust wegen, keine Predigerstelle anzunehmen, sondern sich dem Etnwilligung seiner Eltern studirte er nun zuerst in Flensburg, dann 1796 ein halbes Jahr in Glücstadt. Im J. 1794 in Kiel und praktieirte von da an zuerst in Flensburg, dann 1796 ein halbes Jahr in Glücstadt. Im J. 1797 nahm er einen Kus nach Seerdoorf im Bolücstadt durch das freundschaftliche Verhaltuis mit den sürstlichen herrschaften seuß und Lobenstein sehr verschonert whrde. — Die Stunden, welche ihm seine arztliche Praxis übrig ließ, widmete er ganz der Musik. Er unterrichtete am fürstlichen José die Prinzessanen im Cavier und Besang, gab im dasigen Institute Unterricht im Singen, und vertertigte dier den größten Theil seiner vortrefflichen geistlichen Gesangkompositionen. Mehrere seiner vierstimmigen Arbeiten waren ursprünglich für die Singakade, mie zu Lodenstein eingerichtet und componirt, welche von der verewigten Kurstin Maria Reuß zu kodenstein gestistet worden war. In seinem Mussteiser unternahm S. verschieden Keisen, und kam auf denselben in angenehme Bekanntschaften mit berühmten Kunstverwandzen, unter andern mit seinem sehm geschäften Freunde, dem Organisen Berght in Bunzlau, mit Prosesso zein. Auch gehörten Friedrich Latrobe und Joseph Mortimer zu seinen Kunstreunden. Ihn selbst sprachen immer Gesangs und Kirchencompositionen im strengen Styl und Augen am meisten an. — Einen, hinschtlich seiner ärztlichen Praxis, größern Wirtungskreis suchend, begad S. sich im J. 1816 nach Gnadensei, dei Reichendach in Schlessen, und im Jahre 1819, auf Ansuchen des Magistrats zu Kandshur im Riesengebirge, zur Praxis als Geburtschsefter an den genannten Ort. Da er aber hier sich micht acclimatisiren zu konnen glaubte, indem de öfferen Nachtbesuch im Karse Erkältungen Junggen, so legte er seine Stelle schon in demselden Jahre nieder, und mit ihr zugleich seine ärzliche Praxis. Im darauf folgenden Jahre brauchte er den Carlsbader Brunnen mit sehr gutem Estelle schon in demselden Jahre nieder, und mit ihr zugleich seine ärzliche Praxis. Im darauf solgenden Jahre drauchte der Ausstehen der Fielbit keine Kinder der Erkältungen Jauggen, so legte er seine Stelle schon in dem seinen der gesehn, der keines der und kieder Prunnen mit sehr gutem Estelle schon in dem seinen der gesehnen er der suchen der Erkältungen der Prunnen unt ihr zugleich seine Arzliche Praxis. Im darauf seinen der keinen kinder der er seine Stelles der habe der Erkältungen zu Zeieher. Leipz. 1804. 2 Samml. — Errist. Gesänge, Oden u

Georg Carl Beint. Lubw. Fromm, \* 125.

Prebiger gu Morbleba im Banbe Babeln;

geb. im 3.18 ... geft. im Upril 1831.

geb. im I.18..., gest. im April 1831.

Entsprossen aus einer sehr alten Predigerfamilie, welche seit 1634 in der Mark Brandenburg zu sinden ist, war der Berewigte ein Sohn des Predigers Johann Christoph Jacob Fr. zu Ridnih im Mecklenburg Schwerinschen, der bei der Geburt dieses seines Sohnes noch als Pastor an der Landgemeinde zu Rossow, dei Bittstock, sich besand. Um lestern Orte verlebte unser Kobis 1806, wo der Bater nach Ridnih kam, die ersten Knabenjahre unter der sorgkältigen Leitung seiner Eltern, worauf er dann späterhin das Gymnasium zu Rossoch bezog, und hier unter Sarpe") und Breithaupt für die theologischen Studien vordereitet wurde. Diesen lag er von Michaelis 1818 bis Ostern 1821 auf dassger hochschule ob, und waren namentlich in der Theologie seine Lehrer die Prosessoren S. G. Lange († 1823), G. Wiggers, A. Eh. Jartmann und J. P. Bauermeister, so wie in den orientalischen Sorschen der Prosessor, philologischen und historischen Borlesungen eines Beck, Pries, Husche benützte er auch die philosophischen, philologischen und historischen Borlesungen eines Beck, Pries, Husche bes pådagogisch etveologischen Seminariums. Im J. 1821, bei seinem Abgange von der Universität, ließ er sich darauf pro licentia concionandi bei einem der Landes-Superintendenten tentiren und nahm eine Haußlehrerstelle bei dem Gutsbesser Wächter zu Lühdurg, unweit Rostock, an, wo er die Mich. 1823 verblied. Während dieser Zeit seierte er seine Verlodung mit Johanne, der Tochter des verstordenen Predigers Tidurtius zu Boddin\*\*\*), und datte die Freude, nach dem Albeben dieses würdigen Mannes, im Januar 1824 zur Comprasentation auf der Pfarre dasscheites würdigen war ihm das Glück abhold und er blied ungewählt, so daß er sich nun wieder genördig sah, eine anderweitige Haussehreitse bei dem Päckere und des sich in zwischen. Indessen die Rachricht von der Pfarrvacanz erissenden Candidaten die Nachricht von der Pfarrvacanz

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. N. Netrolog 8. Sahrg. S. 783 \*\*) Deffen Biographie, f. N. Netrolog 6. Sahrg. S. 18 \*\*\*) Deffen Biographie, f. N. Netrolog 1. Sahrg. S. 8

in Nordseda erfuhr, welche Stelle demselben angetragen, aber nicht von ihm angenommen worden sei. Fr. reiste unverzüglich dahin ab, meldete sich dazu und wurde nach einem sehr rühmlich bestandenen Eramen zu Anfange des Jahres 1825 als zweiter Prediger an der Stadtsirche zu Nordseda eingeführt, worauf er dann nach Medlenburg zurückfehrte und den 11. October desselben J. im Baterbause zu Nidniß seine eheliche Berbindung seierte. Nach Berlauf einiger Jahre rückte er in die erste Predigersselle berauf, starb aber bald im noch nicht vollendeten 30. Lebenszahre mit Sinterlassung einer Wittwe und mehrerer Kinder. — Als Geistlicher war er musterhaft zu nennen und wurde daher auch von seiner Gemeinde sehr gesliebt und geschäpt. — Auch Referent verliert in ihm einen seiner siehen u. bewährtesten akademischen Freunde, dem er ganz von Herzen eine längere Lebensdauer geswänscht zu Verlied.

Schwerin.

Schwerin. Fr. Bruffom.

\* 126. Chriftian Friedrich Rlos, Canbibat bes Prebigtamtes u. Sauslehrer ju Schonfeld, bei Schwerin;

geb. b. 15. Dct. 1803, geft. im Upril 1831.

geb. d. 15. Oct. 1803, gest. im April 1831.

Dieser freiwillig in der Blute seiner Lebensjahre Dahingeschiedene, dessen krauriges Ende Alle, die ihn von Seiten seiner geistigen Anlagen und seines vortresslichen Herzens näher kannten, mit Mitseid und Opränen erfüllt hat, war der älteste Sohn von den 5 Kindern erster Ebe des würdigen Präpositus und Predigers Schrift. Carl Friedrich R. zu Mecksendurg, dei Wismar, und dafelbst geboren. Seine Mutter, Catharine Hedwig Eseonore, welche er schon den Lode. 1814 durch den Tod versoren datte, war die Tochter des im J. 1811 zu Parchim verstordenen Seniors und Pastors am St. Marien, Heinr. Gotthelf Seidel. Schon frühzeitig vom Vater selbst unterrichtet, besuchte er in der Folge das nahebestegene Gymnasium zu Wismar, wo Groth, Griewank, Erain, Plagemann Du. s. w. seine Leberer waren, und des zog Ostern 1823 die Universität zu Rostock, um sich aussschließlich den Studien der Theologie und Pådagogist zu wömen. Diesen lag er pier mit regem Eiser ob und börte insbesondere die theologischen Borsefungen der Prosessoren Wiggers, Hartmann, Bautermeister, Frisssche und Mahn, so wie die philosophischen bei Pries und Beck, besuchte dann später noch eine auswärtige Univer-

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biographie, f. R. Retrolog 3. Jahrg. G. 1358.

sität und beschloß endlich seinen akademischen Kursus im 3. 1826. Rachdem er darauf bei einem der kandes. Superintendenten pro licentia concionandi tentirt worden war, trat er noch in demselben Jabre als Haussehrer bei dem Prediger Haft zu Gadebusch, und nach Berlauf einiger Zeit in gleicher Eigenschaft bei dem Bice-Districtsobersten von Leers zu Schönfeld, bei Schwerin, ein, in dessen Hause er leider im vollendeten 27. Lebensfjahre sich selbst den Tod gab. Die Gründe, swelche ihn zu diesem gewaltsamen Schritte verleiteten, sind nicht bekannt geworden, durften aber wohl durch Krankheitsstoff in seinem Körper, worüber er sehr häufig klagte, herbeigesührt senn. — Als Sassescher Siependiat in Rostod gab er folgende Schrift berauß: Ueber die Tradition der römisch-katholischen Kirche u. die Bestimmungen d. protestantischen in dieser Beziehung. Rostod 1830. 2 B. 4.

Schwerin. Fr. Bruffom.

## \* 127. Johann Daniel Knochel,

Prebiger gu Thurdow u. Levegow im Großherzogthum Medlenburg : Schwerin ;

geb. b. 1. Dec. 1761, geft. im Upril 1831.

Der Verewigte, ju Guftrow geboren, war ber 2te Cohn von ben 6 Rindern bes bafelbft am 5. Febr. 1798 verftorbenen Domfirchen Drganiften und Provisors Job. Friedr. R. und deffen Gattin Sophie Elifabeth, Der Tocheter Des weiland bafigen Domfirchen. Structuars Balthater des weiland dasigen Domkirchen. Structuars Balthafar Christian Guhl. Schon frühzeitig wurde er von die sein Eltern zum Besuch der vaterstädtischen Domschule angehalten. Der damalige Rector dieser Anskalt, Pries, unterrichtete ihn in den Nebenstunden in der Musit, worin er bedeutende Fortschritte machte, und wosser den Sinn selbst im hohen Alter nicht versor. Nach vollendeten Schulstudien durfte er seiner Neigung ganz solgen und sich der Ibeologie widmen. Diese studirte er anfänglich auf der Hochschule zu Greisswald und her anchaus dur der zu Rosiock, worauf er dann mehrere Jahre eine Hauslebrerstelle bekleidete und schon in einem Alter von 26 Jahren das Glück genoß, zum Prediger der Gemeinden zu Khürkom und Levessom gewählt zu werden. Er wurde als solcher den 10. Juny 1787 daselbst eingeführt und seierte noch an demselben Tage seine ehelige Berbindung mit der ihn überlebenden J. F. E. gebornen Sievert, welche ihm mehrere Rinder gebar, und von denen der eine Sohn, Joh. Georg Berth., bisheriger Rector zu Goldberg, noch furz vor seinem Tode die Pfarre zu Kessin, bei Rostock, erhielt. Neben seinem Amte bekleidete der Berewigte auch eine geraume Zeit ein Affessorat bei der allgemeinen mecklendurgischen Prediger-Wittmen- u. Waisen-Verpfiegungs-Gesellschaft, trat es aber späterhin wieder ab. — Er starb im noch nicht vollendeten 71. Lebensjahre und hinterläst den Nachruhm eines würdigen und biedern Geistlichen, der während beinahe 44 Jahren sein Amt mit einer seltenen Treue versehen hat.

\* 128. Abolph Ludw. Carl von Scheve, großherzogl. medlenburg-ftreligischer Geb. Rath u. Prafibent bes

Rammer: u. Forstcollegiums zu Reuftrelit; geb. d. 2. Apr. 1758, geft. d. 1. Mai 1881.

In ihm verlor das Großberzogthum MedlenburgStrelits einen sehr einsichtsvollen Staatsmann, und hat
der Berewigte als ein Freund des Rechts und der Wahrbeit, als ein Schirmer der Bedrängten und als ein stiller Bohlthater der Armen, sich in den Herzen aller Landesbewohner ein unvergängliches Denkmal errichtet.
Daher genoß er aber auch die Inade seines Kursten in einem sehr boben Grade, eben so wie die undegrenzte Hochachtung seiner Untergebenen, die innige Liebe seiner Familie, so wie Aller, die das Gluck batten, ihm näher zu stehen, ihn freundlich auf seinem Lebenswege begleiteten. Geboren zu Neustrelit, war er der zweite Sohn des um das medlenburg-strelitssische Land hochverdienten Gebeimenraths Abolph Ludw. Carl von S., welcher ihm im 24. Jahre seines Alters durch den Tod entrissen ward. Nach vollenderter akademischer Bildung zu Göttingen trat er am 6. Dec. 1779 als Rammerjunter und Rammer-Auditor in den fürklichen Dienst zu Reustrelig, und vermählte sich 1784 mit Caroline Charlotte v. Abrenstorf, und da diese ihm in ihrem 43. Lebensjahre den 29. Januar 1800 durch den Tod wieder entrissen ward, in demselben Jahre mit Charlotte, gebornen v. Kosboth, der Tochter des verstorbenen strelissischen Hossiagermeisters Ernst Christoph v. K. In der ersten Seb wurden ihm 4 Sobne und 2 Köchter geboren, von denen der diteste Sohn als pensionirter medlenburg-strelis. Major in Dresden, der zweite als königl. preuß. Hauptmann in Prenzlau ledt; von den zwei andern aber, welche Zwillingsbrüder sind, ist der eine als Kammerherr und Ranzleirath zu Reustrelig, der andere als Kammerberr und Drost bei dem Amte Strelig angestellt. Bon den 4 Kindern, welche er in der zweiten Se erzeugte, starb eine Tochter schon in den ersten Jahren der Kinddeit, die andere ist seit 1830 an den Kanzleirath Dr. Carl Friedr. Schulz zu Neustrelig vermählt; von den 2 Söhnen aber ist der eine, Friedr. Wilhelm, als Kammerjunser und tie. Amtmann und Actuar bei der Land, vogtei des Fürstenthums Anzbeurg zu Schönberg angestellt, und der andere in königl. preuß. Militärdienste getreten. — Der Berstorbene diente den dei auf einzander solgenden Regenten des mecklend. kirelissischen Haufes, Adolph Friedrich IV., Carl und Georg, und erward sich durch seine treue und geschiefte Weschäftssührung die volle Zustriedenheit dieser Fürsten in dem Maße, daß er nach und nach zu immer höhern Wärden emporstieg, die er 1802 zum Präsidenten des Kammerund Korstcollegiums und zulest 1809 zum Geheimenrathe mit dem Prädikate Ercellenz ernannt wurde; auch besteinberg und Malchin. — Obgleich er in den setzte eines großherzogl. Commissarius auf den Landtagen zu Sternberg und Malchin. — Obgleich er in den setzte eines großherzogl. Commissarius auf den Landtagen zu Sternberg und Malchin. — Obgleich er in den setzte eines großherzogl. Commissarius auf den Landtagen zu Sternberg und Malchin. — Obgleich er in den setzte eines großherzogl. Commissarius auf den Landtagen zu Sternberg und Malchin. — Obgleich er in den setzte sich nicht nur des Woldwollens seines Kussen, soches sich besonders deutlich zeigte, als er am 6. Dec. 1829 sein Sosiaviges Jubelsest beging. — Nach sast habidbrigen anhaltenden körperlichen Leiden entschlief er sanft im vollenderen 73. Ledensjahre, und wurde am 6. desselben Monats in der Erbgruft zu Eanhow seierlich beigeset, nachdem auf dem ganzen Wege von Neusfreis bie der wohlverlichte Achten aus der Keiterundliche Wehltstw bin die Einwohner fich beeifert hatten, durch treiwiuge Begleitung des Leichenzuges von Grenze zu Grenze ihre wohlverdiente Achtung an den Tag zu legen. — Ueber seine menschenfreundliche Wohlthätigkeit gegen Nothleibende und über seine billige, von jeder willkührlichen Hatte entfernte Denkungsart ift nur eine Stimme, und besonders ward er von den Domanialbauern immer als ein Mann gerühmt, der ihre Beschwerden freundlich anhörte, ihnen in ihrer Mundart deutlichen Bescheid gab,

wo er helfen fonnte, balf, und wo er nicht ju belfen vermochte, boch ihnen Troft jufprach. Gr. Bruffom.

Johann Chriftian Ganger, \* 129. Senior u. Prediger an ben Gemeinben ju Kaftorf, Rofenow und Briggow, im Grofherzogth. Medlenburg : Schwerin;

geb. im S. 1748, geft. ju Maldin b. 2. Mai 1831.

In ihm versor das Baterland einen sehr würdigen Geistlichen, welcher über 50 Jahre hinaus mit ausgezeichnet redlicher, unermüdeter Amtstreue als Geessorger und Freund seiner Gemeinde wirkte, die ihn als ihren Bater ehrte und liebte, und von der er sich dann erst trennte, als überhand nehmende Altersschwäche seinen Geist beschränte und ihn nöthigte, sich dei liebenden Kindern in Ruhe zu begeben. Ein Mecksendunger von Geburt, war er, nach überstandenen akademischen Jahren in Bühow und dierauf folgender Hauslehrerlausbahn, den 5. Febr. 1775 zum Pfarrer an den Gemeinden zu Rastorf, Rosenow und Briggow erwählt und darte sich noch in demselben Jahre mit seiner, ihm am 16. März 1816 im Tode vorangegangenen Gattin, Charlotte Dorothea, gedornen Gerking, verheirathet. Aus dieser Seh überleben ihn mehrere Kinder, von denen der älteste Sohn, Joh. August Theodor, gegenwärzig als Hosfrath und Fiskal bei der Justizkanzlei zu Güstrow angestellt, ein anderer Sohn aber, Joh. Heinrich Kriedrich, Candidat der Theologie, bereits am 1. Juli 1819 verstorben ist; die Töchter sind alle verheirathet. Am 28. März 1824 seierte der Berewigte sein Sojadriges Amtsjubiläum, und wurde bei dieser Gelegenheit von seinem Landeskürsten zum Senior des Malchinschen geistlichen Eirkels ernannt, worauf er alsdann im J. 1828 sich in der Person des Candidaten H. E. Rahmmacher einen Gehilsen und Advuncten im Amte zuordnen ließ, und sich dalb hernach im nahe belegenen Städtchen Malchin niederließ, wo er im 83. Lebensjahre sanft verschied. Schwerin. In ihm verlor das Baterland einen fehr murdigen lichen, welcher über 50 Jahre hinaus mit ausge-net redlicher, unermudeter Amtstreue als Seelfor-

\* 130. Gotthilf Chriftoph Bilh. Bufolt, Doctor b. Philosophie u. Regierungerath gu Ronigeberg ; geb. b. 6. Febr. 1771, geft. b. 3. Dai 1831.

Er murbe ju Buchbolg bei Landsberg in Oftpreugen geboren, mofelbft fein Bater Die Pfarrftelle befleibete.

Seine erste Erziehung genoß er im elterlichen Sause, verlor aber schon im 8. Jahre seines Lebens ben Bater, und kam bann zu einer Berwandten nach Königsberg, wo er bis zu seinem Abgang zur Universität den Schulunterricht erhielt. Durch Kant und Krause gebildet, wurde er bald als öffentlicher Lehrer in der altstädtischen Stadtschule zu Königsberg, dem jesigen Gymnasium, angestellt; doch schon früher durch Pestalozzi's Dechristen angeregt, gewann er bald mehr Interesse für die Boltsbildung. Zahlreiche Privatstunden verschaften ihm Zutritt in mehreren der angesehensten Kamissen. Nachdem er als Doctor der Philosophie promovirt und in das eheliche Leben, das ihn in jeder Hinsicht in sehr viele glückliche Berhältnisse verseste, eingetreten war, machte er eine Reise nach Deutschland, lernte dort mehrere öffentliche Erziehungsanstalten kennen, und wurde nach sein glückliche Berhaltnisse versetzte, eingetreten war, machte er eine Reise nach Deutschland, lernte bort mehrere offentliche Erziedungsanstalten kennen, und wurde nach seiner Rücksed im J. 1800 als Kirchenrath, später als Consistorial: Regierungs- und Schulrath angestellt. Roufseau's, Basedom's und Sampe's, vor allen aber Bestalozis's Schriften machten in ihm den Eifer sür Bolksbildung immer reger und seinen Bemühungen gelang es endlich, in der Tiepoltschen Armenschule die Pestalozische Lehrmethode einzussihren, worauf auch mehrere angesebene Eltern ihre Kinder dorthin zur Elementarvillung schicken. — Ein nahe bei Königsberg gelegenes Besitzhum diente seit einiger Zeit Busolt und seiner Familie zum Sommersitze. Bon der Natur in seiner Laze begünstigt, zeichnete sich dieser Ort vor andern durch manche Annehmlichkeit aus, so daß er von dem jest regierenden König von Preußen und seiner verstordenen Gemadlin, als beide sich nach dem Tilster Frieden in Königsberg aushielten, im J. 1808 zum Sommerausentbalte erwählt wurde. Diesen und auch den solgenden Sommer verweilten die königlichen Gäste auf dem kleinen liebgewonnenen Gütchen, das noch jest zum Andersen an seine hohen Bewohner den Namen Louisenwahlsen an seine hohen Bewohner den Namen Louisenwahlsen und keiner Gemadlin naben dürsen und beider Seelengröße kennen gelernt. Durch Gneisenau's \*\*) u. anderer einstüßreichen Männer Theilnahme ernhuntert, hatte er mit dem regsten Eiser sür das Gedeihen der Tiepolt'schen Schule gearbeitet und als Edden des schingl. Paares bei einem Bestude, den dasselbe in jener Ledranstalt machte, zu Bestaloge, den dasselbe in iener Ledranstalt machte, zu Befuce, ben baffelbe in jener Lehranstalt machte, au

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. R. Retrolog S. Jahrg. G. 187. \*\*) Deffen Biogr., f. im vorlieg. Jahrg. weiter hinten unt. 24. Mug.

Theil. Auch spater dußerte der Monarch schriftlich sein Wohlgefallen über Busoltes Wirfen. Den Unterricht in der Tiepoltschen Schule sesten. Den Unterricht in der Tiepoltschen Schule sesten. Den Unterricht in der Aiepoltschen Schule seine Antheil an dem Gedeiben der Provinzial Aunstschule zur Bildung für Hand. werker und Künster und für das Walsenbaus zu Königker und Künster und haufiges Besuchen diese Ausgen, Geschäfte erlaubten, durch däufiges Besuchen dieser Anfalten sich von dem guten Fortgange derselben zu überzeugen, und durch seine Gegenwart die Schuler zur Thätigseit zu veransassen, so wie er überhaupt für Alles, was das Schulwesen betraf, die lebhafteste Ausmerksamfeit bezeigte. Der ihm angewiesene bedeutende Wirkungskreis vergrößerte sich noch durch seine Vereiten Willsteit, seden seiner Mitbürger mit Nath und That zu unterstügen, so daß er daß Fortsommen von manchen dersolben entweder zum Theil oder ganz begründet dat. So brachte er sein ganzes Leben in sortmahrender Thätigkeit, aber auch nicht ohne Sorgen zu, die ihm theils ungünstig Zeitumstände, theils missungen plane oder verstannte und übelbesohnte gute Absiehen verusfachten. Er zeichnete sich durch große Ordnung, durch Pünktlichseit in seinen Geschäften aus, wirste dabei am liedsten im Stillen, indem er ein entschiedener Feind alles duskeren Prunkes war und Hochmuth und Dünkel für die Quelle sat alles Uebels hielt. — Lange Zeit ersreute B. sich, wie es schien, einer sehen sie habe eine große Reizbarkeit seines Gemüthes ein, deren Grund zehler seines Körpers lag, und die ihn oft wegen Kleinigkeiten Sorgen und Lungst empfinden sieß. Seine Krafte sowanden von nun an sehr merklich; er sah sich allem keine Scher seines Koprens lag, und die ihn oft wegen Kleinigkeiten Sorgen und Lung empfinden seh. Da sein beängligender Zusand ihm den hofteren Genuß der seine kangtscher zusand ihm den öfteren Senuß der seine kangtschen zu wergesen; nur die des Konstisterums und der Kunstschule versat er die Auch wurde, genötigt, eine Geschen zu wergenen und seinen Al

\* 131. Georg Bolfgang Ulrich Bebel, Bicar bes Sabetischen Domcapitels u. Privatgelehrter zu Damburg; geb. im I. 1765, gest. b. 3. Mai 1831.

B. ward zu Eutin geboren. Seine Eltern waren bemittelt. Er widmete sich den Wissenschen, besonders der Geschichte und Mathematik. Nach vollendeten Studien ward er Vicar des Lüdeksichen Domcapitels. Im J. 4793 kaufte er das 3 Meilen von Eutin entfernte hohensteinische kleine Gut Freudenholm, das eine doch treizende Lage dat. Auch dier fuhr er fort, sich mit den Wissenschaften eifrig zu beschäftigen, indem er seine an den seinken Werken reiche Vibliothek, so wie eine schähdere Münzsammlung aus Eutin mit dahin genommen hatte. Aroh dem, daß er ein vrdentlicher, die Buchschrung nie vernachläsigender Landwirth war, kam er durch seine gegen Jedermann dewiesene Gutmüttigkeit und uneigennüsige Dienstgefälligkeit, durch schlechte Zeizen und andere Verhältnisse so schwicht von nun an Riel zu seinem Wohnorte, und beschäftigte sich ausschilich mit den Wissensumschaden zurück, das er sich genötigt sah, im J. 1813 donis zu cediren. Er wählte von nun an Riel zu seinem Wohnorte, und beschäftigte sich ausschließlich mit den Wissenschaft, weil man ihn oft mit dem Astrolabium in der Pand auf der Straße geben sah. Auch hatten seine Bestannten viele Noth mit ihm, da er Jedem, er mochte Sinn dasür paben dder nicht, seine Entdedungen beweisen wollte. Er glaubte nämlich herausgebracht zu haben, daß das Covernicanische Sonnenspstem falsch sein. Ert bielt darüber eine Borlesung, welche er auch drusken ließ. Natürlich sand er nur Spott katt Anerkennung. — Um 1820 zog er nach Hamburg, und seste den Kerndsens geblieben waren, und deren Jahalt Geschungen betras, wurden im Matz 1832 in 34 Convoluten zu Danburg verfaust, und zum Theil ziemlich theuer bezählt. — Wis. Schriften sind: Anweisung zum Junkelpstelt. Damb. 1801. — Aufrus u. Borschlag, dem über mößigen Disconto abzuhelsen. Altona. 1817. — Worslesung wider d. copernican. Sonnenspstem, worin beken

7

Bafis, baf bie Erde um die Sonne fich wende, als grundfalich dargestellt wird. Riel 1820. — Erwiederung an frn. F. J. Alt. 1822. — Bahrbeit u. Bahricheinan frn. f. J. Alt. 1822. — Bahrbeit n. Wahrscheinlichkeit. Aus 40jahrig. Forschungen bargekellt. Ebb.
1823. — Ueber optische Zankoungen n. die Grundurschen in d. Erscheinungen am himmel u. auf unsererere. Ebd. 1830. — Folgende Aufsähe lieferte er: Nachricht von f. Isp. Diekmanns hakerlingsmuhle, in N. Riemanns schlesw. bolk. Ehronit. 1799. S. 5.—8. Ueb. eine z. Erklarung eingesandte Munze, in d. schleswig-bolk. Prov. Berichten. 1814. H. 1. Ueb. meinen Eoncurs. Ebd. Ueb. die Hartgrafschaft Schleswig. Ebd. 1818. H. 6. Ueb. die Markgrafschaft Schleswig. Ebd. 1821. H. 1. Nom Danebrog u. Danebrogorden. Ebd. 1827. H. 2 u.
3. Zwei Aussiche üb. Dietmark. Witterungskunde, in Bapves Leserichten. 1819. Bb. 2. u. Bb. 4. Pappes Lefefruchten. 1819. Bb. 2. u. Bb. 4. İbehoe. D. Schröder.

> Friedrich Philipp Wilmsen, 132.

erfter Prediger an ber Parodialbirche, Infpector bes Kornmeffen fchen Baifenbaufes, Prafes ber Direction bes Conifenftiftes, Lets ver bei ber Louisenftiftung, Ditglieb ber ftabtifden Soulcommife fion u. Armendirection, ju Berlin;

geb. b. 23. Febr. 1770, geft. b. 4. Dai 1831 1).

28. wurde als altefter von 16 Geschwiftern ju Mags beburg geboren. Gein Bater war Prediger an ber borstigen beutscher reformirten Rirche, ein kenntnifreicher und geiftvoller, aber ungemein lebendiger und darum jur Insaendbildung nicht gang geeigneter Mann. Diefe übergeiftvoller, aber ungemein lebendiger und darum jur Ingendbildung nicht ganz geeigneter Mann. Diese übernahm denn in Absicht auf die von ihr Geborenen die Mutter, eine durchaus fromme, lebensweise, seelenkarte und an mannichsachen Ersahrungen reiche Frau, wie ihr Gatte der Lesewelt durch die von demselben herausgegebenen "Predigten eines Frauenzimmers," in welchen sie zuerk sich selbst zum Derzen gesprochen, nicht unvortheilbaft bekannt. Bei der Geburt ihres Fris, der nach ber ihren Geist erbte und der Trok und Stolz ihres Alters wurde, hatte sie in ihr Tagebuch geschrieben: "Las dieses Derz ganz an dir, Unendlicher, dangen; " ein frommer Mutterwunsch, der später sorge und Pflege blähte der Anabe im liebevollen Geschwisterkreise, mit berrlichen

<sup>\*)</sup> Roch bem Journ. f. Prebiger 1981, ben Bertiner Beitungen te. 25 \*

Anlagen begabt, boffnungkreich empor. Seine erste Bildung erhielt er in Berlin, wohin der Bater als Prediger an der dasigen Parochialfirche verseht worden war, durch Privatlehrer, unter denen besonders der geniale, aber etwas unbekändige Moris sich dem Knaben sehr werth machte. Spåter nahm ihn das Berlinische, dann das Jachimsthalsche Gymnasium aus. Er zählte dier nnter seinen Lebrern neben Meierotto (den er vorzüglich verehrte), auch den berähmten Engel, dessen Mollendung in der deutschen Prossa gewiß nicht ohne Einfuß auf seinen nachberigen klaren, leichten und reinen Sing geblieden ist. Seine Kindheit und Jugend war von mannickachen Lebensgesahren, sowohl durch Krankheiten, als durch außerordentliche, plößliche Unfälle bedrott, aber sast wunderbar wurde er mehrere Male vom augenscheinlichen Tode errettet. So sank er als Jüngling mit seinem altern Bruder Earl zugleich einst bei einer fröhlichen Tode errettet. So sank er als Jüngling mit seinem altern Bruder Earl zugleich einst bei einer fröhlichen Schlittschuhfahrt unter daß brechende Eiß, ward aber, glüslicher als Jener, durch schnell und unermübet angewandte Bemühungen wieder in das Leben zurückgebracht. Ohne Zweisel aber ist diesem Unstall seine nachderige leichte Erregdarfeit des Nervenspikens und seine öftere Kränklichseit zuzuschreiben. — Im J. 1788 bezog er die Universität Krankfurt und kudirte bier ein Jahr, vertauschte aber diesen Ausenhalt mit Halle, dessen durch einer Erholungserie diesen durcht die Breiterathung einer seiner Schwestern an einen dortigen Prediger noch lieber gewordenen Ort wieder kefucke, besiel ihn eine langwierige und schwerzhafte Krankheit, von welcher er nur durch die Deilkräste des Lauchstader Pades wieder der sach der den anhaltenben und erschöpenden Unterricht in einer noch blühenden Lebranstalt hingegeben. Er kudirte ham lich nach seiner Känktunst von der Universität mit dem lebendigsten und ausdauerndsten Eiser, sowohl theoretisch als praktisch, die Padaagogit, und bildete das ihn bis zu seinem Ende nicht verließ und von d

freiere, geiftvollere Methode herrschend zu machen. Bu diesem Zwecke verband er sich mit andern jungen Mannern, die sich dem Lehrsach widmeten. Keine wichtige Erscheinung auf dem Felde der padagogischen Literatur entging ihm, aber von aller Einseitigkeit im Urtheil fern, wußte er jede nach ihrem wahren Werthe zu würdigen. Was er als gut und heilsam erkannte, das wendete er auch in den Lehrstunden an, die er nach und nach an verschiedenen Anstalten übernahm. Schon damals wurde er von bedeutenden Männern, wie Gedife, als ein Vorbild richtiger Behandlungsart der Kinder ausgestellt. Erst später und nachdem er lange geprüft, segte er in pädagogischen Schriften seine Ersahrungen nieder, und scholb sich so an die Neibe unserer ersten Padagogen an. — Doch auch für das Predigtamt und den Beruf eines christichen Seelsorgers war er geschaften und durch ichloß nich so an die Reihe unserer ersten Padagogen an. — Doch auch für das Predigtamt und den Beruf eines christlichen Seelsorgers war er geschaffen und durch sorgsamen Fleiß vorgebildet. Ehe er jedoch diesem Berufe und Amte sich widmen konnte, ward ihm das Glück, als Mitglied der Candidaten der Domkirche in Berlin auf Kosten einer zu derselben gehörigen, höchst wohlthätigen Stiftung mit einem Freunde, dem jesigen Hokprediger Schregel zu Schwedt, eine Reise durch Deutschland und die Schweiz zu machen, die ihm nicht allein die herrlichsten Genüsse der Natur und die Freuden des nähern Umgangs mit höchst achtungswerthen Personen (Cavater, heß, hirzel, hottinger u. s. w.), namentlich durch einen längern Ausenthalt in Jürich, gewährte, sondern auch seine Lebensersahrung und Beltansicht ungemein erweiterte. Die Kückreise von hier sollte noch über Hachricht vom Kobe seinen Baters ihn bewog, von Kübeck sogleich zur trauernden Mutter zu eisen. In Berslin wurde er nun 1797 an die Stelle des Baters zum dritten Prediger an der Parochialkirche ernannt und verwaltete nachher das zweite, zulest das erfte Lebramt bei dieser Kirche und Gemeinde. In diesem 34 Jahre lang treu geführten Amte zeichnete er sich durch seine wahrsdaft dristliche Seelsorge aus. Die Parochialgemeinde, die er sich durch seine personlichen Eigenschaften zum Keil selbst schurt nie seinen Tahre zunahm, weiß, was sie an ihrem Lehrer hatte und in ihm versor. Er predigte mit Beist und Krast, nach streuger Meditation, in den legtern Jahren jedoch meist ohne wörtlich schriftliche Borzbereitung, aber dennoch mit einer sortlausenden, schwungsbereitung, aber dennoch mit einer sortlausenden, schwungs bereitung, aber bennoch mit einer fortlaufenden, fcmungreichen Kalle ber Rede, der niemals das rechte Wort und der eble gemahlte Ausdruck mangelte, odwohl er eigentlich nie als Prediger einen rauschenden Beifall ersangt dat. Seine außerordentliche Geschicklichfeit, dei besondern Fällen des Lebens das Geeignete würdig zu sogen, und die Oerzen zu ergreisen, veranlaste, sah zu oft für seine bedrängte Zeit, die Vitten um die Weihe der Neugebornen, die nicht eigentlich zu seiner Gemeinde gebörten. Seine sanste, herzliche, andringende Unterrichtsweise sührte ibm Jünglinge und Jungfrauen, besonders aus den gebildeten Ständen, in großer Unzahl zu, um durch ihn zur Aufnahme in den Ehristenbund vordereitet zu werden. Durch die bei dieser Gelegenheit von ihm vorgenommene Trennung der Rathechumenen nach den gebildeten und nicht gebildeten Ständen begründete er einen bedeutenden Kortschritt in dem Religionsunterricht. Freisich erhielt diese Maßregel anfangs von vielen Seiten Widerlpruch, sie bewieß sich jedoch nachder seine binschtlich der Bildung so sehr verschiedene Stadt, wie Berlin ist, nicht allein als nißlich, sondern auch als nothwendig, und sand bei den meisten Berliner Geistlichen Rochadmung. An einer den Namen der unvergeslichen Roniglin von Preußen tragenden böbern weiblichen Erziepungsanstalt unterrichtete er Schülerinnen und Lehrerinnen von der Gründung derselben im Z. 1811 an bis zu seiner seisten Krankbeit, ja noch in derselben, durch schriftliche Mittheilungen mit unermidetem Eiser, und erwarbsich daburch die sall ensenhale, so wie als Mitglied der Hödtlisseit enstaltete er bei der Mitaussicht über das Louissenhalten der Schulern Schulen der Abeliede unermidete, umsichtlich über das Louissenhalten der Mehrendereiten. Auch war er den durch ihn erst zu neuer Lebenskraft gebrachten Schulen der Aparchiliste sihn erst zu neuer Lebenskraft gebrachten Schulen der Speistes auf den Bescheste und Renedunge von oft trochnen und abspannenden Geschäften zu, welche salt sunschliche führte ihm außerdem eine große Menge von oft trochnen und abspannenden Geschäften zu, welche sa

Unterrichtskunft umfassen, und in das Gebiet der praktischen Theologie und der Erbauungsliteratur eingreisen. Aber er verstand die Aunst, die Zeit auszukaufen, versmochte auch einzelne Biertelstunden zu benußen, arbeitete ungemein leicht und raftete nie. Auch durch körperliche Leiden gedrückt, arbeitete er fort und vollendete in seiner letzen schmerzhaften Krankheit, in der er nur einige Tage eigentlich bettlägerig war, und die doch sber ein balbes Jahr währte, die neue Ausgabe seiner aus 3 starken Banden bestehenden Naturgeschichte. Zehn Jahre hindurch war er unter mannichtachen Ausprefrungen einer der thätigsten Mitarbeiter bei der Herausgabe des neuen Gesangbuchs für die Gemeinden der Stadt Berlin, das freilich nicht Alle befriedigen konnte, und bei dem sohnenden Beisale der nicht Unbilliges fordernden Bessern auch wielsachen Wieberspruch dei einer Hartei sand, die sich selbst vorzugsweise die evangelische nennt. Dieser Partei gehörte nun allerdings der wahrbaft fromme Bessern auch vielsachen Widerspruch bei einer Partei fand, die sich felbst vorzugsweise die evangelische nennt. Dieser Partei gehörte nun allerdings der wahrbaft fromme und im dristlichen Wandel bewährte W. nicht an. Wie sein Freund und Bruder Hanstein, mit dem er zuerst auf seiner als Domcandidat gemachten Reise zu Halle den Freundschaftsbund schloß, war er ein Mann des Lichts, aber nichts desto weniger reich an religiöser Warme und acht evangelischer Liefe. Sein Glaube war der rechte, lebensträftige, sein Gesst voll Wahrbeit in Liebe und durch Liebe, In seinem häuslichen Leben durch eine gesstreiche und in jeder Hinsicht vortressliche, seit 32 Jahren mit ihm verdundene Ledensgesährtin, durch hossnungs, voll aufblühende Kinder und Ensel, durch liedervolle Geschwister, Verwandte und Freunde beglückt, und diese Gläckes sich bewußt, beseligte er selbst wiederum Alle, die ihm nahe standen, durch seine thätige Liebe, seine lebendige Theilnahme, seine ausopfernde Hingebung. Alle freudigen und traurigen Ereignisse in seinem Kreise sühlte er tief und ausrichtig mit; Niemand wuste sich berzlicher zu freuen mit den Fröhlichen, Niemand aber auch die Weinenden sansten, dristlicher zu trösten. Sast unzählig sind die schriftlichen Denkmale dieser Theilnahme in liedevollen Briesen und in poetischen Ergießungen, welchen letztern bei reicher Kulle der Empssung und der Berihrung persönlicher Werhältnisse doch keineswegs der äsherische Werthalbung seines Verust, in den reinen Genüssen der Natur und Kunst, dem darmlosen Familienleben und in dem Umgange mit gleichgesinnten Freurden. Er gab sich benselben mit Unbefangenheit und Heterfeit bin, spielte auch mit den Kindern gern, und ergößte sich aufrichtig an ihrer Unschuld und Fröhlichkeit veranlast, sührten ihn auch dann und wann entserntern Lebens und Herzensverwandten zu. Die Leiden, die ihm selhst das Leben brachte, in mannichsachen Krankbeiten, in dem Hinspeiden treu mit ihm Berdundener, seiner hochverehrten Mutter, der Gatten von vier seiner geliebten Schwessern, zarter Kinder, und einer Tochter, die als blübende Jungfrau plöglich von dem Arme des Todes ereilt wurde, prüsten sein tieses Gesühl und waren eine Uedung seiner wahrhast dristlichen Geduld. So trug er auch die Schwenzen seiner lesten, durch die Leiden der auch die Schwenzen seiner lesten, durch die Leiden der Allesten unter fortwahrenden gestigen Beschäftigungen und Ansergungen und schied sanst, mit dem Blick zum Hinnel. —Er hinterließ der tiesgebeugten Witwe 6 Kinder, von desnen der Alteste Sohn dem schiedenden Vater die sehen ber diese Der tiesgebeugten Witwe 6 Kinder, von desnen der Alteste Sohn dem schiedenden Vater die sehen von desnen der kleste Salen der Verleites der tiesgebeugten Witwe 6 Kinder, von desnen der stellte Sohn dem schiedenden Vater die sehe Erdenfreube durch eine wohlbestandene Candidatenprüsfung bereitet hat. Seine alteste Tochter seht in glüstlicher Sehe mit dem H. Prediger Hesselfel zu Hale. — W. war einer der fruchtvarken Kinderschriftsteller. Sein ansgenehmes, seichtes Talent der Darsstellung ist befannt. Das Glüss, welches seine Schriften im Buchhandel gemach haben, ist beispiellos sir Deutschand. Jede hat mehrere Auflagen erlebt, sein deutscher Kinderfreund sogar schon weit über hundert siede Auflage zu 5000 Eremplaren). So sehreich und niessich W. auf solche Weiserden der Gerenden als dem Ernenden, wie wohl meisten geworden ist, saft eben so unentbehrlich sie er auch den Eepren der Jugend, da er gesützt auf langiährige Ersahrung, geleitet durch freie klare Ansücht, ebensalb eine große Anzahl von Schiften Erziehungsschriften waren weniger bit Er gab fich benfelben mit Unbefangenheit und SelWilmsen.

Waterialien f. d. geograph. Unterricht. 1795. — Kinderblbliothek, in Berbindung mit Hartung. 1796. 2 B. — Reue Briefe 2. Beforderung des Studiums d. Katecheiik. 1798 (auch als 2. B. d. Briefe 3. Beford. d. Katecheiik. 1798 (auch als 2. B. d. Briefe 3. Beford. d. katecheiik. 1798 (auch als 2. B. d. Briefe 3. Beford. d. katecheiik. 1798 (auch als 2. B. d. Briefe 3. Beford. d. katecheiik. 1798 (auch als 2. B. d. Briefe 3. Beford. d. katecheiik. 1798 (auch als 2. B. d. Briefe 3. Beford. d. katecheiik. 1798 (auch als 2. B. d. Briefe Baters. 1799. S. — Kaschenb. f. d. Jugend d. weibl. Geschlechts. 2 Jahrg. 1799. 1800. — Anseitung zu deutschen Sprachübungen. 1799. 3. U. 1813 (d. 2. B. erschen 1805). — Sammlung poetisch. Kadeln u. Erzadht. 1799. 4. U. 1824. — Der brandenburgische Kinderfreund. 1800. 15. U. 1825. — Buchfadir: u. Lesch. 1801. 11. U. 1825. — Buchfadir: u. Lesch. 1801. 11. U. 1825. — Ber deutsche Kinderfreund. 1802. 10. U. 1831. — Gallerie merkw. Thiere. 1804. — Gessangd. f. Boltsschulen. 1805. 2. U. 1817. — Uedungschlätter, oder 150 (später 200) Ausgaben aus d. Sprachlebre, Erdbescher. u. s. w. 1808. 5. U. 1828. — Biblische Geschichte (auch als 2. Th. des brandend. Kindersfreundes). 1809 u. 1817. Lesschüber aus deutsch. profassch. Musterhücken (des beursche Kinders. 2 El.) 1810. 8. — Mengerhücken (des beursche Kinders. 2 El.) 1810. 8. — Mengerhücken (des beursche Kinders. 2 El.) 1810. 8. — Mill. Elschengemäße des des Borzeit. 3. U. 1825). — Die Lehre Jesu f. d. fastechet. Unterricht. 1811. 2. M. 1818. — Herausgabe d. Erder Unterricht. 1811. 2. M. 1818. — Herausgabe d. Erder Unterricht. 1811. 2. M. 1818. — Herausgabe d. Erder Unterricht. 1811. 2. M. 1818. — Herausgabe d. Erder Unterricht. 1811. 2. M. 1818. — Herausgabe d. Erder Berstandes 2 u. Gedächnisübungen. 1812. 2. M. 1817. — Unterhaltungen mit Gott v. Studies 1814. — Die erken Berstandes 2 u. Gedächnisübungen. 1812. 2. M. 1817. — Jahrb. d. Domileit u. Micetif, berausg. in Dersbindung mit Hanntein. 1813. 1814. 2 B. — Eroff für Uedungen im Sc

lichen. 1817, 1820. 2 Ch. 8. — Der Leselustige. 1817.
2. M. 1821. — Uebungsstücke aus deutsch. Musterdickern (des deutsch. Kinderfreundes 3. Th.) 1817. 2. A. 1822. — Regeln d. Umganges mit Kindern. Hande 1818. 8. — Wegeln d. Umganges mit Kindern. Hande 1818. 8. — Wald u. Meer, naturgeschichtliches Leseb. 1818. 4. — Herausg. v. Knigge's Umgang mit Menschen. Hande. 1818. — Kleine Geschichten. 1818. — Leitfaden der Geographie (ursprünglich v. Nierasse). Nursterdichtern. 1818. — Kleine Geschichten. 1818. — Leitfaden der Geographie (ursprünglich v. Nierasse). Nursterdichtern. 1818. — Eugenia oder d. Leben d. Glaudenbens u. d. Liebe. 1819. 2. A. 1824. — Eupdrospne od. deutsch. Leseb. 1819. 2. A. 1824. — Eupdrospne od. deutsch. Leide. Leide. 1820. — Mit Dieterici: Denkmal d. Liebe, dem verewigten Pr. Danstein geweiht. 1821. — Jandb. d. Naturgeschichte. 1821. 3 Th. — Die Regeln d. beutsch. Sprache. Leide. 1822. — Merkw. Bergereisen u. s. w. 1822. 4. — Menschappsse auf d. Thron und im Bolf. 1823. — Borübungen d. Aussmerkamk. u. d. Nachdenkens. Hand. 1823. — Theodora, moral. Erzähl. 1824. 2. U. 1827. — Weltton und Weltste. Hand. Sprachunterrichts in Maddenschusen. 1824. — Mitsterdick. Sprachunterrichts in Maddenschusen. 1824. — Mitsterdick. Sprachunterrichts in Maddenschusen. 1824. — Mitsterdick. S. — Die Undetung im Geiste u. in d. Wahrenbeit (11. ganzlich umgeard. U. v. Sturm's Morgenstunden) Hand. 1826. 2 Th. 8. — Benigna oder das Lebend fander u. Wölfer. 1827. 8. — Prämiend. 1827. 12. — Jucunde, 40 Erzählungen schrifte Darstellungen, aus deutsch. Musterschriften (4. Th. d. deutsch. Rinderfr.) 1828. — Constantia, Erzählungen f. Kinder. 1827. — Kedulorungen. 1827. 12. — Pantheon deutsch. Helden. 1829. — Henden deutsch. Helden. 1829. — Beiträge zu Wagnis liturgischen Journ., Schudeross von bei ein Blättern viele Recensonen vom 8. bis 26. B. — Beiträge zu Wagnis liturgischen Journ., Schudeross von Berlin. Haussere an diesen Blättern viele Recensonen vom 8. bis 26. B. — Beiträge zu Wagnis liturgischen Journ., Schudeross v

Mugust Dtto Ludwig, Freiherr v. Grote, E. hannov. Geh. Rath, Kriegstangleis u. Dbergollbirector, Lanbes: ökonomierath, ritterschaftl. Deputirter bes Götting. Quartiers u. Mitglied b. Candwirthschaftsgefellschaft in Celle, Commandeur b. 2. großbrittan. hannov. Guelphenorbens, Großkreuz bes k. fachs. Givilverdienste, so wie bes kurhess. Orbens vom goldnen Loe wen, zu Bannover;

geb. b. 3. Juli 1787, geft. b. 5. Dal 1831 \*).

geb. b. 3. Juli 1787, gest. b. 5. Mat 1831 \*).

Geboren zu Grabow im Lüneburgischen, dem Gute der Schwiegereltern seines Naters, des weiland Staats. und Cabinetsministers D. Ulr. Freid. v. Grote, wurde er unter den Augen seiner Eltern dis zum 12. Jahre von verschiedenen Hauslehrern, unter denen sich der noch lebende Prosessor Aump in Bremen rüdmlicht auszeichnete, mit liebender Sorgsalt erzogen, besuchte dann das Lyceum in Hannover und ging von hier auf das Pádagogium nach Iseld, welches er nach einiger Zeit mit dem Gymnasium in Bremen vertauschte, wo er seine erste Jugendbildung vollendete. Im 17. Lebenssahre bezog er die Universität zu Göttingen, und widmete sich hier, mit seinem ältern Bruder, dem jehigen großberz, oldendurg. Regierungsprässdenten und Kammerherrn Treishern v. Grote zu Eutin, wieder vereinigt, mit ausgezeichnetem Eiser und dem rühmlichsen Fleiße den Wissenschaften. Zu seinem nähern Umgange gehörte besonders der als ausgezeichnete Denfer in der gelehrten Welt vortheilhaft bekannte jehige Prosessor Hersten West wieder Freundschaft behandelt wurde. Im J. 1806 folgte er seinem trefflichen Lehrer, dem jenigen Oberapellationsgerichts. Prässchenten in Lübeck, Heise, nach Herbelberg, um sich unter ihm so wie unter Thibaut, Martin, Fries und Andern noch gründlicher auszubilden. Die nähere freundschaftliche Berbindung, in welcher er hier mit den ausgezeichnetsten Männern jener Hochschule stand, hatte aus die Bildung seines Geisses und Characters den entzschenken Etnsus. Bon Heibelberg aus machte er mit dem Prosessor Martin eine Reise nach Paris: Nach vollenderen Etnsus. Bon Heibelberg aus machte er mit dem Prosessor Martin eine Reise nach Paris: Nach vollenderen Etnsuse und wohlsbersandenem Eramen in Hannover wurde er am 1. Juni 1807 als Auditor bei dem Königt. Gerichtsschulzenamte zu Göttingen und dem Gerichte Leineberg angestellt, wo er zugleich den nähern

<sup>\*)</sup> Spangenberge Urchip 1881, 4. D.

Umgang seiner Familie, die sich damals auf dem nahe gelegenen Stammgute Ihnde aufbielt, genießen konnte. Im I. 1808 wurde ihm sein würdiger Bater durch den Tod entrissen. Dem Wunsche des Berstorbenen gemäß übernahm Gr. das Gut Jühnde, und widmete sich bier ganz der praktischen Landwirtsschaft, während er, mit Erlaubnis seiner Behörde, auch seine Amtsgeschäfte von dier aus versah. — In der ersten Zeit der weitpbälischen Regierung blied unser Gr. ohne Anstellung, und machte mit seinem ältern Bruder, dem damaligen herzogl. oldenburg. Rammerjunker, eine Reise nach Eursand, zu den Eltern eines gemeinschaftlichen academischen Freundes. Nach seiner Rückehr nahm er den Posten eines Präsezturraths bei der Präsectur in Göttingen an, nachdem er mehrere ihm angedotene höhere Stellen beharrlich ausgesschlagen hatte. Er wöllte jenen Posten, um sowohl seinen Mitbürgern, als auch den Bewodnern des Guts nübslich seyn zu können, und zugleich einen angemessenen. Wedischen zu dehne Ausgeschlagen hatte. Er wöllte jenen Posten, um sowohl seinen Mitbürgern, als auch den Bewodnern des Guts nübslich seyn zu können, und zugleich einen angemessenen. Weireungskreis sir seine Thäristeit zu baben. Uedrigens behielt er auch jest seinen Webnstein Jühnde, und ging nur dann zur Stadt, wenn die Geschäfte es nötzig machten. Gleich nach der Schlacht von Leipzig trat Gr., in Austrag des hannöverschen Ministeriums, in Götzingen batigen des hannöverschen Ministeriums. in Götzingen thätig auf, um die Reorganisation der frühern Regierung vorzubereiten und machte sich dierbei durch seine Umsicht und Geschäfte und Nemter übertragen. Er wurde (1814) Kreisoberk für die Provingen Götzingen, Grubenhagen und den Jazz, trat bei dem Gerichtschulzenamt in Götzingen wieder ein, wurde Orost bei dem Gerichte Leineberg, Landwehren mit euer: und Schäpweien), wurde (1818) Ritterschaftsbevoritrer in der Landwehren, murde (1818) Ritterschaftsbevoritrer in der Landwehren, murde (1818) Ritterschaftsbevoritrer in der Landwehren, murde stand men der auch zum Keinselbenden W

ten, entfaltete er eine Kraft, Umscht und Thätigkeit, die alles mit gleichem Eifer beseelte und es ihm möglich machte, alle entgegengesetze Schwierigkeiten zu bestegen. Der ihm eigene klare Blick, womit er auch die schwierigsten Berhaltnisse seicht durchschauete, sehte ihn in den Stand, in kurzer Zeit das ganze Werk der innern Organisation beider ihm anvertrauten Verwaltungszweige zu vollenden. Diese kurze, aber höcht thätige und erstolgreiche Wirksameit, bei der er auf sich selbst überalk keine Rücksich auch und keine Kücksich nahm, hatte seine Kräfte so erschöpft, daß er sich genötdigt sah, zur Wiederherkellung seiner geschwächten Gesundheit, ein warmeres Klima auszusschen, und im J. 1823 mit einem Theile seiner kamilie und in Begleitung seines ärztlichen Freundes, des Leidschiruraus der Wedenung seines ärztlichen Freundes, des Leidschiruraus der Wedenung seines Arzlichen Freundes, des Leidschiruraus der Wedenung seines Arzlichen Freundes, des Leidschiruraus der Wedenung seines Arzlichen Freundes, des Leidschirung eines Arzlichen Freundes, des Leidschirungseit zu seinem Beschäftseise zurück, schos won nun an, im Austrage seiner Reiserung, mehrere sich auf Seinem Resenden Werzegenung, mehrere sich auf Seinen Raufürstentb. Hessen aus zu den Konige von England, als seinem Kurfürstentd. Hessen und hen Könige von England, als seinem früheren Bormund, obwaltenden Mishelligkeiten nach vielen höchst seiner Bormund, num Gebeimenrath mit Generalseutenants-Rang ernannt. — Während der Jahre, in welchen unser den zuschen der Fieder handver mehre einer durchgreisenden Resonn diese Zuschen des Ausen, als die neuen Kasernen in Berden und Lineburg, der neue große Parabeplas in Handung der dannover mit den beiden sehnen Reserver sie die hie keinen für den den beiden und Kineburg, der neue große Parabeplas in Hannover mit den beiden keinen keiner der den gese Parabeplas in Hannover mit den beiden keinen der men. Bon ihm find außerdem auch bedeutende Bauten, als die neuen Rafernen in Berden und Lineburg, der neue große Paradeplat in Hannover mit den beiden schonen Kasernen fur die königl. Grenadier- und Jäger- Garde, die neue Garnisonschule mit der ganzen veranderten wohlthätigen Schuleinrichtung, die Militärbatskerei zc. ausgeführt. Außer den vielen noch sonst von ihm betriebenen außergewöhnlichen Geschäften, wohin in den letztern 4 Jahren seines Lebens, kraft eines höhern Orts erhaltenen Auftrags, vorzüglich auch die von ihm

<sup>\*)</sup> Deffen Beben, f. R. Refrolog 7. Jahrg. G. 974.

geführte sehr ausgebreitete Correspondenz über diplomatische Angelegenbeiten gedört, verdient besonders sein thatiger und böcht energischer Antheil an den gegen die Unterdrückung des Göttinger Aufftandes höhern Orts genommenen Maßregeln die rühmlichse Anerkennung, indem er sich, was die rubigere und besonnenere Zukunst noch besser würdigen wird, dadurch gewiß um das wahre Wohl seines Vaterlandes das größte Verdient erward.

— Es war überbaupt ein Haudzug in seinem gangen Scharakter und Wirken, daß er über die zu sassende Ansicht oder die zu ergreisenden Maßregeln nie sange unschlässig war. Dabei beharrte er jedoch seinesweges eigenstinig auf vorgesaßten Meinungen, sondern wußte mit glücklicher Gabe die Kenntnisse, Kräste und den guten Willen seiner Untergebenen stets zu nüßen, schnell alles sir und wider gegen einander abzuwägen und solcherzeugung zu gesangen. Alle diesenigen, welche mit ihm in irgend einer Geschästverbindung kanden, wissen zu erkennen, wie angenehm es mit ihm zu arbeiten war, mochten sie nun in einer subordinirten oder auch unabhängigen Stellung gegen ihn sich bessiden. Die sohnendie Anerkennung seines Werthes als Staatsmann und Mensch fand der Berewigte in dem Zutrauen, welches dien sien königlicher Gonner, der Rickfonz von Annover, bis zur lestene Stunde schenkte und vermöge welches derselbe ihn auch in der kritischen Periode im Ansange des I. 1831, nedst mehreren andern bewährten Staatsdienern, mit zu seinem nächten Rathgeber außersehn hatte. Nicht weniger aber ersteute ihn auch der Besig der öffentlichen Liede und Theilandme, von welcher er vorzuglich während seiner lesten Krankheit vielkache der eine große Ubnahme seiner Kräste, und datte mit wiederholten Ansähen keiner Kräste, und batte mit wiederholten Ansähen keiner Kräste, und batte mit wiederholten Ansähun and Arbeiten sich und Sechästeren sie ihn jedoch nicht hinderten, nach wie wor ganz seinen vielen Geschästen und Arbeiten sich zu widmen, die ihnes besonders in den lesten Jahren seine ganze Zeit so ausschließlich in Anspruch nahme geführte febr ausgebreitete Correspondeng über biplomanen Tod lange vorher, ebe noch irgend einer feiner Angehörigen den bevorstehenden Berluft auch nur entfernt ahndete. — Während seines langen Krankenlagers blieb ihm bis zum letten Uthemzuge derselbe klare Blick, die ruhige Besonnenheit, welche sein ganzes Leben bezeichneten. Der Tod war ihm ein ersehnter Freund, der ihn von seinen schmerzlichen Leiden erlöste.

## \* 134. Friedrich Ludwig Seibel, königl. preuß. Kapellmeister zu Charlottenburg; geb. b. 1. Juni 1765, gest. ben 5. Mai 1831.

Seidels Vater war Schuhmacher und Bürger zu Treuenbrießen, und der jüngste von dessen drei Sohnen. Der Vater, ein Mann von redlichem Charafter und seiner Gesüble sähig, wandte gern Alles auf die Erziehung seines jüngsten Sohnes, so viel es seine Umsände erlaubten. Er ließ ihn in die dortige Bürgerschule geden, und bei dem Organisten Claus, einem geschickten Manne, Unterricht im Clavier- und Orgelspielen ertheilen. Der verstordene Capellmeister Himmel, edenfalls auß Treuendrichen gedürtig, besuchte mit Seidel, als Anabe, die Stunden des Musstunterrichts und beide machten allemablig Fortschritte in der Tonkunst. S., damals 8 Jadre alt, hatte schon früh eine Reigung zur Kirchenmust, lernte die Orgel spielen und versah oftmals den Wienstellungen auch noch auf dem genannten Instrumente Keistungen auch noch auf dem genannten Instrumente Waren, so erward er sich doch dadurch die Zuneizung der Bewohner seiner Vaterskat. Sein Vater war zu unbemittelt, um seinem Sohne eine größere Ausbildung in der Musst verschaffen zu können, wie lebbatt er es auch wünschte. Er schried daher an seinen altesten Sohn in Berlin, der studirt und eben die Universstät verlassen hatte und sich in der Residenz ausbielt, ob dasselhen sich erwas zum Gesten seinen sichnisten, der im November des Jahres 1775 Reichardt von Friedrich dem Größen zum Capellmeister ernannt worden und von Knigsberg in Preußen nach Berlin gekommen. Sis. Bruder kam mit ihm in einer Gesellschaft zusammen, erzählte ihm von den Anlagen seines jüngsten Bruders zur Musst, und fragte ihn, ob es nicht möglich zu machen sei, daß derselbe seine Talente in Berlin ausbiiden könnte. Reichardt, damals noch jung

(er jahlte etwa 24 bis 25 Jahre), voll Freude über die seben erhaltene ehrenvolle und einträgliche Stelle, erflatt sich gleich bereit, unsern S. als Pflegesohn zu sich zu nehmen und ihn nicht nur selbst in der Must zu unterichten, sondern auch dafür zu sorgen, daß er den nöthigen Untersicht in den andern Schulkenntnissen erheilte. — Im Februar 1776 kam S., 9 Jahr alt, nach Berlin. Er börte Reichardt auf dem Klavier spielen und wurde davon so ergriffen, daß er an Havier spielen und wurde davon so ergriffen, daß er an Havier spielen und wurde davon so ergriffen, daß er an Havier spielen und kissen zitterte, als er diesem nun auch seine wenigen Kräfte zeigen sollte. Er muste indez gehorchen, und die Aufriedenheit Reichardts beruhigte ihn etwas. Reichardt versprach seinem Pflegesohn jeht auss neue, ihm zuweilen Unterricht in der Musik zu geben, ein Bersprechen, wodurch sich S. sein zusächlich sühlte. Reichardt bielt auch sein Bersprechen ein balbes Jahr. Da verheirathete er sich aber, seine Dienstgeschäfte vermehrten sich und sein Bersprechen ein balbes Jahr. Da verheirathete er sich aber, seine Dienstgeschäfte vermehrten sich und er brauchte die ihm so noch übrig bleibenden Stunden zum Componiren. Dadurch gerieth der Unterricht in Stunden gersaucht wurde, und sich diesen und zum Berschieften gebraucht wurde, und sich diesen und zuwerschlichen gebraucht wurde, und sich diesen Allem zwar ohne Widerfensitseit, aber doch mit Gram im Herzeschlichen gebraucht wurde, und sich diesen Allem zwar ohne Widerfensitseit, aber doch mit Gram im Herzeschlichen gebraucht wurde, und sich diese kichtung erhalten schunden hötten ihm nicht öfters im Hause Reischliche und eine falsche Richtung erhalten feinen bahren leiden und eine falsche Richtung erhalten feinen betweit him der Rehren Lebrers. Sehr leicht häte Rein Kalent dahnt die ihm sich öfters im Hause Reischandlung des Gelichts. Dies Urrheil munterte, wie der Keichardt seine Arbeit. Diesen meritirten Prorectors, zu componiren. Mit der größten Schüchternbeit zeigte er Reichardt s

Diefer Unterricht wurde jedoch vielsästig durch bausliche Geschäfte unterbrochen, und S. konnte nur halb gebildet einer der glücklichten Perioden seines Lebensentgegensehen. Diese war Reichardts Keise nach England und Frankreich im J. 1785, auf welcher er diesen begleiten sollte. Er lernte nun diese beiden Länder mit ihren Kunsterscheinungen naber kennen. In England wurde Neichardt vom königlichen Hofe mit Auszeichnung empfangen. Er führte verschiedene seiner Arbeiten aus, wobei ihn S. unterstüßte. Der König ließ, Reichardt zu Ehren, eine große Aufssührung Handelscher Musse in der Westen eine große Aufssührung handelscher Musse in der Westen eine große Ausssührung berselben ganz außer sich und er faste nun den Entschluß mit Begeisterung, dieser der großartige Ausssührung derselben ganz außer sich, und er faste nun den Entschluß mit Begeisterung, dieser herrlichen Kunst sein ganzes keben zu widmen, es möge ihm auch noch so viele Anstrengungen, Sorgen und Opfer kosten. — Nach drei Monaten verließ Reichardt England und ging mit S. nach Frankreich. In Paris wurde der kestere sast noch ausmerksamer auf Alles, was Musik betraf. Er sah dort die großen Opern von Gluck, Salieri, Sacchini und Andern. So großen Eindruck alle diese Compositionen auf ihn machten, so beklagte er unendlich, daß er nicht mehr Borkenntnisse und Mittel zum Studium der Tonkunsk besähe, um Alles gedörig zu versteben und nach seinem Wertheltschafte, ihr Edicheidenbeit nisse und Mittel jum Studium der Tonkunst besäse, um Alles gehörig zu verstehen und nach seinem Werthe schäßen zu können, und es gereicht seiner Bescheit zur Ehre, daß er auch noch spater sich gegen seine Freunde auf gleiche Weise auch nech spater sich gegen seine Freunde auf gleiche Weise auch nehen zu schaft sich allein, da er noch keine gründliche Kenntnisse in der Harmonie besäß, so war seine Arbeit von wenigem Belang. Im Spatherds kehrte er mit Reichardt nach Gerlin zurück. Her angekommen, überlegte nun S. sehr ernst, was zu seiner weitern Vistung nöttig ware und faßte den Entschluß, nicht wieder zu reisen, wenn sich ihm auch eine abnliche günstige Gelegenheit darbieten sollte, bevor er nicht die Musik gründlich studite dabe. Reichardt reiste im solgenden Jabre wieder nach Paris; er wollte S. mitnehmen, doch dieser lehnte dies Anerbieten standbakt ab, um sich ohne Zerstreuung dem Studium der Musik widmen zu können. Der damassige Musiklehrer Possin, demnäch Kapellmeister des Prinzen Studerts Kriedrichs des Größen) \*), wurde von nun an sein Lehrer. Er war

<sup>\*)</sup> Rach bem Tobe bes Pringen erhielt Poffin eine Penfion, er ift barauf nach Condon gegangen, und mahricheinlich ichon gestorben. M. Refrolog 9. Jahrg. 26

ein ebler und talentvoller Mann, gab S. unentgeldich Unterricht in der Harmonie und führte ihn bis zum Contrapunkt und den Jugen. Jugleich studirte S. seisig Kirnbergers Kunst des reinen Satzes und machte sich dessen Grung, Aeichardts Reisegefährte zu werden, sich von ihm losgesagt datte, so zog er zu seinem Bruder und suchte sich durch Unterricht auf dem Alavier die Mittel zu seiner Subsstenz zu erwerben. Dabei übte er seisig das Fortepiano und ließ sich öfters in Conzerten doren. — Nachdem so einige Jahre versossen waren, glaubte S., daß er nun im Stande sei, Compositionen von einigem Werth für den Gesang liefern zu können. Er seite einige Lieder in Musik, welche Reichardt in die von ihm herausgegebenen mustalischen Blumensträuße aufnahm. Der Beisall dieser leinen Arbeiten ermunterte ihn, sich auch in größern Arbeiten zu versuchen. In dieser Periode seines Lebens erhielt er das Amt eines Organisen an der St. Marienkirche. Nun componirte er mehrere Gesangsücke, sowohl Cantaten, als Plasmen nach Moses rivde seines Lebens erhielt er das Amt eines Organisten an der St. Marienkirche. Nun componirte er mehrere Gesangsücke, sowohl Cantaten, als Psalmen nach Moses Mendelssohns Uebersegung, und bekundete seine Vorliebe für die Kirchenmussk. Für eine Privatgesellschaft componirte er Jerp und Bätely von Göthe, und die Mondkinsternis von Jindler, zwei Opern im seichten Stoll. Der Darstellung dieser beiden Stücke wohnte Reichardt und der nachmalige Kapellmeister A. Weber bei. Der Lehtere war damals Mussedirector bei dem königl. Theater; er hatte der Geschäfte so viel, daß er sie allein zu bestreiten nicht vermochte. Da ihm Sk. Compositionen sehr gesielen, so machte er dem Director der Schaubühne Issland den Vorschlag, ihm einen Gebilsen bei seinen überhäuften Geschäften zu geben und äußerte, dazu würde sich keiner besser eigenen, als S. Der Vorschlag fand Gehor und S. wurde 1801 bei dem Theater angestellt. Jeht sernte er die Theatermusst und beren Wirtungen immer mehr kennen und sucht auch für diese zu arbeiten. Er schrieb Verschiedenes für das Theater, componirte kleine Opern und Musse zu vielen Schaussielen, auch mehrere Oratorien sür ein Conzert, welches er saft jährlich gab. Auch schrieb er für die von Kasch gestistere Singakademie einige Motetten. — Nachdem er mehrere Jahre bei dem Theater als Assisten Weisers gestanden hatte, wurde er dem Könige als Mussedirector bei demselben vorgeschlagen- und auch dazu ers nannt. Nun dirigirte er, gemeinschaftlich mit dem Kapellmeister Weber, wechselsweise die Opern und sebte ganz seiner Kunst. Im J. 1822 ernannte ibn der König zum Capellmeister; demnächst wurde er 1830 mit Penston in den Ruhestand versest, und vertauschte nun seinen Aufentdalt in Berlin mit dem anmutdig gelegenen Charlottenburg, um den Abend seines Lebens mehr entsernt von dem Geräusch der großen Welt zu beschließen. Aber dis zu dem lesten Momente seines irdischen Dassens interessirte ihn nichts mehr, als die Kunst, der er von Kinddeit an mit Enthussamus ergeben war. Er hat eine Witwe, doch keine Kinder dirigken, wie ein unzgemein weiches, sanstes Gemäth, waren die schähderen Eigenschaften des Berstortenen, durch welche er mehr mit Liebe als Autorität im Dienste wirke und seinen Freunden in werthem Andensen bleiben wird. Als Componist zeigte S. besonders in Psalmen, Opmnen, Mostetten und Liedern, wie in einigen Melodramen und Singspielen, natürliche Melodie, reinen Sat und richtige Auffalung der Gediche, mehr sentimentale Empsindung, als Frästige Behandlung. Auch mehrere virstame Theatermussten zu Schauspielen hat der Entschlassen geliefert, welche zu ihrer Zeit dem Zwecke entsprachen, ohne auf den Glanz besonderer Genialität Ansspruch machen zu wolken. Zu dem vorzüsslichsten seiner Arbeiten gehören: 3 Pfalmen nach Mos. Mendelssohnsten, dehne zu wolken. Zu den vorzüsslichsten seiner Arbeiten gehören: 3 Pfalmen nach Mos. Mendelssohnsten. — Les der Der Redussanz. — Honorine, Singspiel. — Ierv u. Bätelp von Göthe. — Der vorstbarder. Ethe. v. J. K. Seidel. — Missa pro defanctis. — Die große Oper Redussanzan. — Honorine, Singspiel. — Jerv u. Bätelp von Göthe. — Der vorstbarders u. Swischenstsklike. — Zweisenen im Macketh, nach Schlers Uebersez ung. — Mehrere Gesangsüsse, des Gestacht der Ethygig, von Ostwall, den Arbeiten von E. Spieler. — Lies Schlert, u. mehrere Sammlungen v. Liedern, auch einige Sachen für das Pianoforte.

\* 135. Joh. Nepomuck Zimmermann, emeris. bathol. Pfarrer zu Seitendorf bei Frankenstein in Schleffen; geb. b. 16. Mai 1737, geft. d. 6. Mai 1831.

geb. b. 16. Mai 1737, geft. d. 6. Mai 1831.

Das Städtchen Schönberg bei Griffau, wo sein Bater das Amt eines Burgermeisters verwaltete, war der Geburtsort des Berewigten. Er genoß eine driftliche Erziehung, zeigte früh Borliebe für die Wissenschaften und studirte die Humaniora zu Griffau, wobei er sich durch sein tugendhastes Berhalten die Liebe seiner Lehrer in einem besondern Grade erwarb. Nach vollendeten Gymnasialstudien bestimmte er sich für den Weltprickterstand, begab sich deshalb nach Breslau und bildete sich bier, nachdem er in das dasige Convict und hierauf in das Allumnat ausgenommen war, für seinen künstigen Beruf aus. Zur Zeit des siebenjährigen Krieges, als Kriedrich der Große Breslau belagerte, mußte Z. das Allumnat verlassen, begab sich bierauf nach Prag, wo ihn der damalige Erzbischof von Prag zum Priester weidte, und übernahm eine Hosmeisterstelle bei der Kamilie eines Herrn v. Masburg in Böhmen. Nach einem Hährigen Ausenthalt in diesem Berhältnist trat er bei einem böhmischen Pfarrer, Baron v. Hegemiller, in die Geelsorge, blieb auch dier 5 Jahre, kehrte jedoch, da der sieden zurück, wo er die ihm von dem Herrn v. Hauswis übertragene Capellanei Raudnish bei Silberberg mit Treue und Kleis versah, dies er im J. 1777 zur Pfarrstelle von Seitendorf berusen wurde. Her sehre ichte er nun als würdiger, eifriger Geelsorger in den schönsten Berhältnissen mit seiner ihn liebenden Gemeinde, deren Mitzlieder er größe tentbeils alle getausst und unterrichtet batte. Zur zuchten dernehles die getausst und unterrichtet batte. eifriger Seelsorger in den schönften Berhaltniffen mit feiner ihn liebenden Gemeinde, deren Mitglieder er größtentheils alle getauft und unterrichtet batte. Zur richtigen Charafteriftik seiner Personlichkeit mussen wir dies auch noch anführen, daß nicht minder auch evangelische Glaubensgenossen ihn als wahren Freund schätzen. Nachdem er im J. 1813 sein 50 jähriges Priesterjubiläum unter allgemeiner und sogar der höchten Ebeilnahme geseiert hatte, lebte er seiner zunehmenden Altersschwäche und Kränklichkeit wegen zurückgezogen von der Welt, resignirte bei Gelegenheit seines im J. 1827 statt gesumdenen 50 jährigen Pfarramtsjubiläums zu Gunsten seines jehigen Nachfolgers im Amte, zu dem er 20 Jahre lang in dem schönen Berhaltniß eines Baters zu seinem Sohne gestanden hatte, und entschlift endlich an dem schon oben angegebenen Tage im 93. Jahre seines Lebens. Er war ein murbiger Mann, ber fic burd Berufstreue, frommen Ginn und Anbanglichfeit an feine Bermandte rubm. lichft auszeichnete. Geitenborf.

Belgel, Pfarrer.

\* 136. Johann Beinr. Robenwolbt, tonigt, preuß. Kreisjuftigrath gu Dramburg in Pommern; geb. b. 28. Dov. 1768, geft. b. 9. Dai 1831.

geb. d. 28, Nov. 1768, gest. d. 9. Mai 1831.

Der Verewigte wurde zu Schievelbein geboren, wanderte aber schon in seinen ersten Lebensjahren mit seiner Familie nach dem benachbarten Dorfe Größin, wo sein Bater eine Anstellung als Küster und Schulhalter erhielt. Bon früh an zeigte unser R. das größte Interesse sie unser N. das größte Interesse sie unser N. das größte Interesse sie wissenschaftliche Beschäftigungen, doch wurde er hierin von seinen außern Berhältnissen so weine geünnigt, daß jedem Andern außer ihm die Erreichung seines Wunsches, sich den Studien widmen zu können, unmöglich scheicht wuste. Er aber behielt immer das Ziel, was er sich selbst vorgesteckt hatte, vor Augen, suchte sich, so gut es unter den gegedenen Umständen gehen wollte, auf eine höhere literarische Lausbahn vorzubereiten, und beschloß endlich im J. 1788, nachdem er eine Zeit lang bei einem Justizbeamten in Schievelbein zur Erlangung praktischer Geschäftsfenntnisse gearbeitet hatte, die Erfüllung seiner Wünsiche im Vertrauen auf die Borsehung zu versuchen. Er begab sich in diesem Sinne, ohne daß sein Bater darum wußte, nach Stargard zu dem Director des dasigen Symnasiums, und wußte diesen auch dahin zu drinzgen, daß er ihn in die von ihm geleitete Unstalt aufsendhm. R. arbeitete nun, nachdem er sich so in das Element verseht sah, nach welchem sein ganzes Wesen sich siebs gesehnt hatte, mit unverdroßenem Teiße sür seine wissenschaftliche Bildung und hatte die Freude, sich dier dund manchen ihn in seiner karglichen Lage untertüchenden Genner zu verschaffen. Im J. 1789 bezog er die Universität Frankfurt und kudirte hier die steude, sich dier dem höchken wissenschaftlichen Eisen. Nachdem er 1793 zum Referendar ernannt worden war, erdielt er 1794 die Stelle eines Burg und Hospischers zu Reuwedell, wozu 1795 noch das Amt eines Hospischers zu Reuwedell, wozu 1797 wurde er zum Justizommissionskalte, Justizommissam und Klotar in dem Departement der Keumaktischen

Regierung und 1798 zum Oberbürgermeister und Stadtrichter zu Arnswalde ernannt, nachdem er sich 1796 mit.
Henriette Juliane Charlotte, geborne Essen, verheirathet
batte. Als Richter und Oberbürgermeister zu Arnswalde
suchte er Strenge mit Milde zu paaren, eben so wie er
unausgesest für das Bobt der ihm annertrauten Mitbürger sorgte und besonders in den sür Preußen unglücklichen Zeiten von 1806 und 1807 ihnen mit seinem eigenen Beispiel in standhafter Ertragung alles über sein
Vaterland verhängten Mißgeschickes und in der Liebe zu
velem und seinem Fürsten voranging. Jedoch sührte diese
Anhänglichseit an die Sache seines Baterlandes surz vor
dem Tilster Friedensschlusse 1807 eine Begebenheit berkeit, die dem Maglitrate und der Stadt Arnswalde sehr teuer hätte zu stehen kommen können, und die hier angesibrt zu werden verdient, weil sie unter Leitung des
Berstorbenen zur Ausschlung kam und durch seine Bewandtheit ihren üblen Folgen vorgebeugt wurde. Der
französische Marschall Bictor, Herzog von Bellung, ressen
auch diese Resse keise kam er auch in Arnswalde an,
und verlangte dier weiter befördert zu werden; diese mehr ihre sie seine kam er auch in Arnswalde an,
und verlangte dier weiter befördert zu werden; diese Bersangen wurde sihm denn auch erfüllt, aber freisich
nicht in der von ihm gewünschen Art. Etwa 10 preuBische ranzionirte Soldaten nämlich, die zur Zeit in einem 1 Meile von Arnswalde siegenden Oorse als Knechte
dienen Art Unisorm trugen, waren eben im Begriff von
ihrer Lohnarbeit in der Stadt nach Hause zuräczsuschen,
als der Marschald anlangte. Sogleich kehren sie Muschuschen,
als der Marschald unter ihren Bauerkitteln noch
eine Art Unisorm trugen, waren eben im Begriff von
ihrer Lohnarbeit in der Stadt nach Hause mehr zunahm,
den Entschus, die Kluch aus der Stadt zu versuchen.
Er steigt aus dem Kenken nach dem Kathbause, wo zugleich die Gotherpedition war, und sorden des flädteden Entschus, die Kluch aus der Stadt zu versuchen.
Er steigt aus dem Kenken nach dem Haus in eine Straße

für ihre Dienstleistung ausschlägt, und geht mit dem Flüchtling zu dem nach Stargard führenden Thore heraus. Beide sind jedoch noch nicht weit gekommen, als sieche sind jedoch noch nicht weit gekommen, als sich sich son durch einen Haufen neugieriger, ihren Schritten solgender Einwohner genötdigt seben, sich schwell in die undchst gelegenen Garten und Gebüsche zu flüchten, aus denen die der Wege und Stege kundige Frau den Marschall unbemerkt durch eine Definung in der Mauer in ihre Behausung zurücksicht, nachdem sie ihm noch auf dieser Irrsahrt aus einem Graden, in welchen der Herr Marschall das Unglück hatte beim Hinüberspringen zu fallen, geholsen hatte. Unterdessen suchte kaft die ganze Stadt ihren hohen Gast, bis ihn endlich mehrere Bürger in dem Kaufe des Kuhhirten entdeckten, und ihn demnächst nach dem Rathhause zurückgeleiteten. Dier hatte sich unterdessen das ganze Magistratscollegium unter dem Borsibe des Verstorbenen versammelt und endlich nach langem Berathen die förmliche Arretirung des Marschalls und Absendung desselben nach der in preußischen Handung desselben nach der in preußischen Handung desselben nach der in preußischen Handung desselben, während der Lärm und Aussaufe und Saliebe einsehen Gebergefalt zunahm, das ein Hause in dasselbe einsehen bause dergestalt junahm, daß ein haufe in dasselbe ein-drang und unser R. nur durch unerschrockenes Dazwis schentreten und durch seine Personlichkeit den Gefange-nen vor Mishandlungen zu schüpen und die Tumultuannen vor Mißhandlungen zu schüßen und die Tumukuanten wieder aus dem Rathbause zu entsernen vermochte. Der Marschall wurde nun nach einem etwa fünsstündigen Aufenthalte nach dem Wagen zurückgebracht, wobei ihn der verewigte R. am Arm führte, und in Gesellschaft eines Magistratsmitgliedes und eines der französischen Sprache mächtigen Bürgers nach Colberg abgesandt; die 10 ranzionirten Soldaten wurden, auf einem großen Leiterwagen sibend, zur Begleitung mitgegeben. Besonnenerweise hatte sich übrigens unser R. von dem Marschall, ehe er abreiste, ein Attest ausstellen lassen, das der Magistrat zu Arnswalde ihm mit Achtung begegnet sei und Alles gethan dade, um ihn vor Mißbandlungen der Soldaten zu schüßen, und auch seine Absendung nach Solben nur zur Sicherstellung seiner Person ersoszt sei. — Auf jeden Fall bätte nun der ganze Borfall den nächsten französischen Behörden sogleich gemeldet werden müssen; es wurde dies sedoch die aus den solgenden Tag ausgeschoeben, da abzusehen war, daß sosort nach geschehener Meldung französische Keiterei von Stargard aus zum Nachsehen commandirt und so die ganze Unternehmung vereitelt werden warde. So konute denn auch das vm Stargard aus hierauf nachgeschicke und dis Scheelben mit großer Schnelligkeit nacheilende französische Krassischen mit großer Schnelligkeit nacheilende französische Krecutionscommando dadenscher Reldung tras ein kates Erecutionscommando dadenscher Nusaren unter dem kansdissischen Oberst Louvel in Arnswalde mit dem Brehblein, die Sache zu untersuchen und nach ermittelter Spuld den aanzen Magistrat in Ketten nach Kästin abzuschen, die Sach aber zu pländern und niederzubrennen. Die ganze Nacht hindurch wurde über das Magistratscolligium ein friegsrechtliches Verdor gehalten, in welchem jedoch K. so gewandt das Worth führte, daß es gelanz, die verspätete Meldung zu entschuldigen, und mit Hüse der von dem Marschall sowohl in Arnswalde als auch in Colberg, von wo inzwischen die mitgeschickten Dezutirten zurüczeschert waren, ausgestellten Atteste sich von dem ganzen Erecutionscommando zu befreien und so das Leden datte lestere dennoch viel gesitten, indem die badenschen Jusaren die und wieder, vesonders in dem sädischen Jusaren deine sowie gestabt werden musste. Der Marschall Victor wurde übrigens nach abgeschoffenem Frieden gegen den General, nachmaligen Füsten Pländer von Aahlstadt ausgewechselt. Nach aber stützen Fischen gegen den General, nachmaligen Füsten Pländer von Mahlstadt ausgewechselt. Nach aber stützen hates eine Abduschen hauswirthschaft zurückringenden Ausopeseungen übersandenen Kriegsperiode, wurde er sim J. 1810) zum Commissarius perpetuus im Dramburgschen und Scheevel von der Feinen Vielen Amtsgeschäften auch doch der weiten mit Berlegung keines Wohnstein und Scheevel von Welchen Kriegsperiode, wurde er sim J. 1810) zum Commissarius perpetuus im Dramburgschen und Scheevel von der Feinen vielen Amtsgeschäften auch doch der eines Kreisoberswachmeisters zwischen der Der und Weichel, eines Commandanten von 1813 an versah Raußerschen von 1823 an versah Raußerschen zu der einen Kriegsperiode gestabt sie Auchen er schon ein kalend der kentation verband. Er din

tarbienften fleben, ber vierte aber bie theologifchen Biffenfchaften ftubirt bat.

## \* 137. Gottlieb Wilhelm Ludwig Friedrich, Baron von Biel,

Erb : und Gerichtsherr auf Weitendorf ic. bei Wismar; geb. — — , geft. d. 11. Mai 1881. •

Der Verewigte, bekannt durch seine großen Berdienste, welche er sich um die Veredelung der Pferdezucht in Medlenburg und insbesondere durch Einsührung des Bollbutspstems erworden dat, verstard, nach mehrjäßrigen körperlichen Leiden, in den kräftigsten Jadren des mannsichen Alters. Als sein Geburtsort wird uns Braunschweig bezeichnet, jedoch ohne nähere Angabe der Zeit, in welcher er zur Welt kam. Auch über seine Jugendwerhältnisse, so wie über den Gang seiner Bildung u. s. w., vermögen wir nichts mitzutheilen, und nur das nachste bende Wenige haben wir über seine leste Lebensberiode und sein gemeinnüßiges Wirken erfahren können. — Sohn des im J. 1806 auf Weitendorf, Zierow ic. im Großberzogthum Medlenburg. Schwerin verstorbenen gedeimen Jusigraths Ehristian Andreas von Viel, welcher nur 2 Sohne und eine an den Henry von Viel, welcher nur 2 Sohne und eine an den Henry von Viel, welcher nur 2 Sohne und eine an den Henry von Viel, in den Kammerjunfer Wilhelm Julius Aug. Heinrich von Viel, in den Versterlichen Güter, diest sich aber die erste Zeit über noch in England auf, so wie er späterhin als Offizier in berzogl. Braunschweigische Dienste trat. Als daruf zu Ansange des Jadres 1813 der Freiheistrieg ausbrach und auch Medlenburg dem Abeinbunde entlagte und zum Kampse sich anschießte Fehrte er inzwischen auf das ihm in der Theilung des väterlichen Nachlasse zugefallene Weitendorf c. p. zurück, um es nun selbst zu bewirthschaften und sich daselbst nach eigenen Grundsähen der Veredlung der Pferdezucht, welche er in England gründlich studirt hatte, zu widmen. Die kriegerischen Zeitumkände aber, so wie Neigung und Geschick, trieben ihn nochmals in das eben verlassenen Grundschen der Merdenburg der Pferdezucht, welche er in England gründlich studirt hatte, zu widmen. Die kriegerischen Zeitumkände aber, so wie Neigung und Geschick, trieben ihn nochmals in das eben verlassenen Grundschen der Neinstenen ihn wiederholt zur Kortschung der militärischen Lausbahn. Er trat nun in königt, großdritt, hannöversche Dienste, wo er

gezeichneten Dienfte jum Sauptmann im Generalftabe ernannt murde. 3m J. 1814, bei der Rudfehr der va-terlandifden Krieger in bie heimath, nahm auch er feinen Abschied, und beschäftigte fich von nun an mit ber Ginrichtung feiner Birthschaft ju Beitendorf, die er burch Reubauten und Garten verschönerte, wie er auch bie bierber geborenden Landereien in hohe Cultur feste. Insonderheit aber grundete er an dem genannten Orte feine die dierher gehörenden Kandereien in hohe Cultur setze. Insonderheit aber gründete er an dem genannten Orte seine Insoher so berühmt gewordene Stuterei durch Ankauf eines Stammes sehr ebler Bollblutpserde in England, und erlangte bald in diesem Iweige seines Jaces eine selbst im Auslande verbreitete Berühmtheit seines Namens, so daß die von ihm gezogenen Pferde sehr gesucht und steit zu sehr hohen Preisen, selbst schon im Muttersleibe, verkauft wurden. Auch sein Bruder zu Jierow strebte diesem Beispiele nach, und so wie früher der Domainenrath Pogge zu Roggow die erste Idee zu einer verbesserten medlenburgischen Schafzucht geweckt batte, so haben auch beide Brüder sich unstreitig das Verdienst erworden, die Schöpfer einer eigenen, veredelten Pferde-Race in Mecklenburg geworden zu seyn. Die dasge Pferdezucht hob sich aber auch noch dadurch besonders, daß die Barone von Biel, im Vereine mit mehrern aufgeklarten Pferdezüchtern, zuerst im Sommer 1822 die Pferdewettrennen zu Ooderan einsührten, welche seitdem regelmäßig daselbst im August gehalten werden, und denen hald hernach die jährlichen Rennen zu Güstrow, Basedow und Neubrandendurg, so wie die in mehrern benachbarten Ländern solzten. Die Verdienste, welche sich der Verewigte auf diese Weise erward, wurden inzwischen auch von allen Seiten auerkannt, und de wie ihn der mecklenburgische patriotische Verein längst zu seinem Districtsdirector ernannt hatte, beeisterten sich auch die auswärtigen ökonomischen Institute, ihm gleiche Ehre zu erweisen und dei ihren Verdandlungen mit zu Nathe zu erweisen und dei ihren Verdandlungen mit zu Nathe zu erweisen und bei ihren Verdandlungen mit zu Nathe zu erweisen und bei ihren Verdandlungen mit zu Rathe zu erweisen werde ihn der Gebuld und Ergebenheit, bis er enblich, odne jemals verheirathet gewelen zu senn, seinem Wirtungskreise entzogen wurde und zu einem bestern Seph dinscherschlenner: einsigen über eble Pferde. Dresd. 1830. gr. 8. (Oagegen erschlennen: Bemerkungen eines Veteranen über edle Pferde, veranlast durch die Schrift des Hrn. Gottlieb, Baron v. Biel, über diesen Gegenstand; von Gr. v.
Lindenau. Braunschw. 1831. gr. 8.) — Verein 3. Beforberung d. Pferdez. in Mecklend., durch Wettrennen; im
schwerinsch. freim. Abendblatte, 1823 Nr. 233. — Einige
Worte, veranlast durch d. Aufsah in Nr. 398: Beleuchtung des Aufsahes in Nr. 395, betreffend die Verschentung mecklendurg. Landgüter". Ebd. 1826, Nr. 407. —
Borschlag, wie die allgem. Verbreitung der Boublutpferde in Mecklend. auf einem wenig kostdaren Wege erreicht werden, fann; in Karstens landwirtsschaftl. Unnal.
des mecklend. patrivisschen Bereins, 1826, Jahrg. 13,
h. 1, S. 289—310. — Ueber Pferde-Racen; in H. v.
Bachenhusens Zeitg. s. Pferdeliebhaber, Hamb. 1827,
Jahrg. 2, Nr. 30 u. 32. — Ueberdies hat er Untheil
an folg. anonym. Schriften: a) Geses sat er Untheil
an folg. anonym. Schriften: a) Geses sat er Untheil
an folg. anonym. Schriften: a) Weses hat er Untheil
an folg. anonym. Schriften: a) Weses sat er Untheil
anschlend. Kochner. Bollblutyferde. 1.—3. h. Schwer.
1823. Rostod 1827. 8. (Die Fortsehung 1828, 1829 u.
1830 zu Schwerin gedruckt.) — o) Verzeichniß der in
Mecklend. besindlichen Bollblutyferde. 1.—3. h. Schwer.
1827, 1828 u. 1830. (Der eigentliche Herausg. dieses
mecklend. Gestütbuches ist des Verewigten Bruder, der
Rammerjunter Wilhelm von Biel auf Zierow 1c.)
Schwerin.

\* 138. Ernft Wilhelm Saffe,

Bonigt. preuß. Domanenamteintenbant ju Schmolfin bei Stolpe in hinterpommern;

geb. d. 19. Sept. 1785, geft. d. 11. Mai 1831.

Bußefen bei Buthow in Pommern ift der Geburts-ort des Berewigten. Er war der alteste von 7 Brüdern, von denen jedoch nur 2 ihn überlebt haben. Nachdem er seine wissenschaftliche Bildung auf der Stadtschule zu Stolpe erhalten hatte, widmete er sich der Geometrie und dem Bausach und wurde demnächt von der königl. und bem Baufach und wurde benniacht von der königl. Regierung au Ebstin als Conducteur bei Bermeffungen in Separationsangelegenheiten gebraucht. Jedoch sab er sich bald durch Kranklichkeit genöthigt, dieses Geschäft aufzugeben, worauf er die Actuarienstelle bei dem Domainenamte Schmolsin und kurze Zeit nachber die Instendantur bei demfelben Amte erhielt. Sein Gesundbeitszustand verschlechterte sich indessen immer mehr, die ihn endlich der Tod seiner Familie (seiner Mutter, der

Tri production

wher Hurr grang ration: - - res

g \_ 玉:.王 STATE STATE -# == 1111.4 111.44 111.44 Dan i Printer. TO ANNE COURT of waist plas stand pt in anne Controver.

Le pla stand pt in anne Controver.

Le pla stand pt leger no bott ne form

le pla stand uniques went recentle de

and others, Round from the controver. 

.... Spendenter mille. Words at state -1 Chan at geroit. Committee be Light - Some 

Charles in in Switten

son for Substitutionicum ber Sie eigengte der Enn-g alle säner von ihm ur die eige verfeirseiten Side. dem koon angekellt war. dienem eine liebende Archeite und en sähnen Auhm erwerben, nisiehen Besten und sein Mohl der Armen und sein sohl der Armen und sein sohl der Armen und sein sohl den gewist zu haben.

## Friedrich Leopold Brunn,

emeritirter Professor am Joadimethalfden Somnaffum ju Berlin; geb, b. 26. Sept. 1758, geft. b. 13. Mai 1831.

geb, b. 26. Sept. 1758, geft. b. 18. Mai 1831.

3erbst war der Geburtsort dieses fruchtbaren Schriftstellers und wohlverdienten Lehrers. Seine Jugend siel in die Zeit, da der große König Friedrich II. von Preußen durch ein mit Borliebe ausgeschrtes Eingeden in das Wesen und den Geist der französsichen Sitten und Literatur, theils durch Werbindung deutscher Art mit jenem fremdartigen Sharakter, theils aber auch durch die Beschrderung eines nationellen Widerstrebens seines Bolks gegen Franzosenthum, zur Erdöhung der Eultur seines Staates wie des ganzen Deutschlands und zur Ausprägung eines immer eigenthümlicheren Volkscharakters unsendlich viel beitrug. In dieses Gesammtkreben seiner zeit ging der Verewigte mit empfänglichem Sinne ein, und er hat, namentlich durch seine vielen Uebersehungen aus dem Französsischen, sähr der Kreich der Kreichtlichen, sahr der Kreichtlichen Kach Wollendung seiner Schul, und Universitätisstüdiem war er 1781 und 1782 Lehrer der Prinzessin Pauline Ehristine Wilhelmine von Andalt-Verndurg zu Gallenstätz, und hier begann auch seine schriftellerische Thatisseit, 1783 und 1784 war er Hauslehrer bei einer angesehenen Familie in Earlsrube, 1785 und 1786 Gouverneur und Lehrer an der Kriegsschule zu Colmar im Essa. Dier Tras ihn die Wahl zu dem Lehramte der Geographie und Statist in der Bahl zu dem Lehramte der Geographie und Statist an dem Joachimsthalschen Gymnassum zu Berlin, an dem er eine lange Reihe von Jahren zum heile der Jugend arbeitete, die er, müde von seiner rastlosen Schässeit und wegen seiner körperlichen Schwäche, um seine Kniessisch wegen seiner körperlichen Schwäche, um geine Entlessung dat, die er auch auf ehrenvolle Weise erhielt. Während dieser Zeit, nämlich in den Jahren 1788—1792, hatte er auch das Amt eines Lehrers der Beschüche, Scharistie und Erdbescheribung bei dem Prinzen Ludwig, Bruder des jeht regierenden Königs von Preußen, zu verwalten. — Wir sügen die der Preußer dehn keiner Jahren Lehren Ehre Kehrers der Deren Delmen viele abei geschen deiner Allen einer Schri Berbft mar der BeburtBort Diefes fruchtbaren SchriftDertheidigungsschrift des Gr. v. Eagliostro, a. d. Franz. Bas. 1786. 8. — Tabellarisches Lehrb. d. neuest Geogr. u. Statistik. Bas. 1786. 8. (die 40 Tabellen in Folio). — F. Pallavicino dimmtlische Sescheidung, a. d. Ital. Berl. 1787. 8. — Rechtsertigung des H. v. Calonne, a. d. Franz. Ebd. 1788. 8. — Spstem d. dürgerl. Gesellschaft, a. d. Franz. Erds. 1788. u. 1789. 2 Eh. 8. — Auszug aus d. Kirchengesch. des Cardinals Fleury, a. d. Franz. 1. Eh. Berl. 1788. 8. — Jüge u. Anecdoten a. d. Gesch. 1. Ed. Verl. 1788. 8. — Jüge u. Anecdoten a. d. Gesch. alt. u. neuer Zeiten, ein Leseb. f. D. Jugend, a. d. Franz. des Fillassier. Ebd. 1788—92. 8. 1. — 5. B. (die Uebersist v. seinem Bruder). Der 6. B. ist v. ibm allein u. erschien auch unt. d. Titel: Neueste Staatsgesch. v. Europa, 1. B. — Monumente indischer Geschichte u. Kunst, a. d. Engl. des Hodges, 1. H. Ebd. 1789. Quersol. — Der preuß. Staat, der glücklichste unter allen Staaten Europa's, eine Rede. Ebend. 1790. 8. — J. Winstelmanns. alte Denkmäler d. Kunst, a. d. Ital. 1. B. 2. u. 8. Liefer. Ebd. 1790. — 2. B. 3. Lief. Ebd. 1798. — Briefe üb. Carlstude. Ebd. 1791. 8. — v. Pöllnig, Mesmoiren zur Geschichte. Ebd. 1791. 8. — v. Pöllnig, Mesmoiren zur Geschichte. Ebd. 1791. 8. 2 B. (Zu gleicher Zeit gab er auch das Original dieses Wertes zu Berl. unt. d. Tit.: Mémoires pour servir u. s. v. hofnus). — Milgem. Gesch. der beut. europ. Staaten, a. d. Franz. Bes h. v. Bonneville. Ebd. 1791—95. 3 Eb. 8. (Nur geit gub er auch die Iriginal Diezeres zu Bert. unt. d. Ait.: Mémoires pour servir u. s. w. herauk). — Allgem. Gesch. der heut. europ. Staaten, a. d. Franz. des H. v. Bonneville. Ebd. 1791—95. 3 Th. 8. (Nur die Berichtigungen u. s. w. sind v. ihm.) — Reise durch die vereinigten Staaten v. Nordamerika v. Bristat de Warwille, a. d. Franz. Ebd. 1792. 8. — Aurze Biographien d. berühmtest. Kömer. Ebd. 1792. 8. M. Aust. 1797. — Magazin zur Kenntniß d. physsichen u. polit. Zustandes v. Europa. Ebd. 1792 — 1794. 3 Bde. 8. — Hettbeidigung der franz. Revolution, a. d. Engl. des Mackintosh. Hamb. 1793. 8. — Historische u. s. w. Nachrichten v. d. sarbischen Staaten. 1. Abth. Berl. 1793. 8. N. A. Ebd. 1797. — Grundris d. Staatskunde d. deutschen v. d. seiche Albit. Ebd. 1796. 8. 2. Abth. Ebd. 1804. (Beide Abth. ersch. u. d. verand. Ait.: Deutschl. in geogr. u. s. w. Hinsicht. 2. A. Ebd. 1819. 3 Th.) — Gesch. des wegen der pragmat. Sanction gesköpten Krieges, a. d. Franz. 1. Th. Ebd. 1799. 8. — Lebensbeschr. Meierotio's. Ebd. 1802. 8. — Annal. der Staatskräfte Europa's, fortges. v. 8. 1. Th. 2. St. — Die dkreischische Monarchie. Ebd. 1805. Fol. (Auch u. d. Litel:

Statistische Darstell. der sämmtl. europ. Staaten, 1. B. 1. H. H. M.) — Anhang z. geograph. statist. Repertorium zu der Salzmann'schen Generalfarte d. f. preuß. Staaten. Ebd. 1803. 8. — Berlust u. Entschädigungstaseln des deutsch. Neiches. Ebd. 1804. Fol. — Fortses, der Gesch. der Mark Brandenburg, 1. Abth. 1740—1756, im berk. distorisch genealog. Calender v. 1794. — 2. Abth. 1ste Hitorisch genealog. Calender v. 1794. — 2. Abth. 1ste Hitorisch genealog. Calender v. 1794. — 2. Abth. 1ste Hostiste v. 1756—1786 ersch. a. u. d. Litel: Jahrb. d. preuß. brandenb. Staatengesch. 7. Eb. 1797. 12. — Außerdem erschienen auch Aussche von ihm in Kustis n. Magaz. der Entomologie (II. B. 1. St.), in d. Monatsschr. d. berliner Afademie der Künste u. mechan. Wissensch. (B. I. St. 2. 4. II. St. 1.), in d. Journ. s. Ausstlätz. v. Fischer u. Riem. (B. II. St. 2. 6. III. 3. IV. 1. V. 1. 3. VI. 1. 3.), in d. dist. Poolit. Monatsschr. 1794. Januar.

141. Carl Heinr. Ludw., Freih. v. Ingersleben, t. preuß. Staatsminister u. Oberprafibent b. Meinprovingen, Mitzter bes ichwarz. Ablerorb., bes roth. Ablerorb. 1. Kl.., bes eif. Kreuzes, Großtreuz d. Guelphenorbens, Commanbeur b. Rorbsstreuzes, Großtreuz d. Guelphenorbens, gu Chln;

geb. d. 1. April 1753. geft. b. 13. Dai 1831 \*).

Der Verewigte brachte die Jahre 1764 und 1765 auf der Ritterakademie zu Brandenburg und die Jahre 1766 und 1767 in der Kriegsschule zu Berlin zu. Um 15. Oct. 1768 trat er als Fahnenjunker in das preuß. von Manskeinsche Kürasseerseiment. Während des daierisschen Erbfolgekrieges war er Inspectionsadjutant bei dem General von der Marwiß. Im J. 1783 vermählte er sich mit der Tochter des Generalmajors von Brause. Im J. 1786 erhielt er den nachgesuchten Abschied und von Fredrich Wishelm II., dei desen Regierungsantritt, den Charakter als Kittmeister. Um 30. October 1787 wurde er von der Kitterschaft der Altmark zum Landzrath des Tangermünder und Arneburgschen Kreises ges wählt. Da Friedrich Wilh. II. bald den Beruf des Bersewisten für den höhern Staatsdienst erkannte, so ward derselbe im J. 1795 zum Prasidenten der Kriegs und Dománenkammer zu Halberstadt ernannt. Er entwickelte in dieser Stelle so ausgezeichnete Eigenschaften, daß der jest regierende König von Preußen im J. 1798 bewas

<sup>\*) 20</sup>lgem. preuß. Staatszeitung 1831, Rr. 149.

gen wurde, ibn jum Präsidenten der Kriegs. und Domanenkammer der größern Provinz Pommern zu ernennen, bei welcher Gelegenheit die Kriegs. und Domanenkammer zu Jalberstadt ihren Schmerz über den Berluft des Berewisten auch dadurch ausdrückte, daß sie eine den Derdiensten spres Prasidenten huldigende goldene Medaille schlagen ließ. — In Pommern fand von I. sur seine Thatigseit ein reiches Feld, und seine Werke daben ihm dort ein unvergestliches Densmal gestistet. Seinen unablässigen Bemühungen gebührt das Verdienst der ganzlichen Ausschligung der Leibeigenschaft in den ausgedehnten pommerschen Domanen. Im J. 1806 wurde er zum Minister und Ehef der Commission für die Organisation des damals von Preußen in Bests genommennen Kursursenthums Hannover ernannt. Die Milde und Gerechtigkeit seiner Berwaltung haben in den Bewohnern desselben ein dankbares Undenken hinterlassen. Die ungläcklichen Schickslehe welche den preuß. Staat später trassen, veranlasten seinen und vieler anderer reuen Diener Austritt aus dem Staatsdienst. Die Erinnerung seiner gläcklichen Leitung der Verwaltung der Provinz Pommern ließ die dasigen Stände den Wunsch seiner Kurfe mel innerung seiner glücklichen Leitung ber Verwaltung der Proving Pommern ließ die dasigen Stande den Wunsch feiner Ernennung zum Prössbenten der pommerschen Regierung außern, welchen Wunsch denn auch König Friedr. Wildelm III. im J. 1812 zur Freude der Provinz erfüllte. Seine Thátigkeit bei den bald hierauf erfolgenden Kriegsrüftungen war eben so rastlos als wirksam. Unter seiner Leitung wurde der Beschluß der pommerschen Stände gefaßt, den König um die Erlaudniß zur Errichtung eines Kavallerieregiments auf Kosten der Provinz zu bitten, welches patriotische Anerdieten auch von demselben angenommen wurde. Sein Sohn trat in dieses Regiment und karb den Helbentod in der Schlacht von Großbezren. Das Baterherz ward mit der tiessten Trauer erfüllt, aber Pflichtgesühl gab ihm Stärke, die mühevollen Geschäfte sener Zeit zu sühren. Sein König belohnte seine Anstrengungen für die eben so schnelle als willschrige Befriedigung der militärischen Bedürfnisse durch Berseihung des eisernen Kreuzes. Im J. 1815 wurde v. J. zum Overprässenten von Pommern ernannt und bald darauf mit der Beschergreifung und Annahme der Hulzgug diesen Austrag mit der ihm eigenen Wärde. Der Adnig von Schweden versied ihm als Anerkenntniß der zarten Behandlung eines sein Gesühl schmerzlich berühz renden Geschäftes das Commandeurfreuz des Nordsternordens und sein Kandesherr ertbeilte ihm als Gemeis seiner Zusteidenheit mit der Erfüllung der ehrenvollen Sendung den rothen Adlerorden erster Kl. Im J. 1816 wurde er zum Oberpräsidenten des mit der preuß. Monarchie vereinigten Großberzogthums Niederrhein ersannt. Am 15. Oct. 1818 trat sein Sojähriges Dienstjubiläum ein, dessen Feier er jedoch verdinderte. Im J. 1821 ward ihm von dem Könige von Großbritanien und Hannover Georg IV., dei dessen Anmesenheit in Wehlar, die öffentliche Anerkennung seiner humanen Berwaltung des Aurskeitunds Hannover zu Theil und zugleich das Großkreuz des Guelphenordens versieden. Im J. 1822 wurde er auch zum Oberprässehen. Im J. 1822 wurde er auch zum Oberprässehen. Im J. 1822 wurde er auch zum Oberprässehen. Im J. 1822 wurde er auch zum Ernennt. Am 15. Oct. 1828 beendigte er sein 60. Dienstjahr. Im Bewissen verbat er sich die allgemein gewünsche Zeier diese sehr seisen verbat er sich die allgemein gewünsche Seier diese sehr seisen macht der Freinnissen der Weispen des Besties der Juneigung aller Abeinpreußen verbat er sich die allgemein gewünsche Seier diese sehr seiner Freinnissen der Dem Geschen Ereinnissen der den Westigen Ehef zweier provinzen gewidmeten Berehrung nicht versagen, diese Feier dennoch derzlich zu bezehen. Friedrich Wilh. III. erfreute dem Geschleiber der Sandlyreiben, bezleitet von den Instignien des schren Handlyreiben, bezleitet von den Instignien des schren Anndlyreiben, bezleitet von den Instignien des schren Erben hand eine Leiden Beinschlich und war sieh stellen Instigen der seine Schen in den Annen seiner Katten und einer Schlieden seines letzen Tages die Phichten seines beden und der Schlichen sehn der Keiner Annität und einser Beschaft ge M. Netrolog 9. Jahrg.

führung aller öffentlichen Angelegenheiten, eine murdes volle Beiterkeit im gesellschaftlichen Leben, das innigste Gefühl für ebeliches Glück und Familienfreuden, die ausbauernofte Treue in der Freundschaft, waren Grundzüge feiner liebensmurdigen Personlichkeit. Den Rheinprovinzen, in deren Mitte er 15 Jahre segensreich wirkte, wird sein Andenken unvergestlich seyn.

### Dr. Chriftian Gottfried Rorner,

tonigl. preuß. geh. Dberregierungerath in b. Minifterium b. geift: lichen, Unterrichts = u. Mebicinalangelegenheiten. bes roth. Abler-ord. 2. und 3. u. St. Annenord. 2. Klaffe Mitter, zu Berlin ;

geb. d. 2. Juli 1756, geft. b. 13. Dai 1831 \*).

geb. d. 2. Juli 1756, gest. d. 13. Mai 1831 \*).

K. wurde zu Leipzig geboren, wo sein Bater Prediger bei der St. Thomasgemeinde und Superintendent war. Nach vollendeter Schusbildung widmete er sich dem Studium der Rechte, zuerst in Leipzig, dann auf der Universtät Göttingen. — Durch außere Berhaltznisse unwestügt war es ihm möglich, bald, nachdem er die juristische Ovetorwürde 1778 erlangt und sich als Privatdocent babilitiet batte, eine Reise nach den Niederlanden, England, Frankreich und durch Deutschland zu unternehmen, wodurch ihm in das größere gesellige Leben sowohl, als in die Staatsverhältnisse ein sieherer und freier Blick eröffnet wurde. Bon seinen Reisen zurückgekehrt erhielt er im J. 1781 eine Anstellung als Consistorialadvocat bei dem Consistorium seiner Baterskadt, in welchem Amte er sich durch seiner Arbeiten sovortheilhaft auszeichnete, daß er sich durch seine Arbeiten sowonder zu der Statisfeit aber auch K. sich dem Staatsenermüdeter Thätigkeit aber auch K. sich dem Staatsenermüdeter Thätigkeit aber auch K. sich dem Staatsenermüdeter Thätigkeit aber auch K. sich dem Staatsenermüdeter stadt, in welchem Amte er sich durch seine Arbeiten so vortheilhaft auszeichnete. daß er schon 1783 zum Obersconsstrath bei dem Consstorium in Dresden ernannt und der kandes. Dekonomie, Manusaktur, und Commerziendeputation als Affessor zugetheilt ward. — Mit wie unermüdeter Thatigkeit aber auch K. sich dem Staatsdienske widmete, so batte doch schon damals sein Gesse eine entschiedene Neigung zur Philosophie, Poesse und Musik gesaßt, eine Neigung zur Philosophie, Poesse und ausbildete, als sie von dem gläcklichsten, angedornen Taslente unterstügt wurde. — Der Name Körner nimmt bereits seit langerer Zeit eine würdige Stelle in der Geschichte der deutschen Literatur ein, wo wir ihn zusgleich mit Schiller in mehrsacher Beziehung genannt sin-

Rr. 10. Intelligengblatt ber allgem. Dallifden Literaturgig. 1832,

den. Bedenken mir, daß die Jugendbilbung R.'s noch in diejenige Zeit fallt, in welcher Gottsched und bessen Schule in der deutschen Poesse regierten, so verkennt man wohl nicht das geniale Aufstreben eines damaligen Leipziger Privatdocenten, welcher sich von der berrschenden Schule in der Residenz derselben emancipirt und mit unverhablen ausgestrandener Meinung sich für Ab. den Soule in der Residenz derselben emancipirt und mit unverhoblen ausgesprochener Meinung sich sin Bette und Schiller erklart. — In Beziedung auf Schiller gewann diese Verehrung seiner ersten Werke bald eine personliche Beziehung, worüber die von ihm selbst versaste, den Werken Schillers vorgedruckte Biographie dieses Dichters, und eben so das vor Aurzem erschienene Leben Schillers, welches wir der Frau von Wolzogen verdanken, genügende Auskunst geben. Nur das erlauben wir uns noch hinzuzusügen, daß die Briefe voll herzlicher Theilnahme, welche Körner von seiner damaligen Braut und deren Schwester, zwei Fraulein Stock, mit den Geschenken von deren kunstreichen Handen nach Mannbeim an den damals 1784 mit zerristenem Gemit den Geschenken von deren kunstreichen Handen nach Mannheim an den damals 1784 mit zerrissenem Gemuth, unstat und flüchtig umherirrenden Schiller sendete, einen so wohlthätigen Einstuß auf den Dichter ausätten, daß er (nach seinem eigenen Geständnisse in einem noch ungedruckten Briefe an Körner vom 1. Dec. 1784), "dessen gepreßte Geele schon so weit gebracht war, sein Dichtertalent zu verwünschen", dem Leben und der Poesse durch ienes freundliche und herzliche Entgegensommen und Anerkennen wiedergegeben wurde. — Wie Schiller einer Einladung Körners nach Leipzig und von da nach Oresden folgte, wie er hier den Don Carlos vollendete und auch spater mit K. in unausgesetzter innigster Freundschaft lebte, ist vielsach in den Biographien Schillers erwähnt worden, und wir haben hier nur auf die afthetischen Aufsase, welche einzeln in den Horen, sahmertsam zu machen. Beide Freunde standen bis zu Schillers Tode in einem unausgesesten Brieswedselt; kein neues Werf wurde von dem Dichter unternoms ju Schillers Love in einem unausgefehren Oriefwechfel; kein neues Werk wurde von dem Dichter unternommen, ohne zuvor sich mit seinem Freunde darüber zu unterbalten, keine neue Richtung in Beziehung auf Philofopbie, Kritik und geschichtliches Studium von ihm ergriffen, ohne von K. angeregt worden zu seyn, oder mit
ihm gemeinschaftlich die neue Bahn betreten zu haben. - Bei der regen Theilnahme, mit welcher R., der 1790 Appellationerath und 1798 geb. Referendar im Concilium geworden, aus diesem lettern Berhal 27 \*

gedoch 1811 freiwillig zuräckgetreten war, alles Große, Schone und Gute sowohl in den politischen Weltverpalitischen, als auch in dem Gebiete der Aunft u. Wissenschaft, als auch in dem Gebiete der Aunft u. Wissenschaft, and bei der wilkommenen Aufnahme, welche ein jedes aufstrebende Talent bei ihm sand, konnte es nicht fehlen, daß sein haus in Dresden ein Bereinigungsbunkt für außgezeichnete Staatsmänner, Militärs, Geledrte und Känstler ward. Kein ausäubender Künkler, kein Diplomat und Geledrter ging nach Dresden, oher sich gurritt zu dieser liebenswürdigen, die geistreichke Gesellschaft keits um sich sammelnden Jamilie zu verschaften. Alls nun im J. 1813 der entscheinde Besellschaft keits um sich sammelnden Jamilie zu verschaften. Mis nun im J. 1813 der entscheinde Annyf für Deutschlands Besteiung von fremder herrschaft begann, und König Friedrich Wild. III. von Preußen, in dem Aufruse an sein Volk zugleich ganz Deutschand ausserderte, zu den Wassen wur greisen, zögerte A. nicht in der Wahl, welche er zu nehmen hatte; er stellte seinen einzigen Sohn Teodor unter die preuß. Ihnen. Die Grundläge Welche der Bater schzeitig in die Brundger und Borsechter in den ersten Reißen; er verließ tehem Und Borsechter in den ersten Reißen; er verließ tehen und begrüßt mit seinem Liede den preuß. Abler auf der schlästigen welche der Anervietungen in Weinen und begrüßt mit seinem Kiede den preuß. Abler auf der schlästigen moch genze, von wo auß er mit Leper und Schwert einen Klang anschlug, welcher durch ganz deutschalden wiederschnet. Der Bater, der sie eben so entschieden der Schen eine Gegen ertbeilt, sondern auf eigene Kosten eine Compagnie preußischer Freiwilliger des klügwnschen Freizorps außgerüßte datte, sah sich nicht nur dem Schne siene Kosten in Der Schen im Mai 1813 genöthigt, diese Stadt zu verlassen und sich wernementsrat in Dresden angestellt, erhielt 1815 die Ernennung zum königt, preuß. Staatsrath, und trat als geneinschaftigkeit und unausgesester Kötigteit er dis dern genischen Erkensaltzet und Untersichtunge

in von Allen als Muster und Borbild anerkannt. Rüftig und fraftig, heiter und theilnehmend führte das vorgeschrittene Alter ihn ohne Beschwerde der Bollendung entgegen. — Schmerzlos schlief er ein, und am obengenaunten Lage in der Mittagstunde empfing die tiesbetrübte Gattin, mit der er 46 Jahre lang in der glüdlichten Sehe ledte, den seiten Athemzug von den Lippen des Berklärten, der auch im Tode noch die Züge der Heiterfeit und Seelenruhe bewahrte, welche im Leben ihn nie verlassen darten. — In einer lestwilligen Bervordnung hatte der Beremigte den Bunsch ausgesprochen, neben seinem Sohne dei Böbbelin unter der Körner-Eiche beerdigt zu werden, wo bereits im J. 1815 die dem Bruder bald nachgesolzte Schwester eine Gradkätte erhielt. — Nachdem die Freunde des Hingeschedenn zu Berlin ihm am 16. Mai in einer sünig angesordneten Lodenseier das letzte Lebewohl nachgerusen hatten, traf der Leichenwagen den 18. Mai unter sillem Geleite in Ludwigslust ein, wo die Bauerschaft von Wöbbelin ein Gespann bereit bielt, um ihn nach ihrem Dorfe zu geleiten. — Der königl. Hofrath Dr. Fr. Förster in Berlin, ein vielsähriger Freund des Hauses und Kriegsgefährte Theodors, welchen er einst vor 18 Jahren mit andern Wassensons, welchen er einst vor 18 Jahren mit andern Bassengenossen hier in das Grab segte, datte die Berpssichtung übernommen, nun auch dem Bater die Rubeslätte zu bereiten. — Einige ausgezeich in von Allen als Mufter und Borbild anerkannt. Reiegsgefahrte Toevoors, welchen er einst vor 18 Japren mit andern Wafengenossen hier in das Grab legte, datte die Verpfichtung übernommen, nun auch dem Nater die Ruhestäte zu bereiten. — Einige außgezeichnete Mitglieder der großherzogt. Kapelle in Ludwigssust datten mit zuvorkommender Gefäligkeit sich dem Trauerzuge angeschlossen und sangen am Grabe einen Ehvral und das Gebet von Toevodor Körner, in welchem bessonders die Worte: "Vater ich ruse Dich!" diesesmal von besonderer Bedeutung waren, worauf der Dr. Körster eine Rede, und zulest der anwesende Geistliche Seigen und Geweit hrach. — Was die Züge seines Geistes und Gemüthes, überhaupt seinen Charakter betrifft, so kann es darüber kein mehr ehrendes und wahrhakteres Zeugniß geben, als es bereits vor 44 Jahren Schiller in einem Briese vom 4. Dec. 1788 an Frau v. Wolzogen ablegte. "Sie haben," heißt es in jenem Briese "sehr Necht, wenn Sie sagen, daß nichts in der Welt über das Vergnügen gebt, Jemand in der Welt zu misser das Wergnügen gebt, Jemand in der Welt zu misser das gergnügen gebt, Jemand in der Welt zu misser den den man sied ganz verlassen kann. Und dies ist Körner für mich. Es ist selten, daß sich eine gewisse Freiheit in der Moralität und in der Beurtheilung fremder Hannlungen oder Menschen mit dem zartesten moras

lischen Gesubl und mit einer angebornen Herzensgüte verbindet, wie bei ihm. Er hat ein freies, kühnes und philosophisches ausgeklärtes Gewissen sür die Tugenden Anderer und ein ängstliches für sich selbst; gerade das Gegentheil dessen, was man alle Tage sieht, wo sich die Menschen Alles und den Nebenmenschen nichts vergeben." — Mehr als irgend eine Lobrede, Auszeichnung, oder Grabschrift, werden diese Worte Schillers das Undenken Körners der Rachwelt mit Ehren überliesern. — Geine Schriften sind: Alesketische Ansichten. Zeipz. 1808. — Versuche üb. Gegenstände der innern Staatsverwaltung u. der polit. Rechentunst. Dresd. 1812. — Herausgabe von Fr. v. Schillers sämmtlichen Werfen. Stuttg. u. Tüb. 1812.—1818. 20 B. — Deutschlands Hoffnungen. Leipz. 1813. — Herausgabe von "Th. Körners Leier u. Schwert." Berl. 1814. u. f. A. — Kür Ib. Körners Freunde. Dresd. 1814 (ober 1815). — Herausgabe von "Th. Körners poetisch. Nachlaß". Leipz. 1814. u. f. A. — Kür Th. Körners Freunde. Dresd. 1814 (ober 1815). — Herausgabe von "Th. Körners poetisch. Nachlaß". Leipz. 1814. u. f. Ber. 1814. u. f. A. — Kür Exale Leis Talei. u. horen sind in den ästetrige zu Schillers Thalia u. Horen sind in den ästetrischen Unsschen mit enthalten. — In Schlegels deutsch. Museum (Sept. 1812) sit ein Aussah von ihm über deutsche Literatur. — Im J. 1785 war er während Besers Ubwesenheit Redakteur der Ephemeriden für die Menschheit. Dafteur ber Ephemeriben fur bie Denfcheit.

### 143. Chriftian Balentin Schulze,

Bonigl. preuß. Regierungsrath u. Lanbbaubirector ju Breslaus geb. b. 7. Gept. 1748, geft. b. 13. Dai 1831 \*).

In Potebam geboren, widmete er fich zeitig bem Studium ber Bauwiffenschaften und fand in feinem 20. Studium der Bauwissenschaften und fand in seinem 20. Lebensjahre beim königl. Hofbauamt in Potsdam Anstellung und Gelegendeit, sich so auszuzeichnen, daß er 1784 als Kriegs- und Baurath zur Kriegs- und Dománenstammer in Glogau befördert wurde. Im J. 1804 ward er in gleicher Eigenschaft zur Kriegs- und Dománenstammer in Breslau versetz und ging, bei deren Umbildung in die gegenwärtige königl. Regierung, als Regierungstath und Landbaudirector zu solcher über. Im J. 1814 trat sein Dienstjubiläum ein. — Mit den zunehmenden Jahren hatte sich in seinem sonst lebenskräftigen Körper ein organisches Leiden entwickelt, welches

<sup>\*)</sup> Colef. Proving. Blatt. 1831. 6. St.

ibm Dienstreisen zu unternehmen bald ganz unmöglich machte. Zufrieden mit den erfolgreichen Leistungen eines 50jährigen Dienstes wünschte er sich von den öffentlichen Geschäften zurüczuziehen. Indessen erschien seinem regen Geste die Aussicht auf das müßige Leben im Pensionszustande allzu traurig und er erbot sich das der, als ihm im I. 1820 die erbetene Bersetung in den Ruhestand mit vollem Gehalte gewährt wurde, die Direction der unter seinen Augen entstandenen und durch seine thätige Mitwirfung zu einem selbstständigen Institute nach und nach berangereisten Kunst., Bau- u. Handwerksschule fortzusschen und bei dem königl. Conssistation und Provinzial-Schulcollegium als technisches Mitglied ferner zu sungiren. Diesen letzten Geschäften unterzog er sich denn auch die an sein Lebensende. — Seine ehelichen Verhältnisse bescheichen ihn mit einer Lochter und 5 Sohnen. — Kätigkeit, richtiger gebildeter Kunstinn und strenge Rechtlichkeit im Dienste waren Eigenschaften, die den Hingeschiedenen zierten.

# 144. 30h. Guftav Abolph Pfeiffer,

Sauptpaftor a. b. Stadtfirche gu Gutin;

geb. b. 6. 3an. 1768, geft. b. 14. Dai 1831 \*).

Er war geboren zu Bulit im Hannoverschen, ward 4802 Diakonus, 1809 Compastor, und 1816 Hauptpastor zu Eutin. — Geschrieben bat er: Predigt gehalten in der Eutin. Stadtkirche 1815. Eutin. 1815. — Drei Reben, in den Jahren 1823 – 25 i. d. Generalversammig. d. Eutin. Bibelgesellschaft gehalten. — Mehrere kurze Abhandlungen über Gegenstände aus d. Naturwissenschaft in verschiedenen Zeitschriften.

## \* 145. Johann Gottlieb Seibentopf,

Prediger gu Ren = Ruppin ;

geb. b. 18. April 1753, geft. b. 14. Mai 1831.

Er wurde ju Brandenburg an der havel geboren, besuchte ipater das bafige Gymnasium und bezog im Detober 1778 die Universität halle, wo er bis jum Marz des Jahres 1781 sich dem Studium der theologischen Wissenschaften widmete, jugleich aber auch im Waisenshause Unterricht ertheilte, um sich seine durftige außere

<sup>\*)</sup> Lubters Schriftftellerlepiton, S. 441.

Lage etwas ju erleichtern. Bon der Universität juruchgefehrt, brachte er einige Zeit in Rubstedt bei Wissnack als Hisprediger zu, bis er 1783 jum Lehrer am Gromnassum in Neu-Ruppin berusen wurde, wo er, im Berzein mit den damaligen Rectoren Stuwe und Liederfühn, mit dem glücklichsten Erfolge sich dem Unterricht der Jugend widmete. Gründliche Kenntnisse und ein lebbaster und klarer Bortrag erwarben ihm bald die Actung und Zuneigung seiner Schüler. Im J. 1789 wurde er eben daselbst dritter Prediger an der Pfarreitsche. Mit vorzüglicher Neigung deschäftigte er sich mit dem Unterrichte der Jugend, und unternahm mit Genehmigung der Regierung, neben seinem Predigtant, die Erzichtung eines Schullehrer-Seminars. — Unermüdliche Thätigkeit, innige Liebe zu seiner Gemeinde und wahre Frömmigkeit waren Grundzüge seines Charafters. — derausgegeben dat der Berewigte ein Taschenduch f. d. Härgersand, 1798. — Sammlung lehrreicher Beisstelle zur Besörderung d. Sittlichkeit. Berl. 1800. 8. — Moral d. biblischen Geschichte d. alten Testaments. Berl. 1803, 1806. 2 Tb. 8. — Christliches Glaubensbekenntnis sur Katechumenn. Berl. 1816. 8. — Materialien zu Katechicationen Berl. 1816. 8. — Muterialien zu Katechicationen Berl. 1816. 8. — Ratedumenen. Berl. 1816. 8. - Material fationen. Berl. 1819. 8. - Außerdem b gibfe Lieder ju verschiedenen Rirdenfeften. Materialien ju Ratedi-

#### \* 146. Gotthelf Sebaftian Rotger,

Doctor ber Theologie, Propft und Pralat bes Kloftera U. E. Fr., Director bes Pabagogiums ju Klofter U. E. Fr., Gemeinberathsmitglied, Ritter bes rothen Ablerord. L. u. 3. Kl., ju Magdeburg;

geb. b. 5. Upril 1749, geft. b. 16. Dai 1831.

geb. b. 5. April 1749, geft. b. 16. Mai 1831.

R. wurde zu Klein-Germersleben im Magdeburgischen geboren. Seine wissenschaftliche Erziebung erbielt er auf dem Pådagogium des Klosters U. L. Fr. zu Magdeburg. Zu Halle studirte er Theologie. Nach Seendigung seiner Universitätsjahre lebte er eine Zeit lang als Hauslebrer in der Nähe von Magdeburg und wurde dierauf (1771) als Lehrer an die Ansale berufen, auf welcher er selbst für die Akademie vorbereitet worden war und deren größte Zierde er werden sollte. Im J. 1780 wurde er von dem klösterlichen Convente, zu dessen jüngsten Mitgliedern er gebörte, seiner ausgezeichneten fähigseiten wegen, zum Propst erwählt. Diese Stelle, mit welcher das Directorium des zum Kloster gehörigen Pädagogiums verbunden ist, bekleidete er mit Ruhm dis

an seinen Tod. Dem Bertrauen seiner Mitbürger verdankte er noch verschiedene andere Aemter. So war er unter andern in den neunziger Jahren Mitglied des er ungern Ausschusses der Kandhände im Herzogthum Nagdeburg; von 1805 an war er Mitglied des magdeburgischen Provinzialschussessimms. Im J. 1817 erhielt er den rothen Ablerorden 8. Kl. und im J. 1821, als er sein funszigischriges Amtsjudikaum seierte, denselben Orden 2. Kl., dei welcher Gelegenheit er auch von der Universsität Halle zum Doctor der Kheologie ernannt wurde. Ddwodd seine Gesundheit in den frühern Jahren vielen Ansechtungen ausgeseht gewesen war, so verdankte er doch seiner mäßigen und sehr geregelten Lebensweise ein hohes und im Ganzen rüstiges Alter. Er hinterließ ausger einer Witwe 3 Söhne und 2 Töchter. — Um den verewigten R., der in so vielsacher Hinschen, müster einer Weitwe 3 Söhne und 2 Töchter. — Um den verewigten R., der in so vielsacher Hinschen, müsten einer Berückschtigung verdient, als Menschen, Padagogen und Bürger richtig zu würdigen, müsten wir vor Allem auf den praktischen Eharabeit des Berstandes seuchte Eharabeit des Berstandes seuchte Eharabeit des Berstandes seuchte en weigen seiner Wirstande Leiden Reigen geschen in den verschiente, als diem seinen Thun und Lassen des Allem seinen Schun und Lassen des Allem seinen Thun und Lassen des Allem seinen Thun und Lassen des Allem seinen Schun und Lassen des Allem seinen Thun und Lassen des Allem seinen Schweisen seinen Gester Erstütung aller ihm obliegenden phichten seinen Gesten der Schreibung aller ihm obliegenden phichten seinen Gesten der Schreiben sehr seine Seschähren wei sehr schweizer Leiden sehren des ganzen Lebens als krenzse und finden verlies, so mußte, stes mit Bort und That bei der Hand, und es würde unbegreissich ein der eine keits seiner keits seiner Kreis einer Wirksamkeit banbelnden Begenftande, mit großer Leichtigfeit gearbeis

tet hatte. — Daß A. auch in seinen bauslichen Angelegenheiten eine seiner innersten Natur zusagende und
seinem Familieninterese ersprießliche Ordnung dielt, ist
nach dem Boranstehenden leicht zu denken. Es gehörte
bei ihm zu den Unmöglichseiten, daß die ihm von der
arbeitenden Klasse geseisteten Dienste nicht auch sofort
den ihnen zusommenden Lohn erhalten hatten. Er hatte
keine Rube, so lange er in diesen und allen übrigen
knanziellen Beziedungen, wie jeder Haushalt sie dardietet, in seinem Wirthsschaftbuche etwas noch nicht erledigt wuste. Eine wohlgefällige Ordnung und freund
liche Sauberkeit verband sich in dem Innern seiner Bedauslung mit der höchsten, von den kaunen des Modegeschmack unabhängigen Einsacheit. Seiner ganzen
dauslichen Einrichtung war ein patriarchalischer Saupet
feiner an Kindern und zulest auch an Enkeln zahlreichen
Familie mit einer Freundlichseit da, die ihm nicht allein
die Herzen der Seinigen, sondern auch die Uchtung aller
derer gewann, welche in diesen Familienkreis zu blissen
Gelegenheit hatten. — R. war ein humaner, die Berhältnisse, Eigenthümsichteiten und Interessen sin beiner Mitmenschen stets nach Möglichseit berücksichtigender Mann.
Rur wenige Menschen mögen den Grundsas, das Niemand auf dieser Erde etwas Bollfommnes zu leisten
im Staude ist, so sehr in ihren Ansorderungen an Andere bethätigt daben, wie er. Zufriedenheit mit der
Welt und den Menschen gehörte zu den Hauptsagen in
dem Charakter unseres R. Wie wahr, wie menschlich ein
den Staude ist, so sehr in ihren Ansorderungen an Undern, nur nicht auf ihn. Mit bewunderungswürdiger auch in seinen spatern Jahren. Die Worte des Horas senex difficilis, morosus u. s. w. passen auf jeden Andern, nur nicht auf ihn. Mit bewunderungswürdiger Gewalt über den physischen Einfluß, welchen die Jahre am Ende mehr oder weniger über den Geist eines seden Sterblichen außüben, erhielt er sich über die meisten mit dem Alter verbundenen moralischen Schwächen erhaben. Der Greiß R. zog sich nicht matrisch und misbilligend von der Welt und den Menschen zurück, vielmehr schoser sich gern und theilnehmend an dieselben an, und ließ auß seinem ganzen Benehmen gegen sie die in seinem vorurtheilsfreien Berstande begründete Ansicht bervorleuchen, daß die Welt im Allgemeinen stets dieselbe bleibe, und daß unsere Zeit auf keinen Fall schechter sei, als die, welcher die Jahre seiner eigenen mannlichen Rraft angebörten. In diesem lebenöfreudigen Sinn verkehrte er bis zu seinem letten Athemzuge gern mit Menschen jeglichen Alters, wie er sich denn auch ganz besonders unter jüngern Leuten gesiel. — Dieses ausgeklärte
Wohlgefallen an der Mitwelt offenbarte sich in seiner
ganzen Lebensweise. Er, dessen amtlicher Würde man
wohl ein gewisses Jurückziehen von der Außenwelt zu
Gute gehalten hätte, besuchte gern allgemeine Vergnügungsdorter, wie z. B. diffentliche Garten u. s. w., wo
er sich, umgeben von seinen Mitvürgern aller Stände,
im freien und ungebundenen Gespräch mit jedem sich
ihm Rädernden unterdalten konnte. Nander seines Gleiden würde befürchtet haben, sich auf diese Weise etwas zu
vergeben; der wahrbaft menschlich süblende und bensende
R. aber gewann nur hierbei in den Augen aller Undefangenen. Diesem seinem schlichten und geraden Wesen
war daher nichts mehr zuwider, als wenn er in den nichts
sagenden, saden Formen eines hössischen Ceremoniels vor
böhern Personen siguriren sollte. Wie sehr er übrigens
von aller Ostentation entsernt war, so sehr fonnte ihn
doch eine Nichtbeachtung der Rücksichten, auf die seine
verdienstwolle Persönlichkeit gerechten Unspruch machen
ternbetwolle Persönlichkeit gerechten Unspruch machen
ternbetwolle Persönlichkeit gerechten Unspruch machen
tennte, innerlich versehen. — R. scharf und richtig
sebender Berstand wurde durch eine vielsach geprüste
Weltersahrung und Menschenntniß krätzigft unterküßt.
Diese Weltersahrung war es, melde ihn alle äußern Erscheinungen mit rudiger Besonnenheit, ja persönliche
Wertbestung und Kenschennens kalte aufschlichen ließ, welche das Gesühl manches hierbei Werbeiligten zu verleßen im Stande war. Und hier möchte
wohl auch, nach des Res. Ansicht, die verwundbare Stelle
unseres sonst ober sich die haben den Kenschen, so häte
man doch seinem Berhalten in gewissen Kälte, und verschlich ersen Berhalten in gewissen Fallen, ohn der
werden gern gesehen, wenn sein Ehun und Lassen, oh
wer geschliche Berbienste erworben. Er brachte, nachde Rraft angeborten. In Diefem lebensfreudigen Ginn verauch in die Schule selbst. Bei den Reformen, die er mit dieser lettern vornahm und überhaupt in dem von ihm die an seinen Tod befolgten Spkem der Schulschrung ließ er sich weder von einem padagogischen Schwindelgeist, der, stets andernd, nur immer nach Ausstellung von etwas Neuem strebt, wie dizarr und unhaltdar dasselbe auch seyn mag, noch von der eiteln Sncht, durch bobles padagogisches Blendwert die öffentliche Ausmerksamkeit auf sein Institut zu lenken, leiten, vielmedr ging er in seiner padagogischen Thatigkeit mit Rube, Gründschiefeit und sicherm Tacte zu Werke, und führte mit seiter Hand das durch, was ihm sein gesunder Verstandals dem wissenschaftlichen, moralischen und physischen Gedeihen der seiner Keitung anvertrauten Jünglinge, als deren geistigen Bater er sich so gern betrachtete, forderlich bezeichnete. Die mit ihm zu einem Iweste an ber Anstalt arbeitenden Gehilsen hatte er vielleicht mehr an seine Person beranziehen sollen. Wie gute Gründe er auch in einzelnen Epochen seines Schuldbrectoriats zu einer so zurückgezogenen Stellung haben mochte, so weinig scheinen dieselben dem Res. doch im Allgemeinen stür alle Zeiten und für alle in der langen Dauer seines Olieectoriums vorgekommene Personalverhaltnisse passen, werste nicht allein treuslicht in dem eigenntschen Kreise seiner amtlichen Stellung. Son Directoriums vorgekommene Personalverholtnisse passend gewesen zu seyn. — R. wirkte nicht allein treulicht in dem eigentlichen Kreise seiner amtlichen Stellung, sondern auch außerhalb desschen. Er war ein braver, für das Wohl der ihn zundcht umgebenden Mitwelt stetsthätiger Bürger. Es gereichte ihm zur boben Freude, wenn er nach Besorgung der Geschäfte, welche sein klosterliches Institut mit sich führte, nach dem Rathbause zu den Stungen des Magdeburger Gemeinderaths wandern konnte, um dort an Besorderung des öffentlichen Westen Theil zu nehmen. Interessant war es, bei diesen und allen abnlichen Gelegenheiten die Locals und Personalkenntnisse zu sehen, die ihm sein für alles Praktische geschaftenes Gedächnist sets bereit bielt, und wie er sich auch der unbedeutendsten Ereignisse, die ihn in irgend einer Zeit seines langen Lebens berührt hatten, in den schlen Fällen zeigte sich nicht allein seine Talent, mit In folden gallen zeigte fich nicht allein fein Talent, mit einem gewiffen humor zu erzählen, sondern man fah auch, wie er es fich jum Grundsatz gemacht batte, das Trei-ben diefer Welt mit wahrer humanitat und in einem rein menschlichen Ginn aufzufaffen. Denn nie borte man ibn ein nur nach einer perfoulicen Ginfeitigkeit bes Bar-Denn nie borte man

ftellenden schmeckendes bitteres Urtheil über Personen oder Sachen fällen. A. bestrebte sich gerecht gegen die Wergangenheit wie gegen die Mitwelt zu seyn. — Die Wertholdlische Zeit gab seinem Geschöftssinn besonders reiche Gelegendeit, sich thätig au zeigen. Die damalige Regierung vertraute ihm Geschäfte an, die Männern seines Standes gewöhnlich ganz entsennt liegen, die Alaber mit der ihm eigenthämlichen praktischen Gemandtheit und Zuverlässigkeit versah. Dei Uedernahme dieser, dem Anschein nach mit seinem eigentlichen Beruse sich soweig vertragenden Arbeiten datte der klug berechnende Mann seine ihm theure Ansatt mehr im Auge, als Mancher es damals denken mochte. Durch diese Geschäfte kam er nämlich mit den höchsten westphälischen Behörden in enge Berührung und verschafte sich is einen sichern Anhalt, um sur das Aloster in jedem Augenblick, wo es Noth that, forgen zu können. Zu einer Zeit, in welcher nichts sest sich und besonders isoliert dastehnden Stistungen, wie das Kloster u. L. Kr. ist, um sie welcher nichts sest sinder u. L. Kr. ist, um soweischen westphälischen Gouvernement, das, wie Saturn, seine eigenen Kinder zu verschligen kein Gedentroben, um so wichtiger war der Schußten Krasterischen Westerk, um so wichtiger war der Schußten Krasterische seinen Kinder zu verschaffte. — Ein eigentlichen Belehrter war er nicht, doch überschaute er den missenschaftlichen Bezirk, in welchem er als Dierector seines Pädagogiums zu wirfen hatte, mit einem sophateilden Blissen und wirfenschaftlichen Besirk, in welchem er als Dierector seines Pädagogiums zu wirfen hatte, mit einem sinsersode seiner pädagogiums zu wirfen hatte, mit einem sinsersode seiner pädagogiums zu wirfen hatte, wir einen sophateil weniger menschliche als missenschaftliche Bildung despektenden Unstalt vermag. Mit Kealkenntnissen alser zut, besonders se verlangte, war er reichlicht ausgeskattet. Auch date weine so sieden von das Ereis nicht allein mit, sondern auch in seiner zeit in dieser hie siedent genacht; doch können seine Sklosten nur zum Ehei

Werth, von R.18 hoher Personlichkeit zu suchen war, diese formellen Sigenthumlichkeiten gern gefallen. — Schließlich mussen wir noch auf eine Lieblingsneigung R.28, die in seinem bureaufratischen Sinn, wenn wir uns so ausdrücken durfen, begründet war, ausmerksam machen. Er hat nämlich während seines ganzen Lebens Handschriften von bedeutenden Männern, Gelehrten u. i. w., wobei er zunächst die gesammte deutsche Schriftsellerwelt vor Augen batte, gesammtelt. Seine lange und vielseitige Geschäftslausbahn verschaffte ihm Gelegenheit, diese Sammlung zu einer solchen Bollftändigkeit zu bringen, daß sie nicht leicht ihres Gleichen finden möchte. Die sie bildenden Mappen enthalten die Schriftzüge der berühmtesten Männer des neuern Europa s, und zwar nicht rühmteften Manner des neuern Europa's, und zwar nicht immer in blogen Namensunterschriften, sondern auch oft in umfaffenden, bocht intereffanten Ueberbleibfeln. Sier-ber rechnen wir unter andern einen Theil des Originals manuscriptes von ben Poeffen Friedrich's bes Großen. — Seine Schriften find: Briefe eines unparteiischen Ros-mopoliten über bas Deffauische Philanthropin, Fref. u. mopoliten über das Dessaussche Philantbropin, Frft. u. Leipz. 1776. — Ueber Kinderunzucht u. Selbstbesieckung. Julich. 1787. — Nachricht von dem Pádagogium am Klost. U. L. Fr. Magd. 1783. (a. u. d. Lit.: Ueber Unterricht u. Lehrmethode u. s. w. Magd. 1791). — Bersuch einer Magdeburgischen Resormationsgesch. Magd. 1791. 2. A. Ebd. 1792. — Jahrbuch d. Pädagogiums u. L. Kr. in Magdeburg. 1793—1804. 13 St. — Bon 1804 an gab R. als Fortschung das neue Jahrb. d. Pådagogiums u. Klost. U. L. Fr. beraus. In der Regelerschein schrift die ist au seinem Tode ein Stück. — Refrostschein schrift die ist au seinem Tode ein Stück. — Webr. d. St. — Es war u. s. w. Unrecht, daß man die Hüthungs- und Hebungstermine nach dem alten Kalender bestimmte. Magd. 1799. — Billigseitsgründe s. d. Bereinigung d. Schulden aller westphölischen Departements au einer Reichsschuld. Magd. 1808. — Luther u. Mestandthon. Zwei Gedichte a. d. J. 1771 u. 72. Magd.

1818. (schon früher gebruckt). — Rircht. Gebetübungen. Bonn 1824. — Bon. den Beteranenworten sind, so viel und bekannt ist, 2 h. (kurz vor seinem Tode) erschienen. — Außerdem lieserie er Aufsaße in Beneckens Jahrb. f. d. Menscheit. 1789, 1790; in den Magdeb. gemeinnügigen Bl. 1789, 1790, 1791; im patriot. Archiv s. herrogott. Magdeb. 1792. — Jubelgebet u. herr Gott dich loben wir, in der Feier des 200 jährigen Reformationszibiseums im Klost. U. L. Fr. zu Magdeb. v. Koch. Magdeb. 1791. — Einige Gebete u. Lieder in Wagnigens allgem. Gebeten u. Liedern f. Zuchtbauser. (Magdeb. 1792.) — Biele Aufsaße u. Recensionen im Schrachischen Magaz. der Kritik, mit G.— r unterzeichnet.

\* 147. Mar Abolph Käuffer, fürfil. Schönburg. Rath und hoffecretät ju Waldenburg; geb. b. 14. Jan. 1800, geft. b. 18. Mai 1881.

Er wurde ju Reichenbach in ber Oberlausis geboren, woselbst sein Bater Superintendent und Oberpfarrer war \*). Bon seinem 14. 3. an besuchte er das Gymnasium zu Baugen, in seinem 19. 3. bezog er die Universität Leipzig, verließ dieselbe Oftern 1832 und erhielt, nachdem er sich vorher z Jahr bei seinem Bruder, dem Regierungsdirector Räuffer in Glaucha für das Praktische auszuhlben gesucht hatte, eine Anstellung als Viccactuarius in dem Amte Lichtenstein. Am Schulfe des Jahres 1824 wurde er zum Hofsecretär in der unmittelbaren Rabe des Färsten von Schönburg. Baldenburg befördert. Hier war es, wo er sich auch mit Emma Sophie, geb. Aprer, 1826 verehelichte. Im I. 1829 erhob ihn sein Kärst zum Rath. — R. hatte eine sehr schwächliche Körperconstitution mit auf die Welt gebracht und kam auch nicht in der Folge zu dem Besitz einer kräftigen Gesundheit. Mit dem J. 1828 sing er an bedeutend zu kränkeln, ein zweimaliger Besuch des Carlsbades bekam ihm zwar sehr gut, sedoch unterlag er endlich seinem krankhaften Zustande. Er hinterließ außer einer Witwe 2 Thater Justande. Er hinterließ außer einer Witwe 2 Thater ihn seinem Freine Kreue, Geschicklichkeit und sein Geschässtelß machten ihn seinem Fürsten werth.

<u>...</u>

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. R. Retrolog 8. Jahrg. S. 617.

Johann Andreas Genfler, 148.

Dottor ber Theologie und Philosophie, Generalfuperintenbent, ges beimer Rirchentath, correspondirendes Mitglied ber Atabemie ber Wiffenfchaften in Manchen, gu Dilbburghaufen;

geb. b. 12. - Dai 1748, geft, b. 19. Mai 1881 \*).

Sildburghaufen mar der Geburtsort unferes G.; fein be-Hater lebte daselhft als Rathsherr und posseiler. G. bessuchte bie Schulen seiner Baterstadt, und zeigte schon frühzeitig eine entschiedene Neigung für die Wissenschaften und zwar besonders für Geschichte und die teologischen und zwar besonders für Geschichte und die teologischen Studien. Ansangs war sein Bater mit dieser Neigung des Sohnes nicht einverstanden, jedoch bestimmte ihn eine zusällige Beranlassung, dem Bunsche desselben willsabig zu seyn, so daß er ihn 1763 auf das Gymnassum nach Codurg schickte. Nach Berlauf von 3 auf diester Anstalt zugedrachten Jahren bezog G. die Akademie Jena. Dier beschäftigte er sich nicht allein mit seinen theologischen Brodstudien, sondern seine und seine geschichtlichen Korschungen mit besonderer Worslebe fort und bildete sich überhaupt auch in andern wissenschaftlichen Richtungen aus. Bon der Universität im Jahre 1768 nach Hause aus. Bon der Universität im Jahre 1768 nach Hause des Predigtantes eraminirt und versah von 1772 bis 1775 eine Hospineisterstelle, die er endlich die in zeinen Geburtsdorte vacant gewordene Krühpredigerstelle im J. 1775 erbielt, odne daß dies ihm etwas gekostet datte. Dieser leste Umstand gehörte bei der damals in Hatt sindenden Berkäussiches ist dies ihm etwas gekostet datte. Dieser leste Umstand gehörte bei der damals in Hatt sindenden Berkäussiches aller öffentlichen Aemter zu den Geltenheiten. E. besand sich von nun an in den angenembmsten Rerbältnissen. An seinen Nater zahlte ar erwas fatt findenden Berkauflichkeit aller offentlichen Aemter ju ben Seltenheiten. G. befand sich von nun an in den angenehmsten Berbaltniffen. An seinen Bater zahlte er etwas nur sehr Unbedeutendes fur Wohnung und Kost; mit dem Uebrigen konnte er nicht allein seine andern, mößigen Bedurfnisse, sondern auch seine Bücherlust befriedigen. In diese Zeit fällt sein erster schriftstellerischer Bersuch. Im J. 1777 wurde der Kreis seiner Geschäfte noch dadurch, und zwar auf eine für ihn böcht ehrenvolle Weise erweitert, daß er den Auftrag erhielt, den damaligen Erbprinzen Friedrich zu hildburgbausen in der lateinischen Sprache, der Geschichte und Geographie zu unterrichten. Von nun an anderte sich die antliche Stel unterrichten. Bon nun an anderte fich die amtliche Stellung bes Berewigten ju wiederholten Malen, indem er Baifenpfarrer, hofdiaconus, Stadtbiaconus und hofund hofe

<sup>\*)</sup> Rach des Berewigten hinterlaff, autobiograph. Papieren

″ . •

prediger nach einander murde. Mit diefer letten, 1790 abernommenen Stelle mar das Bicariat der General. prediger nach einander wurde. Mit dieser letten, 1790 abernommenen Stelle war daß Bicariat der Generalsephorie und das Afsessorat auf dem Consistorium verdunden. Als Mitglied des Consistoriums südret er die Seilersche Kiturgie ein, verdesserte das Landesgefangduch eben so wie das Landessschulwesen, leitete die Gründung eines Schulledrerseminars ein und machte sich außerdem auch um das Armenwesen höchst verdient. Als das Amt Königsberg auf dem Ourchmarsch der französischem Armen auch der Oberpsalz im J. 1796 hart mitgenommen war, wurde ihm der Auftrag durch eine öffentliche Darstellung der von den Franzosen daselbst verübten Greuel zur Unterkübung der unglücklichen Bewohner jenes Bezirtes aufzusordern. Die von ihm zu diesem Zweck derausgegebene Schrift that auch eine so zute Wirkung, daß 5000 Gulden zusammengekommener Beiträge an die Betheiligten vertheilt werden konnten. Während bleser Zeit seine bistorischen Studien unausgeseht sort, wobei er sein bistorischen Studien unausgeseht sort, wobei er sein Augenmerk vorzüglich auf die Aushellung des Mittelalters richtete, gab mehreres hierber Gehöriges hersaus und erdielt wegen seines Wertes über den franksischen Gau Grabseld die philosophische Doctorwürde von der Universität Würzburg. Auch leistete er später durch seine historischen Kenntnisse dem Interesse siene hen Franksischen Saufes einen wesentlichen Dienst, indem er den Beweis sührte, das die Derrn von Truchses von Westzellichen Saufes einen wesentlichen Dienst, indem er den Beweis sührte, das die Derrn von Truchses von Westzellichen Saufes einen wesentlichen Dienst, indem er den Beweis sührte, das die Derrn von Truchses von Westzellichen Saufes einen wesentlichen Derschofte in das Mannslehen Scheinen werden eine Ansprücke haben, und o diese Seut an die Domanen des Derzogtdums Hiersichen sich eine Scheimen Kirchennathes und dem Director, und wurde dem J. 1800 eingetreitenen neuen Organisation der Staatsbehörden in Hieburgabusen versor er das Prästunter den achtiger Jahren predigte er noch flar und besonnen, un ephorie und bas Affefforat auf bem Confiftorium perbun-28 R. Refrolog 9. Jahrg.

ganifation ber er bas Prafi-er ben Litel r ben Litel Dietelpf, genand Solviacon single of the state o Berewigten D

prediger nach einander wurde. Mit dieser letten, 1790 abernommenen Stelle war das Vicariat der Generalephorie und das Alsessorat auf dem Consstorium verdunden. Als Mitglied des Consstoriums sührte er die Seilersche Liturgie ein, verdesserte das Landesgesangbuch eben so wie das Landessschulmesen, leitete die Gründung eines Schulledrersseminars ein und machte sich außerdem auch um das Armenwesen höchst verdient. Als das Amt Königsberg auf dem Ourchmarsche für unterflügen Armee nach der Oberpfalz im J. 1796 hart mitgenommen war, wurde ihm der Auftrag durch eine össentliche Darstellung der von den Franzosen daselbst verübten Greuel zur Untersüßung der unglücklichen Sewodner jenes Bezustes auszuschenen. Die von ihm zu diesem Zweck Bezustes auszuschenen. Die von ihm zu diesem Zweck Bezustes vertheilt werden sonnten. Während des Bezistes auszuschen urtugen wertheilt werden sonnten. Während diese zeit seine vertheilt werden sonnten. Während diese zeit seine vertheilt werden sonnten. Während diese zeit seine vertheilt werden sonnten. Während diese heiligten vertheilt werden senden un unausgeset fort, wodei er sein Augenmert vorzüglich auf die Aufbellung des Mittelalters richtete, gab mehreres hierher Gehöriges hernaus und erhielt wegen seines Werter Gehöriges hernaus und erhielt wegen seines Werter Gehöriges hernaus und erhiet werftat Würzburg. Auch leistete er spatre durch seine historischen Kenntniss dem Interesse herhogen lichen Hauses einen wesentlichen Dienst, indem er den Beweis sahrte, das die Domainen des Herzogthums Middurgdausen zurücksel. Im J. 1797 wurde er den Beweis sahrte, das die Domainen des Herzogthum hauses einen wesentlichen Dienst, indem er den Swannslehen Schreitershausen neuen Organisation der Staatsbehörden in Hilburgdausen verlor er das Präschum der Schulcommission, erhielt aber dassur haben, und swar frei aus dem Dienscht, und werkandten der Schulcommission, erhielt aber dassur ernannt.

G., der in seinem Leben nur einmal bedenslich frank gewesen war, ersteute sich eines krästigen Alters. Auch R. Retrolog 9. Jahrg.

Freundschaft beständig, gegen seine Untergebenen ein wohlwollender Borgelester und in Bollziedung seiner Psichten ein höcht pünktlicher Mann. Seine Geledramkeit war ausgebreitet, sowohl in Sprackenntnissen als auch in den einzelnen Zweigen der Tbeologie; doch besaß er in der Geschichte, Genealogie und Statistis seine worzüglichste Stake. Seine Bordienste um Kirche, Schule und Staat, und namentlich um seine Baterstadt, sind sehre Mal 1780 mit Jodanne Cuphrospone, gedorne Bartenstein, aus welcher Seh ihm Zöhne und Todarenstein, aus welcher Seh ihm Zöhne und Todarer wurden, das zweite Mal 1797 (nach dem 1794 ersolgten Tod seiner ersten Gattin) mit der Schwester derselben, Kriederike Barbara. Auch diese lestere Ebechenkte ibn mit Zöhnen und Töchtern, welche jedoch alle bis auf einen Sohn, der Medicin studirte, karben.

— Berzeichniß seiner Schristen: Trauerrede b. dem Absterben d. Unstrigen. Hisburgh. 1783. — Probe u. Jnvestiturbandl. zu Eisseld. Ebd. 1792. — Die abgerissenen Farven, ob. das Privatleben v. d. Noots, v. Eupens v. die Sard. v. Mecheln, a. d. Krang. des Lesueur. Ebd. 1792. — Der wahre Mann in d. eisernen Maske, a. d. Krang. des Sexueur. Ebd. 1792. — Der wahre Mann in d. eisernen Maske, a. d. Krang. des St. Miniel. Ebd. 1792. (Beide sesteuer Berte gemeinschaft, sur Straßer.) — Spule d. Landbautunst. a. d. Kr. des Cointereaux. Ebd. 1793. (Auf Berlangen und auf Kosten des Pringen Eugen, Obeins vom Berzog Kriedrich zu Hilburgd. erschienen.) — Herausgabe v. M. Luthers Katechismus. Ebd. 1793. (Auf Berlangen und auf Kosten des Pringen Eugen, Obeins vom Berzog Kriedrich zu hilburgd. erschienbare und auf Kosten des Pringen Eugen, Obeins vom Berzog Kriedrich zu hilburgd. 2001. 1803. 2 d. b. 604 d. 1796. — Jm Berein mit G. G. Ernesti das verbess. Ditburgd. Landesgelangd. Ebd. 1797. — Die Bessen, ebd. 1798. — Im Barbalen d. 1813. — Bittefind, od. Beweis, das das Saabsen aus dem Geschierh vom König v. Preußen d. goldene Krönungsmedaille.) — Geschichte d., frank. Gaues Grabsselle. Des Geschiends Sehren aus dem Gesc

٠.

Medaille u. 2 Erempl. feiner Arbeit. — Die Sippschaft, ob. Aufsorderung 3. geschichtl. Untersuchung d. Erbsolges ordnung in den Herzogehumern Gotha u. Altenb. 1825. — Die Lebend. u. Regentengesch. des Herzogs Friedrich von S. Hibburgh. im 2. Jahrg. des Regentenalmanachs 1827. — Ueb. die Begräbnißfraternität in Hilbburgh. in Schlögers Staatsanz., H. 26, S. 129—140. — Eine Beschreibung des Fürstenth. Hilbburgh. in der zu Weißendurg berausgekommenen Samml. geogr. histor. statik. Schriften, B. VII. — Einige Aufsätze in d. frank. Merkur.

\* 149. Peter Ludwig Lutte,

Profeffor ber tonigl. Atabemie ber Runfte und Bandichaftemalet gu Berlins

geb. b. 4. Mars 1759, geft. b. 19. Mai 1881.

geb. b. 4. Marz 1759, geft. b. 19. Mai 1881.

Geboren zu Berlin, wo sein Vater, der durmarkissche Elbschiffer Peter E., ansassig war, wurde er von demfelben zu eben diesem Stande bestimmt. Da indessen das Schifferrecht damals in Preußen nur einem gelernten Kaufmann ertheilt wurde, so kam er zur Erlernung der Handlung bei einem solchen in die Lehre, um nach übersandlung bei einem solchen in die Lehre, um nach übersandlung bei einem Bater gemeinschaftlich dessen Geschäft zu betreiben. Wie wenig Reigung er aber auch bierzu fühlte, so genügte er doch den Wünschen sie keitung der Frachten von Berlin nach Handlung sieben Augenblick benußend, seiner Liebe zur Aunst zu leben. Es besinden sich in seinem Rachlaß noch Ansichten von Havelberg zc. 22., die er von den Schissen aus zeichnete und malte, und die von einer vorzüglichen Auffassungsgabe zeugen. Einige Zeit dara aus, im J. 1785, beabsichtigten die Gebrüder Genelly, seine Freunde, eine Kunstreise nach Italien, zu deren Theilnahme sie ihn beim Abschiede im Scherze einsuden; doch kaum hatten sie ihn verlassen, als ihn eine namens Theilnahme sie ihn beim Abschiede im Scherze einluden; doch kaum batten sie ihn verlassen, als ihn eine namenslose Sebnsucht nach Italien bestel, die ihn nirgends Ruhe sinden ließ. In dieser Stimmung eilte er zu den Genelly's und beschwor sie, ihre Reise noch um einige Tage aufzuschieben, damit er mit seinem Water über seinen Worsan Rucksprache nehmen konnte. So sehr dies nun auch dem Plane des Lettern entgegen war, so wils ligte er doch endlich ein, und nach Bersauf von noch nicht 8 Tagen sah man die drei tüstigen Wanderer die Reise nach der Schweiz und Italien beginnen.

Rom machte L. seine ersten Studien unter Phillipp Social 28 \*

Leitung, und ging 1796 nach Neapel, wohin sich hadert auch auf einige Zeit begeben hatte; von bier aus subrer, um Sicilien zu bereisen, mit dem Postschiffe nach Palermo ab. Bei Gelegenbeit dieser Reise trug sich ein besonderer Umstand zu. L. batte hadert einen Tag fektgescht, an welchem er mit demselden Schiffe nach Reapel zur deben warde, und denselben gebeten, um diese Zeit eine Bohnung daselbst für ihn zu miethen. Indesein in Messina angekommen, trieb ihn ein undegreisliches Etwas nicht wieder nach Palermo zu geden, sondern die Rückreise nach Neapel durch Calabrien zu machen, welchen Worsag er auch ohne Berzug in's Wert steht, wodurch Calabrien besonders litt, und wobei das Hossschiff, mit welchen L. seinem früheren Entschlusse zufolge nach Reapel zurücksehen wollte, unterging. Hadert, in der seken Abenschlusse zu geden, sondern des sein Kreund sich auf demsehen besunden habe, schreibt dessen Attend das große Erdbeben katt, wodurch dieser dem Tode nabe gedracht wird; kurze Zeit darauf Meinung, daß sein Kreund sich auf demsehen besunden habe, schreibt dessen Mater die Trauerbotschaft, wodurch dieser dem Tode nabe gedracht wird; kurze Zeit darauf langt aber L. wodlschalten in Reapel an, zur höchken lachten des Abeseinstellen die Nachricht von seinem Leberraschung Haderich, der bessen kurz auf die Todesanzeige folgte, so hatte diese letzter doch daß Lebensmark seines Valerisch von seinem Leben kurz auf die Todesanzeige folgte, so hatte diese letzter doch daß Lebensmark seines Valerisch von seinen Aberlischen den Kaberlisch die größenherte Kohse. Ausphaelischer Köpfe, antiter Gesche, Ornamente und Wassen, der geschnetten Kohsen Patrien oft auß 5—6 verschiedenn Sennen Studyungen Pompejanischer Wandemalbe, Kaphaelischer Köpfe, antiter Gesche, Ornamente und Wassen, den kein der kieden die geschneten Verschen Hausenschnet und ben Gernen von mehreren nach geseichnete der Ersten, welcher Abgüsse von den berühmterken Unter der Ersten, welcher Abgüsse von den berühmterken Unter der Ersten und bei Britter der Auswerte de

erfreuen. Welche schone botanische Kenntnisse er überhaupt hatte, bezeugen auch die Borbergrande seiner Bilder, welche mit der größten Sorgsalt ausgeführt sind.
Außer der Botanik liebte er übrigens auch die Musik,
Astronomie und Mechanik seibenschaftlich und war in ihnen auf keine gewöhnliche Weise bewandert. Seine
Räckebr aus Italien war im J. 1787 erfolgt, um welche
Zeit er als Edrenmitglied von der könisl. Akademie aufgenommen wurde. Im J. 1789 ward er zum Prosessor der kandschaftmalerei und zum Mitgliede des Senats ernannt. In diesen amtsichen Berhöltnissen zeigte er sich seinen Kunstache; auch sührte er eine zweckmäßigere Beleuchtung in dem Modellsale der Akademie ein.
Im Juli 1824 hatte er das Unglud zum ersten Male, kurz nach Beendigung seiner letzten Arbeit, einer Ansicht von Tivoli, vom Schlage getrossen zu werden; von da an war er für die Kunst verloren. Er stard am wiederholten Schlagssusse, beim Anschaen von Kunstachen, nach 42 jädriger Dienstzeit, im 72. Jahre seines Alters. In den königl. Schlössen und Palais zu Berlin und Potsdam besinden sich mehrere ausgezeichnete, sowohl italienische als auch vaterländische Gegenden darstellende Landschaften von ihm. — L. war außer seinen Vorzüg-lichen Talent als Landschafsmaler ein origineller Mann, voll Bizarrerie, wodurch er diejenigen, die ihn nicht ge-nau kannten, zurückließ, und wodurch er sich auch unter keistungen ohne Rückbalt, sotte was zu soben war, ta-belte aber auch das Tadelnswerthe, und das Erstere läßt man sich gern gesallen, nur das Letzter will man unbe-rührt wissen. Ber aber L. näher kennen lernte, gewann ihn nur desto lieber, denn er zeigte sich dann wie ein durchaus rechtlicher Mann, dem nichts verhaßter war, als Liebedienerei. als Liebedienerei.

Erdmann Beinrich bu Pleffis, **\*** 150. t. preuß. Major a. D., Ritter bes eif. Rreuges 2. Rl. ju Reus Ruppin;

geb. d. 26. Dct. 1782, geft. d. 19. Mai 1831,

Der Beremigte murbe geboren ju Konigs-Bufter-haufen in ber Mittelmart, und mar ber Sohn bes bor-tigen Postmeisters bu Plesse. Schon im 3. 1796 trat er als Junter in bas bamalige preuß. Regiment v. Gog

und diente, nachdem er 1797 jum Offizier befördert war, ununterbrochen bis zur Reduction der preußischen Armee im I. 1807. Bon dieser Zeit an dis zum I. 1813 zog er es vor, in stiller Zurückgezogenheit den Augenblick abzuwarten, der alle Patrioten zur Besreiung des Baterlandes unter die Fahnen desselben ries. Er trat beim ersten Aufrus sofort in das 8. Insanterieregiment ein, socht mit demselben in den Schlachten bei Laon und Paris, den Gesechten bei Wartenburg, Bitty, Lachausse, Chalons, Ehateau Thierry, Bery au das, Kismes, Meaur und Clape mit, wurde bei Wartenburg verwundet und bekam bei Paris das eiserne Kreuz 2. Klasse. Nach Besendigung der Festzässe wurde er zum 2. Schüssendataillon und im Jahr 1818 zum 24. Insanterieregiment versett, von wo aus er zum Commandeur des 1. Bataillons 24. Landwehrregiments ernannt und als Major zu diesem versett wurde. Durch seine dies zum Tode gewissenhafte Landwehrregiments ernannt und als Major zu diesem verseth wurde. Durch seine bis zum Tode gewissenhafte Pflichterstüllung zog er sich die Veranlassung zu mehrzichtigen Leiden zu, die er mit wahrhaft dristlicher Hingebung bis zu seinem Hinscheiden ertrug. — Seine als Menschen ihn auszeichnenden Tugenden, seine reine Herzensäute, seine acht militärischen Eigenschaften erwarben ihm die aufrichtigste Liebe seiner Freunde und Cameraden fom wie seiner Unterzehenen. fo wie feiner Untergebenen,

Theodor Unton Beinrich Schmalt, Doctor ber Jurisprubeng und Philosophie, t. preuß. Geheimer Ju-ftigrath, Professor ber Rechtsgelehrsanteit. Mitglieb bes Ober-appellationssengtes bes Kammergerichtes, Ritter bes roth. Ablere orbens 3. Rl. u. bes murtemb. Civilverbienftorbens, gu Berlin;

geb. b. 17. Febr. 1760, geft. b. 20. Mai 1831 .).

Hannover ist der Geburtsort des Berewigten. Seine erste Bildung erhielt er auf der dortigen Schule und auf dem Gymnasium zu Stade. Bon 1777 bis 1780 studirte er in Göttingen Theologie und Philologie, führte dann einen Herrn v. Döring als Hosmeister, ging mit diesem Michaelis 1783 nach Göttingen, studirte bier mit ihm die Rechte, las als Privatdocent von Michaelis 1785 bis Oftern 1786 und privatistre bierauf ein halbes Jahr zu Hannover. Im J. 1787 wurde er zu Rinteln, nache dem er dort die Doctorwürde erlangt hatte, außerordents

<sup>\*)</sup> Bearbeitet nach b. preuß. Staatsztg., b. Conversationsler., bem gelehrten Berlin u. a. Quellen.

licher und ein Jahr spater ordentlicher Professor des in I. 1786 erhielt er einen Auf als ordentlicher Professor an die Universität Königsberg, dem er zu Ostern dieses Jahres folgte. Nachdem er 9 Jahre sein akademisches Lehramt versehen und mahrend dieser Zeit, von 1793 an, auch das Umt eines Ussessor der ostpreußischen Kriegs- und Dománen Kammer- Justizdeputation bekleidet dathe, wurde er im J. 1798 zugleich auch zum Conssistorialrath und weltlichen Mitgliede des dortigen Conssistorialrath und weltlichen Mitgliede des dortigen Conssistorialrath und weltlichen Mitgliede des dortigen Conssistorialrath und weltsichen Ausgleich den Kuf als Director der Universität in Halle. Alls in Folge des Tilster Friedens diese Stadt an das neu errichtete Königreich Westinden abgetreten wurde, begab er sich (1807) nach Memel, wo er von dem Könige von Preußen sehr gehr gehrachen Aussernehmen wurde und die seinen Wünschen sehr gehrachten Eussessesses und er Berliner Universität, mit deren unter Andern auch von ihm in Anregung gebrachter Stiftung die preußische Wegierung sich schon damals beschäftigte, ein Lehramt au übernehmen. Sch. solgte dem ihm gewordenen Beschlie; da indessen die Zeitumstände die Ausschura des Ernmittlerweise in Berlin einzelnen Studienen Collegia. Im J. 1809 wurde er in den Oberappellationssenat des Kammergerichts versest, und als endlich im J. 1810 die längst beabsichtigte Stiftung einer Universität in Preußens Haupstsadt bewerkstelligt werden konlike in Preußens Haupstsadt bewerkstelligt werden konlike in Preußens Haupstsadt bewerkstelligt werden konlike in Preußens Langt beabsichtigte Stiftung einer Universität in Preußens licher und ein Jahr fpater ordentlicher Profeffor der Rechte. långst beabsichtigte Stiftung einer Universität in Preußens Hauptstadt bewerkftelligt werden konnte, ward er der erste Rector derselben und Ordinarius der juristischen Kacultät. Bon fesbester Jugend an zur akademischen Lausbahn bestimmt, blieb er dier 20 Jahre lang in dieser Stellung bis zu seinem Tode. — Sch.'s Auf als Geselehrter ist durch seine mannichsachen juristischen und staatsrechtlichen Schriften begründet; aber am bekanntesten ist er in Deutschland durch seine Schrift "sber politische Eereine" geworden, welche in den Jahren 1815 u. 1816 einen allgemeinen Federstrieg bervorrief und ihm viele Verinde zuzog. Schon die Veranlassung zu dieser Schrift war so weit von ihm hergeholt, daß man ihm mit vollem Rechte den Vorwurf machen konnte, er sei zu derselben nur durch den eiteln Bunsch bewogen worden, von seinem Antheil an dem Sturze der Franzosenherrschaft in Deutschland und seinen Verdienherr

und Baterland, von welchem Allen freilich nichts zur allgemeinen Kunde gekommen war, öffentlich zu sprechen. Nachdem Sch. in dieser Schrift erzählt bat, daß er aus Grundsan keinen dieseten Antheil an dem zum Sturzder franzblischen Herrichaft gekisteten Lugendbund genommen habe, obwohl er hierzu aufgefordert worden sei, spricht er über (im J. 1815) in Deutschland noch vorhandene, aus dem Lugendbund ausgegangene Berbindungen, welche, außer der verbrecherschen Keckheit, Mängel in den bestehenden Regierungen sinden zu wollen, die "tolle" Idee hatten, Deutschland unter Eine Regierung in einem Repräsentativspsiem zu vereinigen, und tritt bestig ben bestehenden Regierungen sinden zu wollen, die "tolle"
Idee hatten, Deutschland unter Eine Regierung in einem Repräsentativspstem zu vereinigen, und tritt bestig gegen die Ansicht auf, daß diese Bereine und in ihrem Sinne handelnde Schriftseller auf Begeisterung der preußischen Nation im Iahre 1813 u. s. w. gewirft hatten. Bon Begeisterung sei 1813 bei den Preußen keine Spur gewesen; das preußische Volk habe Alles, was es in dieser Periode geleistet habe, nur auf aller höchsten könissigen Beschl, im kummen Gehorsam, in dem demüthigen Geschl, im kummen Gehorsam, in dem demüthigen Geschl, im kummen Gehorsam, und in dieser unterthänigen Dienstwilligkeit liege eben das Große und Erhabene. — Diese niedrigen Ansichten von einer Zeit, in welcher eine großberzige Nation einem der böchsten Gater, die der Mensch kennt, der bürgerlichen Kreibeit, der nationellen Unabhängigkeit, die reinsten und edelsten Opfer mit einer rücksichtslosen Bereitwilligkeit brachte, diese ihnen Dank schuldig waren und die als eben so viel sebendige Zeugen gegen Sch. Aussichten daskanden, erregten den Unwillen aller Patrioten und rechtlichen Manner. Sch. vertheidigte sich gegen die Angrisse der von allen Seiten auf ihn eindringenden Gegner, die ihm sowohl durch die Sache selbst als auch durch ihren Geist überlegen waren (Schleiermacher, Niebuhr") u. s. w.), nur durch Wiederholung des Bedaupteten, durch Aussslächte und ohne Beweise ausstellen zu konnen, indem er sich stets auf seine bekannte Rechtlicheit bezog, die endlich diesem Etreite durch eine k. preuß. Berordnung vom 6. Jan. 1816 (s. pr. Staatsztg. 1826 Nr. 4) ein Ende gemacht wurde, nach welcher "bei nambaster Geld- und Leidesstrase von Niemand weiter im preußischen Staate etwas über das Daseyn geheimer Gesell-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr., f. im gegenwart. Jahrg. b. R. Refrol. G. 19,

schieften und über beren Zwecke gedruckt oder verlegt werden durfte". Wie wenig rühmlich nun auch das Aussehen war, was Sch. so auf sich zog, so glauben wir doch zu seiner Schre fagen zu können, daß er nicht ganz so zu seiner Schre fagen zu können, daß er nicht ganz so zu seiner Schre fagen zu können, daß er nicht ganz so zu seine Keben dau erscheinen, als der ihm Schuld gegebene bose Wille, Mißtrauen zwischen Bolf und Kuft zu seine Keber bei Absassung zener ihm so verderblich gewordenen Schre teitete. — Auch in seiner letten Lebenszeit bestieg Sch. noch einigemal das Schlachtroß, doch mit eben so wenigem Glücke, wie früher. Alls er sich zu Gunsten Don Miguels von Portugal vernehmen ließ, wurde er in derselben Arena, die er sich erwählt hatte, der preuß. Staatszeitung, arg aus dem Sattel gehoben. Sein Charakter, der gar nicht ohne liebenswürdige Seiten war und in dem ein milber, verschnlicher Sinn kets hervorleuchtete, ließ ihn indessen die Wunden, in Schimpf und Glimpf beigebracht, leich verschwerzen. Eroß seinem Alter zeigte er sich alle Zeit fertig und immer wieder frisch bei der Hand. Neben Grundsähen, die man bei ihm füglicher als bei den spanischen Absolutissen sein von seinem Tonnte, war er dis an sein Ende ein rüstiger Physiocrat. Er diest sich schon seit geraumer Zeit vor seinem Adter ziesten, die sich ieder Leichtigeit zeichnete seinen Vortrag als akademischer Leber auß; er sprach über alle Materien frei, leicht und geschieft; man meinte auch, daß er. die auf die Redizin, wiesen das er sie auß der Wissenschaften Leien könne. Eine eigentlich wissenschaftliche Gründlichkeit ging ihm dabei freilich ab, doch war er für den Neuling, der erst Geschmad an einer Wissenschaft bekommen soll, ein nicht zu verachtender, anregender Lehren. Er gebörte übrigens noch zu dem Geschlecht der alten Universitätsprosessen, die sür giede eine haten, jedoch mit dem Universitätsprosessen, die sür gestichnet haten, jedoch mit dem Universitätsprosessen, die sür, den fonften und über beren 3mede gedrudt ober verlegt Geschlecht Ber alten Universitätsbrofessoren, die für jede Seite in ihrem hefte eine Anecdote aufgezeichnet hatten, jedoch mit dem Unterschiede, das ihm sein Wis, ohne notirt zu sen, stets zur Verfügung stand, wenn denn auch dasselbe Geschichtden sich im Verlauf des Semesters ein paar Mal wiederholte. — Durch ein besonderes humanes Wesen und Gefälligkeit des Umganges suchte er bei Allen, die mit ihm in nähere Berührung kamen, den schlimmen Eindruck wieder auszulössen, den sein öffentliches Austreten verursacht hatte. Er war wohltschisch und hat, bei manchem andern Guten, auch einen Freitisch für arme Studirende gestistet. — Seine Schriften sind:

Denkwirdigkeit des Gr. Will, v. 1Schaumburg, Lippe. Hannov. 1783. — Dissert. inaug. de jare alienandi territoria absque consensu statum provincialium principibus Germaniae competente. Rint. 1786. — Riederscheft. Magaz. 1. B. 1. St. Lemgo 1787. — Etwas üb. die altesten Spuren der Leben. Rint. 1787. — Geschichte unserer Zeiten, a. d. Latein. des B. Schulz v. Ascherade. Rönigbb. 1790. 2 Lb. — Encyclopádie d. gemeinen Rechts. Edd. 1790. — Pr. de sundamento successionis hereditariae naturali. Ibid. 1791. — Gad mit v. Baczto heraus. Annas. d. Königr. Preuß. 1. Jahrg. Edd. 1792. — Das reine Raturrecht. Edd. 1792. — Dandb. des röm. Privatrechts. Edd. 1793. 2. U. Edd. 1794. — Darstellung des Riederlagsrechts d. Stadt Königsberg. Edd. 1793. — Das natürl. Staatsrecht. Edd. 1794. Als die 2. verb. A. von "dem reinen Naturrecht unter dem Tit. "das Recht der Natur" erschien, bisteet das natürliche Etaatsrecht" den 2. Tb. derselben (ebd. 1795.); der 3. Tb. enthält d. natürl. Kamistenz. u. Kirchenr. (ebd. 1795. Dieser Teellung du unt. einem besondern Tit.). — Annas. d. Rechte d. Menschen, d. Bärgers u. d. Böster. 2 D. Edd. 1794. — Dandb. d. Beutich. Samistenz u. Kehrechte. Edd. 1796. — Encyclopädie d. Kameralmissensche Edd. 1797. 2. U. 1819. — Erstärung d. Rechte d. Menschen u. des Bürgers. Edd. 1798. — Ueb. D. Freib. des Billens, in d. Bert. Archiv d. Best. 1799. April. — Merbodologie d. Lurist. Edudiums. Königsb. 1801. — Merbodologie d. Lurist. Edudiums. Königsb. 1801. — Merbodologie d. Lurist. Edd. 1807. — Ueb. Erbunterthänigseit. Berl. 1808. — Heb. Staatsversas. Jalle 1806. Rr. 63. — Großtrianniens Staatsversas. Solle 1805. — Keine Schriften sib. Rechtspilosophie. Edd. 1807. — Ueb. Erbunterthänigseit. Berl. 1808. — Heb. Erbunterthänigseit. Berl. 1808. — Heb. Erbunterthänigseit. Berl. 1808. — Dandb. d. Staatswirths d. Schriftensen Schaatsversas. Solle in der Gedown Benturinischen Edd. 1812. (Uuch in d. Russ. 2008. — Rechtspilosiophie. Edd. 1808. — Rechtspilosiophie. Edd. 1815. — Berichtigung einer Stelle in der Bredden Berei

Bereine betreff. Ebb. 1816. — Lettes Wort üb. polit. Bereine. Ebd. 1816. — Das europ. Bölferrecht. Ebd. 1817. (Latein. Berl. 1827. Italien. 1820 zu Pavia. Französ. 1824 zu Paris). — Ueber d. Urtheil eines Unparteisschen üb. d. Benehmen d. Juristensacultät z. Berlin in d. Stadistitationsangelegenheit des Dr. Witte ic. Ebd. 1817. — Staatswirthschaftslehre. Ebd. 1817. 2 Th. — Ledrb. d. deutsche Privatrechts, Land und Lednrecht enthaltend. Ebd. 1818. — Unsicht der landsändisschen Werfassung in d. preuß. Monarchie. Ebd. 1822. 2. A. 1823. — Grundgeseße d. deutsch. Bundes. Ebd. 1824. — Antikritif (d. Liturgie betreffend). Ebd. 1825. — Das deutsche Staatsrecht. Ebd. 1825. — Ueber d. Erbsolge in den sachsen. Ebd. 1826. — Folgende Dissertationen; de jure suffragiorum in civitate constituenda — de injuriis — de locatione rei frugiserae — de ratione juris puniendi — de definitionibus Ictorum — de Florentino Icto — de ratione potestatis executione, quae vocatur — de usuris.

\* 152. Friedrich August Gottlieb Barchewis, Doctor ber Medicin und prattischer Arzt zu hainan in Schlessen; geb. b. 12. Juni 1771, gest. b. 21. Mai 1831 \*).

geb. b. 12, Juni 1771, gest. d. 21. Mai 1831\*).

Er wurde zu Hainau in Schlesten geboren. Sein Bater war der 1807 eben daselbst verstorbene Arzt und Affelbst verstorbene Arzt und Affelbst bei bem Eolleg. Med. Melchor Aug. Barchewis. Don seinem 7. Jahre an in dem Waisenhause zu Bunzlau als Pensionar erzogen und wissenschaftlich vorbereitet, bezog er 1790 die Universität Halle, um sich den medicinischen Studien zu widmen. 1794 kehrte er als Doctor med. in seine Batersadt zurück, wo er seine praktische Kausdahn antrat und sich unter den Augen seines als Arzt allgemein geschäften Baters weiter ausbildete. — Am 22. Nov. 1807 verebelichte er sich mit einer Tochter des königl. Oberamtmannes Kechner im Schloß hainau. Im J. 1814 erhielt er das Physicat der Stadt Hainau. Das Vertrauen seiner Mitbürger, welches er sich durch strenge Ausübung sowohl seiner ärzlichen als auch dürgersichen Psichten im hoden Grade erworden datte, sprach sich dadurch aus, daß ihm nach und nach mehrere städtische Posten anvertraut wurden, in deren Verwaltung er jeder Erwartung vollkommen genügte. — Die Leiden

<sup>\*)</sup> Rach ben fclefifchen Provinziatbl. 6. St. Juni 1881.

ber Ariegsjahre, durch welche Schleffen so schwer gebrudt wurde, trafen auch ihn und oft harter als Andere, obne jedoch seinen Muth zu beugen und seine Thatigeteit in den ihm eröffneten Birtungstreisen zu unterbrechen. — Bu den hervorkechenden Seiten seines Charabters gehörte das Streben sich stets hilfreich da zu zelgen, wo er Noth und Unglud sah. In diesem Sinne baben nicht allein die Mitglieder seiner eigenen zahlreichen Berwandtschaft, sondern auch viele andere Leidende seine Menschenliebe erfahren. Menfchenliebe erfahren.

> \* 158. Dr. Ludwig Thilo,

Profeffor am Commaffum gu Frankfurt a. M., Mitglieb mehrere gelehrten Gefellicaften ;

geb. b. 9. Mat 1789, geft. b. 22. Mai 1881.

ged. d. 9. Mat 1789, gest. d. W. Mat 1881.

Rach dem Tode seines Vaters geboren in Deidelberg verdankte'er seine Erziehung seinem wohlwollenden Stiefvater, dem Hostrath Erd, und seine missenschaftliche Bildung den Lebrankalten seiner Baterstadt. In der Absticht, sich einem praktischen Staatsdienste zu widmen, trieb er zuerst Jurisprudenz, ohne die auf dem Gonnassium begonnenen phisologischen Studien zu vernachläfigen. Er wandte sich darauf zum Entdium der Cameralwissenschaften, bei welchem ihm vorzüglich die Hilfstäder, Mathematik, Technologie und Naturwissenschaften anzogen. In J. 1809 kam er als Privatlebrer nach Eurland. Da sedoch der dortige eingeschränkte Wirkungsfreiß seiner Neigung wenig entsprach, so gab er schon im folgenden Jahre seine in mancher Hinsicht sehr vortheil baste Stelle wieder auf und machte Anstalten um als Privatlovent. der Mathematik oder der alten Sprachen auf einer benachbarten russischen Universität auszutreten, als ein Auf zum Lehrante der Mathematik und der Naturwissenschaften an der Cantonsschule zu Aarau ihn in die Schweiz verseste. Hier gewann er doch erst nach einigen Jahren, nachdem er mit stets zunehnendem gläckschen Verselze gegendicte dette den Ruspuse den Annenden gläckschen Verselze gegendicte dette den Ruspuse den Ruspuse Die Schweiz verfeste. Hier gewann er Doch ern naw einigen Jahren, nachdem er mit stets zunehmendem glacklichen Erfolge gearbeitet hatte, den Beruf des Gymnafiallehrers, wozu ihn fein Schiekfal bestimmte, lieb, und er wurde in eben dem Grade für fein Geschaft eingenwmmen, in welchem er früher, ebe er es kannte, dem selben abgeneigt gewesen war. Als späterbin der Plan der Cantonsschule eine Erweiterung nach oben erhielt, wurden drei Professuren für Mathematik und Naturwissenschaften beschlossen, unserm T. aber die Der reinen

and angewandten Mathematik ausschließlich ertheilt, welche er bis in den Derbit 1880 bekleidete. Dann folgte er einem Aufe an das Gymnastum zu Frankfurt a. M. als Professor der Mathematsk und Physik in den oberen Elassen. Bewogen durch das engere und vertrautere Werhaltnis, in welchem ein Ledrer einer bestimmten Classe zu seinen Schlern steht, vertauschte er nach 4 Jahren diesen Beruf mit dem eines ordentlichen Classenkorens an der 4. Classe, und verwaltete denselben die wenige Tage vor seinem Tode. — Sein kehrbuch der reinen Elementar Mathematik (Frankf. 1820), seine Materialien f. den Unterricht in der Elementar Geometrie (Frankf. 1824, 1825) 1. Th. 2 B. beurkunden ihn als ersahrenet Ledrer, mehrere einzeln und in verschiedenen, auch ausständischen gesehrten Zeitschriften gedruckte Abhandlungen als schafssingen Forscher und glücklichen Beodachter. Das lateinische Programm, in welchem er des berühmsten Sommerings Deobachtungen der Sonnenstese einzurücksihrte, dat dem funfzissten Jahrestage der Doctorpromation dieses europäischen Gelehrten, seines vertrauten Freundes, ein schones Denkmal errichtet. Seine schaffinnigen Entbedungen über die Bildung der Arpstalle sin keonhards Zeitschrift der Mineralogie), über die wessentlich berichtigten Gesehe der Ausdehnung des Duecksilbers in der Barometerröhre durch die Warme und die darauf gegründete ungleich genügendere Methode der Döhenmessungen ohne Hilfe des Thermometers (welche von ihm der Münchener Societät vorgelegt wurden) sind ebenso Zeugen seines Korschergeistes. Auch gab er zu Aarau (1828) hauptsäte aus der Elementar Geometrie deraus. — Der Frankfurtische Gelehrtenverein sin deut des Spannastum einen beruststreuen, gestreichen, mit einem liedenswürdigen und ernsten Charakter in dem Erziehungs-

fac mirtenden Lebrer.

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. N. Netrolog 8. Jahrg. S. 206.

\* 154. Amalia Dorothea Benedicte v. Golowin,

Priorin des Alofters ju Ueterfen im Bergogthum Bolftein; geb. d. 30. Juni 1764, gest. d. 23. Mai 1831,

Nicht der hohe Stand, welchem die Hingeschiedent angehörte, nicht der ausgebildete Geift, welcher ihr eigen war, nicht der richtige Tact und die Gewandtheit, welche sie sich in ihren Geschäften anzueignen gewußt hatte, weren es, welche sie rühmlichst vor Andern auszeichnen, sondern vielmedr jene reine Gute des Derzens, welche ein Abdruck der göttlichen Natur in der menschlichen sie und die sich in dem unwiderstehlichen Bedürfnisse offen dart, das Glück Anderer zu begründen, und für das Bohl der Mitmenschen ausopfernd und unermüdlich zu wirfen. Es möchte wohl den Anschein haben, als ob die Enschläsene in ihrer Gute dieweilen zu weit gegangen wäre und aus Schwäche und Weichlicheit des Herzens oftmals Undankbaren Wolthaten erzeigt hätte; aber diejenigen, welche dieses meinen, haben nicht das mahrhaft starte Hoez der Entschläsenen erkannt, das einer Verzentelung und Verweichlichung fremd war, sie haben nicht erkannt, daß ein solcher Edarakter, durch den Mangel an Egoismus in sich die höchste, görtliche Kraft erhält und diese gerade dadurch beweik, daß er, bei allen Täusschungen der Undankbarfeit, seine sesse der Aerstordenen erzählen könnten, so ziemt es sich doch nicht, diesen heitigen Manen eine solche prunkende, wenn gleich wahre Lobrede zu balten; sie doch auch in der obigen Entwickelung ihres Sparakters Alles enthalten, und wer diesen erzählen mußten. — Die Berstordene war die Tochter des Generalmajors Peter von Golowin und zu Kiel gedoren, wolch hier erzählt werden könnten, von seldst fließen mußten. — Die Berstordene war die Tochter des Generalmajors Peter von Golowin und zu Kiel gedoren, wolch hier erzählt werden könnten, von seldst fließen mußten. — Die Berstordene war die Tochter des Generalmajors Peter von Golowin und zu Kiel gedoren, wolch hier den größten Theil ihres Ledens verbrachte und in der unermüderten Pflege ihrer Eltern zuerst den Aried der aufopfernden Liebe befriedigte. Bei der Anwesendert des Generalmatzung in das Kloster Utersen per unmattelbaren Einschreibung in das Kloster Utersen per pri

böchstverdienten Priorin D. E. v. Ahlefeldt, sernte sie die Verfassung des Klosters Uetersen und die Geschäfte einer dortigen Priorin genau kennen und verdankte es sowohl dieser Kenntniß, als auch ihren sonstigen liebens würdigen Eigenschaften, daß sie nach dem Tode ihrer gedachten Tante vom Convente am 5. August 1814 zur Priorin dieser Anstalt erwählt wurde, wodurch sie ihre Bunsche auf's vollkommenste erfüllt sah, indem sich dadurch sier den edlen Trieb, der sie beseelte, der geeigenete Wirkungskreis eröffnete. Zu den vielen Berdiensten, welche sie sich um das Kloster Uetersen erworben dat, gehörte auch ihre lestwillige Bestimmung, nach welcher sie in ihrem Testamente einen Theil ihres Bermögens demselben vermachte, um, wie sie sich ausdrückte, "die Psiicht der Dantbarkeit gegen ein Stift auszuüben, in welchem sie so viel Gutes genossen und die schönsten Jahre ihres Lebens verbracht habe."

# \* 155. Chriftian Friedrich Reimann,

Pfarrer und Abjunctus in Oberrofla im Beimarifden; geb. b. 18. Marg 1762, geft. b. 23. Mai 1831.

Geboren zu Buttstedt im Weimarischen, besuchte er das damals unter dem Rectorate des noch lebenden Schulrathes Dr. Schwabe blühende dasige Gymnasium, bezog 1781 die Universität Jena und widmete sich hier die 1785 den theologischen Wissenschaften, obne iedoch andere Studien, welche dem künftigen Bolksschulehrer nothig sind, zu vernachlässissen. Nach bierauf bestandenem Candidateneramen übernahm er eine Hauslehrerstelle, die er am 8. Sept. 1791 zum collaborator ministerii in Weimar ernannt wurde. Während seines Ausenthaltes in dieser Stadt gelang es ihm öfter in Herscher's Rähe zu sepn und sich das Vertrauen dieses ausgezeichneten Mannes in einem solchen Grade zu erwerben, daß derfelbe ihm häusig medrere seiner öffentlichen Amtsverrichtungen übertrug, ebenso wie R. auch zu der Zeit, als die Herzogin Amalie mit Herder eine Reise durch Italien machte, sammtliche Predigten für diesen zu halten hatte. — Im I. 1795 wurde R. das Pfarramt zu Oberrossa übertragen, wobei ihm Herder den besondern Austrag ertheilte, vorzüglich auch gegen den dort vorherschenden Hang zum Pietismus anzukämpfen. In das nämliche Jahr sällt auch seine Verheirathung mit seiner ihn überlebenden Gattin, Sophie Henr. Christine,

er. Ormann auf Beimer. Ifti unede A. Minnethber Schalauside und 1822 Minnethi der Sugeringendenter Kollon. Ja der Arepfaubert zeiger er üch übsert fichtig in dem Jazersfe der dus amerikanten Gemende; auch war ein dur erreilich an dem INO der Großbergage für Liberspiel geführen Armennenn als Gehrlie werfen zu finnen. Er huntrichje den Anfeneck Hiedermannet.

### \* 156. Carl August Berumann,

Opmanfalleter ju kinden in Sülefier:

94. L. M. Hopef 17%, 96f. L. L. Will 1882.

Sein Geburtiert mar bei Stätchen Tenban und sein Bater ber beige Archideacuns 3ab. Gerem Siemenmann. Rach einem Giabrigen Beinch bei Loreum biemer Baterfabt kam er mit seinem wingern Beiter ext bas Gemachung in Bangen. Dier bielt er fic, unterfahr von guten Menschen und fich jum Ibeil durch Unterrichte von guten Menschen und fich jum Ibeil durch Unterrichte ben und Singen ernibrend, 7 Jahre lang anf, worem er (17%) mit seinem Bruder die Univerfitat Leinzig bezogen und hing in den Museftunden seiner Berliede fir die Zeichnenkunft und Malerei praftisch nach. so daß ibm trob seiner Armuth der Ausenthalt in diesem Ausschle ebenso angenehm als sehrreich wurde. Rach 3 Jahren (17%) verließ er mit seinem jüngern Gruder die Universität, entschlossen, sich dem geistlichen Stande zu widwerstät, entschlossen, sich dem geschlicher, zuerk in Aushalt an der Oder und dann in der Näche von Gelberg, und übernahm 1792 die 6. Ledrestelle an der Schlie sein Bunsch unerfüllt. Seine Lage als Ledrer wend in der Perdigerstand überzugehen, doch blieb ihm beide Male sein Bunsch unerfüllt. Seine Lage als Ledrer wend in der mein der Alter entschlichen welche theils sein antlicher Wirstunterricht seinen bedrängten drots wend bie Bedliefnissen zu Silse zu kommen, mit sich führte, auf ihm. Sehater verbesserte sich zu kommen, mit sich führte, auf ihm. Gehater verbesserte sich zu kommen, mit sich führte, auf ihm. Gehater verbesserte sich zu kommen, mit sich führte, auf ihm. Gehater verbesserte sich mam seine Lage durch seine Lage durch seine Lage ihm 10 Kinder, von welchen zerheirathet; diese Ehe gab ihm 10 Kinder, von welchen jedoch 6 starben. Im J. 1812 rückte er in die 5. Leh

terfielle ein; auch verbefferte fich in der leften Zeit seine Lage durch Erhöhung feines Gehaltes. Seine Gesund-beit war in der zweiten Salfte feines Lebrerberufs bau-Lage durch Erhöhung seines Gehaltes. Seine Gesundbeit war in der zweiten Halfte seines Lehrerberuss haufigen Krankbeitsansallen ausgesest, denen er endlich in seinem 67. Lebensjahre unterlag. Ihn beweint eine Witwe mit 4 Kindern, von denen die altere Tochter bei dem Tode des Vaters noch im elterlichen Hause war, der altere Sohn, E. Gottfr. Aug., zu Lauban-als Catecce angestelt, die jüngere Tochter aber mit dem Pastor Bornmann in Heidewilren bei Trebnis verheirathet ist, und der jüngere Sohn 1830 in Bressau Theologie studirte. — B. war ein mit tiesem Gesüll begabter, auf Gott sein höchste Vertrauen sehnder Mensch, ein gewissenhafter Schulmann und zärtlicher Kamilienvater; berzliche Heiterkeit bezeichnete sein ganzes Wesen. Die Schönheiten der Natur schäfte er, wie wenige Menschen; er faste sie mit kets lebendigem religiösen Gessühle und, dei seiner großen Borliebe für die Zeichnenkunst, mit dem geübten Auge des Kunstenners auf. Die Ausübung der Kunst machte seine Lieblingsbeschäftigung auß; im Freien vergnügte er sich stets mit Ausnehmen der Gegend und Zeichnung landschaftlicher Gegenständer, mit dem Gammeln von Schmetterlingen und Käsern, mit dem Sunkfreunden der Umgegend stand er in lebbastem Berkehr. In frühern Zeiten hatte er sich auch mit dem Sammeln von Schmetterlingen und Käsern, mit dem Studium der vaterländischen Steinarten und Pflanzen abgegeben, wie er sich denn auch mit dem Genkten die machen sich unterließ. Außer den Naturwissenschaften beschäftigte ihn vorzüglich Gesschichte, und zwar zunächst die seine Heimath angehende.

#### \* 157. Johann Gottlieb Soppe,

Dberamtmann, Gutebefiger, Rathe = u. Stadtaltefter gut Liegnis; geb. b. 18. Sept. 1750, geft b. 25. Dai 1831.

Er wurde in dem schlesschen Dorfe Petersgrund geboren. Der acht religiöse Sinn seiner übrigens unbemittelten Estern und ein für die damalige Zeit guter
Schulunterricht legten einen festen Grund zu den ihn später zierenden herrlichen Eigenschaften, unter denen sich
vorzugsweise ungeheuchelte Gottesfurcht, Gewissenhaftigkeit, rücksichtslose Liebe zur Wahrheit, große Lernbegierde und rastose Thatigkeit bemerkbar machten. Ein
alterer Bruder, welcher Wirthschaftsbeamter in einem
benachbarten Dorfe war, nahm den 13jährigen Knaben
R. Rektolog 9. Sabra. N. Netrolog 9. Jahrg.

als Lebrling der Dekonomie zu sich. Hier zog H. durch seine Anstelligkeit die Ausmerkfamkeit des Eurators des Ortes, H. D. Zedlis, auf sich, der ihm in seinem eigenen Jause Gelegenheit zu seiner weitern Ausbisdung gewährte. Schon in seinem 20. Jahre wurde er als Amtmann nach Zeschendorf, und, nachdem er dem dasigen, von ihm in Ausnahme gebrachten Gute mit böchker Treue vorgestanden, in der nämlichen Eigenschaft nach der weiteläusigen Herrschaft Grödisberg berufen. An diesem letzern Orte, an welchem er 26 Jahre versebte, fand er recht eigentlich das Zeld, wo er seine schäharen denomischen Kenntnisse sowohlt zum Bortbeil seiner Herrschaft als auch vieler sich bei ihm im denomischen Fache aus bildenden Schnler bethätigen konnte. Alle Zweige der Bodencultur pflegte er mit Umsicht und brachte auch dasselbt unter andern eine sehrebelichung mit der Lochter eines bemittelten Liegniser Bärgers und durch das, was er sich durch seine geregelte Hausdaltung erworben hatte, war er in dem Stand geset, im J. 1789 die sogenannte goldene Hube in der Borsadt zu Liegnis, und im J. 1802 das Kittergut Hohberg bei Goldberg kausschaftung sein Russigen, durch deren geschickte Bewirthschaftung sein Russigen, durch deren geschickte Bewirthschaftung sein Russigen, durch deren geschickte Bewirthschaftung sein Russigen, durch deren Bestenen Wirtungskreise zu Grödischer Faussigeit nachzulassen, nachdem des gerrschaft an einen andern Besten Bestützungs, indem dies Herbischer Kalen Merkmale ihrer Uchtung, indem sie ihm micht nur mehrere Zweige der sichtsischen Bothen Hube deren Kalen Merkmale ihrer Uchtung, indem sie ihm nicht nur mehrere Zweige der sichtsischen Bestutung übertrugen, sondern ihn auch nach abgelaufener Zeit von Reuem in diesen Memtern bestätigten. Nachdem er noch das Glück, sein Solidriges Ehejublidum seinen aus der zub des gen, aus der Jahl seiner Kinder ihn überlebenden Sohnes, des jesigen Besisters von Hohberg.

anyone wasyamed on the to the court of the second second second second to land had not been any or with the course

#### 158. Johann Bogistam Grano,

Bonigl. preuß. Geheimer Regierungsrath, gu Berlin; geb. d. 20. Mug. 1766, geft. b. 26. Mai 1831 \*).

geb. d. 20. Aug. 1766, gest. d. 26. Mai 1831\*).

Er wurde zu Stettin geboren, begann seine Geschäftssausbahn im I. 1794 eine Anstellung als Justizsommissaries und bierauf als Kriminalratd. Im J. 1816 wurde er zum Regierungsrath und Justiziarius bei der damaligen Regierung zu Berlin und zum Eensor ernannt. Im J. 1819 ging er mit dem Charakter eines Gebeimen Regierungsratdes als konigl. preuß. Commissarius zur Untersuchungskommission nach Mainz. Als man ihn dier nicht mehr brauchen konnte, erhielt er als Censor der wissenschaftlichen Angelegenheiten in Berlin eine Anstellung, welche ihn Allen, mit welchen er in Berline eine Anstellung, welche ihn Allen, mit welchen er in Berline man Bortheil bekannt gemacht dat. In einem durch Schulbildung und wissenschaftliche Bestrebungen ausgezeichneten Staate war seine Wahl zur Jührung eines so schwerigen Amtes, welchem vorzustehen auch überhaupt nicht Jedermann geneigt sehn möchte, durchaus bei seinem Mangel an geistiger Beschigung innpassend zu keinem Mangel an geistiger Beschigung innpassend zu nensnen. Die Grundsche, nach denen er bei seinem Eensorgeschäfte versahren ist, grenzen an das Lächerliche, und die Zeitungsschreiber, welche besonders hierunter leiden mußzen, sollen in der Zeit seiner Eensorberrschaft eigene Acten gesammelt haben, welche die spahhatzesen Beweise seinvort rittersich. Niemand wuske sich die unter andern auch einmal in einem seiner Eensur vorgelegten Gedichte das dem Könige von Preußen gegedene Beiwort rittersich. Niemand wuske sich die Unzufriedendert den mehren auch einmal in einem seiner Eensur vorgelegten Gedichte das dem Könige von Preußen gegedene Beiwort rittersich der mit einem seiner sensor erhalte. Einige Zeit vor dem Erscheinen Deesselbet das Gensors mit einem seiner Eensur vorgelegten Gedichte das dem Könige von Preußen gegedene Beiwort rittersich der einem Serliner Deiserksten mit einer stelzen hate ein Berliner Speisemith bekannt gemacht, das seine Volgen dein Berliner Geseientich hate ein Berliner Geseintich der ihm einer schafte unter

<sup>\*)</sup> Berl. Nachrichten, 1831, Nr. 147, Morgenbl. 1831, Nr. 14916.

zeige auf die an jenem Tage in Berlin versammelte bobe und niedere Ritterschaft liegen konnte, die zur Befeitigung eines so bedauernswürdigen Scandals geeigeneten Maßregeln getroffen. In dieser bedenklichen Periode erhielt unser G. jenes Gedicht zur Eensur. Das Wort Kitter war nun bei der eben erzählten Veranlassung mit seiner ganzen lexicalischen Sippschaft ihm so verdächtig geworden, daß sein patriotisches Mistrauen auch nicht einmal seinen König als einen ritter lichen wollte gelten lassen. — Uedrigens hatte G. von 1822 an den Ebarakter eines Justitiarius dei dem Berliner Polizel-Präsidium.

### 159. Dr. Georg Sermes,

Professor ber fath. Dogmatit an ber Universitat gu Bonn u. Domcapitular zu Coln;

geb. b. 22. April 1775, geft. b. 26. Mai 1831 \*).

geb. b. 22. April 1775, gest. b. 26. Mai 1831 \*).

Er wurde zu Dreierwalde im ehemaligen münsterisschen Amte Rheina geboren, und vollendete seine Studien an der Universität zu Münster, ward im J. 1798 zum Priester geweiht und sogleich als Gymnasiallebrer zu Münster angestellt. Das Jahr 1807 sührte ihn auf die Lehrfanzel der Dogmatif an der dasgen Universität, und er war der erste, den die k. preuß. Regierung an dieser neu organisieren Universität anstellte. Ein wiederholter Ruf, als Lehrer an die Universität zu Breslau scherzugehen, ward von ihm abgesehnt. Ju J. 4820 kam er als Prosessor an die Universität zu Bonn. Er war eben so der Ruhm der katholischen Kirche, als der deutschen philosophie. — Seine Schristen sind: Unterstuchung über d. innere Wahrbeit d. Christenthums. Münster 1805. — Gutachten in Erreitsachen d. münsterischen Domcapitels mit dem Generalvicar des Eapitels. Ebd. 4815. — Untwort auf d. geschicht. Darstellung d. Lage der münster. Kirche. Ebd. 1815. — Einleitung in die christlichesathol. Theologie. Ebd. 1819. driftlich-fathol. Theologie. Ebb. 1819.

and relief at a streethers where the property are THE OWNER OF AREA OF THE PARTY OF

4 00

<sup>&</sup>quot;) Mus Felbers Gelehrten = und Schriftsteller : Bericon, 3. Band. phones of the phone and butter surrect

\* 160. - Sfaal Saffner, Doctor u. Profesor ber Theologie, Defan b. strafburgifc. theol. Fakultat, erster kirchl. Inspector, Mitglieb b. Directoriums bes Generalconfistoriums augsburgifch. Confession, Prediger an ber Rirche St. Nitolai, Ritter d. Chrenlegion, ju Strafburg;

geb. b. 4. Dec. 1751, gest. b. 27. Mai 1831.
Strakburg ist der Geburtsort des veremigten H. Gein Bater, Jsaaf H., war dasger Ratdsbote, ein achtbarer und nicht unbemitteler Kürger Strasburgs, der Alles anwendete, um die Geistesbisdung seines Sodnes zu besordere. Seine Mutter verlor er schon als Kind. Aber die zweite Gattin seines Baters ersetze ihm diessen Berlust, indem sie ihn mit recht mütterlicher Treue und Liede pflegte. Sein Leben lang rühmte er die große Songfalt, welche sie auf ihn wandte, da körperliche Schwache und schwere Arankbeiten bis in sein zwölstes Jadr sein Teben in Gesahr sesten. Diese Kranklichseit dem würde, so daß sein Geist nicht den schwellen Aufschwung nahm, den man von seinen nachmals entwikkelten Kalenten hätte erwarten sollen. Jedoch regte sich Beschäftigungen. An eine planmäsige Auswahl der Büscher wurde in dieser Zeit nicht gedacht; doch sas er vorzäglich gern diskorlsche Schriften. — In seinem 15. Jadre betrat er die Akademie, und katte zu Lehrern die damalsen Prossessionen korenz, Oberlin, Scherer, Brackendschafte er viel dem Rath und kehren Müllers. Als ein tressliches Besörderungsmittel seiner Gestesblung rühmte er die literarische Sefellschaft, in welche mehrere Studirende zu gemeinschaftlichen Uedungen zusammengetreten waren. Auch Göthe, Lenz und Jung (Stilling) schlossen werden sie der Sterderungsmittel seiner Gestesblung rühmte er die literarische Sefellschaft, in welche mehrere Studirende zu gemeinschaftlichen Uedungen zusammengetreten waren. Auch Göthe, Lenz und Jung (Stilling) schlossen siegen in Strasburg sich aushielten. Ein sehr durch er glische Spriftsellern derselben bekannt. Dadurch sehr Arbeiten. In dieser Zeit erlernte H. auch die itzelienische er sich in den Stand, vielen Jünglingen einen des sie riechbaltigern Privatunterricht zu geben. Bon den geb. b. 4. Dec. 1751, geft. b. 27. Dai 1831.

<sup>\*)</sup> Beffen Biographie, f. R. Retrolog 8. Jahrg. S. 70.

theologischen Bissenschaften, welche er unter Reuchlin, Beyfert und Lorenz studirte, zogen ihn vorzüglich die Rirchengeschichte, die Moral und die Kanzelberedfamseit an. — Also vordereitet, solgte er seiner Begierde, durch Reisen seinenknissen, wo er die Borlesungen eines Balch, Les, Koppe, Feder und Meiners, und die reichen Schäte der Bibliothek (besonders für die englische Literatur) benußte. Zu Leipzig sand er in den Borlesungen eines Morus, Dathe, Platner, und in dem vertrauten Umgang mit Zollikoser erwünschen Auften wertrauten Umgang mit Zollikoser erwünschen Auften weiteren Keise durch Erfurt. Beimar, Jena, Dresden, Halle, Dessaunschmitten, Magdeburg, Braunschweig ze. suchte er personsiche Bekenntschaft mit den berühmtesten Gelehrten zener Ortschaften zu machen, und seine Welde und Menschenkenntnis zu bereichern. Im J. 1779 war er mit seinem Freunde Blessig eistig beschäftigt, in Frankreichs Daupsthadt sein Bissen zu vermehren, den Sinn sür kunst jeder Art zu bisden und nüch Geodachtungen und Erfahrungen, besonders auch in Umgang unt gebildeten Männern, zu sammeln. Selbst die Rächte, die er an dem Lager seines kranken Freundes durchwachte, mußten ihm zur Bermehrung seiner Kenntnisse dienen, maßischen Jahre, als er in seine Baterstadt zurückkam, wurde ihm die Stelle eines Preligers an der französischen Jahre, als er in seine Baterstadt zurückkam, wurde ihm die Stelle eines Preundes durchwachte, mußten ihm zur Bermehrung seiner Kenntnisse dienen. — Im solgenden Jahre, als er in seine Baterstadt zurückkam, wurde ihm die Stelle eines Preundes durchwachte, mußten ihm zur Bermehrung seiner Kenntnisse dienen der französischen Zucht die Kreise der Liten Autonia kin den der Französischen Berten der Stelle eines Protochen der Stelle einer Specialischen der Stelle einer Specialischen der Stelle einer Specialischen der Stelle einer Jahre und der Berbeit der Aus die Zuschlassen der sie

dagner. 455

darauf folgende Schreckensregierung (1793) die akademischen Borlesungen, so wie den bstentlichen Gottestdienst. Die Lehrer waren fast alle in Berhaft. Den Ostersonntag 1795 wurde der öffentliche Gottestdienst wieder angefangen. H. predigte in der Alfolassirche, und wurde drei Wochen darauf als Amtsprediger dieser Gesmeinde angestellt, welche Stelle er die an sein Ende bestielt, weil das Predigen ein seinem Herzen theures Gesichäft war, obgleich das Memoriren ihm viele Zeit und Mübe kostele. — Da der Unterricht in Frankreich neu organissir und mit den Grundsägen der Zeit in Einstlang gebracht werden sollte, so ward H. ausgefordert, über die zu treffenden Einrichtungen sein Gutachten abzugeben. Er that es, und übergad dasselbe in der Folge dem Druck unter dem Titel: De Feducation litteraire on Essai zur Porganisation d'un établissement pour les hautes sciences. (Strasd. 1792). Hatten die Machtbaber die in dieser Schrift niedergelegten trefslichen Ansichten benust, so würden manche Sinrichtungen zwecknäsiger ausgefallen sehn. An die beselle der durch die Folgen der Kevolution ausgesossen kraßburgischen Universität trat 1803 das theologische Seminarium, in welchem theils für die Theologie, theils sür die vorbereitenden phisologischen und phisosphischen Wissenschaften zehn ordentliche Lehrstellen besimmt wurden. H. blieb in seinem Fach, und wurde beaustragt, die neue Anstalt mit einer Rede au eröffnen, welche bernach gebruckt worden ordentliche Lehrstellen bestimmt wurden. H. blieb in seinem Kach, und wurde beauftragt, die neue Anstalt mit einer Rede zu eröffinen, welche bernach gedruckt worden ist unter dem Titel: Des secours, que l'étude des langues, de l'histoire, de la philosophie et de la littérature offrent à la théologie (Strasb. 1804.). Einige freimüttige Urtheile, die er sich in dieser Rede erlaubt hatte, zogen ihm nicht wenig Verdruß zu, aber von aufgeklärten Beurtheilern ward er bald gerechtfertigt. — Um nun diese Lebranstalt mit der großen, ganz Frankreich umschlingenden Universität in Verbindung zu seßen, damit nach dem navoleonischen Centralisationssystem ein Geses überall besolgt und alles von der im Mittelpunkt siehenden Regierung abhängig gemacht würde, so wurden seieh uberau verbigt und ales von der im Mittelplust siehen Regierung abhängig gemacht würde, so wurden die theologischen Professoren des Seminars in eine Fastultät vereinigt (1819) und h. ward ihr Dekan. Um diese Zeit ertheilte ihm die theologische Kakultät in Halle die theologische Doctorwürde. — Schon 1804 war er von vier Consistorien zum kirchlichen Inspector gewählt worden, und 12 Jahre nachher trat er an Blessig Schelle CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

als geiftliches Mitglied in das Directorium des Gene-ralconsistoriums. Als 1814 Ludwig XVIII. zu Paris den Ebron bestiegen hatte, wurden H. und Prof. Schweig-baufer, der Gobn, dem Prafidenten des Directoriums, ralconssistoriums. Als 1814 Ludwig XVIII. ju Paris den Thron bestiegen hatte, wurden H. und Prof. Schweig bauser, der Godn, dem Prasidenten des Directoriums, Kern und dem Secretar desselben, Silvermann, die nach Paris gingen, um die Angelegenheiten der protestantischen Kirche dem König zu empfehlen und einige zu tressende Einrichtungen einzuleiten, beigeordner, und von den ersten Staatsmännern und Gelehten der Hauptstadt auf eine ausgezeichnete Weise empfangen. Im J. 1821 wurde H. durch ein königliches Rescript zum Altster der Ehrenlegion ernannt. — Go gelangte H. sturde zu der die hochen Warde, die in Frankreich ein protestantischer Tebeolog ersteigen kann. Und dieses hatte er, nehst der Leitung der göttlichen Worsehung, bloß seinen Werdiensten zu verdanken, nicht einem auf Schleichwegen oder durch Zufall gewonnenen Schus, dem nichts widerstrebte seinem innersten Wesen mehr, als der Gedanste, durch unedle Mittel, vielleicht gar durch Berteumdungen Anderer sich im Leben zu sieder zurch Berweinen Eindruch unedle Mittel, vielleicht gar durch Berweinen Eindruch une fein Gebanken und Vilder, die erwand Wiederholer der Gedanken und Vilder, die erwand Wiedenholer der Gedanken und Vilder, die erwand Wiedenholer der Gedanken und Vilder, die erwand bei H. der Fall nicht. Er las mit Prüsung, schäfte sie mehr und sehn fein Urtheil, eignete sich an, mas er wahr und schön fand, und bildete so seinen Gesist, der wahr und sehn kand seinen Schungsbraft wurde durch sein Sedachmiß bewahrte treu, was er ihm anvertraute. Auch seine ledbasse alles gab seinen Gesprächen sehre sich es geberten ehreiden gestältigen Prüsung und die bewährte keinen Sein weisen Sesprächtige Unermichen Gestisch einen Kehnen und sehn kand dahren den sehn gereit und sen er bestisch einen Reden und Schriften dermich dem ist, gereizt und sprach sich oft in tressen und Schriften dermich dem ist, gereizt und sprach sich oft in tressen und Schriften dermich den die, gereizt und sprach sich oft in tressen und Schriften der mehr debe über dehen Betragen in den ver

Gepräge geben, und ihm Freunde und Keinde schaffen. Dieses besichtigt die Geschichte seiner Wirsamkeit und seiner Schickfale, auf welche wir nun noch einige Wickerichten wollen. — Er war einer der außgezeichneisten Prediger in Straßburg. Sein saßlicher, lebendiger, den ganzen Menschensun ergreisender Bortrag, und die innigste Ueberzeugung von der Wichtzeit und Wahrheit der vorgetragenen Lehre, die sich in der Stimme und in allen Geberden und Bewegungen seines Körpers ausdrücke, da sein ganzes Wesen zu arbeiten schien um seine uleberzeugung den Herzen aller seiner Juhder einzuprägen, gab seinen Worten eindringende Kraft. So bildete er sich eine Gemeinde, die ihm mit großer Liebe zugethan war. Rührende Beweise davon gab sie ihm, als er einige Male an schweren Krantheiten darniederlag, die sie für seinen letzen Jahre, als er auch eine Zeit lang nicht date austreten konnen, aber doch o weit sich erholte, daß er an dem Ostersonntag 1880, an welchem er sein Soschöriges Predigersubisaum seierte, wieder predigen sonnte. Da traten in großer Jahl viele Glieder seiner Gemeinde zusammen, und des Landes und viesten anderen angesehenen Bürgern, Geschafte und Glüssumsche zum Auger den Predigten und Krauerreden hat er 2 Bände Kestpredigten (Straßburg 1826) im Druck erscheinen lassen, die auch in den krauerreden hat en Beisal der Kenner erhalten haben. Außer den Predigten und Singelnen Giraßburg 1820) und 2 Bände Predigten und Osmisien (Straßburg 1826) im Druck erscheinen lassen, die auch in den kritischen Blättern den Beisal der Kenner erhalten baben. Außer den Predigten übernahm er enne haben. Außer den Predigten und einschlich wir den Kenner erhalten eirig dessigen war. — Als akademischer kehren und dem der gesute Ueberzeugungen für das Leben mit zutheilen eirig dessigen war. — Wis akademischer Lebere machte er es sich zur Psiicht, nicht nur auf gründliches Wissen gesten an dere Leberzeugung er ihr das Leben mit Sellzer vorzetzen vorzegen über den durch Entblößung der Pichtigfeit der dagegen erhobenen Einwendungen die Leberz perholen erflarte, und mit beigendem Big fie angriff,

so murbe er manchmal migverstanden, der Heterodoxie beschuldigt und verdächtigt, als wäre ihm das Heilige ein Scherz, Wer ihn aber genauer kannte, der wußte wohl, wie ernstlich er es mit der Wahrheit meinte, und daß sein Schenz nur seinen Worten einen augenblicklichen Reiz geben soltte. Besonders ward die Einseltung in die Sibel, welche er auf Begehren der Etraßburger Bibelgesellschaft, deren Bicepräsident er von ihrer Stiftung an war, schried, um als Vorrede der von ihr besorgten Bibelausgabe vorgesent zu werden, heftig angegriffen. Man brachte es mit Hise der ausgabe beträcktlichaft, die zu den Kosten der Ausgabe beträcktlichaft, die zu den Kosten der Ausgabe beträcktlichen. Manbrachte eine Kosten der Ausgabe beträcktlichen, nicht durste beigebunden werden. Mit großer Rube ertrug er die Angrisse, und ließ sich nie in einen hsfentlichen Kannpf mit den Gegnern ein. Wie sehr ihm jedoch die Bibelsache angelegen war, beweisen die Reden, wolche er mehrmals in den össentlichen Verlammtungen dieser Gesulschaft hielt, und die in den Berichten Derschaft wird wie der Geschlichen Kannpf mit den Gegnern ein. Wie sehre diesen beiese beiligen Schriften und den großen Einstlich Barrbeit gebrucht sind, in melden er die Wahrbeit und Wärbe dieser beiligen Schriften und den großen Einstlich den sie von jeher auf die Wohlscht der Menschbeit gescht haben, mit der ihm eigenen Klarbeit, Wärme und Krast ausgesährt dat. — Als Hädagog in dem Wiltelmuschlichen, als welcher er von 1804 die 1820 Inspector desenden, als welcher er von 1804 die 1820 Inspector desenden, als welcher er von 1804 die 1820 Inspector desenden den einzuschaften, als welcher er von 1804 die 1820 Inspector desenden einzuschaften, die siesen Ausschweit und der Ermannungen die Imsglinge von Ausschweitungen abzuhalten, ihnen Liede zur Wissenschaft und Interesse für der Keiligion einzuschsen, die siesen Kerperibung der Geschlichen der Keiligen Leiten. — Als die Revolution ausderach, war er einer von denen, die bald einsaben, worden der Keiligen einzusch, der Werter von

des driftlichen Gottesdienstes, den sogenannten Vernunftdienst aufzurichten begann, und zu dem Ende die Prediger aufforderte und durch Schrecken zu nöttigen sich
bemühte, nicht nur ihr Lehramt niederzulegen, sondern
auch ihre bisherige Lehre zu widerrufen und sich als
Betrüger zu bekennen, so konnte man von ihm wohl die Abdankung erlangen, aber eine seine Ueberzeugung verläugnende Erklärung nimmermehr. Auch wurde er bald
in den Kerker abgeholt. Der Berhaftbefehl aber war
von dem Comité ohne einen Grund anzugeben, wie man
doch bei andern wenigstens zum Schein zu thun pfleate, in den Kerfer abgeholt. Der Berhaftbesehl aber mar von dem Comité ohne einen Grund anzugeben, wie man doch bei andern wenigstens zum Schein zu thun pflegte, ausgefertigt worden. Und nun schmachtete er vom 24. November 1793 an zehn Monate lang mit vielen rechtschaffenen und verdienten Männern in dem Gesängnis, mußte sich die kränkendsten Mißhandlungen gefallen lassen, und täglich der Wegssprung in das Innere Frankereichs, oder des Märttpertodes gewärtig seyn. In dieser schrecklichen Lage, die er nach seinem tiesen Gesübleschwerzlich empfand, diest nur der Glaube an Gottes Borsehung und die Beschäftigung mit dem Lesen guter Bücher seinen Geist aufrecht. Besonders peinlich war ihm die Arennung von seiner geliebten Gattin, mit welcher er erst seit 2½ Jahren verbunden war. Ein schwacher Ersah des entbehrten Umgangs war die Unterhaltung durch Briefe, die er täglich, aber nur auf geheimen Wegen, mit ihr bewerkstelligte. In diesen Briefen drückt sich die abwechselnde Stimmung seines Gemüths, das disweilen tief gebeugt war, dann aber auch wieder muthig über die düstern Wolfen sich erhob, unverholen aus. Als aber das Haupt des Schreckenspstens, Robespierre, gesallen war, so drang ein Strahl von Hoffnung in die Ferzen und in das Gesängnis. Die Regierung wurde milder. Ein Deputirter kam von Paris nach Straßburg, wiewohl noch mit beschränkter Bollmacht. Doch sand His. Gattin bei ihm Gehör; durch eine Berwendung ward er den Seinigen wieder, wiewohl ansang, den so lange unterbrochenen Gottesdienst wieder ausgurichten und die Zerrissenen Bande der Gemeinden wiederz zu kaupsen, so wer d. mit Blessig bemütht, die Beratdungen zu leiten und die bestern Grundsäse, die von Manchen nicht erfannt wurden, so viel die Zeitumsfände es gestatteten, geltend zu machen. Alls kirchlicher Inspector, und nachber als Mitglied des Directoriums füblte er sich oft durch die Unvollsommenheit der kirchlichen Berfassung und die politischen Berbaltuise in seinem Wirkungseiser beschaftnt. So viel aber von ihm abhing, war er bemühr, mit Rath und That den ihm untergeordneten Geistlichen beizustehen, die Gemeinden, die ihre Seelsorger versoren, mit ihren Bedürsnissen angemessen kehrern zu versorgen, und unvermeidliche Reibungen und Misbetligkeiten auf dem gelindesten Bege beizulegen. — Sein durch mehrmalige schwere Krankbeiten und durch das zunehmende Alter geschwächter Körper nöthigte ihn, in den lesten Jadren, obgleich die Munterkeit seines Geistes nicht abnahm, sich von einigen Arbeiten zu befreien. Einen Theil seiner Predigten Abertrug er einem geschöften Collegen, dem durch die Gründlichkeit seines Charakters und Wissens ausgezeichneten Jrn. Dr. Bruch, Orof. der Theologie und Director des protestantischen Gymnassums zu Straßburg. Einige Borlefungen mußte er einstellen. Sei es, daß die Rüdrung, welche die lebbaste Theilnahme des Publikums an seiner Feier des Amtsjubiläums in seinem Gemüste bewirfte, den miden Körper zu karf ergriffen datte, oder daß andere Ursachen binzutraten, von dieser Beit an nahm seine Körperschwäche immer mehr übersand, und gestattete ihm nicht mehr zu predigen. Erstrugte sich an, wieder einige Borlesungen zu halten, aber seine Brust ertrug es nicht; er muste sie aufgeben. So ging er, immer noch geschäftig, so weit seine Kräste reichen, und theilnehmend an allen Ereignissen, allgemach dem allgemeinen ziele alles dessen, was sterblich sie, entgegen. Roch am lesten Lage arbeitete er auf seinem Zimmer. In der Racht aber vom 26. zum 27. Mai ward er, ohne daß er es vernuthete, dem Erdensleben entrückt, in welchem er so lange einsussreich gewirtt hatte. Die Frühre folgten ihm in die Ewigskeit, aber auf dieser Erde bleibt noch ihr Segen. Erdat eine ihren Berlust tief sübliende Gattin binterlassen, mit welcher er zu feinermet er ein sorgkamer Berwalter der seiner Pflege an wertweite der ein sorgkamer Berwalter der seiner pflege and wertweite

Andere gesinnt, vielmehr war Aeußerung wohlwollender Gesinnungen gegen seine Mitmenschen — wenn sie auch nicht zur Jahl seiner Freunde gehörten, ein Bedürsniß seiner Seele. Seine Frömmigkeit war lauter, sein Gemüth wie sein Leben rein und edel; das Gemeine und Unanständige, in welcher Form dasselbe sich auch zeigen mochte, konnte nur einen seinem ganzen sittlichen Gestüble widerstrebenden Eindruck bervordringen. Die Tugend liebte er ihrer selbst wegen. In der Arbeit und Thätigkeit sand er seine liebste Erholung. Sein ganzes moralisches und geistiges Wesen war ernst und gründlich. Außer allen diesen schonen Eigenschaften zierte unssern tresslichen d. noch insbesondere die Tugend der Bescheidenbeit. So wie er die Wissenschaften unnigkt liebte, so hatte er sich auch mit seinen auchgezeichneten Anlagen eine tiese und ausgedereitete Gesehramkeit erworden. Die reichhaltige von ihm hinterlassen Sibliozthef beweist, welch ein leidenschaftlicher Bücherfreund er war. — Außer den oben schon angeführten Schriften hat h. noch berausgegehen: Ausschreiben des Oberscons. Directoriums Augsb. Eonsession im Obers u. Niesderthein, d. bevorstehende Schalarseier des Resormationssesses derressend. Straßb. 1817. 4. — Mit Blessig: Straßburg. Gesangbuch. Straßb. 1798. 3. A. 1807. —

Joseph Berboni di Sposetti,

161. Joseph Zerboni di Sposetti, Königi. preuß. wirkl. Geheimerrath u. Oberprafident d. Großhers zogthams Pofen, Ritter b. roth. Ablerorbens 2. Rl. mit Gichens laub, bes St. Annens u. bes Morbsternord. 1. RL., an Rombcann b. Bongrowit in Schleffen;

geb. d. 23. Mai 1766, geft. b. 27. Mai 1831 \*).

Joseph Berboni di Sposetti wurde zu Breslau ge-boren und zuerft im elterlichen Saufe, bann im Jesui-ter-Colleaium au Breslau erzogen; im J. 1787 trat er, ter Collegium ju Breslau erzogen; im J. 1787 trat er, nachdem er seine Studien auf der Universität Dalle vollendet, als Auscultator bei der königlichen Regierung zu Glogau in den Staatsdienst. Einige Jahre spater wurde er zum Affestor und Justitiarius bei der königl. Kriegsund Domanentammer ju Petrifau beforbert, wo er fpa-terbin, unter Beibehaltung feiner Functionen bei der Kammer, jugleich die Direction des dortigen Medicinals Collegiums übernahm. Diesen Berhaltniffen wurde er

<sup>. \*)</sup> Schlef. Proving. Blatt. 1831, Juli, u. Converf. Ber.

شعد. ا

jedoch, durch sein lebdastes Rechtsgesubl zu sarkastischem Cabel der oberen Beborden verleitet, im October 1796 durch eine plosische Berhaftung, Dienstentlassung und darauf solgenden medrichtigen Festungsarrest entrissen. Der Zusammendang dieses zu seiner Zeit Aufsehn erregenden Ereignisses ist kürzlich folgender. Im J. 1796 seilen zu Breklau unrudige Austritte vor. die der demalige Gouverneur Schlesien, der Minister v. Hopm, nicht zu beschwichtigen wußte. I. d. Sp. schrieb nur einen Brief von Vertikau aus an John, in welchem er ihm in einer, diesem Minister und überdaupt den damaligen Regierungen ungewohnten Sprache sein unpassendes Werhalten auf dem ihm anvertrauten hoben Hosken vorwarf, und ihm unumwunden zeigte, in welchen dem Beitgeist widerstrebenden lächerlichen Ansichten von dem Werthe des Geburtsadels und von der ganzlichen Zuschleit und wie er sich sterhaupt in ein falsches, der Würde der Nenschelburg welche jeder Nichtabelige als solcher verdiene, er (der Minister) befangen sei, und wie er sich überdaupt in ein falsches, der Würde der Nenschelburg aus solchen zuschleitung die sich geberden gestelltung die erflechen Birtungsfreis in seiner Verbachung geseht dabe. — Ein so freimütziger Splandige Erflärung über bestehende Regierungsformen und über die an der Spisc derschen kehnen Personen als Spuren des Jacobinismus von den Spesen und über die an der Spisc dersche stehen Pochachtung solches Schreiben, welches seine Begiept. Der Minister v. Hopm als den Briefen, das in den Pospen derschen welches seine Begiefen. Der Minister v. Doppm aus den Kragereden Derchachtung seiner Verlächten, das die Staatbund Majekätsverdere auf fönigl. Enade gesetz. Da jener Verschaftig gefunden worden waren, Auszuge machen lassen, woraus sich ergeben sollte, daß 3. das Haute einer Berichworung sei. Drei Jahre lang schange machen lassen, woraus sich ergeben sollte, daß 3. das Haute einer Berichworung sein einer Berichworung sein verschen Schrift befannt. Rach seiner Werdelfalte in einer besondern Schrift befannt. Rach seiner im

steig. G. Seismat.

Ging zog er sich auf sein Landgut Plugawice bei Kalisch, und später nach Wieruszow bei Kempen zurück. Im J. 1810 wurde er zur Beseitigung der in Folge ber bekannten Bayonner Convention zwischen dem preußischen und dem schischen Kabinet entstandenen Differenzen nach Dresden gesendet, und im Mai 1815 zum Oberprässenten des Großherzogthums Posen ernannt. — Im J. 1824 erhielt er wegen seiner zerrütteten Gesundbeit auf sein Ansuchen die Entlassung aus den Staatsdiesken. Seitdem sehre er bei sortwöhrender Kränklichseit im engen Kreise seiner Familie auf seinem Gute Rombezon, wo er in seinem 65. Lebensjabre starb. — Außer der schon erwähnten Schrift gab J. noch herausk Eunomia seine poetische Blumensele, von ihm u. andern schlessischen Dichtern), Bress. 1792. Auch f. d. J. 1793. Ebd. — Ueber d. Bildungsgeschaft in Südpreußen. Jena 1800. — Auch stehen Gediche von ihm in Kausche's Gardenopser (1788), und ein Aussah über d. Andau einiger ausländ. Getreidearten in d. schles, provinzialbl. 1807. B. 1. 1808. B. 1. u. 1810. S. 145—152.

# \* 162. Wilh. Friedr. Freiherr v. Geismar, ju Stuttgart;

geb. b. 19. Dct. 1751, geft. b. 28. Mai 1831.

Er war der Sohn des Gebeimenraths und Obericagermeisters v. G., und wurde in Hanau geboren. Für die militarische Lausbahn bestimmt, kam er schon in seinen Kinderjahren als Page zu dem Erbprinzen (nachmaligen Kursürsten) Wilhelm von Hessen, und 1764, nach kaum zurückgesegtem dreizehnten Jahre, als Lieutenant in das Regiment des Prinzen, das in Hanau cantonirte, bis der Kürst 1776 mit seinem ganzen Regiment in englische Dienste trat und so auch der unterdessen mehrere Mase avancirte Geismar sich zum Kamps gegen die Bürger von Nordamerika an das brittische Heer anschloß.

— Washington war nach seinem ersten größen Siege bei Lerington (1775 im April) von dem Kongreß zu Stildedelten heeres ernannt. Diesem Keldberrn gegenüber stand der junge Ofszier, bald seinem Kürsten untergeordenet, bald selbsständig an der Spiße einer größeren oder geringeren Macht, mit abwechselndem Gläcke den Krieg führend. Im Kampse mit mannichsachem Ungemach ward ihm nur in den ersten Zeiten des Feldzugs die Freude,

eine siegreiche Schaar zu leiten. Die gute Sache beselebte den Muth der Amerikaner; Washington vereinigtemit unüberwindlicher Tapferkeit eine seltene Schlaubeit; er wußte jedem Haupttressen auszuweichen, die Zuverssicht auf ihn stieg von Tage zu Tage; die glücklich ausgeschrten überfälle über das englische Korps bei Princetown und über das hessische der Erenton verschaften ihm ein entschiedenes Uebergewicht. Bei dem lesten Gesecht war v. G. in Gefangenschaft gerathen, aus welcher er durch Auswechslung besteit wurde, worauf er im J. 1780 nach Europa zurücksehrte. Die Kenntniss des kleinen Krieges, des fremden Landes und vollkommene Geläusigseit in der englischen Sprache waren die Früchte, welche v. G. aus diesem beschwerlichen Feldunge mitbrachte. Der Kursürft nahm den verdienten Mann mit ossen Armen auf, sellte ihn als Major bei dem Garde-Grena Armen auf, sellte ihn als Major bei dem Garde-Grenalierregimente an und zog ihn, als er 1785 Landgraf von Hellen wurde, an seinen Hof nach Kassel. Im J. 1791 trat v. G. in darmstädvische Dienste, commandirte bei der Belagerung von Mainz ein Batailion, gad jedoch bald darauf die militärische Lausbahn gänzlich auf und zog sich nach Hanau zurück, wosselhst ergebn Jadre als Privatmann sehre. 1803 verließ er seine zehn Jadre als Privatmann sehre. 1803 verließ er seinen Helt, die eines Keinschere, die künddung eines neuen Hern, des Königs Friedrich von Wärtemberg, annehmend. Er ward General, Generalabjutant und erhielt äugleich den Gesandschaftsposten am österreichsschen Hofe. Im J. 1807 begleitete er den Herzog Paul in der Wüsche eines Neichsberposidirectors, eine Eineeure, welche ihn in Stand sehre, sein haus zu dem angenehmssen den der Seichsberposidirectors, eine Sineeure, welche ihn in Stand sehre, kein Haus zu dem angenehmssen der Wischen zu der eine bedeutende Ober gebracht. Er benutzt sein Bermögen, um dem geselligen Ton der Hauftaft, der eine Freizigen Verleichen der Gestellte und kinkler von Bildung, der erzeigt sie mir, indem er mich aufsucht. So ward sein Sauf Rang mas auf Rang und guten Ton Anfpruch machte, fonbern auch der Bereinigungspunft ber Manner von Bildung, der Gelehrten und Kunftler. — Man glaubte allgemein,

v. G. habe durch das große Jaus, mas er machte, sowohl sein, als seiner Gemahlin Vermögen ganzlich zerrüttet, allein eine musterhafte Ordnung in seinen Geschäften, so wie eine gute Jucht unter seinen Dienstboten,
welche er bei guten Eigenschaften vortrefflich, bei schlechten aber mit der dußersten Strenge behandelte, wodurch
sie selbst zur Ordnung gesührt wurden und nicht selten
ihm ihr ganzes kunftiges Lebensgluck zu danken batten,
machte, daß seine Ausgaben nie die Einnahme überstiegen. Rach seinem Tode kand sich, zu nicht geringer
Ueberraschung selbst seiner Gattin, welche in Gorgen um
ihr Einkommen gewesen, daß er die Kapitalien durchaus
nicht angegriffen und daß seine musterhafte Pünktlichfeit selbst die Arbeiten zur Regulirung der Erbschaftsangelegenheiten vorbereitet hatte. — Der Staat entbehrte seiner Dienste schon im J. 1819, da er sich von
den Geschäften des öffentlichen und politischen Lebens
zurüchzog. Stuttgart aber versor mit ihm das gastfreundschaftlichte Haus, so wie die schwergebeugte Gattin um
den treusten Freund trauert.

Dr. Morpell.

### \* 163. Dr. G. F. Dinter,

Doctor ber Theologie, tonigl. preuß. Confifterial = und Schulrath, und Professor ju Konigsberg;

geb. b. 29. Febr. 1760, geft. b. 29. Dai 1831.

geb. b. 29. Febr. 1760, gest. b. 29. Mai 1881.

Wenn es das Lebensbild irgend eines Mannes verzient, daß es in diesem Tempel des Nachruhms aufgeskellt und der Nachwelt vorgehalten werde, so ist es das des verewigten D. Denn dat irgend ein Mensch im eigentlichen und höheren Sinne gelebt, so war er es, der sein Leben als einen Auftrag, als eine Sendung Gottes betrachtete; und sollte es möglich sonn, daß einst sein und in dem von ihm ausgestreuten Samen die wahre Unsperdichseit auf Erden gestichert seyn. Doch wenden wir und zur Schilderung seines einsachen und anspruchsosen, wie viel der Mensch vermöge, wenn er die heilige Gotteskraft in sich mit treuer Liebe psiegt und von ihr sur das Edelste im Leben sich begeistern läßt. — Dinter war geboren in der ehemals hurschischen, jest k. säch. Stadt. Borna. Sein Bater war Rechtsgelehrter und hatte den Titel eines Kammercommissarius. D. schils R. Rekrolog 9. Jahrg. M. Refrolog 9. Jahrg.

bert benselben in seinem Leben als einen heitern und frohlichen Mann, und diesem Umstande mag es wohl auch zuzuschreiben seyn, daß er selbst das Leben immer von seiner besten und frohlichen Seite ausfaste, und jedem Griesgrame fremd war, der das Grab aller wahren Freude ist. D.'s Bater konnte an seinen süns Sohnen Alles leiden, nur nicht Furchtsamfeit, Berlegenheit; er that sich auf Muth und Geistesgegenwart seiner Kindererwäs zu Gute. Die Folge davon war, daß die Sohne nie etwas von Menschenfurcht wußten; an unserm D. besonders ist dies in seinen mannichaltigsten Lebensverbaltnissen sichtvar geworden, so wie denn derselbe auch versichert, daß er seine erste Predigt sast eben so unerschröcken gehalten, wie seine bunderste. Jum Ungehorssame sedoch durste die den Kindern verstattete Freimschigseit nie verleiten; denn der Bater sorderte strengen Gehorsam, und war dann unerbittlich. Als Hauptcharakterzüge seiner Mutter nennt D. ächte Religiösischt, etwas Romantisches, Liebe nicht ohne Ernst, eine berechnende Klugheit, die jedoch überall den Anstand berücksichtigte, und einen gewissen Anstrich von weiblicher Eitelkeit, die nahe an Pussiucht grenzen mochte. D. blieb von dem Einstusse dieser Dinge nicht frei. Mit rührender Dankbarfeit spricht D. von seiner Wärterin, deren Sang er bezahlte. Im Hause des Baters wurde D. in seinen Kindheitsjahren von einem Insormator unterrichtet; seine Lebrweise war nach damaliger Art; D. bezeigt sich nicht zusseichen damit. Bonn Lesen deutscher Schriften war bei dem griechischen und lateinischen Leberer gar nicht die Rede; aber die Mutter half nach, wo es fehlte. Bas bert benfelben in feinem Leben als einen beitern und aufrieden damit. Bom Lesen deutscher Schriften war bei dem griechischen und lateinischen Lehrer gar nicht die Rede; aber die Mutter half nach, wo es fehlte. Bas den Unterricht im Ehrstenthume betraf, so geschah für Berstand und Herz gar nichts. Alles war auf das Eramen berechnet. Als 12 jahriger Anabe mußte D. Hutteri Compendium lesen, übersehen, auswendig lernen und hersfagen. Auch die Beweissprüche wurden aus dem neuen Testamente griechisch gelernt. Bon Erksarung und Anwendung war gar die Rede nicht. Am 27. April 1773 wurde D. für das Gymnasium in Grimma eraminirt. Als Geist der damaligen Gymnasien gibt D. an: Sprachen mussen das Hauptvildungsmittel seyn. Unter ihrem Einstusse gedeiht die Kraft. Der religiösse Geist mus vorderrichen; Religionskennmisse nur so viel, als seder gebildere Geist braucht; aber Undachtsübung, Anregung des religiösen Sinnes muß herrschen hervortreten. Ueber bes religiofen Ginnes muß herrichend hervortreten. Ueberschieft. Deinter. Deinter. A67
ficht des Gebietes der Philosophie muß der junge Mann mit auf die Universität bringen. Mathematik muß durchaus gründlich und genan, aber nicht weiter getrieben werden, als es notihig ist, daß der Jüngling mathematische denken, sich weiter helsen, und die Universitätscollegia benußen Ierne. Bon Geographie, Geschichte, Naturgeschichte sollte gerade nur so viel gegeben werden, als nothig schien, um die Lust zum Selbstündiren zu erregen. Den Acetor Arebs schildert D. als einen Mann, der sich immer gleich blieb. Er wußte recht, was er wußte. Conrector Mücke war ein Mann von ganz anderer Art. Sein Blick war sinster und doch sein derz volk Liebe zu Gott und Menschen. Er war es, der den reliziösen Sinn, den die Mutter in D. gepflanzt datte, im den Jähren der erwachenden Araft und Lebendigkeit dem Jähren der erwachenden Araft und Lebendigkeit dem Jänglinge erhielt und vorzäglich die Achtung gegen die Bibel in ihm beschitzte. Cantor Reichard war ihm nicht blos Lehrer, sondern liebevoller Freund. Ein harter Schlag, den der junge D. auf dem Gymnasium ersitt, war der Tod seiner geliebten Mutter. Er sagt von die sein zu Muthe war. Nur wer eine solche Mutter datte, wärde mich verstehen. Den 17. April 1779 verließ D. die Fürstenschule. Die Zwischenzeit wie seinem Bruder, sheiß dei seinem Bruder, theils bei seinem Pathen, dem Superintendenten Richter, zu. D. bezog die Universität Leipzig. In den ersten zwei Jahren sehen, dem Superintendenten Richter, zu. D. bezog die Universität Leipzig. In den ersten zwei Jahren sehen, dem Enpekt des erdessehen der Seicht derlassen, einen falschen Kresti, Platner u. A. Im Seicht übersassen, einen falschen Kresti, Platner u. A. Im Seicht derlassen, einen falschen Kresti, Platner u. A. Im Seicht der der Seicht deutschen Seicht der Seicht deutschen Seicht and die Erdelichen Seicht deutsche Seicht dem Restand ich er sich geschamt dabe, wenn manches gnädige Kräulein von den vaterländischen Erstit nicht nothwendig, daß dem Menschen Ales erwissen und Elle und die Lust u

den im Stande find. — Daß fein Studentenleben unsgemein regelmäßig war, verdankte er seinem Freunde Alinkhardt. Duelle waren damals eine Seltenheit; D. hat nie eins mit angesehen, geschweige benn eins gehabt. In die größeren Studentengesellschaften, Commersche, Tumulte, mischte sich D. mit seinen Freunden nicht. Am B. Dierseiertage 1780 predigte D. jum ersten Male in Schwarzenberg für den Bater seines Freundes Alinkhardt ulehrigens predigte er als Student selten als Lumulte, mische ha D. mir seinen Freunden nicht am 3. Ofterfeiertage 1780 predigte D. jum ersten Male in Schwarzenderg für den Bater seines Freundes Klinkbardt. Uebrigens predigte er als Student selten, als Candidat desto öfter. In seinen Studentenjahren sernte D. in Schwarzenderg eine vaterlose Waise kennen, Friederike Pack, Tochter des verkordenen Psarrees zu Raschan, Mein Herz, sagt er, war am ersten Lage ganz ihr. Richt ihre Schöndeit, wohl aber ihre undesangene Gutmütigekti, ihre sich unverkenndar daclegende Unschuld sessenzig wich an sie." Aber unserm D. sollte das Glack nicht zu Abeil werden, sie ganz die Seinige zu nennen, sie kard frühe, und noch im Greisenalter beklagte er ihren Werlust. — Den Menschen zu beodachten war ihm in seinen Studentenzhren Ernst und Scherz. Er sabe den Spielen der Kinder ost zu, und freute sich manches originellen Einsalls; in seinem Leben erzählte er mehrere dergleichen. Das Theater liebte er seidenschaftlich, und sein Bekenntnist darüber ist dieses: Kür junge Theologen ist das Schauspiel sehr nüblich. Sie bekommen ein Bestüllung an, und wen die sohnen dichtung derzanzel nicht theatralisch agiren. Aber sie bekommen ein Gesübl sur Gehellung an, und wen die sichone Dichtung bezauberte, sollte den nicht die weit größere Wirtlichseit noch mehr entzücken? Junge Theologen, besuchet das Theater seizig, wenn es gut ist. Ihr seph da wahrlich beiser ausgehden, als am Spieltische. Aber freilich die Stüde müßet ihr auswählen. Das er der Musik nicht kundiger geworden, beklagte er sehr; ich entbehre, sagt er, ungern einen Genuß, der mir das Leben reicher an Freuden gemacht, und die, Gott sei Dank, wenigen trüben Lage, die ich gedabt dabe, noch erheitert daben wärde. — Nach seinem Ubgange von Leipzig machte er das Eramen pro Ministerio, wo er das Zeugniß des erstern Grabes erhielt. Hierschlaft er die Jahrenstorstelle bei dem Rammerberrn von Pöllniß an, dessen umgang er als kalt und steif schilbert, aber sein Charakter war gut, vornehmlich seine Sewallin war eine tressliche Krau. Candibatenjahre brauchte D. dazu, die Pfarrer, die Schullehrer und das Bolf zu beobachten. Diese Beobachtungen haben ihn denn oft erheitert, beledrt, ermuntert, gewarnt. Mit den Schullehrern kam er damals sehr wennig in Berührung. Aber im Umgange mir dem Bolfe sühlte er sich sehr glücklich. Das Bolk liebte ihn, hatte Bertrauen zu ihm, weil es ihn gern predigen börte, und weil er mit jedem Kinde, das ihm begegnete, freundlich sprach. So ging D. nicht ganz übel durch's Hauslehrersen vorbereitet in's Pfarramt über. Im Ganzen, sagt D., ist der Hauslehrerstand als Mittel zwischen Akademie und Pfarrei nicht zu verachten. Der junge Mann enwöhnt sich vom Studenten, lernt sich singen, servendent. Jei han, senn ehne sondetet Pfarrer und Landadel, und sammelt tausend Ersahrungen. die ihm im Pfarramte nüglich sind. Nur muß er sich nicht zu einseitig an das hobe Haus anschmiegen, her obachtet Pfarrer und Landadel, und sammelt tausend Ersahrungen. die ihm im Pfarramt nüßlich sind. Nur muß er sich nicht zu einseitig an das hobe Haus anschmiegen, fonst gewöhnt er sich an Bedürsnisse, die er nach ber nie befriedigen kann, süblt sich unter den Landseuten nicht glücklich, weil sie den Hofton weder daben, noch erwiedern, noch versehn. Die Stunden, die ihm das Hauslehreramt übrig läst, muß er dem Pfarrer, dem Schullehrer, dem Bolse widmen. — Im J. 1787 trat D. sein erses hfarramt in Ritscher an. Seine Predigt, oder die Kraft des göttlichen Wortes, sprach aus, was er als Berkündiger dessehen. Die Stunden, was er sien Predigt, oder die Kraft des göttlichen Wortes, sprach aus, was er als Werschnissen des schulten war in hohem Grade wohlthäig. Umm Candiden, Alles kand bei ihm Jussiudt. D. kand sich gut mit ihm. Im J. 1807 verlies D. Kitscher, und trat das Pfarramt zu Gernig an. Als Prediger wirkte D. überal sehn den der praktischen Sinn, wodurch er sich de sehn wöchentsich nur diese einzige Stunde, in der etwas kar die der die der den der ken ihm zuse des Reinpraktischen vor Auge gestellt. Zesu Bergpredigt und Pauli Kede in Athen waren

sm. gebaten. In der Megel überlegte er Sonntagi Nachmittene erm: au einem Spaziergange, was in die L. Mod newerdugt werden follte. Freitugs, eber nit leich. wird niederschrieden. Er fing nicht eber al. seit der wein erker Gebanken bis jum leizen Alles fin met ererbere verfignerbere. Iber dann wurde auch m met der beit derrichten In den durch's Gan-erer konitätenen, erneuerter D. alle Predigten, fant reite kannichtenen, erneuerter D. alle Predigten, fant met konneren erneuerter D. alle Predigten, mit reite a.ang sat wertlich. Zum kesen der Predigt in pre ide. mit das die Konferentlich muste er unterrichte. per ide. Der der die Busarbeiten der Predigten w metalde. A Demokra weinentlich muste er unterrichte. per wei er ernebut, das er dies eine sehr in Estabelien gebrad Indonen weinen date, nebft Erläutens alle Demokra. Arindusten Schinsworten jedes Christe alle Demokra. Arindusten Schinsworten jedes Christe Dr. Dr. Regel Aberlegte er Sonntagi Son: arbeiten  gepredigt hatte, gewiß nicht hebraisch, sondern deutsch gesprochen haben wurde. Den Exorcismus bei der Tause sichaffte er ab, ohne Besehle von Leipzig oder Dresden abzuwarten. Gegen das Ende seiner Amtöschbrung in Kitscher sührte D. ohne Besehl von oben her die allgemeine Beichte ein; er hielt sie aber nur in 3 Monaten einmal. Einen Plan, des Jahres 4 große Sommunionandachten einzusühren, storte seine Berusung nach Dresden. In Kitscher sührte D. auch das kleine Pauliner Gesangbuch als Andang zum alten Dresdener Gesangbuch ein. Er deweist auch da: der Dorspfarrer ist allmächtig, wenn er nur klug ist. In Görniß konnte D. mit der Agende freier schalten. Er kannte Reinhard, der nicht Selaven seiner Meinung baden wollte, sondern Kreiheit duldete, doch unter Berantwortlichseit. An den hohen Kesten sießer die gewöhnlichen Collecten zu Ansange des Gottesdienstes weg, und diest eine sogenannte Kestweibe, d. h. theils Gebet, theils Darstellung der Bichtigkeit des Kestes, und sprach den Entschlug aus, es würdig zu seinen. Alles nicht im Predigttone, sondern im Tone höherer Feierschseit. — Orgesspektasel sondern im Leiden, und ließ ihn seinen Schulkehrern nicht zu. Die Bauern selbst bekamen Sinn surs Kestweise in seine Pharrei vertat er daher mit dem freudigen Entschlich und sie sien seine seine sein sie seinere. — Micht weniger wohltbäsig wirste D. als Schulausseher in seinen Pharrämtern. Unterricht ertheilen war ihm seit seinen Pharrämtern. Unterricht ertbeilen wer ihm seit seinem Pharrämtern. Unterricht ertbeilen wer beschäfte. Seine Pharrämtern damals in Sachsen weber gesehlch noch berkömmlich. Bon seinen neine Freude seyn. Schulconferenzen waren damals in Sachsen weber gesehlch noch berkömmlich. Bon seinen drei Schulerren mar seiner im Alter der Bildungskähösseit. D. that also blos das: er wendete wöchentlich zwei halbe Tage auf seine Schulensterricht und das Rechnen übernahm er ganz selbst, so das dem Schuler gewöhnt, Predigten nachzuschen Die Erzischung durch ihre Reinsden, zu endfinden, der Schuler gewöhnt, Predigt

geringer war als von seiner Kitscher Pfarrerstelle. Es freute ihn vor Allem das schöne und unumschränkte Wirsen, das ihm hier lächelte. Er verließ mit Schmerzen seine Gemeinde, in der es ihm wohl gewesen war, wo man ihn als Bater und Freund verehrt datte. In dieser Zeit traf ihn ein harter Berlust, der seines Bruders und dald darauf auch der seines Waters. Der lestere ging, nach D.'s Bersicherung, so fröhlich aus der Welt, als er geledt datte. Den Beichtvater wollte er nicht baben. Er sagte zu ihm selbst: wer in 74 — 75 Jahren nicht sterden gesennt hat, sennt es von dem nun auch nicht. — Bon Reindard wurde D. seierlich im Seminar eingesscht; am 21. Oct. 1797 hielt er seine erste Lection. Er blieb seinem Grundlage treu: bei dem Seminaristen macht nicht die Menge der Kenntnisse den Mann, sondern die Alarbeit, die Bestimmtheit, die Gewandtheit im Bortrage. Dadurch bekam er nicht die gelehrtesten, aber gute und gewandte Lebrer. Dierzu sigte er eine zweite Unsicht, die er sest bekraft, und die den Umgang mit den Seminaristen betras. Der Seminarist ist nicht Knabe, sondern Jängling, der nach wenigen Jahren Lebrer seyn soll. Für ihn gibt seine Strafe, am allerwenigsten Schläge, Freiheit, Arbeit und Liebe waren nächst dem religibsen Sinne die Hauptmittel, durch die er seine Zöglinge zum Ziele zu sühren suchte. In einem Stücke ging er vielleicht zu weit. Er ließ den Gehläsigern dere Dummen zu necken. Sein Auge wachte aber sorgsam über seine Seminaristen. D. ließ es sich in den ersten anderthalb Jahren sauer werden, um späterdin weniger zu thun zu daben. In Absicht auf Glauben und Sittensehre blieb D. evangelischer Schisch aus Gehaden. Vie vollestertionen wenderte er als ächter Lutheraner in dem Seminar viel Kraft und Zeit. Sein Hauptwarfiche überzugehen. Die biblische Geschichte behandelte er im Geiste der Niemeperschen Schaafteristie der Bibel. Aus die Bieblectionen wendete er als ächter Lutheraner in dem Seminar viel Kraft und Zeit. Sein hauptwarfest der Bibel geschöpft, nicht aber die Bibel nach der Rohn darst der si einfacte Stephanifde Lautirmethobe murbe eingeführt.

In Pestalozzi batte sich D. anfangs geirrt; er nahm seine Bücher nach Buchstaben und Form, ohne den Geist und Zweck zu durchschauen. Aber nach einigen Jahren drang er forthudirend in den Geist des Mannes, nahm nie seine Weitschweisigkeit an, sondern lebte des Glaubens: Ueber einen Graben, den das Kind ohne Gesahr aus eigener Kraft überspringen kann, darf ich's nicht hinüberbeben; er nahm den pädagogischen Glauben an: Pestalozzi ist König der Unter-, Socrates König der Oberclasse. Beide Männer arbeiten dahin, sich selbst entbedrichzig um machen. Das Seminar gelangte durch D. zu einer herrlichen Blüte, und die Krone seiner Zusriedenheit war seine Schule. — Indessen auch diesem Wirkungstreise sollte D. nicht verbleiben. Er wurde krank; eine fürchterliche Gelbsucht setzte sein Leben in Gesahr. Er war der Meinung, daß er es dier auf die alten Tage ohne einen Adjunct nicht aushalten werde. Da aber zwei Männer von der Stelle nicht leben konnten, so des war der Meinung, daß er es bier auf die alten Tage ohne einen Adjunct nicht aushalten werde. Da aber zwei Manner von der Stelle nicht leben konnten, so bez schols er die Pfarskelle zu Görniß anzunehmen. Der Abschied von Dresden war schwerzlich, und wurde nur dadurch erleichtert, daß er auch hier sein Werk in die Hahren Berk in die Hand eines braven Nachfolgers niederlegte. In Görniß nahm man den Sohn des altern, seligen Gerichtsverwalters von Lobstädt, wozu Görniß gehörte, mit Freude und Hoffnung auf. Dier richtete D. eine höhere Bürgerschule oder ein Progymnasium ein. Er wählte sich einen Hilßlehrer aus seinen Seminaristen, den Seminarpräsect Günther, jest Rector in Klein-Deren. Günther beirathete, und von dem Ehepaare unterstützt. Die Anstalt blübte, nicht glänzend, aber freundlich aus. Sein Hauptgrundsaß war auch hier: Liebe, Arbeit, Freibeit, religiöser Sinn. Er batte künstige Kausseut, Hesciers, Dekonomen, Schullehrer und Gymnasiasten. Dies machte den Unterricht vielseitig, aber dennoch nicht zerzschistert. Die Lehrer arbeiteten vor allen Dingen dahin, daß die Kinder sohalb als möglich Kraft und Lust bekommen sollten, für sich zu arbeiten. So nüglich der Erzschlichen Finschlichen Hereiben seiner Jöglinge zufrieden sein. Kur die Gesundheit war auf alle Weise gesorgt. — Wir kommen nun zu der wichtigsten Periode in D. is Lehen. Sein Rust den er sowohl durch seine Schrift. Wir kommen nun ju ber wichtigsten Periode in D.18 Leben. Gein Ruf, ben er fowohl durch feine Schrif-ten als durch fein Institut begrundet hatte, verfchaffte

ibm die Versetung von Görnit nach Königsberg als Schul- und Consistorialrath. Er stand damals im 57. Lebensjahre. Am 9. Dec. 1816 langte er in Königsberg an. Sein Amt daselbst war eine seltsame Jusammensetzung von verschiedenartigen Geschäften. Er mußte mit Superintendenten colloquiren, Predigtamts und Schulamtscandidaten eraminiren, mit Gymnasial-Abiturienten den Sophocles und Euripides lesen, oder doch die Behandlung dieser Schristikeller beurtheilen, selbst bei Regierungsassesson die allgemeine Gesehrtenbildung beurtheilen, das Wirfen der Seminar-Directoren beurtheilen, das Wirfen der Militär-Prüfungs-Commission erklären, ob Jemand berechtigt sei, auf einsährigen Dienst Anspruch zu machen, mußte aber auch auf der niedrigsten Landschule dem Schulledrer vorzeigen können, wie die Buchstabir- oder Lautirmethode am besten zu betreiben sei. So verschiedenartig indessen diese Geschäfte waren, so bewegte sich D. doch vermdze seines durchaus praktischen Sinnes sehr gut und frei in denselben, und des Nühlichen hat er hier viel gewirkt. Sein Hauptaugenmerk war auf die Verbesserung des Volksichulwesens gerichtet, das er in Ostpreußen zum Theil nicht in der besten Versassung fand. Wie unwissend und roh zum Theil die Schullehrer waren und wie elend die Volksbildung, dazu gibt er in seiner Selbsstiographie merkwürdig Belege, welche für Viele warnend und belehrend werden können. Bei seinen Revisionen sahe er immer zuvörderst darauf, daß das, was auch der dumme Schullehrer leisten kann, wenn er nur Geschlich und Eiser dutlen, Geminarien, Elementar-Stadtschulen, höhere Schulen, Jede wurde auf eine andere Art untersucht. Bei den Landschulen mußte D. gar bald demerken, daß es hier viel zu tadeln gab. Indes stadt here Kinder ihm seit: der Lehrer darf nie in Gegenwart der Kinder ihm seit ihm berkerten Der Kinder und der Kinder ihm seit schlecht kand das sollte, oder wenn die Schulen seit schlecht kand das sollte, oder wenn die der und der horenden Gemeine getadelt werden. Aur in zwei Fallen machte er eine Ausnahme, entweder wennt der Schullehrer ihn betrügen wollte, oder wenn die Schule so schlecht ftand, daß Beibehaltung des Mannes Versündigung an der Nachwelt gewesen ware. Sobald er im Revidiren geubt war, durchschaute er den Geist der Schule in der ersten Stunde, die übrige Zeit wurde mehr auf Beautwortung der Frage verwendet: Wie sieht's um Kenntnisse und Fertigkeiten? Aus dem Gestange und Schulaehete heurtheilte er an der Sehrer fange und Soulgebete beurtheilte er, ob ber Lebrer

dithetische Bildung hatte, und zu geben vermochte. Das Gebet, das D.'s eigenem herzen unentbehrlich war, hielt er auch in den Schulen in boben Spren. Auf Ton im Lesen setze er einen hoben Werth, er nahm dabei eine Wechselmirtung zwischen Berstand und Ausdruck an. — Die Revision der Stadtschule wurde von D. ganz anders behandelt. Dier ließ er den Lebrer weit mehr selbst thun, und beobachtete ihn nicht blos als Religionsledrer, sombern auch als Sprachlehrer, als Reinger und für die höhern Stande wurden gehörig getrennt, und es bleibt saft nichts als eine eigentliche Handlungs Afademie zu wünschen. — Seine besondere Sorgsalt widmete D. auch dem Baisendause, und den Gullehrer. Seminarien; auch der Laubtummenunterricht wurde verbessert und erweitert. — Einen Ruf nach Kiel als ordentlicher Prosessor der Bevologie schug er aus, und erpielt dagegen von Preußen eine außerordentliche Prosessur gen von Preußen eine außerordentliche projegur Der Theologie mit 200 Ebl. Gebalt, nebft der Berficherung, bas man bei feiner einstigen Pensionirung nicht die Jahre feines Wirtens für Preußen, sondern die edle Zeit sein nes Wirtens für die Menscheit berechnen wollte. Die deutsche Gesellschaft, und der Verein zu Unterflügung hilfsbedürftiger Gymnasiasten nahm ihn als Mitglied auf. Micht minder thatig war D. als afademischer tehrer. Seine Golleaien waren von aweierlei Art: Rückeringe. Nicht minder thatig war D. als akademischer Lehrer. Seine Collegien waren von zweierlei Art: Rückerinnerungen an sein Pfarrleben, und Fortschreiten im Gebiete des Denkens und Bissens. Er las Pastoralwissenschaften, wobei ibm sein Leben und Wirken als Pfarrer lebendig vor Augen standen. Ebenso las er homiletische Borlesungen. Bei der Katechetik, Methodik, der popuslären Dogmatik lebte der alte Seminardirector wieder auf, nur daß er die Sache unter Studenten höher kellte, kierer andertete als obewals im Geminare. Bei der Angeleiner auf. auf, nur daß er die Sache unter Studenten bober stellte, fürzer andeutete, als ehemals im Seminare. Bei den praktischen Uebungen im Ratechestren lebten Pfarrer und Seminardirector in Einer Person aus. Bei den Disputirubungen überließ er die Wahl des Gegenstandes den Studenten, und behielt sich blos das Votum vegativum vor. Bei den Uebungen im Schrifterklaren schung er die Stellen vor, und der Student hatte das Votum negativum. Seine Freude war immer, ein Collegium zu lesen, auf das er sich sorgsam vorbereiten mußte. So dat er abwechselnd Offenbarung Johannis, hermeneutik, biblische Eregese und Nestbetik, Pericopen und ein Des breicum gelesen. Sein Dauptiwed war nie. den Studentspellen. braicum gelefen. Sein Dauptzweit war nie, ben Studenten gerade zu dem zu machen, was er war. Er wollte durchaus nicht Sclaven seiner Meinung bisden, sondern Leute, die ibres Glaubens leben, und im Stande sind, selbst zu prüsen. Im Privatumgange mit den Studenten war er theils scherzhaft, theils strebte er auf die Sittlickeit einzuwirken. — Sehr groß ist D. & Einfluß als Schristleller gewesen. Seine erste Arbeit war die Umarbeitung des Oresdener Katechismus, wozu ihn der Buchandler Wagner in Neustadt a. d. D. veranlaßte; ihr soszen eine Arche der trefslichsten Werke nach, in welchen ein Same ausgestreut wurde, der noch lange fortwuchern wird. An diese Arbeit school sich "Regeln der Katecheif", von welcher Schrift 30,000 Fremplare verdreitet wurden. Auf diese scholik, Eins über Katecheif, Eins über Glaubens und Sittensebre; dierauf die Auterialien zum Aesigionsunsterrichte. Wiel Gutes wirkten die "Reden an Schullehert", welche wesentlich dazu beigetragen haben, in Wielen die rechte Begeisterung für das Amt zu erwecken. Als Seminardirector schrieb er den "Scholm Rethode gabe er beraus. "Wie Boreas seine Kinder sehrt, ein Buch sie Verdient nurch die Herausgassen wertsche gabe eines Jahrganges von Predigten, deren Grundharakter ächte Popularität ist. Seine Dictirkbungen über manche Regeln der Rechtschreibung, Schulgebete, ein Abchuch, verschieden wahtee sienen Dictirkbungen über mache Regeln der Rechtschreibung, Schulgebete, ein Abchuch, verschieden er hechenücher u. dgl. daben in den Schulen viel Gutes gewirtt. Ein Dauptwerf begann er noch in Görnig: Anweisung zum Gebrauch der Bibel in Schulen. Die Schulleber ichten Dictirkbungen über manche Regeln der Rechtschreibung zum Gebrauch der Bibel in Schulen. Die Schulleber er diebel ansangen sollten. Für sie zunächt schre er Bibel ansangen sollten. Für sie zunächt schre er Bibel ansangen sollten. Für sie der weber dies Buch. Zwei Bande entbalten Anweisungen, der dies Buch. Zwei Bande entbalten Anweisungen, der dies Muchenbuch er eine Kehnen über die Hebereibe des Auten und Steuen Taglegen, im welchen D. Reister war, un

bern Schriften athmet. Für's Bolt gehört das Praktische. Praktisch aber ift alles das, mas acht-religiosen Sinn, bervorgebend aus deutlich erkannter Wahrbeit, mas feligmachenden Glauben, was unvertilgbare Liebe, was keitzfeit im Gutsepn um Gottes willen, was Weisbeit im Glücke, Standbaftigkeit im Leiden, Freudigkeit im Gude befordert. Das thun Terminologien nicht. Der praktische Beift wird und darf kein richtig erkanntes Dogma der evangelischen Airche leugnen. Er sincht kein Berdienst, keine Auftlätung im Weglassen dessen, was die Bibel für Wunder erklart. Jur das Bolf gedört nicht Alles, was die Airche lehrt, aber auch nie Arieg mit dem, was die Airche lehrt, aber auch nie Arieg mit dem, was die Airche lehrt. D. war überzeugt, wenn Ehrikus, Petrus zc. Deutsche gewesen waren, sie hätten deutsch mit Deutschen gesprochen; darium mußte das, was sie im Geiste ihrer Sprache und unseres Volkes übergetragen werden. Welcherlei Ansechtungen diese Werk, welches wir die zum Theil schan gerichtet, und die Nachwelt wird es dankbar bekennen, wie gerade durch dieses Werk das wahre praktische Ehrikenthum in der Schule und im Wolke wesennen, weie gerade durch dieses Werk das wahre praktische Ehrikenthum in der Schule und im Wolke wesennen, beien Leikennen erschule und mit Welkenner betennen, wie gerade durch dieses Werk das wahre praktische Ehrikenthum in der Schule und im Wolke wesenlich geschert worden ist. Im J. 1829 gab D. sein "Leben" bezaus, in welchem er sich mit Unbesaugenheit schildert, wie er war, lebte und wirkte. Auch um dieses Werkes willen ist er von Bielen bart aetadelt Bette vefentich gerbetet worter in botten fie. In. 1829 gab D. sein "Leben" betaus, in welchem er sich mit Unbefangenheit schiedert, wie er war, lebte und wirkte. Auch um dieses Werkes willen ist er von Bielen hart getadelt worden; eine gewisse Eigenliebe, mit welcher er von sich redet, ist nicht zu verkennen; aber wie durfte auch ein Mann, wie D., nicht mit einem gewissen eblen Stolze von seinem Wirken sprechen! Thun's doch andere, die viel weniger gethan baben! Aber mit einer gewissen Worschied ist dieses Werk in Absicht einzelner Punkte imwer zu gebrauchen; denn, um wie D. zu leben und zu wirken, und nicht die und da anzustoßen, dazu gehört auch D.'s Personlichkeit! An sein "Leben" reihte sich noch eine Sammlung von "Lieder-homilien" und der erste Band seiner "Bibel als Erbaungsbuch". Schabe, daß er die Bollendung des Ganzen nicht erlebte; so wie auch andere literarische Plane mit ihm begraben sind. — Was wir nun noch von D.'s Privatleden zu berichten daben, ist Solgendes. Sein Leben war im Ganzen ein frodes und glüdliches zu nennen; denn in 69 Jahren ist er nur 5 Mal eigentlich krank gewesen. Aber er lebte auch sehr einsach und mäßig. Perheirathet war er nie;

aber er adoptirte einen Sohn und erzog seinen Bruder. Sin harter Schlag traf ihn bei dem Brandungluste zu Görnih, das auch die Pfarrwohnung neht seiner ganzen Jade verzehrte. Nur 60 Khaler in Silber hatte er gerrettet; am meisten beklagte er den Berluft seiner Bibliothek. Sein Berluft wurde ihm üdrigens ziemlich ersett. Ein zweites Unglust, das ihn wenige Tage vor der Schlacht bei keipzig traf, war die Rosafenplanderung. Er wurde rein ausgeplandert. Sein Alter war froh und glüstlich. Er selbst schreibt darüber: "Ich kann Euch nichts Schöneres wunschen, als daß Gott Euch ein Alter gebe, wie er mir es dis hieber gab. Ich din gesund. Ich kann wöchentlich 33 Stunden arbeiten, und din meist Abends um 10 Uhr so froh, als beim Aussteden. Ich sowiese Sonntags, auch in den langen Wintertagen, oft 13 Stunden odne Augenglas und odne Schmerz. Meine Borgesetzen in beiden Collegiis, Consistorium und Regierung, erfüllen mir jeden billigen Wunsch. Meine Brudenten daben den Alten, der disweiten den Unterschied der Jahre vergist, immer noch lieb. Die guten Schullehrer sehen mich gern kommen. Die Faulern sürchten mich als den Substituten. Seder, bekommen daß den Substituten. Seder, bekommen daß den Substituten. Seder, bekommen daß den Substituten. Seder, bekommen der gentlich reich zu senn Soch dabe ich so meit gebrackt. daß er in 17 Monaten Ooctor werden kann. Ohne eizgentlich reich zu senn Substate, und sehe fürchtos dem Tode, hoffend der Jukunsft entgegen". Mit seiner letzten Schlichen sich zum Borbilde nehmen wolle, ging nicht in Ersälung. Der noch krästige Breis, daß er namlich denselben sich zum Borbilde nehmen wolle, ging nicht in Ersälung. Der noch krästige Breis, voll schwerschlasse zu gent kanteres der sich er im Frühlung. Der noch krästige Breis, voll schwerschlasse gestellten gie unterstag. Sein unvermutheter Dintritt wurde in ganz Deutschland aufrichtig beklagt; selbst seine Gegner müssei den und verschland aufrichtig den Keiner der Erbe entrissen wurde. Dein Sein unvermitigerer Interent warde in gung Deutschand aufrichtig beklagt; selbit seine Gegner muffen bekennen, daß in ihm einer ber thatigften, kenntnifreichsten und praktischen Manner der Erde entriffen wurde. — Dein Andenken, edler Bollendeter, bleibe bei uns im Segen; benn du warft ein Gegen; Denn du warft ein Gezechter in Wort und That. Du

stehk nun vor Gottes Ehron, um zu empfangen, was beine Thaten werth waren; die Lebren aber werben leuchten, wie des himmels Glang! Samen des Edlen und Guten bast du auf dieser Erde viel ausgestreut; schon manche schone Ernte hat er getragen, er wird sie fort und fort tragen; denn das ift der Segen des Guten, daß er sortwirft, wo nur irgend Menschen leben und wirken, in denen der beilige Gottessunse für Wahrbeit und Tugend glübt! An dem Tempel der humanität bast du mit frommer Liebe und Treue gebaut; Gott schoft das deiligthum, Gott segne dein Wort. Und so moge dein Bunsch, den des Weiligthum deben, der Wunsch, daß Freunde, Jünglinge und Schüter bei der Nachricht von deinem Seimgange sprechen sollten: Er rube fanft, er war ein arbeitsamer, ind Schitter bet ver biadricht von beinem geringunge fprechen follten: Er rube fanft, er war ein arbeitsamer, guter, religiöser Mensch! Er war ein Christ! — Dollstandiges Verzeichniß seiner Schriften: Auszug aus bem Oreson. Natechismus. Neuft. a. d. D. 1800. 2. A. 1806. — Derselbe mit Sprucherkschungen. Edd. 1801. 5. A. 1823. Beide auch unt. d. Tit: Glaubens. u. Sittenlebre Derselbe mit Sprucherklärungen. Ebd. 1801. 5. A.
1823. Beibe auch unt. d. Ait: Glaubens's u. Sittenlehre
des Ehristenth. — Die vorzäglichsten Regeln d. Kateches
ik. Ebd. 1802. 7. A. 1829. — Anweisung d. Rechnen.
Ebd. 1802. 4. A. 1817. — Lette Anrede eines Lehrers
an seine Katechumenen. Ebd. 1803. 2. Aust. 1823. —
Schulverbesserungsplan. Ebd. 1803. 3. Aust. 1823. —
Kleine Reden an künftige Volkschull. Ebd. 1803.—1805.
A. 2. A. 1820. — Materialien zu Unterredungen üb.
Glaubens's u. Sittenlehren. Ebd. 1804. 6. A. 1829. —
Rechnungsausgaben. Ebd. 1805. — Die vorzägl. Regeln
d. Hådagogik, Methodik u. Schulmeisterklugbeit. Ebd.
1806. 4. A. 1822. — Rechnungsausgaben s. sächs, segen beim Unterricht sebd. 1806. 3. A. 1822. — Leitsaden beim Unterricht sebd. 1806. 3. A. 1822. — Leitsaden beim Unterricht sebd. 1806. 3. A. 1822. — Leitsaden beim Unterricht sebd. 1808. 4. A. A. 1830. —
Anweisung d. Rechnen. Ebd. 1809. — Auswendigkernes reien schoffichen. Ebd. 1809. — Predigten d. Borslefen in Landkirchen. Ebd. 1809. 3. A. 1820. —
Averselbe d. u. Lesebuch. Ebd. 1809. 3. A. 1820. —
Averselbe d. u. Lesebrechen. Ebd. 1810. 3. A. 1823. —
Borarbeiten s. Lehrer in Bürger: u. Landschulen. Ebd.
1811, 1816. 2. Th. 3. A. 1821. — Unterricht üb. Bersbürung der Feuersbrünfte u. Bestrasung d. Brandstiftunsgen. Ebd. 1811. (Auch unt. d. Cit.: Feuerbächelein.) —
Bedächtnisäbungen s. Berstand u. Derz. Ebd. 1811. R. Bedachtnifabungen f. Berftand u. Derg. Cbb. 1811.

M. Aufl. 1830. — Schulgebete f. Bürger. u. Landschulen. Ebb. 1811. — Predigt am 60. Geburtst. unsers Königs. Ebb. 1811. — Predigt nach dem Brandunglück z. Gbrniß. Oresd. 1811. — Gedächnissäbüngen s. Kinder v. 6 bis 9 Jahren. Neuft. a. d. D. 1813. R. A. 1819. — Das Unentbehrlichte f. sleine Rechnenschüler. Ebd. 1814. 2. A. 1818. Anweisung z. Gebrauche d. Bibel in Bolksschulen. Ebd. 1814—1815. 2 Ib. 3. Aufl. Ebd. 1822. — Dantpredigt nach Bollendung des Kirchenbaues z. Görniß. Ebd. 1815. — Predigten. Ebd. 1815. — Drei Reden. Ebd. 1818. — Ein gründl. Studium d. alten Classifter ist fraftiges Gegengist gegen d. Schwärmerei unserer Tage. Ebd. 1818. — Gengenst gegen d. Schwärmerei unserer Tage. Ebd. 1818. — Unterredungen üb. d. 2 ersten Hauptstücke des lutd. Kaztechismus. Ebd. 1819—23. 9 Ib. 2. Aufl. 1824—26. — Unterredungen üb. d. 2 ersten Hauptstücke des lutd. Kaztechismus. Ebd. 1819—23. 9 Ib. 2. Aufl. 1824—26. — Unterredungen üb. d. 4 lesten Hauptstücke des lutd. Kaztechismus. Ebd. 1819. — Wier Reden an meine Zuddrer. Ebd. 1819. — Web. 1819. — Weben an meine Zuddrer. Ebd. 1821. — Dies inaug., quatenus religio possit doceri. Regiom. 1819. — Vier Reden an meine Zuddrer. Ebd. 1821. — Web. 1819. — Web wahrheit u. s. Ebd. 1821. — Web. Schwarzeichießes Dringen auf d. Reinpraktische. Ebd. 1821. — Der achte Geist d. Seschwarzeichießes Dringen auf alle Sonn. Zest. u. Bußtage eines ganzen Jahres. Ebend. 1821. — Die Schulconferenzen d. Kirchsp. Ulmenhapn. Ebd. 1821. — Die Schulconferenzen d. Kirchsp. Ulmenhapn. Ebd. 1821. — Winsimum, oder so weit wenigstens sollte jedes Kindb. Austritte auß d. Elementarschule gebracht sepn. Ebd. 1821. — Pr. Osos παιδαγωγος. P. I. II. Psysop. 1822. — Derausg. d. Robmanns Keime im Garten meis b. Austritte aus d. Elementarschule gebracht sein. Ebd. 1821. — Pr. Θεος παιδαγωγος. P. I. II. Ρεγιομ. 1822. — Herausg. v. Rodmanns Keime im Garten meisner Muse. Gedichte. Ebd. 1824. — Schulebrerbibel. Ebd. 1824.—25. 4 Th. (Auch unt. d. Titel: Das neue Testament J. Ebristi.) — Schullebrerbibel d. aften Test. Ebd. 1826. 4 Th. — Der Geist d. Religion. Rede. Ebd. 1826. — Das Gesübl an die Vernunft. Ebd. 2. U. 1827. — D. 8 Leben, v. ihm selbst beschrieben. Ebd. 1829. 2. U. 1830. — Liederbomilien. Ebd. 1829. — Die Bibel als Erbauungsbuch f. dristl. Familien. Ebd. 1830. — Die ganze beil. Schrift, in d. Deutsche d. 19. Jahrh. übers. Ebd. 1830. — Ueb. Fasten Eramina, in Tzschriners Mesmorabilien. B. 1. Sch. 2. — Anrede eines Pfarrers an feinen neuen Schulmeister. Ebd. B. 3 St. 2. — Ein Ausstaß in Bater's Jahrb. f. haust. Erbauung auf 1820. — Broßfabner bei Gotha. Groffahner bei Gotha.

Fr. Beingart.

N. Netrolog 9. Jahrg.

## Mag. Gottfried Faehle,

Director bes Cymnafiums u. ber herzogl. Penfionsanfialt ju Berbit. Mitglieb ber fcmeizerifchen Gefellfchaft bes Erziehungswefens , ju Züterbock bei Wittenberg;

geb. b. 24. Aug. 1764, geft. d. 29. Mai 1831 \*).

Er war zu Radis bei Bittenberg geboren, bereitete fich zur Universität vor in den Schulen zu Radis, Graffendapnichen und Zeiß, und kudirte von 1782 zu Wittenberg Theologie, Philosophie, Philosogie, Mathematik und die neuern Sprachen. — Der Wunsch, fremde Lander und Die neuern Sprachen. — Der Wunsch, fremde Lander und Menschen kennen zu lernen, ließ ihn im Jahr 1786 eine Hofmeisterstelle in dem Hause des Herrn von Sirmay in Rag: Ida dei Kaschau in Ober-Ungarn annehmen, welche Stellung er nach fast I Jahren verließ, um in das Haus des Grasen von Abröck, Oderstudiendirectors in Ober-Ungarn, gleichfalls in der Nähe von Kaschau am Hernath, als Privatlederer überzugehen. Durch Berwendung des genannten Grasen warden. Durch Berwendung des genannten Grasen warde in seiner Deimath erwachte die Liebe zu seinem Besuche in seiner Deimath erwachte die Liebe zu seinem Baterlande dergestalt in ihm, daß er, wenn auch mit seiner bisberigen Stellung zufrieden, sich plössich entschlös, dieselbe auszugeben, im August des Jahres 1795 nach Sachsen zurückging, und sich zunächst in Leipzig niederließ, wo er sich durch ein Programm de iceis Platonis habilitirte, und die zum Hrogen und verschiedene Theile der Philologie zu müßen suche. In dem lehtzenannten Jahre vertauschte er sein akademisches Lehramt mit einer Lehrerstelle am königl. Hädagogium zu Halle, wo er indessen gleichfalls nur kurze Zeit blieb, indem er schuse zu Annaberg im sach ein Eensenede ausdauernder Anhänglichteit an sein Gein Eensenede ausdauernder Anhänglichteit an sein Gein Eensenede ausdauernder Anhänglichteit an sein Gein Gedoren der über den Behren des Buhnes sin Sachsen gerunden zu haben. Allein sehen den Buhns in Sachsen gerunden zu haben. Allein sehen den Buhns in Sachsen gerunden zu haben. Allein sehen des unvergessischen Derzogs Leopold Fr. Franz von Dessausselben vereinigten Penzen, dem ehrenvollen Ruse des unvergessischen Perzogs Leopold Fr. Franz von Dessausselben vereinigten Penzensanstell zu sollen. Ein längk im Stillen gebegter Er mar ju Radis bei Bittenberg geboren, bereitete fich jur Universitat vor in den Soulen ju Radis, Gra-

<sup>\*)</sup> Leipz. Literaturatg. 1831 , Rr. 201.

Bunsch einer wissenschaftlichen Reise durch einen Theik Deutschlands, der Schweiz und Frankreich ward ihm durch die Gute des edeln Jürken gewährt, und ein Auftenthalt von mehreren Monaten in Paris gestattete ihm, die Schäfe der damals kaiserlichen Bibliothek zu benuhen. Die Ergednisse seiner dessalsigen Bemühungen hat er in seiner Syllogo lectionum graecarum u. s. w. dargelegt. Zu Paris pflog er Umgang mit den vorzügzlichten dassgen Geledrten und versäumte überhaupt nirgends auf der ganzen Reise die ausgezeichnetsten Manner in jedem Fache des Wissens ernen, wierenn, mie er sich denn auch zu Lenzburg in der Schweiz Pestalozzis Bochachtung erward. — Nach seiner Räckfehr fand er in treuer Erfüllung seiner Amtschichten binreichende Beschäftigung, und eifrig fortgesetzes Studium der Alten füllten die Stunden seiner Erdolung. Wenn er auch mit der größten Theilnahme die Borsälle der Zeit versfolgte, und in sener großen Zeit der Befreiung Deutschliche gab, so fand er doch in einem eingezogenen stillen Leben, in steter sorgsamer Beschäftigung mit den Wissenschaften sin dochtes Glück. — Sein Wissenschaften sein böchtes Glück. — Sein Wissenschaften sein böchtes Glück. — Sein Wissenschaften sein berdienste erfreuten ihn oft. — Als Gelehrter hiese er sich sieht ergerenden, und Beweise der Anchfolgers, des sest regterenden, und Beweise der Anchfolgers, des sest erfens gesilchten Bertend gestorte Erhend Zahren seines Wissen g Freundlichkeit, die nebst achter Religiosität die S auge feines Charakters ausmachten, erworben. Er trug er die mancherlei Bekummernisse, von denen Ergeben fring er die mancherlei Befummernine, von venen nuch fein Leben nicht frei mar, benn er erkannte in Allem,

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. N. Netrolog 5. Jahrg. G. 187.

was ibn traf, die Wege der Borfehung, deren Führung er fich vertrauensvoll überließ. — Wiederholte Krank-beitsanfälle, verbunden mit ununterbrochenen wiffenschafte peitsanfälle, verbunden mit ununterbrochenen wissenschaftlichen Anstrengungen batten in den letten Jahren seine sonst lebenskraftige Gesundheit so angegriffen, daß ihm seit dem Herbste 1830 die Verwaltung seines Amtes unmöglich und er von demselben bis zur gehosten Wiederheftlung entbunden wurde. Längst vertraut mit dem Todesgedanken, doch mit dem naturlichen Wunsche längern Lebens, trat er eine Reise an, von der man Genesung hosste, allein dem Ansalle eines histigen Sieders vermochten die Archste des geschwächten Körpers nicht zu widersteden, und ein, santer Tod sehte zu Ihrerdischen: Disp. d. ideis Platonis. Lips. 1795. — Grunderschiedenen: Disp. d. ideis Platonis. Lips. 1795. — Grunderschiedenschischen Leiden ein Ziel. — Im Druck ist von ihm erschienen: Disp. d. ideis Platonis. Lips. 1795. — Grunderschieden kendlich praktischen Erziebung. Leipz. 1707. — Platons Republik, übers. Edd. 2 B. 1800. — Pindaros Gegesbymnen, übers. Penig 1804, 1806. 2 B. — Sophocles Trauerspiele, übers. Leipz. 1804, 1809. 2. B. — Observat. criticae in Aeschyl. et Euripid. Annab. 1807. — Rescholos Trauersp., übers. Leipz. 1809. 1. B. — Sylloge Tectionum graecarun, glossarum, echoliorum in Tragicos Graecas stane Platonem. Ibid. 1818. Iectionum graecarum, glossarum, acholiorum in Tragicos Graecos atque Platonem. Ibid. 1813. — Animadversiones acholiorum in Tragicos in Platarchi opera Ibid. 1815. — Observ. criticae in Platarchi opera moralia. Servestae, 1819. — Programm bei einer Einführung. — Fortseh. dieses Programmes. Ebd. 1822. — Lexicon graecum in Tragicos. Primisl. 1829. Tom. I.

#### \* 165. Peter Prahl,

tonigl. ban. Confiftorialrath und emerit. Rirchenprobft und Saupts prediget ju Zonbern im Bergogthum Schleswig;

geb. 1761, geft. b. 29. Mai 1881.

9.'s Bater, Jakob Peter P., war erst Shirurg, bann, nachdem er nochmals zu Kopenbagen studirt hatte, Kantor und später Prediger auf der danischen Insel Bornbolm in der Oftsee. Hier wurde auch sein Sohn geboren, der sich, nach gelehrter Vordilbung auf Schulen,
zu Kopenbagen und Riel gleichfalls der Theologie bestis.
Im J. 1787 ward derselbe Prediger zu Sommerstedt im
schlesmisschen Amte. Dabersleben, und 1794 zu Wirtskedt
in demselben Amte. Er zeichnete sich in diesen Stellen
sehr aus und beschäftigte sich auch mit Vorliebe mit der
Berbesserung der ihm untergebenen Landschulen. Daber

kam es, daß er 1809 als Kirchenprobst und Hauptprediger nach der Stadt Tondern verseht ward. Dort wurde er auch Mitdirector des dasigen Schullehrerseminars, um welches er sich viese Verdienste erward. Im J. 1820 wurde er von seinem Könige zur Belohnung seiner Bestrebungen zum Consistorialrath ernannt. Eine so angestrengte Thätigkeit aber mußte endlich bei herannabendem Alter seine Kräfte erschöpfen. Er wirkte indessen noch immer, so viel er vermochte. Allein zuleht sab er sich doch genöthigt, um Entlasung von seinen Aemtern zu bitten, die ihm denn auch, unter Bezeugung der Gnade des Königs, den 12. Jan. 1830 bewilligt wurde. Allein nicht lange sollte er der irdischen Ruhe genießen; den 29. Mai 1831 ging er zur ewigen ein, 70 Jahr alt. — Er schrieb: Fortällunger for Born. Haderst. 1795. 2. A. 1807. — Ein Wort an Laien üb. d. neue S. D. Kirchengende. Das. 1798. (Dänisch geschrieben.) — En liden Opdragelsesbog for Borgerzog Höndersolf. (Aus dem Deutschen des J. J. Wilberg.) Das. 1804. — Forsög til en Tydsk käsedag for Ungdommen paa Landet. 3. Ausschlaft. 1806. — Erzähl. f. Kinder d. ihren Lessedungen. Jum Gebrauch in den Landschulen. Altona u. Flensb. 1814. Auch mit d. Titel: Neuer Kinderfreund, zunächst. Solstein. u. Solftein. Igeboe. D. Schröder.

\* 166. Friedrich Franz von Rangau,

großherzogl. medlenburg : fcmerinfcher Dberftallmeifter und atteffer Rammerherr ju Gdwerin;

geb. im J. 1754, geft. b. 29. Mai 1831.

geb. im S. 1754, geft. b. 29. Mai 1891.

Er stammte aus dem sehr alten, adeligen Geschlechte der von Ranhau, über welches sich die Familiennachrichten aus dem 11. Jahrhundert her datiren. Der Stamme vater desselben soll ein gewisser Euno gewesen seyn, der in Jutland große Guter, besonders das sogenannte Balfamer Land, welches sein Ur. Ur. Ur. Enkel Wipprecht mit Groitsch vertauschte, besaß. Dieser Weipprecht war ein großer Kriegsbeld, und wurde im J. 1083 vom Kaisser heinrich IV. zum Burggrafen von Leisnig, und im J. 1086 zum Markgrafen zu Lausnig gemacht, starb aber nach seiner Abdankung als Monch im Kloster Pegau. Bon seinen Urenkeln hat Heinrich III. die Burggrafen von Leisnig fortgepflanzt, die im J. 1538 ausgestorben

ind; der 2. Urenkel Otto aber ging wieder nach Holkein, bauete daselbst das Schloß Aansau in Wagrien, mud nahm den Ramen Ranhau an. Bon desien Nachbummen sind im J. 1594 120 am Leben gewesen, und daben 150 adelige Saufer und Rittergüter besessen, und daben 150 adelige Hauser und Rittergüter besessen. Sine Linie davon wurde 1694 von Ferdinand III. in den Reichsgrafenstand erhoben, so wie früher König Edristian V. am 25. Rai 1671 den Otto von Ranhau in den dänischen Grasenstand erhob. So weit die Familiennachrichten. Der Berewigte nun selbst war ein Meckenburger von Geburt, und erhielt eine seinem Stande und dem damaligen Zeitalter angemessene, sehr sorgsättige Erziehung und Bildung, worauf er denn schon zu Ansange der siedenziger Jahre des vorigen Jahrhunderts als Kammerjunker in die Dienste des verstorbenen Herzogs Friedrich von Meckenburg Schwerin trat und bernach zum Kavaller des damaligen Prinzen, jedigen Großherzogs Friedrich Franz, und dessen der Gemahlin, so wie zum Ses Friedrich Franz, und dessen der Solge zum wirklichen Kammerbern auf, und erzbielt daneben die Stelle eines Oberkallmeisters beim saklichen Marstalle zu Ludewigsluft, welche letzere er aber im 3. 1799 wieder aufgab und seitdem seine Tage im Aubestande verlebte, theils zu Schwerin, theils auf einem nabebelegenen freundlichen Landsse, den er sich seihen Worse Landow datte erbauen lassen. In frühern Iadren Borse kei Gradow datte erbauen Lassen. In frühern Jahren besah der Gradow datte erbauen Lassen. In frühern Jahren besah der Gradow datte erbauen Lassen. In frühern Jahren besah der Gradow. Gresse bei Boibendurg u. s. w., die mem nabebelegenen freundlichen Landsite, den er sich selbst im Dorfe Landow hatte erbauen lassen. In frühern Jahren besaß er auch noch bedeutende Rittergüter, z. B. Neese bei Grabow, Gresse bei Boisenburg u. s. w., die er jedoch alle, dei weiter vorzerücktem Alter, verkauft hat, so daß gegenwärtig nicht ein einziger von Ransan mehr unter den medlenburgischen Landbegüterten auszussinden ist. Als Kammerherr blieb der Verewigte jedoch immerwährend im activen Dienst und war bei seinem Ableben der alteste dieser Sharge; daneben bekleidete er auch seit dem 18. Januar 1817 ein Assendasse, so wie in den Jahren 1813 u. 1814 den Posten eines Vicesdisten der großberzogl. Domanial-Brandkasse, so wie in den Jahren 1813 u. 1814 den Posten eines Vicesdistrickobersten bei dem mecklendurgischen Landsturme, wozu er bei dessen Organisation unterm 3. Juli ernannt wurde. So blieb er noch in seinen spaten 1842 ust. his zulest Alterschwäche ihn veranlaste, sich allmatzig, bis zulest Alterschwäche ihn veranlaste, sich allmatzig von allen Geschäften zurückzuziehen und seine letzen Lebenstage in stiller Abgeschiedenheit, nur den Umgang einiger Freunde genießend, zu verleben. Er starb end-lich in dem seltenen Alter von 77 Jahren, und wurde

den 2. Juni in aller Frühe auf dem Domkirchhofe beisgeseht, wo noch der Oberhofprediger Dr. Ackermann einige wenige, aber gewichtige Worte dem entschlafenen, würdigen Greise nachredete. Seine Gartin, eine geborne von Lüsow, war ihm bereits am 14. Juli 1821 in die Ewigkeit vorangegangen, und binterläßt er aus dieser glücklichen Berbindung drei noch lebende Sohne \*). — In dem Eharakter des Berewigten lagen die edelsten Augenden vereinigt und bei bober Religiosität und stengmoralischen Gesinnungen sand er stets durch Betrachtung der Natur und eigenes Rachenken darüber eine Stüge, so oft die Stürme des Lebens und Treibens ihn trasen. Auch seine Kinder erzog er in diesen Grundsäßen, und so wie er ihnen ein überaus liedreicher und sorgsamer Vater war, bewährte er sich auch als theilnehmender, dienssteritiger Freund und mitseldiger Wohltdater aller Nothleidenden.

Schwerin.

Gr. Bruffom.

# 167. Dr. Gottfr. Menten,

Paftor Primarius emerit. , ju Bremen; geb. b. 29. Mai 1768, geft. b. 1. Juni 1831 \*\*).

geb. b. 29. Mai 1768, gest. b. 1. Juni 1831 \*\*).

M. war zu Bremen geboren. Nachdem er seine Schulstudien auf dem dassgen Pådagogium beendet hatte, bezog er, mit vorzüglichen Kenntnissen ausgerüstet, im J. 1788 die Universität Jena und spater Duisburg, ward 1793 Pfarrer zu Uedem im Großherzogthum Cleve, und nahm im darauf folgenden Jahre einen Auf nach Frankfurt a. M. an, woselbst er zum außerordentlichen Prediger der dortigen reformieten Gemeinde erwählt worden war. Ungefähr 2 Jahre währte hier sein Ausenthalt, bis sein sich immer mehr außbreitender Auf ihn in einen größern Wirfungskreis nach Weislar im J. 1796 verseste. Das dier übernommene Amt versah er 6 Jahre lang mit dem ihm eigenen Feuereiser, worauf er einer Aussorderung der Pauligemeinde in seiner Watersadt, bei ihr als Seel-

<sup>\*)</sup> Diese sind: 1) Cart, großherzogl. Bite: Oberstallmeister, Kammerberr, so wie Cavalier und Shef des hofstaats der verwitzweten Erbgroßberzogln Auguste von Medlenburg: Schwerin, zu Ludewigslust, Großtruz des St. Annenordens, Ritter des Schwertz und Isdaniterordens und Commandeur des großherzogl. Sachsen: Weimarischen Ordens vom weißen Falten zc. 2) Abolyd, großberz. Medlend. Schwerinscher dersortmeister zu Aestorf. 3) Wilhelm, Brigade: Major in auswärtigen Diensten.

\*\*) Kach d. bermischen Unterhaltungsbl. 1831. Nr. 4.

forger einzutreten, folgte (1802). Zugleich wurde er auch Mitglied des Bremer Ministeriums. Neun Jahre hatte der Berewigte diesem Amte vorgestanden, als der Bunsch der Martinigemeinde zu Bremen ihn als Pastor primarius an ihre Kirche rief; d. 25. Aug. 1811 trat er in diesen ehrenvollen Wirkungskreis ein. — Schmerzlich wurden die Keredrer und Freunde des Berstorbenen getrosen, als sie mit der Zeit ein allmähliges Dahinscheiden seiner phosischen Kräste gewahrten. Wie lebendig und thätig auch sein Geist blied, so zwang ihn doch sein sieder Körper im J. 1825 aus seinem Beruf als Prediger auszuscheiden. — Seine Gemeinde versor in ihm einen einstußreichen, gläubigen Seelsorger, der schlicht, aber doch wärdevoll im Reden und Handeln, sich wahre Hochachtung zu erwerben wußte. — Geschrieben hat er: Beitrag z. Tämonologie. Frankf. 1793. — Ueb. Gläck u. Sieg der Gottlosen. 2. A. Nürnberg 1797. — Edrisst. Homilien. Ebd. 1797. 2. A. 1817. — Neue Samml. dristl. Homilien. Ebd. 1797. 2. A. 1817. — Neue Samml. dristl. Homilien. Ebd. 1797. 2. A. 1817. — Neue Samml. dristl. Homilien. Ebd. 1797. 2. A. 1817. — Rein 1823 in einer n. A. u. d. Titel: Christl. Homilien üb. B. Gesch. des Prophet. Elias. Ebd. 1804. (Die beiden lesten Berke erschienen Brem. 1823 in einer n. A. u. d. Titel: Christl. Homilien üb. D. Gesch. des Prophe Elias.). — Bersuch einer Anstei. 2. eigenem Unterricht in den Wahrheiten d. d. Schrift. Ebd. 1805. 2. A. Brem. 1825. — Predigt üb. Ev. Auc. 24. 46. 47. Brem. 1805. — Betrachtungen üb. d. Evang. Matthäl. 1. B. Frankf. 1808. 2. A. Bremm. 1822. Der 2. B. erschien 1822. Brem. — Das Monardienbild. Brem. 1809. — Der Messas ist gekommen. Frankf. 1809. 2. M. Brem. 1829. — Das Glaubensbekenntniß der dristl. Kirche. Brem. 1817. 3. A. 1826. — Pred. d. d. Brem. 1829. — Das Glaubensbekenntniß der dristl. Kirche. Brem. 1817. 9. A. 1826. — Pred. d. d. Brem. Edd. 1825. — Predigten. Edd. 1825. — Blicke in d. Leben Paulus u. der ersten Ehristengemeinen. Ebd. 1828. — Howilien üb. d. Brief an d. Pedräer. Edd. 1831. an D. Debraer. Cbb. 1881.

#### Bartholomaus Fifchenich, 168.

tonigt. preuß. Geb. Dberfuftig: u. Geb. Dberrevifionsrath , Dit= glied bes Staaterathes u. ber gur Revifion ber Gefeggebung nie= bergefest. Commiffion, Ritter b. roth. Mblerord. 3. Rt., ju Berlin; geb. im S. 1774, geft. b. 4. Juni 1831 \*).

geb. im I. 1774, gest. b. 4. Juni 1831\*).

F. war zu Bonn geboren. Er bereitete sich in seiner Baterstadt, in Göttingen und in Wessar zu seiner rechtswissenschaftlichen Lausbahn gründlich vor, und ward 1794 Prosesson der Rechte auf ber Universität zu Bonn und bald darauf zugleich Hof- und Regierungstath bei der dortigen Regierung. Der Revolutionskrieg unterbrach jedoch bald diese Lausbahn, gewährte ihm aber Gezlegenheit, seine Anhänglichseit an seinen Regenten mit dausger, oft sehr dringender eigener Gesahr auf eine dem Feinde selbst Achtung gebietende Art zu bethätigen. Er widersetze sich mehrmals, ohne Rücksicht auf iene Gesahr, den Geboten des Feindes, und er war es unter Andern, der besonders dazu beitrug, daß die ärmere Andern, der besonders dazu beitrug, daß die ärmere Boltsklasse seinen Nachthaber, welche sie zur Feier ihrer Installirung unter sie datte vertheisen lassen. Die Achtung der neuen Machthaber für ihn konnte ihn aber dennoch nicht bewegen, ihre Dienste anzunehmen, wogegen sie diesem schon damals gesuchten jungen Mann nicht gestatteten, in fremde, ihm angetragene Dienste zu geben. Erst nach dem Lüneviller Frieden trat er in die Dienste der französischen Republik und war Präsident des Aribunals zu Aachen, als die Rheinsande von Preußen in Besitz genommen wurden. Seine Berdienste und die allgemeine Achtung derselben blieben der preussischen Regierung weder unbemerkt, noch ohne Anerkennung. Er wurde 1817 zum Mitgliede der Immediat-Justzsowmissen in Köln, dalb nachber zum Geb. Oberzustizath im Justzsimissterium für die Rheinsschen zum Seh. Oberzustizath beim neu errichteten rheinsschen und Gesetzgebungsangelegenheiten und 1819 zugleich zum Geb. Oberreusinsstath beim neu errichteten rheinsschen und Erstschungs und Cassationshosse in Berlin ernannt. Im J. 1826 auch Mitglied des königl. Staatsraths und im J. 1826 auch Mitglied des königl. Staatsraths und im In Mitglied des königle den kenresentnisse seinen sehn mitglien Anerkenntnisse seinen Reusen aus die kenresentlichen Anerkenntnisse sehn zu geben.

<sup>\*)</sup> Rad ber preug. Staatsatg. 1831.

lerorden 3. Klasse. Nur der würdige 3. konnte im Prafstidum des Appellationshoses der Rheinprovinzen ju Koln den würdigen Daniels \*) ersetzen, allein die wichtigen übrigen Gegenkände seiner Birksamkeit gestatteten ihm nicht, diese ihm bestimmte, mit seinen persönlichen Bunschen so übereinstimmende Stelle zu übernehmen.— Was der jetzt aus seiner nütslichen Wirksamkeit Abberufene in allen diesen Verhältnissen geleistet, wie er in jedem derselben geehrt und geachtet war, wie er seine Psiicht treu und gewissenhaft, eistig und musterbaft erfüllt hat, dies Alles ist allgemein anerkannt, dies bestätigen die ungetheilte Achtung und das unbedingte Vertrauen, deren er genoß, so wie die allgemeine Trauer, welche sein Werlust verbreitete. Obwohl er schon Jahre lang vor seinem Tode körperlichen Leiden unterworsen war, so beherrschte auch diese sein fraftiger Geist, wenn es Beruf und Psiicht, Wissenschaft und Freundesumgang galt. — Verheirathet war er nie.

### 169. Beinr. Bilb. Benebict Megler, Rector ju Debemunben im R. Dannover;

geb. b. 6. Juli 1786, geft. b. 4. Juni 1881.

Das Stadtchen Ofterobe mar der Geburtsort M's. Sein Bater, Der als Prediger daselbst angestellt man ind sich auch als Schriftseller durch einen Commentar jum hannoverischen Landeskatechismus bekannt gemacht bat, schicke ibn schon in seinem 10. Jahre nach Salle auf die Schule des Waisenbauses. Nachdem er sich bier bat, foidte ibn fon in feinem 1 auf die Soule bes Baifenhaufes. auf die Soule des Waisenhauses. Nachdem er fich bier wissenschaftlich gehörig ausgebildet hatte, bezog er 1802 als Theologie Studirender die Universität dieser lettern Stadt, beschäftigte sich dier mit dieser Wissenschaft, an welcher Zeit er auch eine Preisaufgabe loste, und versah hierauf die Stelle eines hauslehrers zunächst bei dem Prediger Leopold zu Leimbach in der Grasschaft hobenstein und alsdann in der Kamilie des Nathes Schneidewind in heringen im Schwarzburgischen. Bom J. 1807 bis 1817 unterrichtete er als Privatlehrer die Kinder mehrerer angesehnen Familien in Oldisleben, und machte sich auch um die dasige erwachsene Jugend dadurch verdient, daß er ihr in den Winterabenden Anweisung im Schönschreiben, in der Orthographie, im Rechnen, in der Ansertigung schriftlis

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. R. Retrolog 5, Jahrg. S. 330.

der Auffage u. f. w. ertheilte. Die zunehmende Altersschwache seines Baters, ber schon früher von Okerode nach Urbach (im Königreich Hannover) versett worden war, bewog ihn, seinen Wirkungstreis in Obisteben zu verlassen, um benselben im Predigtamte zu unterzüüßen. Wie sehr er nun auch als Prediger gefiel, und wie sehnlichst sein Bater ihn zum Nachfolger zu baben wünschte, so war doch seine Reigung für das Erziehungswesen überwiegend, so daß er 1821 das Rectorat zu heben überwiegend, so daß er 1821 das Rectorat zu heben über wiegen über gesehene Mann, die an seinen Tod. Bon 4 in der Ehe erzeugten Kindern hat ihn nur eins mit der Witwe überlebt.

### Joh. Ernft Chriftian Schmidt,

Doctor ber Theologie u. Philosophie, erfter Profesjor b. Theologie, geiftl. Geheimerrath, Pratat, Diftoriograph bes großherhogt. heff. Saufes, Groffreug bes großherzogl. Saus: u. Berbienftorbens u. f. w., gu Giefen ;

geb. b. 6. Januar 1772, geft. b. 4. Juni 1831 \*).

geb. d. 6. Januar 1772, gest. d. 4. Juni 1831 \*).

Sch. wurde in Busenborn, einem Dorfe in Oberbessen, geboren, woselbst sein Water als Prediger und Schullebre: angestellt war. hier lebte er dis in sein I. Jahr, indem er die Erziehung und den Unterricht seines Baters genoß. Da setterer aber mit Geschäften sehr überhäuft war, so hatte er für die Bildung seines Sohnes nur wenige Stunden übrig, so daß dieser, der außerdem in seinem einsamen Dorfe ohne allen Umgang dastand, meistens sich selbst überlassen blieb. Blod zum Zeitvertreibe fing er schon damals an, sich ohne Leitung mit den Wissenschaften zu beschäftigen. Es waren dies Geometrie und Naturgeschichte. Sein Bater überließ ihn gern seiner Neigung, daher er denn auch in andern Kenntnissen, desonders in den Sprachen, nur sehr geringe Fortschritte machte. In seinem 11. Jahre wurde Sch. Bater auf eine weniger mübevolle Stelle (nach dem Dorse Heidelbach) versest, so daß ihm mehr Muße sir die Bildung seines Sohnes blieb, und er denselben im Lateinischen, den Anfangsgründen des Griedlischen, Hebräschen und der Wolfschen Philosophie unterrichtete. Da er aber bald bemerkte, daß die Liebe terrichtete. Da er aber bald bemerfte, bag Die Liebe

<sup>\*)</sup> Rach Strieber's best. Gelehrten- u. Schriftftellergesch., ben Beitgenossen, d. Conversat. Ber., Leipz. Literat. B. 1831. R. 69.

jum Selbstunterricht bei seinem Sohne überwiegend sei, so überließ er ihn nach und nach mit dem Eintritte seines 15. Jahres völlig seiner eigenen Führung. Gine Beit lang las nun unser Sch. blos romische und griechische Dichter, bald aber zogen ihn die hebraischen noch karter als jene an. Er ergab sich nun ganz dem Studium der orientalischen Sprachen und begann auch Arabisch. Sprisch und Ebaldbisch phue alle mindliche Meisch. bilm der brieftatigen Spracen ind begann auch bisch, Sprifd und Ebaldaisch ohne alle mundliche Anweisung zu erlernen, las das neue Testament, und sing endlich, als die Zeit berannahte, wo er die Afademie besuchen sollte, auch an Dogmatik zu studiren. Hierbei war er blos auf die Bibliothek seines Vaters beschränkt, befuchen sollte, auch an Dogmatik zu ftudiren. Dierbei war er blos auf die Bibliothek seines Baters beschänkt, in welcher alle neuere theologische Schriften sehlten. Nach dieser sonderbar genug erscheinenden Borbereitung kam er, noch nicht volle 17 Jahre alt, auf die Universität Giesen. Dier blieb er zwei und ein halbes Jahr. Anfangs borte er Borlesungen über Dogmatik, Eregese des neuen Testamentes, die morgenlandischen Sprachen, Kirchengeschichte und Mathematik; da er jedoch früb an Selbstunterricht gewöhnt war, so misstel ihm das Solselsgenhören sehr bald. So besuchte er schon im zweiten halben Jahre die Collegien selten und in der Folge gar nicht mehr; jedoch war sein häußlicher Fleiß um so thätiger. Das Studium aller neuern theologischen Schriften, welche in der setzen Halfte des vergangenen Jahren, welche in der setzen hälfte des vergangenen Jahren, welche in der setzen hälfte des vergangenen Jahren, welche in der setzen hälfte des vergangenen Jahren, welche in der sehren seinen vorzüglichte Beschäftigung. Obzsleich ihm damals der Gedanke noch nicht eingekommen war, sich zu einem eigentlichen gesehrten Theologen zu bilden, so bereitete er sich doch in der That dazu vor, ohne es selbst zu wissen. Uebrigens hatt seine Abazu vor, ohne es selbst zu wissen. Uebrigens hatt seine Abazu vor, ohne es selbst zu wissen. Uebrigens hatt seine Abazu vor, ohne es selbst zu wissen. Uebrigens hatt seine Abazu vor, ohne es selbst zu wissen. Uebrigens hatt seine Abazu vor, ohne es selbst zu wissen. Uebrigens hatt seine kademische Lebensten hausen von Bücken und so vertieft in sein Studiern, das Freunde, die ihn besuchten, nicht von ihm bemerkt wurden und nedend ihm kebensbedürstiel kallen. Dass er dann aber zog Sch. wieder Wochen lang trinkend und ziebelnd in den um Giesen gelegenen Odrsern umber, anstat der Bassen der Riesen gelegenen Dorsern umber, anstat der Bassen der Riesen gelegenen Dorsern umber, anstat der Bassen der Riesen gelegenen Dorsern umber, anstat der Bassen

ben Ertreme, die Sch., der Jungling, verfolgte, mogen nachtheilig auf seine Gesundheit gewirft haben, so daß die Spuren der Altersschwäche sich bei ihm früherz zeigeten als gewöhnlich. — Im Frühjahr 1791 verließ er die Afademie, kehrte zu seinem Bater zuruck, machte ein halbes Jahr nachter die Prüfung der Predigtamtscandischen mit genfer Ausgeschung und murbe ba er halb vie Atauemie, reprie zu jeinem Water zurück, machte ein halbes Jahr nachber die Prüfung der Predigtantskendidaten mit großer Auszeichnung und wurde, da er bald darauf die erfte Probe seines Scharssinnes und seines ausgebehnten Wissens herausgab, ermuntert, sich dem akademischen Leben zu weiben. Das Schmeichelhaste, was hierin lag, und der Umstand, daß bis dahin alle seine Bemühungen um eine kandpredigerstelle fruchtloß gewesen waren, bewogen ihn, daß er bei seinem Landbesberrn um die Erlaubniß, Collegien in Giesen lesen zu dürsen, und zugleich um einige Untersüssung dierbei, die bei seinen Bermögensumständen nöttig war, anstuchte. Nach Verlauf eines halben Jahres erhielt er beides. — Bis dahin lebte er beständig bei seinem Vater auf dem Lande. Einsam, einer düstern Melancholie hingegeben, hatte ihn der sogenannte Prediger Salos mo's ganz angezogen. Er kam auf eine durchauß neue Erstärungsart dieses biblischen Buches, die er endlich auch dem Publisum vorlegte. Uebrigens trägt diese Schrift sehr sichtbar den Abdruck des damaligen Gemüthstauskandes ibres Versächen, bald schwärmende Empfindung, bald kalte Trockenheit, bald berftrömende Mortfülle, bald umerkänhliche Köres. muthsqustandes ihres Versassers, bald schwarmende Empsindung, bald kalte Trockenheit, bald überströmende Wortsule, bald unverständliche Kürze. Im Herbst 1793 trat er in Giesen als Docent auf, und hielt Vorlesungen über das neue Testament, griechische Elassister und Kirchengeschichte, privatisime auch über das alte Testament und lateinische Elassister. Obgleich seine Borlesungen Beisall fanden, und er außerdem auch eine landes berrliche Unterstügung genoß, so sah er doch dald ein, daß er in seiner Lage nicht lange würde substitien können; er suchte daber um die damals ersedigte vierte. Lehrerstelle am akademischen Padagogium in Giesen nach, die er auch im Sommer 1794 erhielt und bis 1798 bestieidete. Mehrere philologische und theologische Schriften und Abhandlungen schreiben sich aus dieser Zeit der, unter denen besonders sein Elavis über das neue Testament, den später Welcker sorrseste, zu nennen ist. 1798 ment, den spoter Welder fortsette, ju nennen ift. 1798 murde er ordentlicher Professor der Theologie ju Giesen und begann nun unermudet, eine Folge wissenschafts licher Schriften aus ben verschieden meigen der Theologie logie perausjugeben, unter welchen befonders feine "Kirbalbjahr 1831 batte Sch. Borlesungen angekündigt; aber seine schon langere Zeit wankende Gesundheit binderte die Auskschrung dieses Vorhabens. Er karb nach einem kurzen Krankenlager an Entkräftung, ohne Kampf und ohne Schmerzen, am obengenannten Tage zu Gesen. Verheirathet batte er sich im J. 1800 mit Sophie, eisner Tochter des Spudiels J. H. Minnigerode in Alfsfeld; diese Ehe blieb jedoch kinderlos, wie freundlich sie auch sonit war. — Die vorberrschende Kraft von Schmidrs Geiste war Berstand, Willens. und Thatkraft die schwächere. Sein Scharssinn ließ ihn schnell das, was er sich zum Gegenstande seines Rachensensgemach batte, erfassen und durchdringen, und sein Berstand zeigte ihm schnell, was seiner vorderrschenden Pleigung zu ungestörter Auhe (otiam dalce) sörderlich senn ken und ungehemmtes Suchen der Wahrbeit zum Ziele sührt, leistete er durch seinen ausgezeichneten Berstand Ausgezeichnetes, in densenigen aber, in welchen Thatkraft und beharrlicher, begesterter, aufopfernder Rampf erfordersch ist, wenig. Er lobte und liebte das Une, erfannte und verachtete das Schlechte, zeigte aber weder in der Bertheidigung des Einen, noch in der Betämpfung des Andern einen gründlichen Eister. — Sch. war sehr zur Ersteidigung des Einen, noch in der Betämpfung des Andern einen gründlichen Eister. — Sch. war sehr zur ergenisitt und oft krank. Hierdurch weniger zur Arbeit ausgelegt, phegte er wohl durch dusere Reizmittel die innere gesstige Phätigkeir zu ersehen. Besonders in den lehten Jahren batten das Alter und jener fortwährend sich verschlichen Kräfte zu erregen, und dies führte nachmal tomische Kräfte zu erregen, und dies führte manchmal tomische Austritte berbei, wie z. Beinen Bortwechsel, den er in mitrenachtlicher Stunde aus dem Kenster heraus mit dem Nachtwährer führte, weil ihm dieser; der jedoch sein Recht barnässer, der er erbe diese Getranker nicht er Stunde aus dem Kenster heraus mit dem Rachtwährer führte, weil ihm dieser, der er erbe Steinen Rechtlichen Opfer dergenheiten zeigte sich auch gewöhnlich sein a

dengeschichte" um der Gründlichkeit der Forschung, der Geledrsamkeit und des Scharsuns dei Benugung der besten Quellen, und der vielen, höcht originellen, tiesen und geistreichen Ansichten willen, den allgemeinen Beifall der gelehrten Welt erhalten dat und seinen Namen der Nachweit überliefern wird. — Im J. 1803 erhielt G.d. das Universitätsbibliothekariat. Dabei wurde er in Folge eines Auss nach heidelberg mit Gedaltserhöhung zum Kirchen. und Schulrathe, jum besissehungscommission ernannt. Gegen Ende des Jahres 1805 rüfte er sodann zur dritten und im J. 1806 zur ersten Lehrerstelle der Theologie binauf. Die theologische Ooctorwürde empfing er in eben diesem Jahre von der Universität Halle. Bon der einige Zeit hindurch bekleideten Superintendentur entband ihn sein Landbeskurst aus eigistl. Geheimenraths. Nach Errichtung eines philologischen Seminariums in Giesen wurde ihm das Directurium siere tallebe übertragen, jedoch gab er dasselbe im J. 1827 ab. Im J. 1816 verlieb ihm die Giesener philosophische Kafultät aus eignem Antriebe die Doctorwürde. Nach Jusammenberufung des ersten constitutionellen Landtags des Größberzogthuns hessen der Doctorwürde. Nach Jusammenberufung des ersten constitutionellen Landtags des Größberzogthuns hessen ersten Kammer der Schadeverstammlung ernannt. In dieser Eigenschaft sehen wir ihn in den vier, bis 1830 auf einander folgenden Landtagen in Darmstadt wirksam. Im J. 1832 Witglied des zweiten und dritten, im J. 1833 des ersten und dritten Ausschussen folgenden Landtagen in Darmstadt wirksam. Im J. 1832 des ersten und dem Lehterwähnten Landtage zugleich zweiter sien der ersten Kammer der Gindeverersammlung ernannt. In dieser Eigenschaft sehen wir ihn in den vier, bis 1830 auf einander folgenden Landtagen in Darmstadt wirksam. Im J. 1833 des ersten und deiten Ausschussen und weiten und des ersten und deiten Bestimmung dem afdem lehterwähnten Landtage zugleich zweiter sien kommer der sind der ersten Kammer, datte er zwar nicht eine Masse von Geschaften, aber doch Geschaften zu besorgen.

balbjahr 1831 batte Sch. Borlesungen angekündigt; aber seine sich außeführung dieses Borhabens. Er siarb nach einem Eurgen Krankenlager an Entkröftung, ohne Kampf und ohne Schmerzen, am obengenannten Tage zu Giesen. Berheirathet batte er sich im J. 1800 mit Sophie, einer Tochter des Syndiews J. H. Minnigerode in Allsseld; diese Syndiews J. H. Minnigerode in Allsseld; diese Syndiews J. H. Minnigerode in Allsseld; diese über beieb jedoch kinderlos, wie freundslich sie auch sonik war. — Die vorberrschende Kraft von Schmidt's Geiste war Berstand, Willens, und Haatkraft die sowidere. Sein Scharssinn sieß ihn schnell das, mas er sich zum Gegenstande seines Nachdenkens gemacht batte, ersassen und durchdringen, und sein Verstund zeigte ihm schnell, was seiner vorberrschenden Neigung zu ungestörter Aube (otiam dalce) förderlich sonnten. In allen Verhältnissen, in welchen schaftes Densen und ungehemmtes Suchen der Wahrbeit zum ziele führt, leistete er durch seinen ausgezeichneten Berstand Ausgezeichnetes, in densenigen aber, in welchen Thattraft und beharrlicher, begeisterter, ausopfernder Kampfersorberschich ist, wenig. Er lobte und liebte das Gute, erfannte und verachtete das Schlechte, zeigte aber weber in der Bertheidigung des Einen, noch in der Beschmpfung des Andern einen gründlichen Eiser. — Sch. war sehr zut organisirt und oft krank. Hierdurch weniger zur Arbeit ausgelegt, pflegte er wohl dusere Reizmittel die innere gestlige Ihdigkeit zu ersegen. Besonders in den lehten Jahren das Alter und seene Führen der Ausgelegt, pflegte er wohl dusere Besines, um seine gestüsse Führen das Alter und seine Leiblichen und geschemmt. Er bedurfte sehr des Beines um seine gesuntenen Kräfte zu erregen, und dies führte manchmal tomische Austrette berbei, wie z. Beinen Bortwechsel, den er im mitrernächtlicher Stunde aus dem Bernachtlicher Stunde aus den Kertunden zum den Kenter der gehaben der kängte, nicht die rechte Stunde ausgebassen, der gegen der der gegen der des gehaben. Sein en Bortwechsel, den er im mitrernächtlicher sind

sigsten kleinen Regenbogengestalten der Laune und des gefälligsten Ausziedens bervor. Auch circulirwn in Giefen beständig Bonmots von idm, bald auf dem Ratheder, bald im Studirzimmer, bald, wie eben erwähnt, in heiterer Gesellschaft gesprochen, bald nur seichte einzelne heitere Züge, die aber troß diesem sich einer bestimmten und seelenvollen Gestalt erfreuten. Wie sebendig, mit theisend und geistreich er übrigens im Kreise seiner Freunde war, so konnte er sich doch nie, troß seiner bedeutenden Stellung einer gewissen Schäternheit entschlagen, welche sich bei ihm noch vom elterlichen Jause derschrieb, wo er sich versteckte, wenn Besuch kam, und die namentlich, wenn Frauen sich einfanden, ihn bestel.
— Schmidt, obgleich vom Glac begünstigt, aber kein Slückspilz und nur durch eigenes Berdienst zu so boder Stuse durgerlicher Wirksamseit diangeschritten, war nicht stolz, nicht alberneitel, nicht wegwersend gegen Beringere. Er ehrte selbständigen Werth, doch zollte er Achtung vorzäglich den Höhergesellten in der Gesellschaft und den Bersändigen, was sich bei ihm sehr leicht erslärt. Geld achtete er gering. Er datte selbst in Erschrung gedracht, wie Armuth schwerze, und entschugssich, als er zu Ansehen und Vermögen gekommen, dieser Ersabrung nicht, ja er machte sie zum rechten Motiv der Wohlthätigkeit und Unelgennützsseit. Nie dat er einen Studenten, der das Honorar nicht freiwillig bezählte, mahnen sassen, der das honorar nicht freiwillig bezählte, mehnen sassen, der das honorar nicht freiwillig bezählte, we er sonnte, mit Kath und That, und sein reicher Bücherschaß sand jedem, der sich an ihn wandte, offen. — Wohlthätigkeit war Schwidt darin, daß er nicht daßte und nicht grollte. Zwar konnte er zu gronicht daßte und nicht grollte. Zwar konnte er zu gronicht daßte und nicht grollte. Zwar offen. — Boblthatigfeit war Schmidt's thatige Rachftenliebe; seine passive Tugend bestand darin, daß er nicht haste und nicht groulte. Zwar fonnte er zu groger heftigkeit angeregt werden, wenn ihn Jemand in seinen Studien und in seiner Rube storte; aber es war nur eine augenblickliche Auswallung, und er suchte spa-ter dem durch seine Heftigkeit etwa Gekrankten beguti-gende Beweise seines Wohlwollens zu geben, denn her-zensgute gehorte zu den schonen Eigenschaften seines Sparafters. — Am unguntigsten mochte das Urtheil über Sch. als deutschen Patrioten ausfallen. Er be-obachtete eine positische Neutralität, die nichts von thatkraftiger Begeisterung fur ein deutsches Vaterland über Sch. als beutschen Patrioten ausfallen. Er besobachtete eine politische Neutralität, die nichts von thatkraftiger Begeisterung für ein deutsches Vaterland wußte. Die großen Zeiten, die allen deutschen Patrioten einmal tiefen Schmer, dann Freude, dann Unwil

len brachten, berührten ihn kaum, man möchte sagen, sast gar nicht. Seine politischen Ansichten waren durch die Regierungsansichten behimmt. Daß ihm der Kuft Alles, Bolksvertretung und öffentliche Meinung so wenig galten, lag allerdings auch in der edeln und wahrbatt sürstlichen Gesinnung des verewigten Großherzogs kudwig 1. ), an welchen er durch das Band der Dankbarteit und der innigsten Verewigten Großherzogs kudwig 1. ), an welchen er durch das Band der Dankbarteit und der innigsten Verewigten abholden Neigung zu ungestörter Aube. Jedoch entfernten ihn auch auf der andern Seite seine philosophische Denkungsart, seine geläuterte wissenschaftliche Bildung, und sein Bertrauen, überall wieder eine Heimath zu sinden, wo Kenntnis und Unerfennung des Verdienstes deimisch wären, von Obscuranten und politischen Jionswächtern. — Als Landsand batte sich Sch. in ganz neue Kächer zu werfen. Aber nicht unbequem und schwer, wie der setzeschlichen Erubengeschrte, demegte er sich darin, sondern mit Feuer und Energie wurde das Ungewohnte von ihm ergrissen, selbsständig das Ergrissen betrieben und wenn auch nicht immer in der Wirtlicheit, doch in geistigem Ideengange und in sebhafter Darstellung durchgeiest. Alle seine parlamentarischen Erorterungen sind wehn so viel geistreiche Rhapsodien, in welchen er sich mit seinem gewohnten Schaften, im welchen zuschberzogl. Eivillise, die 2 Millionen und Apanagen nebst Dasmier der politischen Rechte des Bolkes auswirft. So dußerte er z. B. nichts bei der Discussion ser ein trefflicher, von seinen Schaften sehrt einen Fenntnisse won Wichtzsteit ist. — S. war ein trefflicher, von seinen Schülern innigst geliebter und seiner Kenntnisse wegen doch bewunderter akademischer Laufdahn allerdings von Wichtzsteit ist. — S. war ein trefflicher, von seinen Schülern innigst geliebter und seiner Kenntnisse wegen doch bewunderter akademischen Bilsenschaften Huldigte er dem Berlande, der Bernunft, der hehre huldigte er dem Berlande, der Bernunft, der herbischen und das Recht Anderer, ihrer Uckerzeugun

<sup>&</sup>quot;) Deffen Leben, f. R. Refrolog 8. Sahrg. G. 800, M. Netrolog 9. Jahrg,

einen Angriff gegen diesenigen, welche einen andern dogmatischen Glauben hatten, als er. In seinen Schriften, wie in seinen Borträgen mußte er die wahrbait driftlichen und fruchteringenden Lebren von Menschenschriftlichen und fruchteringenden Lebren von Menschenschen und die wahrbast praktischen Mowente jeder religibsen Ledre, so wie die Gründe der Bernunft und das in der Menschensele dasür sprechende Bedüssisslicht und ergreisend darzustellen, und deswegen sind seine Schriften werthvoll für den, welcher die Theologie nich als ein Mittel der Vollsverdummung betrachtet. Schregte so mächtig zu Mampfe sür das Babre und Rechte an, jedoch trat er nicht mit selbsisändiger Edeinsteit in die Reihen der Kämpsenden. Diesen Mangel an Idaktraft empfanden auch die sübrigen Zweige seiner gestlichen Birtsanteit. So wirte er troß seiner Lideigetit in die Reihen der Kämpsenden. Diesen Mangel an Idaktraft empfanden auch die sübrigen Zweige seiner gestlichen Birtsanteit. So wirte er troß seiner Lideigetit in Bessen nur sehr wenig als Mitglied des Kirchen und Schulrathscollegiums in Giesen ür dasselbe; er achter gute Ledrer, er sielt gute Schulen doch, in welchem Sinne sein Mitwirfen am Friedberger Schullehrerseminar lobenswerth war; aber er that nichts dassür, daß auch nur in Giesen, der Provinzialhauptstädt und dem Sig der Kirchenraths, die Schulen wären verbessert worden. —Sch. ist nicht allein als theologischer Schrifteller, sonden und als Profanhistoriter aufgetreten. As designe Ledingseit. Denn nachdem er is Jahre lang dieses Amt bekleidet darte, lieferte er 1818 den ersten wergroße Thäusseit. In seinen Potert, der Kortschung wurde versprochen, ist aber nicht erschießen Auch bekleidet darte, lieferte er 1818 den ersten mit dels Kortschung wurde versprochen, ist aber nicht erschießen Ledensahrt führ nicht leugnen, daß Sch. erweitssamste, soder er wohn früher war nicht emer geiten Arbeitete er noch sur Jahren werher er der die erber und krästiger Leistungen. — Was schließe de. Steu. Berteichnis seiner Schrift, so war er bager,

len d. Morgenlandes. 1793. — Salomo's Prediger. 1794. — Observat. in quaedam Propertii loca. 1794. — Phil. ereg. Clavis ib. d. R. Test. 1795. 1. Th. 1. u. 2. St. — Einige Bemert. zur altrem Geschichte d. Ackerdaues in Deutschl., eine Gelegenheitsschr. 1796. — Bibliotdek f. Kritik u. Eregese des R. Test. u. diteste Sprischengesch. 1796. 1. Th. 1. 4. St. (Yon ihm sind hier-in nur einzelne Ausschle.) — Beiträge zur Kirchengesch. des Mittelalters. 1796. 1. Th. — Entwurf einer Gesch. des Mittelalters. 1796. 1. Th. — Entwurf einer Gesch. des Mittelalters. 1796. 1. Th. — Entwurf einer Gesch. des Mittelalters. 1796. 1. Th. — Entwurf einer Gesch. des Mittelalters. 1796. 1. Th. — Migemeine Bibliothek d. neuessen theol. u. pådagog. Literatur, im Berein mit Mehreren herausgegeben. 1798—1805. 8 B. — Gessch der theol. Literatur des Jahres 1797. 1798. — Magaain f. Religions- u. Sittenlehre. 1799. 1. B. 1. H. — Lehrb. d. Sittenlehre. 1799. — Mit Grolmann u. Enell: Journal zur Ausschlausgeschen. 1799. 1. B. 1. H. — Lehrb. d. Sittenlehre. 1799. — Mit Grolmann u. Enell: Journal zur Ausschlaus betressend. 1799. (abgedr. aus seiner allgem. Bibl. d. theol. Literatur.) — Grundlinien den Achrischen u. Bürgers. Herborn 1799. (abgedr. aus seiner allgem. Bibl. d. theol. Literatur.) — Grundlinien d. christ. Kirchengesch. 1800. — Habeil. Dogmatik. 1800. — Habeil. Richengesch. 1800. — Mit Snell: Erläuterungen der Transcendentalphisosophie, f. d. geößere Publifum 1800. 1. Th. — Lehrb. der chift. Dogmatik. 1800. — Handb. der christ. Rritzische Besch. d. 1804. (a. u. d. Tit.: Kritzische Gesch. d. neutestament. Schrift.) 2. M. 1818. — Christ. Religionsslehre. 1808. — Teoph. Gerosperages Ludwig I. Erine Borlesung in Ben Lengtophise. Magaain f. Religionsphisosphisosphis fudwig I. v. Hessen. — Personalien de. verstorb. Großberzogs Ludwig I. v. Hessen. — Personalien de. Rechte d. Damen. v. Ammon u. s. v., in Paulus Memorabilien, in Hensel. Journ. v. Ammon u. s. v., in Paulus Memorabilien, in Hensel. Hersel. Hersel. Lit., Grolmanns Mag. f. d. Philos

fi's heff. Dentw., in dem großherzogl. beff. hoffalen ber. — Recensionen in verschiedenen Journalen. — Gelegenheitsgedichte.

. 171. Bilhelm Ferbinand Benzel, evangel. Pfarrer zu Kalferswaldau u. Wernersborf b. Dirfcbenzi geb. im Jahr 1784, gest. b. 4. Juni 1831 \*).

geb. im Jahr 1784, gest. b. 4. Juni 1831 \*).

Er war zu Zittau geboren und verlor schon im 11. Tebensjahre seinen Bater, welcher Burgermeister daselbt war. Nachdem er das Gymnasium seiner Vaterstadt besucht hatte, studirte er in Leipzig von 1803 — 1806, wo er nach den Zeugnissen seiner akademischen Lehrer Fleis und Anstrengung mit einem stillen, gesitteten Lebenswadel verband. Im J. 1812 wurde er Prediger zu haber in Bohmen, sand deselbst zwar mancherlei Schwierigkeiten in seinen Amtsverdaltnissen, doch auch viele gute Menschen und Freunde. Nicht lange darauf wurde er nach Hermannsseissen in Bohmen berusen, wo er bis zum Ansang des Jahres 1816 verblieb und treulich wirkte. Es war jedoch sein Bunsch, wieder in seinem Waterlande oder in dem benachbarten Schessen zu leben, und behalb meldete er sich im J. 1815 zu der damals erseigten Stelle Raiserswaldau bei Hirscherg, erhielt auch dieselbe und wirste hier bis zu seinem Tode. Seine Witwe dat ihn mit 5 Kindern überlebt. — Der Verewiste wird als ein guter Vater und Bruder, dienkwiliger Amtsgenosse, thätiger Prediger und als Mann von den unbescholtensten Sitten gerühmt.

172. Christian Leberecht von Ampach, Dombechant ju Burgen, Domberr ju Naumburg und Stiftereis rungerath, ju Naumburg;

geb. -, geft. b. 6. Juni 1831 \*\*).

Was wir unfern Lefern über den Berftorbenen mit theilen tonnen, besteht nur in einigen wenigen, jur Charafteristit seiner interessanten Verfonlichkeit führenden Nachrichten. — Derselbe hinterließ namlich eine bedeutende Sammlung von Runftschen. Benige baben die Mittel, wie sie v. A. hatte, eine solche Sammlung ju sammenzubringen, und es ift auch nicht eines Jehen

<sup>\*)</sup> Schles. Provingialblatter, 1881, Oct. \*\*) Rach bem ift. Rotigenbl. ber Abendzeitung, 1888. Rr. 81.

Sache, seine Sammlungen so gern den Kunstfreunden au zeigen und den Genuß derselben allgemein zu machen. Neun Originalgemälde seines sogenannten Ehristüs Zimmers, die aus öffentlichen Berichten hinlänglich bekannt sind, vermachte er der Naumburger Domkirde. Die Original Jaandzeichnungen dieser 9 Genächte beschönen sich aber, ebenfalls als ein Legat v. A. 3. in der Stiftskirche au Burzen. — Bon seinen übrigen Kunstsachen, Kupserkichen, Femälden und Medaillen verschenke. Kupserkichen, Eemälden und Medaillen verschenker er Dieles an seine Raumburger Freunde. — Seine Bibliothek war recht eigentlich die Bibliothek eines Liebhabers, d. d. nicht in dem Sinne, wie die Bückerfreunde die bekannte bibliotheque d'un amateur kennen, sondern die bekannte bibliotheque d'un amateur kennen, sondern die bekannte bibliotheque d'un amateur kennen, sondern die bekannte dielh das angekauft dat, was ihn gerade für den Augenbild anzog oder wos er gerade haben zu müssen meinte. Da waren Reisebeschreibungen, Kupserwerke, Kochücher, antiquarische Schriften, frivole französsisch und italienische Bücker, moralische Tractatchen, medicinische und zurstische Bücker und macherlei Euriosa. — Auch seine Münze und Medaillensammlung war sehr reichbaltig. — Die Menge der Legate, durch welche v. A. Naumburg dereichert hat, wird seinen Ramen daselbst fortwährend in Schren erbalten. Er seste 1000 Abl. sür Derschöderend und der Domfreideit zu Raumburg, 1000 Abl. zur Berschöheleuchtung auf der Domfreideit, 400 Abl. zur Berschöheleuchtung auf der Domfreideit, 400 Abl. zur Berschöherung des Domfreibeitischen Gottesackers, 1000 Abl. der Domstirche zur Berzierung des hoben Spors, 1000 Abl. dur v. Ampachischer Austweitung, 500 Abl. zum Raumburger Bürger-Rettung-Institut, 500 Abl. zur Kreitssche bes Domachtels speciell zu Beaufschiegen batte), 400 Abl. sür den Frauenverein in Raumburg zur Unterschipung armer Töchter in Naumburg, 300 Abl. den dasen Stadtarmen, 200 Abl. sür eine Bebienten, der ihm Legate und besten Mehrelt wird der Greden, her ihm der gesten un

### Spatial Jan Johann Gotthelf Reumann, 173.

Archibiatonus an ber Peter: und Paultirde ju Gortis, Gerrell ber Dberlaufiger Gefellich, b. Biffenfch., bes ?. fachf. Bereins ju Erforidung u. Erhaltung vaterl. Atterthumer in Dresben orbentl. Mitglieb des voigtländischen alterthumsforsch. Bereins zu hoben leuba, des sächt. Alterthumsvereins zu Leipzig, der schles. Gesellich für vaterländ. Gultur in Breslau, d. nordisch. Alterthumsgesellsch zu Copenhagen, der deutsch Gesellsch, zu Erfurt, und der Gesellich f. vaterland. Sprache in Leipzig Ehrenmitglied, b. Bortiger Bibil gefellichaft Director, gu Gorlig;

geb. -, geft. b. 6. Juni 1831 \*).

geb. —, geft. b, 6. Juni 1831 \*).

Seine Boreltern waren schlichte Landleute in der Umgegend von Görliß; sein Großvater, Georg Reumann, Bauer in Riecha, wurde 1753 von einem Baume erschlagen; sein Bater war Stadtgartenbesiger und Leinwandglätter in Görliß. Den ersten Unterricht genoß er in einer sogenannten Viertelsschule, bis er 1785 in das Gymnasium ausgenommen wurde. Seine Lust und Liebe zu den Wissenschaften erwachte frühzeitig; ohne Antegung von Außen bildete sich schon bei dem Anaben der ernste Wille, sein Leben dem gelehrten Stande zu widmen und zwar siel schon damals seine Neigung auf die Theologie; diesem Plane ding er, ernster und stiller als die er mit großer Borliebe auszusuchen pflegte. Nachdem er 12 Jahre lang das Gymnasium besucht, bezog er Often 1797 die Universität Leipzzig als Poologie Studieren Stein Körper war leider schon damals mit einer schwankenden Gesundheit begabt; die Ausdauer seines Geistes war zwar unendlich, aber sein Kassuschen Seines Wissenschen Teinfaßen. Die alten Sprachen nahmen den größten Theil seiner Zeit in Anspruch, dann Mathematik und Philosophie; was an Zeit noch übrig blieb, wurde der Abeologie zugewender. Im J. 1800 erhielt er eine Anstellung als dritter Collaborator an dem Gymnassium seiner Baterstadt, worauf er 1803 in die zweite und 1808 in die erste Stelle einrichte. Pflichteiser, Dienstgefälligkeit gegen seine Collegen und strenge Schulzucht sind die Eigenschaften, durch welche er sich in seiner Lehrerlausbahn rühmlichs bemerbar

<sup>&</sup>quot;) Rad bem neuen Laufig. Magag. 9. 86.

machte. Er verließ die Soule, für welche er so gang geschaffen war, im J. 1809, wo er zum Subdiaconus an der Petersfirche zu Görlig berufen wurde. Er füblte bald in seiner neuen Scellung, die ihn mehr als die vorige an die bürgerliche Gesellschaft knüpfte, wie nothwendig ihm eine Geschritt auf dem Lebenswege sei und verheientetete sich daber mit seiner noch sebenswege sei und verheientetete sich daber mit seiner noch sebenschen Witwe, Louise Ovorothea, geb. Schröter, die ihn denn auch mit 4 Kindern beschenfte. Die Erziebung dieser Kinder, von denen jedoch das eine zeitig stard, war ihm die eigentliche Erdolung von seinen beschwertschen Berussarbeiten und nedenbei nahm er sich auch noch der Erziebung vieser anderer Kinder an, besonders junger Mädhen. Im J. 1820 wurde er zum Diaconus, 1828 aber zum Archidiaconus berusen. Manche andere von ihm übernommene Aemter, wie z. B. das eines Bibliothetars und Secretars der oberlaussischen Gesellschaft der Bissenschaften, das Provisorat der Predigerwitmenagesellschaften und das Provisorat der Predigermitmenagesellschaften und das Provisorat der Predigermitmenagesellschaften von Bielen verkannt zu sepn, sand, nahm mit den wachsenden Jahren zu; den 6. Juni 1831 war er nicht mehr. — A. war von Charakter ossen gegen die Welt, streng gegen sich selbs, auf die eigene weitere Ausbildung stes bedacht, winktlich in der Kührung einer Geschäften, war nicht mit rascher Lebendigkeit des Gesses wohl aber mit Bedartschaft und bescher zu gesen und Erziehung eines guten Zwecks ansam sicht mit rascher Lebendigkeit des Gesses wohl aber mit Bedartschaften verreichung eines guten Zwecks ansam sicht mehr er körfliche in der Kreichung eines Geschen werten, wohltschäftigkeit und uneige

renden Sammlungen ordnete und 2 Kataloge, einen alphabetischen (gedr. Gorl. 1819. 2 Th.) und einem spite, matischen, von ihrer Bibliotdef ansertigte. — Um ein reges Leben in der ganzen Lausis in Gang zu bringen und seinem Baterlande durch Berbreitung sehrreicher Aussichte zu nüben, unternahm er 1822 die Herausgabe des neuen Lausis. Magazin 6. — Von Gestalt war er lang und hager, das bleiche, ernste Gesicht belebten zwei reine, blaue Augen und seine Miene sprach seinen Charafter deutlich aus. Er nahm nicht durch seine Marafter deutlich aus. Er nahm nicht durch seinen Scharfter sonlieben und verehren. — Seine Schriften sind solgende: Anweis. z. richtigen u. guten Ausdruck in d. deutsch. Spr. Leipzig 1803. — Was haben Estem a. thun, wenn sie ihre Kinder z. nühlichen Mitgliedem des Staates bilden wollen? Gorl. 1804 (Progr.). — Etwas z. Andensen an J. M. Tzscoppe. Ebd. 1808. — Eine Predigt. Ebd. 1812. — Neues Lausig. Magaz. 1. die J. B. Ebd. 1822—31. — Nachrichten von einer in Görlig lebenden Regerin. Ebd. 1826.

## 174. Cafpar Mond Mahler,

Behrer ber frang. Sprache am Rathe : Gymnafium gu Denabrud; geb. b. 18. Dat 1762, geft. b. 8. Juni 1831.

geb. b. 18. Mat 1762, geft. d. 8. Juni 1831.

Ueber das frühere Leben dieses biedern, wackern Schweizers ist es uns unmöglich gewesen, ausführliche und bestimmte Nachrichten zu erhalten. Alles was wir ersahren konnten, ist im Wesentlichen Folgendes. Er wurde zu Luzern im Canton gleiches Namens in der Schweiz geboren, wo sein Bater, Jodocus Mahler, eine Grelle im Nathe bestleidete. Früh noch trat er, nach vollendeten Studien, in sardinische Militärdienste. Das Regiment, in welchem er als Officier stand, gehörte, wenn wir nicht irren, zur königl. Garde. Nachdem er einige Jahre in diesen Diensten gestanden, wurde er ernstlich frank und der Pstege wegen zu seiner Familie zurückgebracht. Nach seiner Genesung trat er seinen Dienst nicht wieder an, sondern nahm vielmehr seinen Weschich, um eine reiche Erbin zu beirathen, deren Bekanntschaft er in dieser Zeit gemacht batte. Mit seiner Gattin kam er unter andern in den Besis eines großen Landgutes oder sogar eines Oorses, dessen Name, wie der des Landgutes, wenn uns recht berichtet ist, Coutes ville war; die Lage desselben muß in der Rahe von Lusville war; die Lage desselben muß in der Rahe von Lus

zern sepn. Auf diesem Landgute wohnte er mit seiner Gattin, und da diese Gegend an Mineralheilquellen reich ist, so errichtete er zur Benugung derselben, eine sehr bedeutende Badeanstalt daselbst. Da er aber die Kosen dieser Unternehmung aus eigenen Mitteln allein bestritt, so zerrüttete dieses in einigen Jahren seine Bermögenszumstände sehr. Inzwischen war er, so wie sein Bater, in den Genat berufen worden und gehörte noch zu demsselben, als die französische Revolution auch in die Schweiz eindrang. Spoterbin wurde er noch durch einen Befelben, als die französische Revolution auch in die Schweizeindrang. Späterdin wurde er noch durch einen Beschuße des Bollziehungsdirectoriums vom 13. Oct. 1798 zum Erziehungsrath des Cantons Luzern ernannt. Bald nachder aber war er aus uns unbekannten Gründen genöttigt aus seinem Baterlande auszuwandern. So kam er nach Hamburg. Hier wollte er einen Handel mit Schweizerproducten anlegen. Allein es müssen ihm die Umstände die Aussührung dieses Borsaßes wohl nicht gestattet haben; denn anstatt dessen ernährte er sich durch Unterricht in der französischen Spande. Er wohnte abswechselnd in Altona und Hamburg, und dem Bernehmen nach, muß er ein angenehmes und glückliches Leben geführt haben; dieses war hauptsächlich der Fall 1803, und noch mehr in den darauf folgenden Jahren der französischen Herrschaft. Dennoch verließ er dieses Wohlsauf ihren herrschaft in J. 1811 als Privatlehrer der französischen Sprache nach Osnabrück. Hier sand er vollzauf zu thun, sebte glücklich und allgemein geachtet, und stand in fortwährendem Brieswechtel mit seiner Gattin und einer ihm in die Ewigkeit vorangegangenen Sowes stand in fortwahrendem Brieswehsel mit seiner Gattin und einer ihm in die Ewigkeit vorangegangenen Schwesker. Ueber sein eigentliches Verhältniß zu diesen beiden Personen bat man nie etwas Bestimmtes ersahren konnen. Vier Jahre später, Ostern 1815, wurde er am Osnabrücker Naths Shumasium als außerordentlicher Lehrer der französischen Sprache angestellt. Diesen Unterzicht bat er die zum Ansang des Jahres 1831, wo er in den Ruhestand trat, ununterbrochen versehen. Schon im J. 1830 hatte sich eine immer zunehmende Kränklichseit bei ihm eingestellt, welche nehst der Alterschwäche ihm die notdigen Kräste zum fernern Wirken benahm, und so endigte er, ein halbes Jahr, nachdem er emeristirt wurde, sein thätiges Leben! — Ein schwerzliches Geschil war es ihm, besonders in der lesten Zeit seines Lebens, daß wenige Jahre vor seinem Ende der Briefwechsel mit seiner Frau, die ihn übersebt, ganzlich ihrersseits ausgehört hatte, ohne daß es ihm hätte gelingen tonnen, die Ursache davon zu erfahren, noch von ihr ober irgend einem Berwandten ober dortigem Freunde eine Antwort auf seine Nachfragen zu erhalten. — Neben größer Rechtschaffenheit und sehr grundlichen Kenntnisten besaß M. eine außerordentliche Menschenfreundlichteit und herzensgute. Er war ein munterer, angenehmer Gesellschafter; sein lebrreicher Unterricht, seine Freundlichseit und die Biederfeit seines Charafters erwarben ibm die allgemeine Achtung und Liebe aller seinner Mithurger und Freunde, und eine dankbare Erinnerung hinterläßt er in den Herzen seiner Schuler im Kreise der Anfalt, der er angehorte, wie auch der zahlreichen Schuler und Schulerinnen, die er mahrend der 20 Jahre, die er in Osnabrud verlebte, privatim unterrichtete. terrichtete.

Jof. von Lucenay.

# \* 175. Dr. Johann Daniel Lutherit,

Rreiss, Procuraturs, Stiftes, Schulamtes und Stadtpfipficus, Argt bei b. f. Landesichule ju Meißen, Chrenmitglied b. Leipziger beonomifden Gefellfchaft, ju Deißen;

geb. b. 21. Mary 1746, geft. b. 9. Juni 1831.

geb. b. 21. Marz 1746, geft. b. 9. Juni 1881.

Der Berewigte wurde in Lommabsch, einem kleinen Stadtchen einige Stunden von Meißen, geboren, woselbst sein Bater, ein geborner Ungar, ausübender Arzt war. Schon in seinem ersten Lebensjadre verlor er Letteren durch den Lod und wurde dadurch nebst seiner Mutter und seinen Geschwistern in eine hochst traurige Lage versetzt. In größter Armuth und bei sehr sparlichem und mangelhaftem Unterricht erreichte er das 13. Jahr, in welchem er (Michaelis 1761) in die Martenapotheke nach Dresden kam, um daselbst die Apothekerkunst zu ersernen. Durch seinen Fleiß und gutes Betragen, seine Heiterseit und Offenheit gewann er sich bald das Bertrauen und die Liebe seines Herrn, so daß dieser, als er ihm seinen Entschluß Medicin zu sudiren bekannt machte, ihn durch Bersprechungen zu halten suchte. Allein L. ließ sich in seinem Entschluße nicht wankend machen, wie es überhaupt ein besonderer Zug seines Sharakters war, einmal entworsene und für recht und gut erkannte Plane entscholosen auszusühren, und begab sich, nachdem er 6 Jahre in der Lebre gestanden hatte, nach Meisen, um sich dier zum Studiren vorzubereiten. Im J. 1771 bezog L. die Leipziger Universität, promovirte daselbst 1777 und kehrte

fodann im nämlichen Jahre wieder nach Meißen als praktieirender Arzt zurück. Im J. 1784 wurde er Physikus von sämmtlichen dasigen Aemtern und Arzt bei der Meißener Landesschule, auch nach einigen Jahren Stadtphysikus, welches lehtere Amt er später an feinen Sohn aus erster She, den De. Carl Christian Friedrick Lutherig, abstrat. — Im Besige einer dauerhaften und ungeschwächten Gesundbeit erreichte er, mit gewissenbafter Thätigkeit seine Phichten erfüllend, das hobe Alter von beinade 86 Jahren, hatte das Glück sein 50 jähriges Doctorjubiläum zu seiern und gab seine Aemter erst wenige Jahre vor seinem Tode ab. — Im J. 1806 vermählte er sich zum zweiten Male, nachdem er nach der Trennung von seiner ersten Gattin 24 Jahre ehelos geblieben, und dieser lestern glücklichen Verdindung verdanken 2 Kinder (ein Sohn und eine Tochter) ihr Leben.

## \* 176. Johann Chriftian Barthel,

Soforganift u. Concertmeifter in Altenburg; geb. b. 19. April 1776, geft. b. 10. Juni 1831.

geb. b. 19. April 1776, geft. b. 10. Juni 1831.

B. wurde in Plauen im Boigtlande geboren, wo sein Bater als Steuereinnehmer und in nicht ganz ungünstigen dußern Berhaltnissen lebte. — Der muntere Knabe wurde bald im Lesen und Schreiben unterrichtet; in den ersten Jahren bereitete ihn der Bater vor und dann erhielt er durch Privatlebrer im Lateinischen, Griechischen und in andern Gegenständen Unterricht, so daß er im 11. Jahre in die zweite Klasse der öffentlichen Schule verseht ward. — Am Frühesten entwickelte sich sein Lalent für Musse. Sein Bater unterrichtete ihn hiern, dis er an dem Organisten Röster einen würdigen Clavierlebrer erhielt. B. machte bald auffallende Fortschritte. Mehrere öffentliche Bersuche, laute Anerkennung seines Talentes, reichliche Geschenke waren die wirstamte Ausforderung für den lebendigen Knaben und die Musse war bald seine Lieblingsbeschäftigung. — Sein Bater liebte die schone, freie Natur und führte auch den Sohn bald in ihren Tempel ein. Wenn er nach seinen ermüdenden Berufsarbeiten am küblen Abend nach einem großen Baxten, seinem Eigenthume, wanderte, mochte der kleine Christian, mit Pfeise und Gartenschlässel besaden, nicht sehlen, denn er war gern mit dem Bater, indem es den aufgeweckten Knaben besonders sehr angesprochen zu haben scheint, daß der Papa nicht leicht eine, selbst vor-

Frage unbeantwortet ließ und baburd jur rafden Entwidelung beffelben ungemein viel beitrug. Ue baupt mar ber Bater an ein reges, thatiges Leben Uebermuwickung verseiden ungemein viel veitrig. Webthaupt war der Bater an ein reges, ihatiges Leben gewöhnt, ein Feind von allem Rissiggange, und suchte dekhald bei dem Anaben durch eine Renge kleiner Arbeiten,
durch ein eigenes Gartchen, in dem er frei schalten und
watten konnte, und durch andere Dinge eine fortwährende Thatigkeit zu besordern und zu erhalten, debei den Sinn für Natur zu erregen und zu nahren. — Deiter gingen seine Kinderjahre vorüber. "Ich lebte", schreibt er selbst in den Notizen, die er über seine 16 ersten Lebenssahre in elnigen heitern Stunden stüchtig ausgesetzt dat, "unter beständigem Jubel dahin; Lauben, Kaninchen, Junde u. dergl. Lieblinge gaben Stoff zu mannichsachen, Abenteuern, die nicht selten mit einem Buckel voll Prügel belohnt wurden". Ebendaselbst spricht er von den Spielen mit seinen Cameraden, die oft in Reibungen und besdeuende Parteiungen übergegangen waren, und schwelgt in der Erinnerung an eine deitere Bergangen-beit. — Unter diesen günstigen Umständen verbielt sein Geist eine edle Richtung. Er saste und behielt die Un-terrichtsgegenstände sehr leicht und seine hervorstechenden musstalischen Talente, die sich ungemein rasch entwicketen hemisten hessendert das ihn sein Weden terrichtsgegenstande jehr leidt und jeine verworpespenven musikalischen Kalente, die sich ungemein rasch entwicketen, bewirkten besonders, daß ihn sein Bater zu Oftern 1789 auf die Leipziger Thomasschule brachte. Seine Eramina unter Fischer und dem als Musikus so geachteten Doles kelen in jeder Hinscht sehr vortheilhaft aus. Rurz hierauf hatte er sogar das Gluck Wozart's warmen Beisall einzuernten, als er in bessen Gegenwart eines der herschmtesten Soncerte dieses Componisten mit viel Der berühmteften Concerte Diefes Componiften mit viel ver verunmtenen Sonterte vieles Componiten mit viel Fertigkeit vortrug. — Hiller, der 1789 an der Schule angestellt wurde, nahm sich seiner auf alle Weise am und B. bekennt, daß er von nun an in den übrigen Wiffenschaften zurückgeblieben sei und nur der Musik gelebt babe. — Auf der Orgel hatte er schon während der ersten Jahre seines Aufenthaltes in Leipzig bedeutende Vortschritte gemacht. Auf der Violine brachte er es, ohne Unterricht zu haben dahin bas er bei den Sinnstunden ften Jahre seines Aufenthaltes in Leipzig veveutenve Fortschritte gemacht. Auf der Bioline brachte er es, ohne Unterricht zu haben, dahin, daß er bei den Singftunden hillers den ersten Vorspieler machte; auch gestattete dieser dem 14 jahrigen Knaben, zur Oftermesse mit dem ber tahmten Reichardt, Naumann, Schuster und Kurf Quintetts zu spielen, wobsi Vater hiller, wie man ihn nannte, den Katt schug. — Mit seinen Schusaraden lebte er einig; nur seine Heftigkeit, die ihn einst dazu verleitete, einem derselben beinabe einen gangen Finger in

der Buth mit dem Barbiermesser abzuschneiden, machte ihm zuweilen viel Berdruß. — Alls Secundaner erhielt er bei dem damals noch sehr klöserlichen Leben auf der Ihm zuweilen wiel Berdruß. — Alls Secundaner erhielt er bei dem damals noch sehr klöserlichen keben auf der Thomasschule mehr Kreiheit, die er, freisich wohl auch zu seinem Nachtheile, benuhte, indem er sich nun durch ein ungebundenes Leben zu sehr süne er sich nun durch ein ungebundenes Leben zu sehr sien en frühern Zwang schadloß zu halten suchte. Bei einer Reise in die Heimath 1791 traf er seinen Bater krank an. Als er nach Leipzig zurückkehren wollte, ließ derselbe ihn vor sein Bett kommen und schwören, daß er als rechtschaffener Mann in der Welt sehen wollte, worauf er ihn einsegnete. Tiesen Eindruck machte diese Seene auf B.; er wankte schuchzend zum Postwagen und verließ von Trauer und Wehmuth ergrissen das Baterbaus. Den 24. Oct. 1791 karb sein Bater. — B. machte in der Must immer größere Fortschritte; der kleine Organist war in Leipzig überall bekannt und verschafte sich durch Unterricht eine düsserlich forgenriese Lage. Indeß mar es ihm doch nicht unangenehm, daß seine Mutter bei ihrer Anwesenheit in L. manchen kleinen Hossen unter bei ihrer Anwesenheit in L. manchen kleinen Hossen zielt, den der lustige Edomanner ausgenommen hatte. — Auch im Componiren machte er schon in dieser zeit einige Versuche, indem er mehrere Stücke für daß Pianossorte, einige Gesänge und darunter besonders das Lied "Einsamkeiten" ic. von Eronegk versertigte, welche letzere Composition in Leipzig damals mit viel Beisall ausgenommen wurde; auch einige vierstimmige Kirchengesange kammen aus dieser Periode. — Sein Gesundheitszustand war indes ungerwein schwansend; kirchengesange kammen aus dieser Periode. — Sein Gesundheitszustand war indes ungergelte Lebensweise, geringe Schonung und zu viel Bertrauen auf eigen Kraft und Ausdauer waren die nächst ungergelte Lebensweise, geringe Schonung und zu viel Krankheit, die ihn im Ansang des Jahres 1792 besiel. Kaum war er von ders mufitalifden Leben einen fo neuen Odwung ju verfcaffen,

daß er bald mit seiner kleinen Kapelle einen bedeutenden Grad von Bollstadigkeit erreichte. Er wußte die Muster der umliegenden Ortschaften für sich zu gewinnen, er vereinigte eine Menge Mustefreunde um sich, ja er brachte seinigte eine Menge Mustefreunde um sich, ja er brachte selbst die vormalig gräsich Rochburgischen Bedienten durch fortgesehte Anstrengung so weit, daß sie ihren Plat im Orchester einnehmen und ausfällen konnten. Auf diese Weise wurde allgemeines Juteresse für die Kunst in seiner damaligen Umgebung rege gemacht. Der Kunst sie sie von ein großer Mustefreund, er spielte oft mit B., der ihn auf der Violine begleitete, und ließ sich von diesem Anweisung auf dem Clavier geben; später erkernte er auch noch daß Bioloncello. — Seine Schülerinnen, die Prinzessinnen, brachte er zu einer ziemlichen Fertigkeit im Clavierspielen und war im Einstudiren selbst schwieriger Stücke unermüdlich. Den Sommer verlebte er auf Prinzessinnen, brachte er zu einer ziemlichen Fertigkeit im Clavierspielen und war im Einstudiren selbst schwie, riger Stücke unermüdlich. Den Sommer verlebte er auf dem freundlichen Grünfeld, einem nahe an Waldenburg gelegenen, sehr geschmackvoll eingerichteten Landhause des Fürsten. Diese glücklichen, auf die Entwickelung seines Geschmacke und Talentes böcht vortbeilhaft und dauernd einwirkenden Werdältnisse lösten sich jedoch auf und B. ging wieder nach Leipzig, angeblich um dar Theologie zu kludiren. Hier kam er bald auf sein früheres heiteres Leben, in dem Rausch der Freudengenüsse und im Kreise alter und neuer Freunde, zurück, wiewohl er dabei seine mustalische Ausbildung fortwährend mit vielem Sifer betrieb. — Auf einer Keise nach Plauen erfuhr er zufällig, daß die Kantorstelle in Greiz erledigt sei. Langsam bedöchige Ueberlegung kannte B. nichtz sein Entschluß, um dieses Amt sich zu bewerben, war daher bald gesaßt und er wurde Mustdirector und Kantor an jenem Orte. — Sein zum Theil vielem Berusch, der ihn auch als Lehrer in der Stadtschule beschäftigte, die Kirchennusiken, die ihm sein Amt auszusühren gebot, die Concerte, die er unternahm, der allgemeine Beisall, der sienem tresslichen Orgelspiele zu Tbeil ward, eine Menge neuer Freunde, mit denen er in Berbindung trat, Alles regte seinen Geist ungemein auf und bereicherte sein Wissen mit einem großen Schaße von Kenntnissen in allen Beziedungen. Jur Werbreitung seines Ruses im Auslande trug besonders eine Kunstreise viel bei, die er im Ansange dieses Jahrhunderts durch das südliche Deutschland machte, wobei er sich in Erlangen, Rürnberg, Bamberg und a. D. als Virtuose auf der Orgel

pochst vortheilbaft auszeichnete. — Mit den Mustern der um Greiz liegenden Städte lebte er im mustealischen Bereine; in Greiz geborte besonders der Hofamtssecretär Reiz, der auch im Gerberschen Künstelericon einige Data von ihm aufgezeichnet dat, zu seinen nähern Freunden. Hier verheiratdere er sich auch mit Rossna Gerbissus aus Moderwig dei Neustadt. Die Leiden und Freuden seines Ebekandes beschreibt er in seinem Tagebuche mit vieler Jovialität. — Im J. 1803 starb in Altenburg der Hosorganist und Musselieretor Areds. B. murde, nach rühmlicht abgelegten Proden von seiner mustealischen Meisterschaft, sein Nachfolger. — In Altenburg, das ihm durch die Räbe von Leipzig vielsache mustkalische Anzeungen gewährte und wo er viele nicht undedeutende Muster und sehr viele Mustereunde sand, sübste er sich bald beimisch und glücklich. Die herrliche Orgel der Schlöstirche mit ihren schonen und mannichaltigen Stimmen gab seiner genialen Phantasie einen weiten Spielraum zu ihrer Entwickelung; doch fand auch dieses Meisterwerf einen Meister an ihm. Der Herzog August von Gotha Altenburg, der an Wissenschaft und Kunst regen Antheil nahm, würdigte das Talent, wodurch Beid auszeichnete; er berief ihn 1809 nach Gotha, um eine Zeit lang seiner Tochter, der verstordenen geschiedenen Perzogin von Eodurg, Unterricht im Elavierspielen zu ertheilen und gab dem Künster damals viele Beweise von Woolkon. — Als im J. 1813 die 3 verbänderen Monarchen Altenburg besuchten Wonarchen Altenburg besuchten Geldgeschenken einen werthvollen. — Als im J. 1813 die 3 verbänderen Monarchen Altenburg besuchten Geldgeschenken einen werthvollen und gab dem Künster Beldgeschenfen einen werthvollen Ausser ansehnlichen Geldgeschenfen einen verhaust ihm außer ansehnlichen Geldgeschenfen einen werthvollen Kunst von Kaiser Alexander von Kaiser Alexander und eine goldene Oose vom Kaiser Alexander veranlaßt, aus der deutschen hermieten, das er damals wegen seiner starten Kamisse er war von seiner ersten Krau geschieden und date in Altenburg wieden von seiner ersten

melt hatte, unter denen die Gräfin Elise von der Reck, Liedge und Schink vor Allen zu nennen sind, beforderte B. mit dem damals in Altendura, jest in Kiel Lebenden den Einger, einem vorzüglichen Bohfänger, ein heiteres musikalische Lebenden den Einger, einem vorzüglichen Bohfänger, ein beiteres musikalische Lebenden war überhaupt dort wohl gelitten. B. war dußerst gesellig; sein beiteres Temperament, seine Lebbaftigkeit, seine Undefangenheit brachten ihm bald iedem Kreise, dem er angedden sollte, näher und verknüpten ihn sest mit Unterricht im Elavierspielen, den Ereufsgeschäften mit Unterricht im Elavierspielen, den er, vorzüglich in früheren Zeiten, mit sehr viel Glück zu seiten verstand, während ihn in satern Iadren vielseitige andere Berdätnisse in der pinktlichen Abwartung der bestimmten Zeit hinderten. Dabei trieb er einen ziemlich bedeutenden Handel mit Instrumenten, namentlich Wiener Flügeln, von denen er eine größe Anzahl in und um Altendurg abgesetzt dat. Bei seinen medrmaligen Reisen nach Wien, die bierdurch nötzig wurden, ward er mit den dortigen Kunstenossen der num konten, ward er mit den dortigen Kunstenossen, und wie sehr sein Wursten als Orgelspieler von ihnen anerkannt wurde, duvon gibt die musikalische Zeitung aus sener Zeit ersteuliche Kunde. — In den Jadren 1824 und 1825 sinden wir B. auf einer größen Kunstreise, die sich nach Handen und hab von gehe den Kunden. — In den Jadren 1824 und 1825 sinden wir B. auf einer größen Kunstreise, die sich nach Handen und hab von gehe den Kreise der erwähnten Etadte gab er Orgeloneerte, die seh nach den verwähnten Etadte gab er Orgeloneerte, die seh nach der erwähnten Etadte gab er Orgeloneerte, die seh zahlreich besucht murden und ihn viel Beisal einernten ließen, wiewohl neidische Gablen struckte. In den meisten Wähner verwähnten Etadte gab er Orgeloneerte, die seh meisten verursachten. Er kam mit einer Menge beröhmter Männer dierduten, in London mit Moscheles. In Stockbolm erheilt er von der föniglichen Kamilie viele Beweise von Enade; der kronpring g

gu haben. — Im Baterlande angelangt, lebte er seinem Berufe, seinen Kreunden, seinen Kindern. Auch dier wurde sein Orgespiel von Allen als meisterhaft anerkannt und gerühmt, und wenn der geistreiche und gemuthvolle Bortrag des trefflichen Hofpredigers Sachse die Serzen vieler seiner Zuhörer tief bewegte, so wußte B. durch sein ergreisendes Spiel das angeregte Geschlich nach seinem innersten Wesen aufzusassen und in einer edeln Richtung fortzussühren. Hatte ihn das heilige Wort selbst begeistert und ergriffen, dann war seine reiche Phantasse die der ehnschliche Gprache und der klasse Wegest seine Annern und er wuste Momente herbeizussühren, die in mancher Seele lange wiederhallten. Ueberschitt aber sein Genius zuweilen die Schranken, welche die kirchliche Musik scheiden, wer möchte deshalb mit ihm rechten! B. gehörte unstreitig zu den ersten Orgespielern Deutschlands, besonders seste seine Kertigkeit auf dem Pedal Aules in Erstaunen. — Als Componist hat er wenig gezeische eine Ingebuld, sein rasches Wesen gestagter ihm weder ein langeres Ueberdenken noch ein weitläusiges Ausschreiben. Was er hörte, spielte er nach, aber er selbst brachte wenig zu Papier. Unter seinen Arbeiten verdienen mehrere Kirchenmussten, die er in Greiz versserigte und ausschreiben zun Aufschnaften, die er in Greiz versserigte und ausschreiben zum Pstersest ermen Tahren in weitenen und veranstaltete Concerte, in denen er selbst durch sein soheil wirte. Aber auch in dieser Jinsicht vermiste man Bedarrlicheit und Ausdauer, die selbst durch sein Spiel wieste. Aber auch in dieser Jinsicht vermiste mendern erforderlichen Dingen viel zu wenig genau und date es oft nur dem glücklichen Ungescht zu dansen, das seine Unternehmungen meist gut ausselen. — Unter dem neuen Kurstendause, dem Allendurg in den lesten Jahren andern erforderlichen Dingen viel zu wenig genau und date es oft nur dem glücklichen Ungescht zu dansen, das seine Unternehmungen meist gut ausselen. — Unter dem neuen Kurstendause, dem Allendurg in den lesten Jahren anheim siel, ward B. tu baben. — Im Baterlande angelangt, lebte er feinem Berufe, feinen Freunden, feinen Rindern. Auch bier wurde fein Orgelfpiel von Allen als meifterhaft aner-N. Nefrolog 9. Jahrg.

Dhr das Schmergliche bes Berluftes entgegen und erneuert Die Sehnfucht nach den verhallten Rlangen. Wie mahr fang daber ein Freund des Beremigten, herr hofrath Forfter:

Bohl bor' ich es an beinen bangen Rlagen . Un beiner Stimme tief betrubtem Laut, Daß fie ben Liebling beut' von bir getragen, Cacitie, bu fruh vermaifte Braut!

### Sans Carl Friedrich Unton, Graf von Diebitich = Gabalfansfi ,

taif. ruff. Generalfelbmarfchall, bes Georgenorbens 1. Rl., bes preug. fcmargen Abler :, bes poin weißen Abler :, bes Alexander Remorn: und bes preuß, rothen Ablerorbens 1. Rl. Ritter, Großtreug bes Unbreaß : u. bes Leopoldorbens, Ritter bes St. Unnenorbens 1. Kl. u. bes preuß. Militarverbienftorbens;

geb. b. 13. Dai 1785, geft. b. 10. Juni 1881 \*).

geb. d. 18. Mai 1785, geft. d. 10. Juni 1881 \*).

Hand Carl Friedrich Anton, Freiherr von Diebitsch und Marben, Sprökling einer altadeligen Familie, wurde geboren zu Großleippe, einem im Tredniher Kreise der Provinz Schlessen, gelegenen Rittergute. Sein Bater, dans Edrenfried Freiherr von Diebitsch und Narben, ein sehr wissenschaftlich gebildeter Mann, war früher als Adjutant bei dem Prinzen Heinrich von Preußen und später in der Adjutantur Friedrichs des Einzigen angestellt und hatte den Keldzügen des siedensährigen Krieges beigewohnt. Nach dem Tode des großen Königs stand er als Major in der Garnison zu Gressau, doch lebte er sast immer seit jener Zeit auf seinem Gute in dem Kreise der Geinigen. Später ging er in russische Dienste, wurde von dem Kaiser Paul bei der Inspection der Gewehrsfabrik in Tula angestellt und im Berlause der Zeit zum Generalmajor ernannt. Er starb in Czaccola dei Petersburg im 84. Jahre seines Alters, noch immer unverabsschiedt in den Listen der Adjutantur des Kaisers sortigesührt. Aus seiner ersten She mit Ernestine, gebornen von Rabenau, hatte er eine Tochter, Henriette Amalle Friederike, verwitwete Oberstlieutenantin und Freifrau von Kittlis, und zwei Söhne. Der jüngere von diesen beiden lestern, Carl Friedrich Alexander Oswald, stand

<sup>&</sup>quot;) Bis in das I. 1829 nach ". G. Kr. U. Graf v. Diebitsch: Sabalkansty u. f. w. dargestellt v. Belmont, Dresb. u. Letyz. 1830" und von da an nach den öffentlichen Blättern.

als Lieutenant im preußischen Zuselierbataillon Martini und blieb in den Abeinfeldzügen gegen die Reuffanken bei Enckenheim. Als das Schickal unsern D. sohter liegreich in diese Gegenden sührte, besuchte er das Erab seines früh auf dem Bette der Ehre dem Tode anheimgefallenen Bruders und ließ ihm ein Denkmal errichten. Der Altere Sohn aus dieser ersten Sehe D. 8, des Baters, Wildelm Friedrich Earl, diente gleichfalls früher in dem eben genannten preußischen Kaselierbataillon, ging aber hierauf in russischer Derfik über und kand noch vor einiger Zeit als russischer Oberkt zu Petersburg. In zweiter Ehe mit Marie Antoinette von Erckert vermählt, erzeugte Diebitsch, der Vater, zwei Idhere (Earoline Wildemine Friederike, früher mit dem Kittmeister von Brittwiß Gasseron und gegenwärtig mit dem Herrn Justiscommissionstat Ernst herrmann in Glogau verheirattet, und Johanne Friederike Antoinette, Baronin von Teisendausen, deren Gemahl Generalmajor in k. russischem Wilden Militärverdienstorden Kitter ist) und einen Freußischen Militärverdienstorden Kitter ist) und einen Frohn und bes preußischen Militärverdienstordens Kitter ist) und einen Frohn der Knade verriert derfelbe unwiderstehliche Reigung zum Soldatenstande. Er zeigte eine besondere Borliebe für Geographie, Geschichte und Mathematik, wobei er in seinem Bater einen eben so bereitwilligen als kenntnistreichen Lehrer sand, und versschlang mit Heisbunger die für ihn in diesen Kächern angeschafften Lehrbücher. Richts konnte seine Wund des aus Ersahung sprechen Baters, dem gegenüber, kockern eine Keipel matteit särfer seine Schung sprechen Waters, dem gegenüber, so bereitwillig ergoß. Gern erfüllte der seine böhere Ausbildung sorzam leitende Bater seine Schung sprechen Waters aus dem Richter seine Schung sprechen Baters, dem gegenüber, sie deuen; sie wurden seine Lieblingslectüre. Alls er an Jahren zunahm, die Kräste seines Geschen Baters, dem geschen erstellen und methematische Kennnisse an gründlichen Illismitteln bereicherten, wurde diese keiterten Besteg un dem Kit 33 \*

Plat, den boffnungevollen Gobn Die von ihm ermabite

den diese Bedenklichkeiten und machten nun der Sorge Platz, den hoffnungsvollen Sohn die von ihm erwählte Lausbahn würdig betreten zu sehen. So gab er den unaufhörlichen Bitten des Anaben nach, ging mit ihm im J. 1797 nach Berlin, und bewirkte seine Aufnahme im dortigen Sadettencorps. Dier machte derselbe sich durch planmäsiges Studium, schnelle Fortschrite und musterbattes Betragen bemerkbar; er wurde Unteroffizier in dem genannten Corps und erhielt bald darauf das Portépée. — Während der junge Diebitsch im Cadettenduse zu Berlin sich emst kenntnisse einsammelte, war sein Bater als Generalmajor in die Suite des Kaisers Paul getreten und hatte nach und nach den größten Theil seiner Familie zu sich in sein neues Baterland berusen. Sehnsucht nach dem jüngsten Sohne seines Hauses bewog ihn, sich an König Kriedrich Wilhelm II. mit der Bitte zu semden, demselben die Erlaubniß zum Eintritt in rustliche Kriegsbienste zu gewähren, worauf dieser auch im Ansange des Jahres 1801 den Abschied als Seconde-Lieutenant erhielt. Sein Vater holte hierauf ihn und seine Schwester Caroline personlich von Berlin ab, schiffte sied wirden Keise, auf welcher der junge D. ungemein heiter wurde, da so viele noch nie gesehne Gegenstände vor seinen freudetruntenen Blicken vorüberglitten, in St. Petersburg an. Sein Sohn wurde nun als Kähnzich in dem Semenowschen Grenadier Barderegument vor seinen freudetrunkenen Bliden vorüberglitten, in St. Petersburg an. Sein Sohn wurde nun als Jahnrich in dem Semenowschen Grenadier-Garderegiment angestellt. Da aber letteres bereits zur bevorstehenden Kronung des Raisers Alexander nach Moskau abgegangen war, so konnte der neugeschaffene Fahnrich für diesmal sich nicht lange in Petersburg aufbalten, sondern mußte eiligst seinem Corps nachfolgen. Schon in diesem ersten militarischen, obgleich friedlichen Ausfluge beurstundete er rastosen Geiser im Dienste und die größte Pünklicheit in Bollziehung erhaltener Befehle; seine Borgessesten schäten ihn, sein gefälliges Betragen erward ihm die Achtung und Liebe seiner Kameraden. In der russeschen Sprache erlangte er in kurzer Zeit eine solche Gelaussseit, das er sich nicht bloß mandlich, sondern auch schriftlich mittheilen konnte. — Zu dem beschwerlichen Garnisondienste nach St. Petersburg zurückgekehrt, vernachlässigte er in dienstfreien Stunden die Wissenschaften

nicht und widmete fich abwechfelnd diesen und seiner Pflicht, bis das J. 1805 ihn als Lieutenant zu feinem ersten Feldzug rief. Bei Austerliß war es, wo er sich seine Sporen verdiente. Die Compagnie, bei welcher er ftand, war einem hestigen Feuer ausgeseist. Sine Blintenfugel verwundete feine innere rechte Sand. Richt im geringften Die Besonnenheit verlierend und auf feine im geringsten die Besonnenheit verlierend und auf seine Jugendfraft vertrauend, verband er die Bunde mit seinem Taschentuche und nahm, troß einem bedeutenden Blutverluste und dem brennenden Anschwellen der im Jandteller sieden gebliebenen Augel, kaltblutig den Dezgen in die Linke. Unerschütterlich blieb er auf seinem Posten und sah drei seiner Kompagniekameraden den Heldentod sterben. Sein unerschrodenes Benehmen blieb nicht unbelohnt; sein Kaiser verehrte ihm einen goldenen Speldentod sterben. Mein unerschrodenes Benehmen blieb nicht unbelohnt; sein Kaiser verehrte ihm einen goldenen Sperdegen mit der Ausschrift: Kür Tapferfeit. Im I. 1807 rief der Birbel der Trommeln die russischen Schaacen zum zweiten Male in das keld. In den Schlachten von Epsau und Friedland zeichnete sich Diebitsch rühmslichs aus und wurde zur Anerkenntniß seines heldenmüttigen Betragens außer der Reihe zum Capitan ernannt. Kaiser Alexander schwäckte ihn mit dem Orden des h. Georg 3. Klasse, und der König von Preußen mit dem Orden pour le merite. Die bis 1812 berrschende Wasserruhe ließ ihm Zeit, dem Studium der Kriegswissenschafentube  der Leichen Leich und der Kriegswissenschafentubes des Leichen Leich und der Kriegswissenschafentubes der Kriegswissenschafentubes ließ ihm Zeit, dem Studium der Kriegswissenschafentubes ließ ihm Zeit, dem Studium der Kriegswissenschaftentubes der Kriegswissenschaftentubes ließ ihm Zeit, dem Studium der Kriegswissenschaftentubes der Kriegswissenschaftentubes der Leichen Leich und dem Leichen Leich und dem Leichen und dem Leichen Leichen Leichen Leichen Leichen Leichen Leiche Grorg 3. Masse, und der Konig bon Preugen mit dem Orden pour le méeite. Die dis 1812 herrschende Wassenzuhe ließ ihm Zeit, dem Studium der Kriegswissenschaften ununterbrochen obzuliegen. Der reiche Schaß dieser im Krieden eingesammelten Kenntnisse genährte ibm spåter auf den Schauplägen des Krieges große Vortheile. Als im J. 1812 die französischen Here sich drohend an den russischen Gränzen fammelten, hielt der kaum 27 jährige Capitan D. um Versehung in den Generalstad an. Er wurde auch mit Bewilligung seines Gesuches zum Oberstlieutenant befördert und bald darauf dem General Wittgenstein beigegeben. Bon diesem Augenblicke an bezinnt seine glänzendere militärische Lausbahn; seit seiner Versehung in den Generalstad, in welchem er bald zum Obersten ernannt wurde, erward er sich den Schafblich die Umsicht und die Ersahrungen, denen er später die böchsten militärischen Würden verdankte. Als hierauf der Krieg wirklich begann, zeigte er als Generalstabsossigier des Wittgensteinschen Corps eine ganz besondere Brauchbarkeit. Am 18. Oct. 1812 wußte er, bei dem Rückzuge der Wittgenstein gegenüber stebenden französischen Streitkräfte, durch die kühne und mit Präcision ausgessührte Foreirung einer Brücke das Corps dieses Feldz

berrn vor großem Nachteil zu schüßen. D. errang fich an diesem Tage den Grad eines Generalmasors. Bei dem bald bierauf eintretenden allgemeinen Rückzug der Franzosen tried Wittgenstein das kleine preußische, unter dem General von Vork \*) stehende Historys vor sich ber, und nicht ohne Schmer; sah D. sich im Begriff, als keind die vaterlandischen Grenzen zu überschreiten. Vork, welcher die Nachhut der zerstreuten franzosischen Armee bildete, mußte am 20. Dec. Mitau räumen und wurde von Wittgenstein ziemlich ledbast verfolgt. General D. ging ihm mit nur 1800 Mann Reiterei auf dem Juße nach, der sesten Ueberzeugung hingegeben, das der preuß. General von seinem Konige geheime Verhaltungsbesehle haben müsse; dennoch diet er es sin rathsam, mit großer Vorsicht zu Werfe zu gehen. Die Wertbeilung und Ausstellung seiner Truppen war so zwecknäsig geordnet und so vorheilhaft gewählt, das die Preußen während der dreitigigen Unterhandlungen mit den Russen das ganze Wittgensteinsche Gorps vor sich zu haben glaubten. So kam die bekannte Capitulation vom 30. Deche. in Lauroggen zu Stande, nach derren Abschlüß General D. zu seinem nicht geringen Erstaupen ersuhr, daß der preuß. Keldberr, ohne mit irgend einer gedeimen Instruction versehen zu sepn, eigenmächtig gedandelt hatte. Dieses michtige und folgenreiche Geschäft erward unserm D. den russ. Annenorden 1. Kl. Mit seinem immer vorwarts gebenden Corps, zu dessen Generalstades in der Wittgensteinschen Deeresabtheilung ernannt, sah er seine geliebte Schwecker Zuvor als Sadet verlassen hatte. Im J. 1813 zum Chef des Generalstades in der Gesiehne Geresabtheilung ernannt, sah er seine gesiehte Schwecker auwor als Sadet verlassen. Dieren balls der inzwischen zuwer als Sadet verlassen. Dieren beitigensteinschen Beurdaften, nur einige Augenblicke den Ergiesungen seines brüderlichen Herzens überlassen. Dierauf bals der inzwischen zum Gehenden der Fich, überhäuft von der Erken, unter Barclay de Eolly sehenden Armeecorps ernannte D., dem seinen Gewandtheit in den mit dem General Port gepf D. errang flo gepflogenen Unterhandlungen das volle Vertrauen des Raisers Alexander gewonnen batte, den geheimen Ver-trag von Reichenbach in Schlesten am 14. Juni 1813 trag von Reichenbach in Solesten am 12. Juni 1013 dwijchen Rufland, Desterreich, Preußen und England ab-

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie f. N. Retrolog, B. Jahrg. S. 721.

Graf v. Diebitsch Sabalkanski.

Sighließen. Bei dieser Gelegenheit batte er auch die Kreude, seine Schwester Caroline zu Reichenbach wiederzussehen und sich mit ibr ungestörter als in jenen verzhängnisvollen Augenblicken vor der Schacht von Bauzsen zu besprechen. Er konnte vor ihr schon mit elk nicht allein russischen, sondern auch preußischen u. österreichischen Detenkseichen geschmicht austreten. — Nach kurzer Wassenwebe trasen die seindlichen Deere in der Schlacht dei Dresden (26. u. 27. Aug.) mit gesteigerter Erbitterung zusammen. Schon war dem General D. ein Pferd unter dem Leide getödtet, als eine Kartatsschwegel den Leid des zweiten dicht an seinem Kuße so aufris, daß der Schwerz der Duetschung bei dem Eutrzeschnstelle überzeugt hatte, bestieg er, die Schwerzen nicht achtend, ein drittes Pferd, blieb im Schachzenen nicht achtend, ein drittes Pferd, blieb im Schlachzewühle und half besonnen den Rückzug ordnen. In den blutigen Tagen bei Leipzig dues sich im neue Welegenheiten dar, durch unsschwer und der von dem Oberseldberrn erhaltenen Ausschze führung der von ihm selbst vorzeschlagenen Mandver und der von dem Oberseldberrn erhaltenen Ausschaft zusschnen. Sein Kaiser ernannte ihn in seinem 28. J. außer der Reich zum Generalsseichen. Zein Kaiser ernannte ihn in seinem 28. J. außer der Reichzeichen. Sein Kaiser ernannte ihn in seinem 28. Marzeichnen. Sein Kaiser ernannte ihn in seinem 28. Mauseichnen. Sein Kaiser ernannte ihn in seinem 28. Dauzeichnen. Sein Kaiser ernannte ihn in seinem 28. Dauzeichnen. Sein Kaiser ernannte ihn in seinem 28. Dauzeichnen. Sein Kaiser und her Von dem glücklichen Keschweiten zu klieben der Seingung Napoleons für einen allgemeinen Rückzu des Arzis und geschung kapoleons für einen allgemeinen Rückzu des Arzis und der Seldzuges entschen Seinger, welche die Ausschlatze, zu welchen die Befolgung dieses Planes süberte, sind befannt. Aus der Johe des Konntmarte, an desse Arzis und der Vorden des Ausschaper in desse krieben beiten den kleinen seinen seinen klassen der der vorgefallene

in Petersburg zurächgebliebenen Baters, dem er seine früheste Ausbildung und seine Anstellung in russischen Diensten verdanfte, zog Dieditsch mit den Schaaren der Sieger in die gedemüthigte Kaiserstadt ein. — Rach dem Frieden kehrte der General nach Warschau zurück, woselbst er sich am 31. Marz 1815, dem Jahrestage des glorrocken Einzugs der Verdündeten in Maris, mit Jenny, Berronesse von Kornau, vermählte. Die 15jährige Braut, deren Rater, der wirkliche Etatskratd Baron von Kornau, in Riga ledte, war von ihrer Lante, der Kürkin Barclay de Tolly, der Gemahlin des Feldberrn, unter dessen Befehlen D. kand, schon in zarter Kinddeit als Psiegewchter angenommen. Diese Berbindung blied Pfinderlose. — Als Napoleon 1815 von Elba nach Frankreich gegangen war, berief Raiser Alexander unsern D. zu sich auch genauf zum ersten russsischen Gorps, dei welchem er der Alle Rapoleon 1815 von Elba nach Frankreich gegangen war, berief Raiser Alexander unsern D. zu sich auch genauf zum ersten russsischen Gorps, dei welchem er der Welchen geschulen des Friedens bezog dasselbe seine Standauaritere am Oniepr; der Genetal nahm mit dem Stade seinen Aussentalati in Mohilew, wo er sich so lange aushielt, die ihn Alexander im Bertrauen auf seine Vielsach, wo die bekannte Zusammenkunst der Nonarchen statut, die ihn Alexander im Bertrauen auf seine Welchen, wo die bekannte Zusammenkunst der Nonarchen statut, die der Produkt in Mohilew, wo er sich so lange aushielt, die ihn siehen Keine welchen er Kaiser nach Ledung erühmlich den siehen Seinen Ausgerühnlichen Keildzuge rühmlich den siehen Seine Seiner Allen seinen Raiser nach Rohlem zuschen Seine Allen seinen Reiser nach Wohlem zurücksten. Von Leiken Beichage des J. 1820 als Chef des großen kaiserlichen Generalstades nach Petersdurg berühn wieden Beichen Weich und den wichtigen ihm als Chef des großen kaiserlichen Generalstades obliegenden Pflichten nahm er zugleich die den

leiten. Er stand am 1. Dec. an dem Sterbebette seines kaiserl. Freundes und druckte innigst bewegt die Hand, die noch vor wenigen Augenblicken Rußlands Scepter trug. Er eilte dierauf mit zerrissenem Herzen nach Beterburg; tief und schwerzlich empfand er, wen der Tod ihm geraubt hatte. Hier angekommen erhielt er den ehrenvollen und zugleich betrübenden Austrag, das Hinschwaltenden Großfürsten Constantin, als Kronerben, zu melden; mit eigenhändigen Briefen des Großfürsten aushaltenden Großfürsten Constantin, als Kronerben, zu melden; mit eigenhändigen Briefen des Großfürsten an seinen Bruder Nicolaus und an die Raiserin Mutter versehen kehrte er nach Petersburg zurück. Befanntlich brach hierauf (d. 28. Dec. 1825) in letztere Stadt eine gefährliche Berschworung aus. D., dessen Name auch auf der von den Berschworenen gefertigten Liste der Geächteten stand, zeichnete sich in diesen Momenten der Geschr so vortheilbast durch Rath u. That aus, daß er sich auch seines neuen Kaisers volles Bertrauen erward. Schon früher (im J. 1824) übrigens hatten die Berschworenen den Plan gehabt, unsern D. mit dem Kaiser Alerander und dem damaligen Großfürsten Ricolaus, in deren Begleitung er sich als Generalabjutant besand, dei Gelegenheit einer Herschau aufzuheben. — Einer der ersten Beweise, durch welche Kaiser Ricolaus der erprobten Umsicht und Energie des Generals ehrenvolle Anerkennung angedeihen lassen welche, war die Ablicht, ihm die Aussicht über die Militäreolos aufeven. — Einer ver erfen Beweife, durch weiche Raifer Nicolaus der erprobten Umsicht und Energie des Generals ehrenvolle Anerkennung angedeiben lassen wollte, war die Absicht, ihm die Aussicht über die Militärcolonien anzwertrauen; jedoch gab er diesen Plan, der einen so draucharen Mann zu sehr von seiner Person gertennt haben würde, bald aus. D. erdielt nun den Ausstrag, die sterbliche Hülle des Kaisers Alexander in Mosstau zu empfangen. Hier wohnte er den bei dieser Gelegenheit statt gesundenen tirchlichen Feierlicheiten bei, ebenso wie er auch bei dem am 26. März 1826 zu Besterburg begangenen feierlichen Leichenbegängnisse die letzen Huldigungen seines treuen Herzens den irdischen Ueberresten Kaiser Alexanders als Leidtragender im Trauerzuge darbrachte. — Im Frühling des J. 1828 drach der schon längst drobende Krieg zwischen Russand und der Pforte aus. D. befand sich zwar in diesem ersten, so ungünstig für die russischen Wassen ablaufenden Keldzug als Begleiter des Kaisers mit auf dem Kriegsschauplase, legte auch überalt, wo es nur sepn konnte, trästigst Hand an, sührte jedoch kein selbsskändiges Commando. Im Monate August unterlag er der Austrens mando. Im Monate August unterlag er der Austrens gung und dem verderblichen Einflusse des Alima's, jedoch erholte sich jeine kröftige Constitution sehr bald, so daß er schon am 5. Sept. wieder in den Dienst eintreten konnte. Für die im Lager vor Barna entwickte Thâtigseit erhielt er am 12. Nov. daß große Andreastreu, — Gegen Ende Rovembers traf das russische Hauptquartier in Jasip ein. Hier war es, wo D., von den talentvollsten Ossisieren des Generalsades unringt, unablässig an dem Plane zum nächsen Feldzuge arbeitete und die auf denselben abzweckenden Borkebrungen einseitete. Gegen Ende des Winters wurde er, in Bezug auf wichtige Berhandlungen, nach Petersburg bezige die Aussertigung eines faiserlichen Kescriptes, kraft dessen Deberdebsdader der den Türken gegenüber dei Aussertigung eines faiserlichen Kescriptes, kraft dessen die Aussertigung eines kaiserlichen Rescriptes, kraft dessen die und Deerbeschsdader der den Türken gegenüber stehenden russischen Stereitsche der den Aufrel gegenüber stehenden russischen Stereitsche von dort erfolgte die Aussertigung eines faiserlichen Rescriptes, kraft dessen zu mehren Stehen, eine verwelfältigte Regsamkeit unter den Truppen. Reichliche Ergänzungen an Mannschaften und Pierden trasen ein, Bekleidung und Bewassinung wurden in den besten Stand geseht und überdaupt nichts verabsäumt, um den Krieg mit Rachdruck sühren zu können. Mit dem Monat April begannen die Keindselisten. Eine Menge plissiger Auskälle der Tärfen aus den Keltungen Widden Wassen und Silistia beschäftigten die russischen Mitschließung kennen Gesechten war das am 28. April dei Silistia gelieferte eins den Keltungen Kestung machte die Silistia gelieferte eins der Kuppen personlich an und ermutdigte siederste wertheibigten Kestung machte die Silistia gelieferte eins der hustigsten. Der Obergeneral kühre Bester von Silistia. Der Kall dieser kestung machte die zusdauer und Jarnachfeligerie verrheibigten Kestung machte die zu ihrer Einschließung verwenderen Truppen versigdar, und jest begann der ties durchdachte Plan des Kelddern, als tomme er Weldschaften und

besiegbaren Stellung zu bestärken, ihn glauben zu lassen, daß die Aussen es nur auf die Eroberung von Schumla abgesehen hatten, und daß, wenn dieselbe nicht gelänge, sie sich zulest, wie im voriährigen Feldzuge, wieder zurücziehen würden; nachdem er (d. Großvezier) aber in völlige Sorglosigkeit eingeschläsert sei, das unmöglich Scheinende doch möglich zu machen, nämlich in Folge rasch und mit Präcision ausgesührter, mastirter und auf einen Punkt himirsender Mandver die Umgehung des Balkangedirges oder dessen lebersschreitung auf den am wenigken gesährlichen Punkten zu bewerkstelligen, dem Großvezier dadurch die Berbindung mit Adrianopel und Constantinopel ganzlich abzuschneiden, in die Seenen von Bulgarien dinadzukeigen, alles vor sich in Kurcht zu sezzen, das Schrecken selbst unter der sorglosen Verdsterung Constantinopels zu verdreiten, und durch diesen Schlag die gebrechliche Masschine des Divans zu erschatter und die Krafte besselbst zu lähmen. — D. sschlitte diesen Plan, der übrigens nach dem Urtheil einsichtsvoller Militärs ihm böcht verderblich hätte werden können, wenn der türkische Oberfeldherr ein besseren konnen, wenn der türkische Oberfeldherr ein besseren konnen, wenn der türkische Derfeldherr ein besseren konnen, wenn der türkische Deurschliche Aus. Er überschitt unter vielen einzelnen Gesechten, deren Beschreibung außerhalb der Grenzen dieses Bertes liegt, den Balkan, diese bis dabin für unübersteiglich gehaltene Schusmauer des ottomatischen Reiches. Durch ein kalserlieges Ressen bei den den geschen Seels durch den Besinamen "Sabalkanskis" (Uebersteiger des Balkan) belohnt, auch dem Tschernigowschen Insanterieregiment Graf Dieditschesabalkanskis zu nennen. — Am 19. Aug. erschiehn D. vor dem bestürzten Adrianopel. Ohne Zeitverlust recognoscierte er das zum hartnäckigen Wieden Derschen Keisch des Umfangs der Verschanzungen und bezeichnete alle Angrisspunkte für den nur nur den Koppensen Keist des Umfangs der Verschanzungen und bezeichnete alle Angrisspunkte für den nur hiede den Morgen. Der Oberbes um eine Rapitulation anzutragen. Die Bedingungen diefer Kapitulation murden berfelben mitgetheilt und eine Bedenfzeit von 14 Stunden bewilligt. Am andern Morgen fruh 5 Uhr festen sich die rususchen Angriffscolonnen in Bewegung. Die turtischen Abgeordneten

sellten sich zwar 2 Stunden vor dem Ablaufe der ihnen zugestandenen Bedenkzeit wieder ein; weil sie aber nur auf vortheilhaftere Bedingungen zu unterhandeln beabschritigten, so schiefte sie der Oberfeldberr wieder zurüch und ließ die Colonnen gegen die Außenwerke vorrücken. Da entwickte sich im Innern der Stadt eine völlige Ausschlung; man erwartete die Rachricht von dem Abschlung; man erwartete die Rachricht von dem Ausschlung; des Ausschlung aus einander ging, die Bassen wegwarf und sich zu mus ungedindert alle Punste der Stadt. Graf Sabalkanski nahm sein Hauptrettete. Die Russen besetzen nun ungedindert alle Punste der Stadt. Graf Sabalkanski nahm sein Hauptrettete. Die kurftischen Bevollmächtigten wollten ausgebesserten pallaske der Gultane. — Bald blerauferfolgten die Einseitungen zu einem sörnlichen Friedensschlusser der nach dem fruchtlosen stehensschlungen in die Länge zieben, da D. jedoch mit Kestisseiererklärte, daß er nach dem fruchtlosen Ablause eines bestimmten Termins auf Konstantinopel marschiren wärde, so kam der Kriede schon am 14. Sept. in Adrianopel zu Stande. Der Raiser von Rusland schmäckte jest den Gennel Grafen. Diebitsch-Sabalkanski, der sich ehren gezielt in der Kührung des Krieges als in der Abschliessung des Kriedens gezeigt batte, am 24. Sept. mit dem General Grafen. Diebitsch-Sabalkanski, der sich ehren General Grafen. Diebitsch-Sabalkanski, der sich ehren General Grafen Diebitsch zu des Krieges als in der Abschliessung des Kriedens gezeigt batte, am 24. Sept. mit dem General Grafen. Diebitsch zu des Krieges als in der Abschliessung der Kriedensschließen gezeigt hatte, am 24. Sept. mit dem Perdensschlung eines Generalschlungsfrühe der Kriedenschlung er des Generalschlungsfrühen Buschlung und der Freier Gen

Belegenheit er ben polnifden weißen Ablerorben erhielt. Bon hier aus ftattete er einen Befuch bei feinen Ber-wandten in Schlefien ab und langte in ben erften Lagen bes Gept. , angeblich mit einer außerorbentlichen Mission beauftragt, in Berlin an, wo er von dem königlichen hofe auf das Zuvorkommendste ausgenommen wurde. hier war es auch, wo ihn die erste Nachricht von der in Warschau am 29. November ausgebröchenen wurde. Her war es auch, wo ihn die erste Nachricht von der in Warschau am 29. November ausgebrochenen Berschwörung traf. Er verließ auf die erste Kunde hiervon Berlin, nachdem ihm der König von Preußen noch in den letzen Augenblicken seiner Anwesenheit einen mit Brillanten besetzten Degen verehrt hatte, und kam den 43. Dec. in Petersburg an. Der Kaiser Nicolaus ersnannte ihn gleich nach seiner Ankunst zum Oberbesehlsbaber des zur Unterdrückung des polnischen Ausstandes bestimmten Heeres, das später odngescht 140,000 bis 150,000 Mann start in das Seld rücke, und zum Militär. Gouverneur der Polen zunächst gelegenen russischen Provinzen, wozu im März 1831 noch die Ernennung zum General-Gouverneur des Königreichs Polen kam. — D. hatte die Wahl, den Krieg im Winter oder im Sommer zu sühren, denn nur diese beiden Jadreszeiten gesstatteten ihm eine leichte Zusuhr; das Frühjadr mit seinen Regen mußte ihm in einem Lande, wie Polen, verderblich werden. Er überschritt daher noch mitten im Winter, d. 5. Kebr. 1831, die polnische Grenze. Jum Ungläck für ihr trat aber mit diesem Tage Thauwetter ein, eine in Polen sast unerhörte Sache. Die hierdurch grundloß gemachten Wege erschwerten das Fortbringen des Geschüßes, und der Mangel hieran erhöhte den Westert der ber begeisterten Tapserfeit der Polen, die nun nicht gegen die blinde Uebermacht einer zahlreichen Arzislerie ihr Leben nussos vergeudeten. Statt am 10. dis 12. Febr., wie D. berechnet hatte, vereinigte er in Folge diese Mißgeschicks seine Pauptmassen erst am 18. dis 20. in der Rähe von Praga, wo er nun die zwar bedeutend schwächere, doch immerdin vereinigte Macht der Polen zum entschossenschaften Weiberstande bereit sand. Nach vielen blutigen und doch nichts entscheiden Dessechten kames die es musses die en Ausgenblick ersah. Duch drenze seine letzte Kraft an; eine furchbare der Kamps, doch endlich zogen sich die ermatteten Polen zund fraher nach Praga. Diesen Augenblick ersah D. und krenzte seine letzte Kraft an; eine furchbare Keitermaße, mit Geschüß wohl versehen, s den Ehe, die ihn mit 5 ihn überlebenden Kindern (3 Sohnen und 2 Töchtern) beichenkte, gelebt batte. Der Abgeschiedene erfreute sich stess einer festen, ein langes Leben versprechenden Gesundheit. Doch siellte sich im J. 1828 ein Brustleiden ein, das ihn im J. 1830 seine Amtöverrichtungen aufzugeben nötbigte, und ihn im Berein mit einer andern hinzusommenden Krankheit dem Kode gusührte. Die Heiterfeit seines Geistes blieb bis zu seinem lesten Augenblicke ungetrübt. Treue und redliche Pflichterfüllung während seiner Aziahrigen Amtöthätigseit, Uneigennähigseit und Wohltbätigseit, Broduachung der Wahrtet gegen Freund und Feind, Gesälligseit gegen Jeden, der ihn um Nath oder Hisfeit gegen Ieden, der ihn um Nath oder Hisfeit gegen Jeden, der ihn um Nath oder Nilse werfannt und ost verfolgt von solchen, die ihn nicht näher kannten, ging er seinen geräden Weg sort, Alles, was ihm als Unrecht erschien, rägend und bekämpsend, was ihm als Unrecht erschien, rägend und bekämpsend. Gesliebt von seiner Familie, für deren Bestellschafter, dem en met gene den guter Kangelredner, mächtig ergreisend durch seinen Bortrag voll Keuer und Krast, unterstähd durch eine dode Gestalt voll Wärde und Anstand und ein schnem sehr der Schalt voll Wärde und Anstand und ein schnem sehre haben Grade, und gab ihm die undweidentigsten Beweise ihrer Anhänglicheit. Für die 1817 ersolgte Kirchenvereinigung zeigte er sich ganz besonders thätig, und wenn er in der Agendensade vielleicht allzu schaft durcher eine haben der enschen kand, dem eine keiner keichensier, an welcher auch die fatholische Weistliche Kirchenvereinigung zeigte er s nabmen.

the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and the same transfer and

folgten Tobes bes Feldmarfchalls in freiwillig genommenem Gift finden wollten. Go viel glauben wir wohl annehmen zu konnen, daß D. nicht so gestorben fenn wurde, wie er gestorben ift, wenn ihn nicht der unglackliche Erfolg seiner Unternehmungen in beillose Zerwurf. wurde, wie er gestorben ist, wenn ihn nicht ber unglückliche Erfolg seiner Unternehmungen in heillose Jerwürfnisse verwickelt, vielmehr ein glücklicher Ausgang die Kräfte und den Muth seines Geistes aufrecht erhalten hatte. Wie übrigens diesem allen auch sei, so möchten doch folgende Bemerkungen dier einen passenden Platz sinden. — Bon alter Zeit her hatten immer viele Deutsche in den russischen Geeren gedient, und, von Baterland und Freunden losgerissen, dem Kaiser, der sie angestellt, meistens mehr Treue und Ergebendeit bewiesen, als die Rationalrussen. Seit dem Ausbruche der Adelsverschwörung im J. 1825 sieg bei dem Kaiser die Borliede zu den Deutschen, und es ist bemerkenswerth, daß im Ansange des polnischen keldzuges beinahe alle höheren Generale Deutsche, oder wenigstens aus den deutschen Provinzen Außlands waren. Mit welchem Auge der Rationalrusse diese Borliede des Kaisers und die bevorzugten Deutschen betrachtete, läßt sich leicht ermessen, und die Ernennung D. zum Oberseldherrn gegen die Türken hatte bereits eine gesährliche Stimmung im Deere erzeugt. Der unerwartet zlückliche Gang des fürsischen Krieges gebot jedoch den Unzufriedenen Schweizgen. Das D. aber einen schweizigen Stand nach Veendag diese ihn anteindete, sie unter solchen Umständen wohl natürlich; ja die öffentliche Meinung sah in seinem langen Ausenthalte zu Berlin nur ein Eril, das er sich freiwillig auserlegt hatte, um allen mistichen Berhältnissen in Rußland, in welche ihn sein Ruhm gebracht datte, zu entgehen. So lange nun überhaupt das Ellick der deutschen Generale dauerte, mochte von dieser Unzufriedenheit wenig zu sürchten seyn. Aber der Starfunde, die ihm im polnischen Kriege gewordene Aufgade zu lösen, liesen alle unglücklich ab. Hierdund erheit die Unzufriedenheit wenig zu sürchten im Hoere. D. Stersuch, die ihm im polnischen Kriege gewordene Aufgade zu lösen, liesen alle unglücklich ab. Hierdund erheit die Unzufriedenheit der Nationalrussen mit ihrem nicht in ihrer Mitte entsprossen, ab sich in der Armee sogar durch die Tehat u welche ber Ausstührung seiner Dispositionen von den biermit beauftragten Unterbesehlsbabern in den Weg gelegt wurden. Wenn nun der Kaiser schon an und für sich geneigt senn mochte, das Kriegsglück nach so vielen, sich immer wiederholenden Unglücksällen einmal mit einem andern Feldberrn zu versuchen, so mußte auch endlich das sich laut aussprechende gekränkte Nationalgesübl seiner Rusen mächtig auf ihn einwirken. D. fühlte das Schwierige seiner Lage. Nur der Tod konnte ihn von dem Schimpf des Augenblicks bestreien, in welchem er vor dem Angesicht des ganzen noch jängst von seinem Ruhme wiederhallenden Europa's den ihm anvertrauten Commandostab den Jänden eines Nachfolgersübergeben sollte. Und wie sehr man schon an einer solchen gedacht hatte, deweist die so schnell nach seinem Hinscheinen von ihm bekleideten boben Posien. Auch entbalt eine öffentliche, von Berlin ausgegangene Mitteliung vom 11. Juni (also ehe man daselbst Nachfeilden am 1. Juni (also ehe man daselbst Nachfeild von seinem Absehenschalls D. als Oberbessehlsbaber der activen Armee eintreten werde. Es ist nicht zu läugnen, das der Keldwarschalls D. als Oberbessehlsbaber der activen Armee eintreten werde. Es ist nicht zu läugnen, das der Tod unter solchen Umständen den Uebersteiger des Balkan zu seiner günstigern Stunde von dem Schauplatz seiner irdischen Wirssamschalls D. als Oberbessehlsbaber der activen Armee eintreten werde. Es ist nicht zu läugnen, das der Zod unter solchen Umständen den Uebersteiger des Balkan zu seiner günstigern Stunde von dem Schauplatz seiner irdischen Wirssamschalls der Einde kieden der Einder der einer Mensche wie auf Alle, so auch auf die Feinde, die er bekämpfen sollte, einen erschütternden Eindruck. Die Polen vertrauten seiner Humanität und seinem stitlichen Geschle, sie achteten seine krieges, der seicht einen minder human gebildeten Feldberrn bätte erbittern und zu grausamen Handlungen verleiten können. Diese chrenvolle, aus dem eigenen Munde seiner Beginer ausgegangene Anerkennung seines Werthes als Mensche eine Sch

## \* 178. Ernft Friedrich Gottlob Lettow,

Bonigl. preuß. Superintendent und Archibiaconns an der Nicolais Lirche zu Berlin, Mitter des rothen Ablerordens 3. Kl.;

geb. 1761, geft, b. 10. Juni 1831.

geb. 1761, gest, d. 10. Juni 1831.

3u Trebbenom, einem Dorfe bei Greiffenberg in Hinterpommern, woselbst sein Bater Amtmann war, wurde der Berewigte geboren. Die erste Schulbildung empfing er auf der Stadtschule zu Treptow a. d. Rega; später fam er zu einem Obeim nach Berlin, welcher ihn 2 Jabre lang das Kriedrich-Wilhelms-Gymnasium besuchen ließ. Ostern 1780 bezog er die Universität zu Halle, woselst er 3 Jahre Abeologie sudirte. Bon da kehrte er nach Berlin zurück, und wurde bald darauf Hauselehrer bei dem Kammer- und Domberrn Baron v. d. Reck, in dessen Hause er 13 Jahre hindurch mit der Erziedung der Kinder desselben und eines Sohnes des Ministers v. d. Reck eifrigst sich beschäftigte. Die vies ien Wohlthaten, welche er von dieser Kamilie während seines ganzen Lebens genoß, sind seinem dankbaren Herzen mie entschwunden; die Zeit seines Aussenhalts in zenach der nicht müde, in traulichen Zirkeln davon zu erzählen. 1797 erhielt er einen Ruf als Prediger nach Stralow, dem er zedoch nicht folgte, da ihm unterdes von dem Magistrate zu Berlin die Krühpredigerstelle an der Friedrich-Werderschen und Dorotheenstrehe ertheilt war. Kurz bierauf wurde er auch Mitglied der Prüstungscommission sien Predigerstelle an der Friedrich-Werderschen und Dorotheenstrehe ertheilt war. Kurz bierauf wurde er auch Mitglied der Prüstungscommission sien diesem Jahre vom Magistrate zu Berlin zum A. Diaconus der St. Nicolai und Klosterstrehe berusen wurde. Sein König ernannte ihn dierwich indem Auser ein des seine Predigerstelle an der genannten Kirche, indem er in diesem Jahre vom Magistrate zu Berlin zum A. Diaconus der St. Nicolai und Klosterstrehe berusen wurde. Sein König ernannte ihn dierwich der Guperintendentur, welchen Posten Teines Sohnes, des Prinzen Klosten wurde, des Prinzen Klosten Wither übertragen war. Zugleich wurde er in demselben Tahre Suprend dieser seiner Ausselberung versieb ihm sein Landesberr am 4. Juli 1825 den rothen Alberorden Erlen Landesberr am 4. Juli 1825 den rothen Alberorden R. Ricolaitirche ernannt und N. Netrolog 9. Jahrg.

Schöblerschen Waisenbauses, so wie Rendaut der damit verdundenen Legatencasse. Am himmelsabrtstage 1831 dielt L., schon franklich, seine leste Predigt. Aus der Airche nach Haufe gekommen, muste er sich in das Bett begeben und kand daraus nicht wieder aus. Sein Tod erfolgte schnell und schmerzlos durch einen Blutsturz. Er hinterließ eine Witwe nebst 6 Kindern. — Seinem vollsächwigen Lebensglücke mangelre hauptschich eine dauerhafte Gesundbeit; seine vielsächen, langwierigen und zum Theil höchst schmerzhaften Krankheiten dinderten ihn indes nicht an der treuen Erstillung seiner Umtspssichen. Er begte eine große Vorliede sin die alten Schriftseller, und beschäftigte sich mit ihnen die in sein bodes Alter. Erholung sand er in landwirthschaftlichen Beschäftigungen, wozu ein Garten und später ein kleines Gut ihm Gelegeibeit gab; großen Reiz hatten daher sin ihn auch die in dieses Jack einschlagenden Büchaftigungen, wozu ein Garten waren gleich weit entsernt von rein rationalisischen Lehren wier vom Mickmus, sedoch neigte er sich mehr auf die erstere Seite. In seinen herdigten, deren einige gedrückt worden sind, nahm er dauptsächsich auf die Erziedung der Jugend Bezug und suchte besonders den Anttern ihre desfallssigen Pflichten einderinglich einzuschäften, indem sie es mären, die den ersten Keim des Guten in das jugendliche Semüth zu legen hätten. Auch in seinen Geptaden und Unterhaltungen berührte er diesen Gegenstand ost, so wie er denn überdaupt der Padagogif keine geringe Ausmerksamseit schenkte. Hauch in seinen Charatter waren Geradheit und Offenheit, so wie eine undernacht werden, das er den Art. Mai 1801 in der Friedrichmasseiten, welche darakteristisch sie Provinz sind, aus welcher er berstammte. Schließlich möge dier noch erwähnt werden, das er am 27. Mai 1801 in der Kriedrich Richter mit der zweiten Todure des Gedeinen Erwähnt werden, das er am 27. Mai 1801 in der Kriedrich Richter mit der zweiten Todure des Gedeinen Bemerkung waren die dei der Trauung Unwesenden sehr Dandschrift der dabei gehaltenen Teaure ben Bangen.

to Bunsall and the de

ACT TO

16 -

Fr. Wilhelmi.

#### David, Graf von Mopeus, 179.

P. E. ruffifder wirtt. Geheimer Rath und außerorbentlicher Ges fandter ju Berlin, Ritter b. St. Unnenord. 1. Kl., ju Berlin; geb. 1769, geft b. 13. Junt 1831 \*).

geb. 1769, gest b. 18. Junt 1831 \*).

Er war der jüngere Bruder des als Diplomaten bestannten Marimilian von Alopeus. Der Bater Beider lebte als Archidiaconus zu Wiborg in Jinnsand. David v. A. wurde in der Militärafademie zu Stuttgart erzogen und war in der Folge russischer bei dem König von Schweden, Gustav IV. Als er diesen Monarchen im J. 1807 aufforderte, dem Continentalspsem beizutreten und die russischen Truppen Finnsand besetzen, ließ ihn Gustav in Berbast nehmen und seine Papiere versiegeln. Kaiser Alexander erhob ihn darauf zum Kämmerer und späterhin zum Gedeinen Rathe, schenkte ihm ein Landgut mit 5000 Rubeln Einkünste und gab ihm den St. Annenorden 1. Al. Alopeus unterzeichnese den Frieden 1809 mit Schweden; im J. 1811 ging er als russischer Wesandtung der verdündeten Hees und als Generalgenwaltung der verdündeten Hees und als Generalgouverneur von Lothringen angestellt. Seitdem erzbielt er den Posten eines außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Ministers am Hose zu Gestinn. Durch langischigen Aussenbalt in dieser Stadt batte er sich fast nationalisit und gehörte mit zu den Mäcenen und Dilettanten der Kunst, wie sie die lehten friedlichen Jahre daselbst erzeugt baben. Er war ein für Berlin wohlgesinnter, in vielsachen Kreisen des bürgerlichen Lesdens einheimischer Mann.

# \* 180. Johann Chriftian Rrenckel,

emerit. Dberburgermeifter. Ritter bes rothen Ablerorbens 4. RI., gu Cottbus;

geb. b. 30. Mai 1760, geft. b. 13. Juni 1831.

Geboren zu Droffen in der Neumart genoß er bis zu seinem vierzehnten Jabre den Schulunterricht in seinem Geburtborte, kam bierauf 1788 nach Frankfurt a. d. D. auf die Hochschule, und bezog Oftern 1793 die dasige Universität. Bon da an begann er bei der damaligen königl. Regierung zu Ruftrin seine juriftische Laufbahn,

<sup>\*)</sup> Conversations-Sexicon und Morgenbi. 1831, Ar. 159.

murde 1799 nach Driesen als Richter des dortigen Justigamts gesandt, und ging demnächt 1800 als Justigammistriuß nach Contdus. Im J. 1803 wurde er zum dasigen Magistratdrigenten ernannt, auf welchem Postengen Magistratdrigenten ernannt, auf welchem Postengen Wagistratdrigenten ernannt, auf welchem Postengen Wagistratdrigenten ernannt, auf welchem Postengen Wagistratdrigenten er eifrigst für das Bohl des Gemeinwesens thätig war. Das Jahr 1805, welches viele Durchmosche für Cottbus derbeisührte und das Ende des hierauf solgenden Jahres, in welchem die damals mit Napoleon verdinderen daierischen Truppen die Stadt als Feinde beschesten, und Contributionen und Requisitionen aller Urt vorsamen, gaben dem Berewigten oft Gelegenheit, durch seine Geistesgegenwart und rubige Besonnenheit vielsache Ungemach von seinen Mitbürgern adzuwehren. Bei der Uedersgabe des Cottduser Kreises an das Königreich Sachen im J. 1808 blutete zwar auch sein Herz, doch süger erfüh bald, und dat den Eld der Augen gesest, wodurch er sich dauch die Justriedenheit der damaligen Behörden erward. Kortwährend bemühr, die unvermeidlichen Lasten der Stadt zu erleichtern, verstand er es in einem hohen Grade, zwischen dem Militär und der Stadt ein gutes, sogar recht steundliches Berbältnis zu unterhalten. Das verdangnisvolle Jahr 1813 eröffnete dem Berstorbenen einen besondern Wirfungskreis und er ließ den damaligen Aufruf, kampflustige Jünglinge zu den Kahnen des Baterlandes zu versammeln, nicht unbeachtet, sorderen einen besondern Wirfungskreis und tieben Materlandes zu verlammeln, nicht unbeachtet, sorderen einen besondern Ausgelichen Baterlandes zu kellen, und sorge dem Ausgelichen Gestenn des Betträge für Bewassinung und Kesteidung einer nicht unbedeutenden Auzgel freimilliger Idger und Seiträge für Bewassinung und Besteidung einer nicht unbedeutenden Auzgel freimilliger Täger und Seiträge frus der Steises durch eindliche Schonung einer nicht unbedeutenden, keite dem Indexenden Baterlandes ein Opfer seines Verlächten den in der Periode, wo Cottius

Eberts.

Zahlungsstundungen und verankaste es, daß die Stadsvbligationen ihren Rominalwerth unter allen Berhaltnissen behielten. Wenn gleich häufig verkannt, ließ er
sich in seinen Bestredungen für das Beste der Stadtnicht irre machen. Die Zufriedenheit der Behörden solgte
denselsen; im J. 1822 erhielt er das Sprenzeichen 1. Al.
Ein mit den Jahren zunehmendes Brusiäbet vermochte,
in Berdindung mit andern dauslichen Leiden, ihn im J.
1830, wo die städtische Berwaltung anders gestaltet werden sollte, zu dem Entschluß, sein Amt niederzulegen,
was denn auch gegen Ende desselben Jahres mit Pensionirung geschah, bei welcher Gelegenheit die königl.
Regierung die von ihm geseisteten Dienste nochmals belobend anerkannte.

## \* 181. Carl Cherte,

Superintendent d. evangelischen Spnode von Kreugnach, Präsident d. basigen Bibelgesellschaft, Ritter d. rothen Ablerord. 3. Kl.;

geb. d. 2. April 1768, gest. d. 14. Juni 1831.

Der Berewigte wurde zu Kreuznach geboren. Sein Bater war Heinrich Jacob Serts, Consector am bortigen Gymnasium, seine Mutter Frau Susanne Magdatene, geborne Porlock. Den ersten Schulunterricht erzielt er im bortigen Gymnasium, wobei er sich durch Kleiß und Wissbegierde sehr lobenswerth auszeichnete; im Herbied 1785 ging er auf die Universicht zu Heidelberg, und später, zur Fortsetung seiner Studien, nach Marburg, wosselbst er die zum Jahre 1787 verweiste. Um 11. Zebr. 1788 wurde er ordinirt, und stand von da an als Blearius an der reformirten Kirche seiner Baterstadt die zum Jahre 1797, wo er wirklicher Prediger seiner Gemeinde wurde. Im J. 1801 verehesichte er sich mit Susanne, gebornen de Prée, hinterlassenen Witwe des zu Hüchenbeuern verstorbenen Pfarrers Bechel, aus welcher See zum Präsidenen Schu zubrachte. Im J. 1808 wurde er zum Präsidenten des ehemaligen reformirten Local-Constitutions zu Kreuznach erwählt, und im J. 1817 zum E. Superintendenten ernannt. Auch machte ihn die dortige, im J. 1816 gegründerte Bielgesellschaft zu ihrem Präsidenten, welchem Amte er mit Eiser und Treue die zu seinem Tode vorstand. Um 18. Jan. 1826 erhielt er den rothen Adserveden 3. Kl. Ein sehr schwerzlicher Berzlust tras ihn am 7. Juni 1827 durch den Tod seiner Gattin, mit welcher er 26 Jahre lang in einer sehr glücklich, mit welcher er 26 Jahre lang in einer sehr glücklich

den Ebe, die ihn mit 5 ihn überlebenden Kindern (3 Sohnen und 2 Tochtern) beschenkte, gelebt hatte. Der Abgeschiedene erfreute sich stest einer sesten, ein langes Leben versprechenden Gesundheit. Doch stellte sich im J. 1828 ein Brussleichen ein, das ihn im J. 1830 seine Amtöverrichtungen aufzugeben nöthigte, und ihn im Berein mit einer andern bingutommenden Krankbeit dem Aode zusschrieben. Die Heiterfeit seines Geistes blied bis zu seinem letzten Augenblicke ungetrübt. Treue und redliche Pflichterfüllung während seiner 42 jährigen Amtösthätigfeit, Uneigennüssigkeit und Wohltbätigfeit, Beodachung der Wahrheit gegen Freund und Feind, Gestlisseit gegen Jeden, der ihn um Rath oder Hise aufprach, waren Grundzüge seines Sharakters. Wielsach vorfannt und ost verfolgt von solchen, die ihn nicht naher kannten, ging er seinen geräden Weg fort, Ause, was ihm als Unrecht erschien, rügend und bekämpsend, wem dies auch mitunter nicht immer am rechten Orte geschal. Geliebt von seiner Familie, sür deren Bestes er immer eifrigst sorgte, war er auch als angenehmer Gesellschafter, dem es weder an Wis noch Laune sehrte, überall willsommen. Bei einem nicht ganz günstigen Organ von er doch ein guter Kanzesredner, mächtig ergreisend Durch seinen Bortrag voll Zeuer und Krast, unterschift Durch einen Bortrag voll Zeuer und Krast, unterschift Durch einen bode Gestalt voll Würde und Unstann und ein schnen gehr dohen Grade, und gab ihm die unzweideutigken Beweise ihrer Andanglichkeit. Für die 1817 erfolgte Kirchenvereinigung zeigte er sich ganz des sonders thätig, und wenn er in der Agendensache vielliecht allzu scharf durchgriff, so wandten sich doch später die Herzen derschen erfrengen ihm wieder zu, die er sich dei diese Seigeneriet entfremdet batte. In welcher Auchtung er übrigens auch auserhalb seiner Gemeinde stand, dewied seine Leichenseier, an welcher auch die fatholische Weistliche der Stadt und Umgegend und viele kaholische Mitsürger aus eigener Bewegung, ebenso wie die ibraelische Schulzugend mit ihren Lehrern Theil nahmen. nahmen.

to a constitute of which the same which will (6) THE / THE SIME SIME

Johann Carl Lubwig Wilhelm Sollat, tonigl. preus. Banbrath bes Dramburger Rreifes, Feuerfocietatsbirector und Rreisjuftigcommiffarius, ju Dramburg;

geb. b. 10. April 1782, geft. b. 16. Juni 1831 \*).

geb. d. 10. April 1782, geft, d. 16. Juni 1831 \*).

Der Beremigte wurde zu Sonnenburg geboren, wofelbst sein Bater Prediger war. Bon seinen Geschmiktern, 2 Brüdern und einer Schwester, war er der Ateste. In dem väterlichen Hause erhielt er eine vortrestliche Erziehung; den ersten Unterricht und die Ausbildung in allen wissenschaftlichen Lehrgegenständen, dis zur Reise für eine höhere Schule, gaben ihm sein Broßvater väterlicher Seite, der Rector an der Stadtschule zu Sonnendurg, und sein Bater. Da er bei diesem Unterrichte eine außerordentliche Lebendigseit des Geistes, gepaart mit großer Liebe zu den Wissenschaften, entwickler, so beschloß sein Bater, ihn mit dem 12. Jahre auf das Gymnasium zu Frankfurt a. d. D. zu bringen, woselbst er durch seinen eisernen Fleiß die Ausmerksamteit sämmtlicher Lehrer auf sich zog. In seinem 16. Jahre vertauschte er das Gymnasium mit der dortigen Universität und widmete sich mit allem Eiser dem Studium der Rechtswissenschaft. Durch sein freundliches und geselliges Betragen im Umgange hatte er sich die Liebe aller seiner akademischen Brüder erworben. Nachdem er die Universität mit Auszeichnung verlassen, machte er sogleich das Auseultatorexamen und arbeitete bei dem Stadt und Landgerichte zu Frankfurt a. d. D. Er bestand bald die der dortigen Kammer beschäftigt. In dieser Zeit entwickle er alle die Eigenschaftigt. In dieser Zeit entwickle er alle die Eigenschaften, welche den guten Beschäftsmann in seinem Sache charaktersstren, so das ihm schon als Referendarius schwierige Rechtssachen zur Bescheitung dertragen wurden. Im J. 1806 verlied man ihm die Richterstelle bei dem königl. Justizamte Sabin und Basser und Engleich die damit verbundene Berwaltung des Post und Schlösgerichts zu Eallies mit der Anweisung, seinen Wohnsis in sestem Drie zu nehemen. In dieser Rozesekutzung des höhes Der Anweisung, feinen Wohnst in letterm Orte zu neh-men. In dieser Stellung blieb er, im Besite bes boch-sten Vertrauens feiner Borgefetten und der Hochachtung und Liebe feiner Gerichtseinsassen, 13 Jahre hindurch.

<sup>\*)</sup> Rach: Kurze Biographie bes Landrathes Gollag von Ries prafch. Coll. 1832.

Bahrend der Berwaltung dieses Bostens wurde ihm zu zwei verschiedenen Malen die Stelle als Land und Stadt Greichts Director zu Cottbus mit Erlassung der fogenannten großen Eramens angetragen, die er aber zurücknies, weil er sich in seinem Wirfungskreise gefiel und in Dramburg, wo er beim Ausbruche des franzlöskrieges seinen Wodnste genommen hatte, unter drawen und guten Menschen und in angenehmen Berhältnissen lette. — Im I. 1812 verbeirathete er sich mit Edurslötte Ehristiane, der zweiten Lochter des Conrectors an der Dramburgsichen Stadtschule, Johann Georg Wils. Mit dieser Kebensgeschtrin, die sich ihm mit Ausopserung ihrer Auhe und Erholung widmete, lette er sehnt in seinen Krantbeitssiadren sehn gekoren, welche aber bald nach der Gedurt wieder stadt; übrigens blieb seine Erhe kluder der Kelter einen schmerzlichen Berluss der Febensgeschtrin, die sich seine Techter wieder stadt; übrigens blieb seine Erhe kluder vollen gedoren, welche aber bald nach der Gedurt wieder stadt; übrigens blieb seine Erhe kluder der Kelter einen schwerzlichen Kentlich er Klotz zu siehen gedorne kluderen Lustung der Kreissen für den dadurch erlittenen Kummer zu baben, nahm der Sesige die neugeborne hinterlassen Kochter Marie an Kindes Statt zu sich — Done sein Zuthum wurde der Berstorbene im I. 1820 von den damaligen Kreisdeputirten des Dramburgischen Kreise zum Landrath gewählt und von dem Könige bestätigt. Er trat das Umt im Monat October des genannten Jahres au, verblieb die zu seinem Tode barin und wirkermit der ihm eigenthamslichen Thätigkeit sür das Bohl des ihm untergebenen Kreises. Ein Hauptverdienst, das sich der Verewigte in dieser Stellung erwarb, war die Kreissiahren von 1806 an gerathen war. Nach langem Bemühen und angestrengter Arbeit war es ihm endlich gelungen, diese so dusbenwesens, in welches der Kreis in den Kriegssahren von 1806 an gerathen war. Nach langem Bemühen und angestrengter Arbeit war es ihm endlich gelungen, diese so der Kreisstande von des hat eine Packuten der Verleichen Verleichen Bestellungen im hö

verdient, zwei Regulirungen gutsberrlicher und bauerlicher Berhaltnisse unentgelblich zu Stande gebracht, und für eine dritte wies er die ihm zustehenden Gebühren dem Feldmesserinstitute zu Stargard zur Anschaftung der Instrumente sur einen unbemittelten Eleven an. — Bon der heitersten Gemüthbart und einer immer regen Lebenzigseit war er doch höcht theilnehmend und mitseldig, und sowohl bei froben als bei trüben Ereignissen des Lebens gleich geneigt und bereit, sedem zu rathen und zu helfen, der seinen Rath und seine Hise in Anspruch nahm. Unter den Talenten des Berstorbenen war sedoch das bervorstechendste, und man kann sagen dominirende, der Bis, und zwar sener Wortwis, der aus der Aehnichseit des Klanges mit Bligesschnelle die überraschendsten Gedanken, die tressenkten Urtheile, die scherzaschendsten Webanken, die tressenkten Urtheile, die scherzaschendien Gedanken, die tressenktade aller Art hervorzuschen Webanken, die der Begenstände aller Art hervorzuschen weiß. Unde war sein Wis der Art, daß der Getrossens mitsachen nußte, weshalb man auch gern in seiner Gesellschaft war. Die Grundzüge seines Edvarkters waren Verehrung seines Königs, Liebe zum Baterlande, ein hoher Sinn für Gre, ein selster Anbänglichseit an seine Konigs, Liebe zum Baterlande, der hoher Sinn für Gre, ein selster Arbänglichseit an seine Konigs, Liebe zum Waterlanden and en Wechtlicher Wohlsahr und die größte Anbänglichseit an seine Kanigs, Liebe zum bei geröste Anbänglichseit an seine Kanisie, so wie die böchste Theilnahme an dem Wohlergehen seiner Freunde. Was seine Gestalt betrifft, so war sie proportionit zu nennen; er war mittler Erösse und von gesundem und freundlichem Ansehen. Sein feurziges Auge war der Spiegel seines Gestalt betrifft, so war sie proportionit zu nennen; er war mittler Tosse und von gesundem und freundlichem Ansehen. Sein feurziges Auge war der Spiegel seines Gestalt war, waren ihm biesseis und im von gestaltung seiner Webenschungen gewährten, waren ihm biesseis zu werden. In dem Z. 1819 wurde er von eizner Stundphe

von Allen ben berglichften Abichied und fügte bieranf als lette Bitte bingu, ibn nun ju verlaffen, indem er fic von feinem Diener auf bas Sopha wollte bringen laffen, um auf diefem treuen Leidensgefahrten fterben ju konnen. Dies war kaum geschehen, als er auch verschieb,

#### **\* 183.** Christian Friedrich Sauer,

Doctor ber Mebicin, ju Frankfurt a. DR. ;

Doctor ber Medicin, ju Frankfurt a. M.; geb. b. 19. San. 1800, geft. b. 16. Juni 1831.

Seboren zu Frankfurt a. M. besuchte er anfangs die dasige Musterschule, und dann von 1808 bis zu seinem Abgange zur Universität das Gymnasium seiner Baterstadt, wo er unter die besten Schüler gezählt wurde. Okern 1817 ging er nach Tübingen und im Perdke 1818 nach Heidelberg. Am letteren Orte erhielt er 1820 die Ooctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geduntsdisse und schweise in der Medicin, Chirurgie und Geduntsdisse und schweise in der Medicin, Chirurgie und Geduntsdisse und schweise in der Medicin, Edirurgie und Geduntsdisse und schweise in der Medicin, Edirurgie und Geduntsdisse und schweise in derzete dusgenommen worden war, besuchte er noch Berlin, Wien und Paris. Im J. 1823 kehrte er nach seinem Gedurtsort zuräck, um die ärztliche Praris anzutreten, die er, wenn auch in einem nicht sehr ausgedehnten Wirkungskreise, mit besonderem Glücke trieb. Er zeichnete sich aus durch seinen edeln Eharafter, durch ein wohlwollendes Derz, ein zartsühlendes Gemüth, durch vorzügliche Geisesgaben und vielseitige Vildung; als Arzt vereinigte er in sich große Kenntnisse, scharfen Blick, dohe Liebe zu seinem Beruse und seltene Gewissenhaftigkeit. Leider wurde er einige Jahre nach seinem drztlichen Austreten von einem dronischen Rervenübel befallen, das er mit musterdafter Standbastigkeit Jahre lang ertrug, die ein Rervenschlag den Dulder von seinen Leiden befreite.

#### Joseph Ignag Schnabel, 184.

Bonigl. preuß. Univerfitatemufitbirector, Domtapelimeifter, Cehrer am tatholifden Seminarium fur Boltefdullehrer, Mitglieb ber folefifchen Gefellichaft fur vaterlandifche Gultur, Director ber Dus

fiter = Institute u. f. w., ju Breslau; geb. d. 24. Mai 1767, geft. d. 16. Juni 1881 \*).

S. murbe ju Raumburg am Queis geboren, mo fein Bater Rantor mar. Diefer, fruhzeitig in bem Rnaben

<sup>\*)</sup> Rach ber Biographie Schnabels von Mehwald (Brest 1881) and ber allg. mufft, Beitung, 1831. Rr. 29.

Spuren eines musikalischen Talents wahrnehmend, unterrichtete ihn in den Anfangsgründen der Tonkunst. Ein Sturz in das Basser lähmte zwar dem Anaben das Gebor, so daß er für die musikalische Lausbahn verloren zu sein schien, jedoch stellte sich dasselbe nach einigen Jahren allmählig wieder ein. Unterdessen war S. nach Bressau in der Absicht gesommen, sich dier sür den geistlichen Stand vorzubereiten, war Discantist an der dassigen St. Dincentkirche geworden und besuchte das katholische Gymnasium. Jedoch gab er seinen Entschluß, Priester zu werden, dald wieder auf; er ging nach seinem Geburtsorte zurück, und wurde nach einer zweisährigen Wordereitung als Schullehrer in dem in der Nähe von Naumburg gelegenen Dorse Paris angekellt. Dier war er nun troß den drückendsten Nahrungssorgen, mit welchen seine schlechte Stelle ihn überbäuste, außerst thätig sur kusst, dieser sogenannten jungen Parizer Aapelle sind viele auszezeinheite Rünstlier auszegangen. Der Musschliche aus Bauerkindern ein Orchester, und führte zulest mit ihnen bedeutende Werke das polig, nahm sich in dieser zeit S. unverdrossen an machte ihn mit Mozarts Compositionen immer bekannter, und dieser zeite Schuspellener Kapelle, Scholz, nahm sich in dieser Zeit S. unverdrossen an machte ihn mit Mozarts Compositionen immer bekannter, und dieser zeros ward von zett an sein Borbild. Schon damals schriede er mehrere Kirchenstücke, die zum Theil das durchbrechende Talent ihres Schöpfers verrathen. Seine Schosucht nach einem erweiterten Wirkungskreise wurde durch den Rus, den er als Organist an der Kirche St. Klara zu Bressau im J. 1797 erhielt und auch annahm, befriedig, so hen er als Organist an der Kirche St. Klara zu Bressau im J. 1797 erhielt und auch annahm, befriedign, so her er damalige Musschierer wustere musschließen Messen, Destervielagen schaft er eine Anstellung als Biolinspieler dei St. Vincenz. Aus seiner Eneren Messen, her erster gescher zu der ven frühern kleinern Ressen, Offertorien u. s. w. auch 5.8 und mehrstimige Concertsachen sur ersessauer

Deffen Biographie, f. R. Refrolog 4. Jahrg. G. 824.

eine lange Bacanz und ein früheres musikalisches Dist verhältniß Biel zu thun gelassen. S. gab als Appellmeister des Doms dem Eultus durch seine musikalischen Minordnungen und Aufführungen die Wurde wieder, wie sie der ersten katholischen Kirche Schlessens zukommt; alle Kirchseste wurden nun nach und nach von ihm auf schickliche Weise nach dem Sinne des Urmissale's mit besondern Compositionen gefeiert. In der hierauf folgenden Zeit übernahm S. auch noch die Direction der Concerte in einzelnen Privatgesellschaften. Im J. 1812 wurde er nebst dem verstorbenen Oberorganisten Verner von dem Ministerium nach Berlin berufen, um sich daselbs certe in einzelnen Privargeseuschaften. 3m 3. 1812 wurve er nebst dem verstorbenen Oberoganisten Berner von dem Ministerium nach Berlin berusen, um sich daselht die Tehrweise des Prof. Zelter anzueignen, dessen Vorträge zu hören und die Einrichtung der dasigen Singatademie kennen zu lernen. Nach seiner Rückkehr wurde er zum Musikbirektor am der Breslauer Universität und zum Musiksehrer am katholischen Seminar ernannt. — S. war zugleich als Dirigent, als Componist und als Lehrer thätig, und in jedem dieser Fächer ausgezeichnet. Als Dirigent wirkte er äußerst umsichtig und zweckmäßig. Seiner genauen Kenntniß aller Mittel der Tonkunk ward es möglich, überall, wo gesehlt wurde, sonkunk wardes winzuschreiten, seiner unerschütterlichen Sicherheit die der Wahl und Beodachtung der Tempi, die größten Massen zu beherschen und zusammenzuhalten. Das Orcheker datte er sich seit dem Beginn seiner musikalischen Kat, daß es zu den ausgezeichnetsten in Deutschland zu rechnen war. Uedrigens übernahm S. auch die Direction der Concerte, welche sowohl einheimische als auch fremde durcheisende Virtuosen gaben, auf das Bereitwilligke. Hierbei unterslüßte ihn mitunter sein ihm im Tode vorangegangener Freund Berner und später geit vor seinem Ausgust der gesten unt sehren Ausgegangener Freund Berner und später geit vor seinem Hierbei unterstützte ihn mitunter sein ihm im Tode vorangegangener Freund Berner und später sein Sohn Auguft S., an welchen lettern er kuze Zeit vor seinem Kode auch den Musiksehrerposten am katholischen Seminar abtrat. Daß der in seiner Kunk so großartig wirkende S. auch einen höchst vortheilhaften Einfluß auf die Geschmackbildung des Breslauer Publikums aus-übte, lätz sich wohl von selbst schon schließen. In die ser hinsicht verdient erwähnt zu werden, daß er von 1800 an allichtlich eine stets durch die allgemeine Theilnahme lebhaft unterstützte Aufführung von Jaydn's Schöpfung veranstaltete. — Als Componist ist S. nicht minder boch zu schäfen, und wird im Laufe der Jahre immer ver-breitetere Anerkennung sinden. Er benuste die Mittel ber Tonkunst mit einer bewundernswardigen Leichtigkeit; das Technische der Kunst hatte er sich so au eigen gemacht, daß er frei und sicher darüber herrichte. Sein Geschwack batte sich an den Classistern der Konkunst gebildet, und seine Erkindungskraft war frisch und gesund die in seine spatreen Jahre. Die religibsse Stimmung seines Gemathes wies ihm das Keld, auf dem seine kösstichen Krüchte gereist sind, an, namsich die Kirchenmusst; seine Messen, seine Bespern u. s. w. sind namentlich für die katholische Kirche ein wahrer Schaß. Bei aller Eigenthümlichkeit des Styls sind sie von allem Gesuchten frei und athmen eine erhebende religiöse Begeisterung. Es würde hier zu weit sühren, ein Berzeichniß seiner sämmtlichen zahlreichen Somyositionen zu geben. Sesonders aber sei seiner aroßen Messe in As dur (1806 während der Belagerung Bresslauß entworsen), der Wesse in F moll und der prachrouslen Wesse antworsen, der Wesse in F moll und der prachrouslen Wesse alle wieren. Biele Kantaten, Gesangstücke, Compositionen sür scheren. Biele Kantaten, Gesangstücke, Compositionen für Blasinstrumente, Wartenen Talente. Biele seiner Compositionen sind noch ungedruckt. — Auch als Lehrer hat S. segensbreich gewirft. Wielen seiner Schüler war er ein ratbender, väterlicher Freund, und die Anzahl derer ist groß, die von ihm zur Erkenntniß des wahrhaft Schönen und Großen in der Kunst geleitet worden sind. — Bei diesen ausgezeichneten Talenten war S. ein Mann von durchaus eder Beinnung, von seltener Anspruchslossischen solles und gegetichneten Lalenten war S. ein Mann von durchaus eder Berchnung, von seltener Anspruchslossischen solles und geheht. Wohltdisseitign sillte einen bedeutenden Raum in seinen Herzen aus; das Glück Anderer mar auch sein Glück; sein Hanstseis und baeber eine Kunstseis und die Berufstreue, die er in allen Geschästeriehungen bewährte. Kein Groll, kein Keid war in seinen Bezeikungen bewährte. Kein Groll, kein Neid war in seiner Geele, und die Berufstreue, die er in allen Geschästen der und kan der eine Steiterung de

schnabel.

Schnabel.

Schnabel.

Schünge Bewels von Achtung, welchen der von ihm so hoch geschätze würdige Meister L. Spohr ihm durch Uebersendung einer sin diesen Tag eigens componirten Camate gab. — Seb stonomische Lage blied während seines ganzen Lebens nur sehr beschänkt. Das Band der Sche schols er dreimal; die zwei ersten Gattinnen gingen ihm im Tode voran; die dritte dat ihn mit 4 von den 25 Kindern, welche ihm sein Ebestand brachte, überleht. Diese 4 Kinder sind: Joseph Chordirector am Dom zu Gr. Glogau), August Musstdirector in Breslau), sodwig serehel. Wächsbleicher Böhm in Schmiedeberg und keo. — Schließlich wollen wir dier unsern Lesen noch einige einzelne Zsige aus dem Leben S. si mithei. Ien, die zur Vervoulffändigung seiner Edarakteristist die nen können. — S. componirte stets in der Stude aus und dogedend und so schnell, daß er z. B. ein Graduale zum Himmelschrisssses in der Racht um 3 Uhr erst auftig zu durch um 10 Uhr, alfo 7 Stunden schafter schon ausstdirte. — Während der Belagerung Bresslaus's schieder unter einem Gewirre von mehrern Hunderten von Menschen in der dassigen Bartholomäuskirche, welche zur Hälfte unter der Erde liegt, seine As durr Messe. — Seine Rube machte ihn, bei seinen vorzüglichen musstalischen Kenntnissen, zum besten Musstdirector, der nur gedacht werden kann, und das Orchester spielte daher unter ihm immer vorzüglich, denn er war die Seele des Ganzen. Dierber gehört auch folgender Worfall. Ein tüchtiger Concertist spielte einmal in einem Beethovenschaft werden kann, und das drechter spielte daher unter ihm heran, und sagte ihm, nachdem er ersubr, daß berschen Sigur doch etwas zu lange dauerte, so trat er an ihn heran, und sagte ihm, nachdem er ersubr, daß berschen Sigur doch etwas zu lange dauerte, so trat er an ihn heran, und sagte ihm, nachdem er ersubr, das berschen Sigur doch etwas zu lange dauerte, so trat er an ihn der der Sessen Gesche dem Ende kalenden Ausstelle den sehler bas Siche zu Geben Mangel und mußte so gegen Honorar für einselne Nitzlieder, seiner Schue

Compositionen in der Luft empfingen. — In Flinsberg las der fremde Probst Scharfenberg eines Tages nach Aufforderung mehrerer Badegaste eine Messe. Es mangelte an einem Dienenden, so daß Priester und Andactige sich in gleicher Verlegenbeit befanden. Da tritt ein anständig gekleideter ernster Mann in den Tempel, gewahrt das Fehlende, geht alsbald, sich andachtig verbeugend, zu den Stufen des Altars, verrichtet den niedrigsten Dienst der Kirche, geht nach beendigter Handlung ehrsurchtsvoll von dannen und Niemand wußte, wer der fromme Unbekannte war. Nach einigen Jahren begegneten sich Priester und Ministrant in Breslau und letzterer war der Kapellmeister Schnabel. ber Rapellmeifter Gonabel.

#### Wilhelm Friedrich Erhard, \* 185.

Pfarrer gu Balbingen und hofpitalprebiger gu Rorblingen; geb. b. 6. Febr. 1796, geft. b. 17. Juni 1881.

Aus einer achtbaren Familie der vormaligen freien Reichsstadt Nördlingen entsprossen, besuchte der schige junge E. bald das dortige Lyceum, vollendete nach Ausbedung dieser Anstalt seine Gymnasialstudien in Ansbach, und studirte dann in Erlangen, ansänglich Jurisprudenz, wandte sich aber später aus überwiegender Neigung zur Theologie. Bereits 1820 erfolgte nach wohlbeitandener Prüfung und nachdem er seit 1818 als Verweser an den damals zusammengekellten Gemeinden Baldingen und Ehringen seine pfarramtliche Tüchtigkeit erprobt hatte, seine erste Anstellung als Pfarrer in Unterringingen, k. b. Decanats Harburg. Im nämlichen Jahre verebelichte er sich glücklich mit der Tochter des gesehrten ersten Stadtpfarrers Weeg zu Nördlingen, wohin er selbst 1827 von Unterringingen in zweiter Anstellung zog. Eine schwerzliche Ersahrung des Lebens war ihm der schon 1814 plößlich erfolgte Verlust eines braven Vaters, dem die Mutter 1829 in die Ewigkeit nachging. — E.'s freundliche Gestalt entsprach seinem edeln Gemüth, das sich, wie im geselligen Umgange, so noch mehr in seiner Amtsschrung Eund that. Fleiß, Verschwiegenbeit, Diensteiser machten ihn zu einem sehr würdigen Geelsorger; auch als Redner war er beliebt. Er hinterläßt eine Witwe mit 7 Kindern. Mus einer achtbaren Familie ber vormaligen freien

Stablin.

#### 186. Otto Grell,

Geh. Saupt = Banco = Secretar , ju Berlin ; geb. i. 3. 1773, geft. b. 17. Juni 1831 \*).

Die Gesangkunst zu Berlin hat durch sein Hinschesten einen schwerzlichen Berlust ersitten. G. war zwar nur Gesang-Disettant und kurze Zeit, in den J. 1807 bis etwa 1810, Rammersänger des Fürsten Esterbazy in Sisenwalst, auch versuchsweise dramatischer Sänger bei der k. k. Oper zu Wien und dem Berliner Nationalscheater zu Ifflands Zeit, wo er in mehreren Tenorpartien, z. B. als Besmonte mit Ersolg austrat; allein wer den gefühlvollen Tenoristen in der Berliner Sing-Ukademie in Kasch's edlen Sompositionen, oder in den Freimaurerzirkeln, und in geselligen Kreisen für ihn geeignete, sentimentale Lieder vortragen borte, dem wird sein innig rübrender Ausdruck, der einsach und gemüthvoll, ohne Schmuk, doch ganz von edler Natur gebildet und von weicher Empsindung durchdrungen war, unvergestlich bleiben. G. endete nach langer Krankheit im Alter von 58 J. sein irdisches Dasein.

### \* 187. Johann Gottfried Jedofch,

Superintenbent und Pfarrer gu Preugifch = Solland; geb. b. 19. Dct. 1755, geft. b. 17. Juni 1831.

geb. d. 19. Det. 1755, gest. d. 17. Juni 1881.

Der Berewigte wurde zu Bartenstein in Oftpreußen geboren. Bon seinem 11. Jahre an ließen ihn seine Ettern, die ihn gleich nach seiner Geburt für den gestlichen Stand bestimmten, die Schule seiner Baterstadt besuchen. Hier lernte ibn auch der damals dort besinden. Dier lernte ibn auch der damals dort besinden, und fand an den Fähigteiten des Anaben ein bessonderes Wohlgefallen, was er demselben auch dis an sein Lebensende bewahrt dat. Bon da an bezog er die Altstädtische Schule zu Königsberg, und hierauf, in seinem 17. Lebensjahre, die dassge Universität zum Studium der Theologie. Nach Beendigung seiner akademischen Bildung predigte er zu seiner Uedung viel in Königsberg, unterrichtete als Hauslehrer in und außerhalb diesser Judiesen Posten Regiment in seinem Gedurtsort. In diesem Posten erward er sich bald die Achtung seiner

<sup>\*)</sup> Allgem. mufit. 3tg. 1831. N. 30.

Oberen, gab den jungeren Offizieren Privatunterricht und brachte die Regimentsschule in große Aufnahme. Im J. 1790 marschirte fein Regiment nach Polen zur Oberen, gab den iungeren Offizieren Privatunterricht und brachte die Regimentsschule in große Aufnahme. In 1790 marschirte sein Regiment nach Polen zur Odmpfung der daselbst außgebrochenen Unruhen. I. zog mit demselben aus, stand in verschiedenen Stadten Polens und Preußens, dis er im I. 1795 in die Garnison Mariendurg kam, wo er wieder Unterricht an Erwachsene und Ainder ertheilte. Im I. 1799 wurde er als Psarrer und Inspector nach Preußisch. Holland berufen. Ein Hauptverdienst, was er sich in dieser Stellung erward, bestand darin, das er die Schulen seines Kreises, die sich über 100 beliesen und größtentheils in einem sehr schlechten Zustand waren, in Ordnung brachte, so daß ihm der Schulent Dinter \*) später öffentlich daß toh ertheilte, daß seine Inspection die beste in Ostpreußen sei. In dem unglücklichen Kriegsjahre 1807 nüßte er durch seine Kenntnis der französischen Sprache und seine Thätigseit der Stadt und dem Kreise ganz besonders, so daß sogar die französischen Behörden, die ihn zum Landratd ernannt hatten, ihn desbald besohten. Sehn so das sogar die französischen Behörden, die ihn zum Landratd ernannt hatten, ihn desbald besohten. Sehn so patriotisch zeigte er sich auch im I. 1813, als er 2 seiner Stiessischen, denen er stess liebevoller Vater war, zum Kampf für daß Baterland als Freiwillige austüstete. Schmerzlich tras ihn im I. 1822 der Tod seines einzigen Sodnes, den er von Kinddett an allein in den Willensschaft Königsberg aus gemachten Besuche im väterlichen Hause plößlich kard. In seinen amtlichen Berhältnissen ledte I. die zu dem I. 1827 höcht wen Berhältnissen ledte I. die zu dem J. 1827 höcht wen Berhältnissen ledte I. die zu dem J. 1827 höcht gemenbergliedern als auch seinen Amtsbrüdern, gern gessehen und von seinen Behörden geschäft. Durch seine offene, gerade Manier, die Houden Kirchenwistation einer Untsagewent und des seiner in der eben genannten Zeit statt sindenden Kirchenwistation einer Untsage wegen mancher von ihm getvanenen Leuserungen ausgelest sah. Obwohl nun sein Kreis und all

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. R. Netrolog 9, Jahrg. G. 465. M. Mefrolog 9. Jahrg.

so seste Gesundheit den hiermit verbundenen Krankungen. Die Glückwünsche derer, welche ihn am Tage seines 50jährigen Amtsjubiläums (d. 12. Juni 1831) be, suchten, konnte er nur vom Krankenlager aus annehmen. Bis zu dem lesten Augenblicke seines Lebens hat er übrigens, obwohl mit großer Anstrengung, sein Amt verwaltet, auch dis zu dieser Zeit noch Privarunterricht ertheilt, was er stets mit Vergnügen, sowohl bei seinen eigenen, als auch fremden Kindern that. Sein reger, thätiger Geist kannte keine Ruhe; stets beschäftigt mit den Wissenschaften alter und neuer Zeit ging er in seinem Forschen ununterbrochen vorwarts. — Verbeirattet hatte sich der Verstrochen zuerst im J. 1786 mit der jüngsten Tochter des Hofraths Nicosovius zu Königsberg. Nachdem diese Gattin 1794 kindersos gestorben war, verband er sich mit ihrer älteren Schwester, die ihm 3 Sohne aus ihrer ersten Ebe zusührte, von welcher noch 2 am Leben sind. Aus dieser zweiten Verdindung, die ihn mit 4 Töchtern und 2 Söhnen beschenkte, überseben ihn die Gattin und 2 Töchter.

# \* 188. August Ferdinand Sepffert, tonigt. preuß. Lande u. Stadtgerichtsdirector gu Colberg; geb. d. 2. Nov. 1798, gest. d. 17. Juni 1831.

geb. d. 2. Nov. 1798, gest. d. 17. Juni 1831.

S. wurde zu Stolpe in Pommern geboren, wo sein Bater die Stelle eines königlichen Landraths bekleidete. Schon als Anabe zeichnete er sich durch vorzägliche Andagen und seltene Ausdauer in seinen Studien aus. Im Frühjahr 1814 bezog er zuerst die Universität Berlin, nachdem er den Gymnasialunterricht zu Stettin mit gutem Erfolge benust batte. Im Mai des Jahres 1816 vertauschte er Berlin mit der Universität Halle, wo der würdige Professor Pfotenhauer in dem Grade von den Anlagen und der Liebe des jungen Mannes zu den Rechtsstudien angezogen wurde, daß er in einem Schreiben an den Vater dessehen um seine Zustimmung dat, den Sohn für das akademische Leben gewinnen zukönnen. Indessen zog sesteren die Reigung für das praktisch-juristische Leben ab von der Bahn, auf welcher der väterlich gesinnte Freund ihn so gern hätte wandeln geschen. — Im Herbste 1817 wurde er als Auskultator und Ende 1820 als Referendarius beim Oberlandesgericht zu Söslin angestellt. Ein Viertelsadr später erbielt er schon eine selbsssändige Stellung als Stadtrichter

manitius. 547
und Justizamtmann zu Būtow. In der Berleibung diefer Stelle lag ein Beweis des großen Bertrauens, weldes in ihn gesest wurde und das er mit vollem Rechte
verdiente, denn er fand daselbst viel zu ordnen und aufzuarbeiten. Mehr noch sprach sich dieses Vertrauen bald
darauf dadurch aus, daß er zu Ende 1822 das Directorium des Land. und Stadtgerichts zu Eolderg erdielt,
womit das Assessand ist der der der der der
kaum 9 Jahren, leider zu früh im 38. Jahre seines Alters, Mit Bahrheit läßt sich von ihm sagen, daß er
sich der allerumsassendsten Ersüllung seiner Amtspssichten
zum zeitigen Opfer dargebracht hat, indem es sein Grundsass war, daß er iede Zeit und Krast, die er dem Genusse. Daher sah man ihn nur auf einsamen Spaziergängen, welchen er täglich ein oder zwei Stunden widmete. Sie dienten aber wenig zu seiner Zerstreuung
und Starfung, da er auch dier gewöhnlich noch über
wichtige, gerade vorliegende Gegenstände seines Amtes
nachdachte. Diese Strenge des Eharasters würde lange
segenbringend sur seine Gerichts-Insassen sahde. Den konnen, wenn die daraus hervorgehende, ihm durch das
Ordnen vieler verwiselten, schwierigen Prozes und bestonders Concurssachen auserlezte sehr anstrengende Thätigkeit nicht zulest seinen von Natur schwachen Körper
zu Grunde gerichtet hätte. Außer seinen Freunden und
Berwandten betrauern sein Dabinscheiden in der Blüte
seiner männlichen Krast seine Bitwe und 2 Kinder.

\* 189. Sohann Kriedrich Manitius,

\* 189. Johann Friedrich Manitius, Lebne: u. Dberlanbegerichte : Gecretar, ju Merfeburg; geb. b. 6. Dct. 1751, geft. b. 18. Juni 1831.

Merfeburg mar ber Geburtsort des Verewigten. Sein Bater, ein wohlhabender Kaufmann, wollte angfangs durchaus, daß auch sein Sohn sich für diesen Stand bestimmen soute; jedoch ließ er sich zulest bewes gen, der Neigung desselben, eine wissenschaftliche Laufbahn zu machen, nachzugeben. Der Berewigte blieb nun bis Oftern 1774 auf dem Gymnasium seiner Baterstadt, nur beine non ba an mit auten Schulkenutzisch ner und bezog von ba an, mit guten Soulkenntniffen verfeben, die Universität Leipzig. Sier trieb er bis Oftern 1778 die Rechtswiffenschaften, suchte sich in jeder Bezie-bung für sein Studium auszuhilden und erwarb fich die Motariatswürde und bierauf auch die dursächsische Abvocatur. Bon da an lebte er als vielsach beschäftigter Rechtsconsulent in seinem elterlichen Hause zu Merseburg, dis ihn im J. 1788 die dasige, mit seiner Brauchbarkeit und Rechtlichkeit bekannte Stiftsregierung zu ihr rem Lehnsz und Gerichtsssecretar machte, welchen Posten er mit voller Zufriedenheit seiner Borgesesten bis zum Jahre 1816 verwaltete. In diesem Jahre wurde nam-lich von der preußischen Regierung ein Oberlandesgericht und eine Lehnscurie für das ihr 1815 zugesallene Herzogthum Sachsen zu Naumburg errichtet, und unser M. als Secretar dabei angestellt. In dieser Stellung wirtte derselbe dis Weihnachten 1825, wo er, seines de-hen Alters wegen, mit einer ehrenvollen Pension in den Kubestand versetzt wurde. Den von da an ihm zu-gemessenen Rest seiner Tage verlebte er in seiner Ba-terstadt Merseburg. — Verheirathet hatte sich der Ver-korbene, dessen gerühmt werden, im J. 1796 mit der jüngsten Tochter des zu Naumburg gestorbenen Ober-kämmerers Krumbholz. Diese Gattin hat ihn mit 3 in dieser Ehe erzeugten Kindern überlebt.

#### \* 190. Chriftian Sent,

großh. heff. Artillerie-Capitan u. Ritter bes Lubervigsorbens, ju Darmftabt;

geb. i. S. 1792, geft. b. 19. Juni 1831.

geb. i. I. 1792, gest. d. 19. Inni 1831.

In dem Gymnassum zu Darmstadt, seiner Baterskadt, bereitete er sich für den Militärstand vor, welchem er 23 Jahre, sowohl im Kriege als im Frieden, als ein achtbares Mitglied angehörte. Seine militärische Laufbahn begann er 1808 als Gemeiner im hest. Arrillerie, Corps zu Darmstadt, in welchem er 1812 zum Second-lieutenant, 1815 zum Premierlieutenant, 1818 zum Capitan 3. Klasse, 1819 2. Klasse und 1829 1. Klasse befördert wurde. Er wohnte dem Feldzuge gegen Desterreich (1809) und den beiden Feldzügen gegen Frankreich bei. In dem ersteren erward er sich durch seine Tapferseit das Ritterkreuz des hesüschen Ludewigsordens. Ein Anfall von Schwermuth, welche er indes durch dus berliche Heiterkeit zu verbecken suche, bewog ihn, kaum von einem Spaziergange zurückgekehrt, durch einen Piktolenschuß sein Leben zu enden. D. E. G-a.

## 191. Dr. Frang Carl Mertens,

Professor u. Borfteber ber Sandlungsfoule ju Bremen, Mitglieb vieler gelehrten Gefellichaften;

geb. b. 8. Apr. 1764, geft. b. 19. Juni 1831 \*).

geb. d. 8. Apr. 1764, geft. d. 19. Juni 1831 \*).

Dieser als Botaniker rühmlicht bekannte Geseptte wurde zu Bielefeld geboren, und legte den ersten Grund zu seiner Bisdung in den dortigen Schulanstalten. Er widmete sich nächstdem auf der Universität zu Jalle dem Studium der Theologie und Pådagogik. Gleich nach beendeten Universitätsjadren begann sein Wirkungskreiß in der Erziehungsanstalt des Predigers Milo zu Wandsbeck bei Hamburg. Er trat dann 1787 das Amt eines Rectors in seiner Vaterstadt an, folgte aber schon 1788 dem ehrenvollen Ause eines Lehrers am Pådagogium zu Bremen. Bei Veränderung der dassen Schulanstalten wurde ihm das Directoriat der Handlungsschule übertragen. Eine bedeutende Unzahl gebildeter Männer verdankte ihm ihre geistige und wissenschaftliche Bildung. In viele gelehrte sie und ausländische Gesellschaften aufgenommen, war er noch in seinen sehtsche Lebensjahren uhdtiges Mitglied des Vereins deutscher Avurforscher und Aerzte. — Seine gelehrten botanischen Forschungen sind durch die Herausgade von Röhlings "Deutschlands Kora, bearbeitet von Mertens und Roch, Frankf. a. M. 1823, 4. dis 3. Th." längst anerkannt. Auch das er eine engl. Ueberschung des Campeschen Robinsons berausgegeben (2. A. Frankf. 1807.).

## \* 192. Joh. Chriftoph Euhardt,

emerit. Kirchens u. Schuleninspector und Paftor primarius an bewangel. Gnabenfirche vor Sagan;

geb. b. 10. Dov. 1749 . geft. b. 20. Juni 1831.

Der hingeschiedene, welcher seiner missenschaftlichen Bitdung, wie seines edlen, menschenfreundlichen Charafters und musterhaften Wandels wegen gleich große Achtung verdiente, war zu hertwigswaldau, einem Dorfe im Fürstenthum Sagan, ins Leben getreten, wo sich sein Bater, ehemaliger Eskadronchirurgus, nach Beendigung des 2. schlessischen Krieges bauslich niedergelassen hatte. Schon früh wurden dem kindtichen Herzen die Gesinnungen echter Tugend und Gottesfurcht eingesicht, die

<sup>\*)</sup> Bremifches Unterhaltungebl. 1831. 92. 50.

ihn fortan beseelten, wogegen seine wissenschaftliche Erziehung aus mehreren Zeit. und Ortsursachen große Berzögerung ertitt. Erft im 15. Lebensiabre sab er sich der naden, blübenden Schulmannes, übergeben, bezog siede serdienstvollen Schulmannes, übergeben, bezog indes serdienstvollen Schulmannes, übergeben, bezog indes serdienstvollen Index weich wurde und seine kummerliche Schulstipendiam zu Theil wurde und seine kummerliche Schulstipendiam zu Ibeil wurde und seine kummerliche Schulstipendiam zu Goriis, welches, wie die meisten sachssichen Schulen, vorzugsweise den Unterricht in den alten klassischen Schulen, vorzugsweise den Unterricht in den alten klassischen Schulen, vorzugsweise den Unterricht in den alten klassischen Schulen werden pkegte. Auch unser Egab sich diese klassischen Schulm dass mit entichiedener Borliede und, das die hieren kreichten Kleiß vereinigte, zugleich auch mit einem Erfolge din, der ihn bei seinem Abgange auf die Univerwität Halle, Okern 1769, unverkennbar zum Studium der Philosogie befähigte. Dies war auch sein eigner Bunsch, um aber dem Willen seiner Eltern zu entsprechen, erwählte er gegen seine Reigung die Theologie zum kinstigen Beruse; doch war es natürlich, daß er sich in der Wahlte er gegen seine Reigung die Theologie zum kinstigen Beruse; doch war es natürlich, daß er sich in der Wahlte, welche die Humaniora mit der Ibeologie zum finstigen seiner kollegien am meisten zu Mannern dingezogen sichten, welche die Humaniora mit der Ibeologie zum die der letzer, sowie er sich auch die besonder Gunst der sichten und die Grundsäse der gesten das er sich in der Schulzen sichten siede er sich auch die besonder Gunst der sichten und die Grundsäse der sichten und der Erlangung des großen Sylversteinischen Laber sind der ersten auf die ersten die geschieden Laber siedes geschieden das der sichten der geschieden der Libers, die das Baisenbaus ihm dareicher, geblieden der Libers zu bilden. Diese Ausgen denn auch erigen Reigung die der Schleien zumasche der Erlangung des großen Sylversteins

Eftern, baß er fich jum practifden Predigerberufe be-ftimmen mochte, riefen ibn icon 1772 ind Baterland ju-rud und entzogen ibn somit feiner Laufbahn, Die feiner Endividualitat unftreitig am angemeffenten fchien. Estern, daß er sich jum practischen Predigerberuse deskimmen möche, riefen ihn schon 1772 ins Baterland zurück und entzogen ihn somit seiner Laufbahn, die seiner Individualität unstreitig am angemessensten solien. — Nach einem kurzen Aufentdalte im elterlichen Hause brachte er hierauf einige Jahre als Privatlehrer zu und ward dann an die Waisen. und Schulanstalt nach Bunzlau berufen, wo er 3 Jahre lang in salten und neuen) Sprachen unterrichtete, und zugleich als Mitarbeiter an der Bunzlauer Monatsschrift Untheil nahm. Da diese pådagogische Wirffamkeit seiner Gemüttbrichtung sehr entsprach, so würde sie ihn auch jedenfalls länger an jene Schulanstalt gesesschrift batten, eine Einsadung des Grasen von Kalkreutd zu Siegersborf bei Freisadt als Erzieder seiner Kinder zu solgen, weswegen er selbst einen Ruf zu einem einträglichen geistlichen Amte in Oberschlessen außschlug. Auch hat er dies nie bereut, denn er schäfte auch nachmals die 8 Jahre, welche ihm dort schnell verstossen, zu den gläcklichten seines Lebens, und fühlte sich diesem Hause zu ben gläcklichten seines Lebens, und fühlte sich diesem Hause zu ben gläcklichten seines Lebens, und fühlte sich diesem Hause auch nachmals die 8 Jahre, welche ihm dort schnell verstossen, zu den gläcklichten seines Lebens, und fühlte sich diesem Hause auch nachmals die 8 Jahre, welche ihm dort schnell verstossen, zu den erbunden, daß er sast ind spates im freundschaftlichen Umgange zubrachte. 1787 nahm er indes einen Ruf zum 2. Pastorate nach Sagan an, wozu ihn der Dersog Peter Biron selbst empsoblen hatte, ward 1790 Pastor Primarius und im folgenden Jahre zum Inspector der Kirchen und Schulen des Kirchen. Umwarden erweiterten Wirtungsscher und Anspruchslossester, gewissenbarten Berufstreue und angestrenzten, ja aufoprernden Thätigfeit, welche ihm nicht minder das Vertrauen seiner Behörden, als die ungeheucheste Achtung und Wertenschen, lad die er dabei mannche Würtungschucheste Suter, als der keinen Kräften gemäß aubsighet, nieden der Schlessen der habei mensche zu der sie der er bereits 1788 ben ehelichen Bund geschloffen hatte, in ein langwieriges Siechthum verfiel, die Kirchen: mo Schuleninipection in die Sande des jedigen Irn. Superintendenten Dr. Worbs in Pribus nieder, widmete sich bagegen um so ausschließlicher dem noch beibehalte nen Predigtamte, indem er nicht nur fortfuhr, sich forgfältig auf seine mehrmaligen wöchentlichen Borträge porzubereiten, sophern auch eine so ausgedehnte Gest nen Predigtamte, indem er nicht nur fortsuhr, sich sorgfältig auf seine mehrmaligen wöchentlichen Borträge vorzubereiten, sondern auch eine so ausgedehnte Seelsorge führte, daß selten ein Tag verstoß, an welchem er nicht feinen geistig und körperlich kranken Gemeindegliedern, auch in den entlegensten Wohnungen, unaufgesordert den Trost der Religion und im notdigen Fall auch leiblichen Beistand brachte. Bei dieser Wurdigen Fall auch leiblichen Beistand brachte. Bei dieser Wurdigen feines Umtes und bei der fortdauernden Krankbeit seiner Lebensgesährtin blied ihm natürlich wenig Zeit zu seinen Studien zurückzusehren, und noch weniger erlaubte ihm seine Unspruchklosskeit und seine Vorsiche für ein geräuschloses Wirken, sich als Schriftseller bekannt zu machen. Nur vei Gelegenheit der 100jäbrigen Jubelseier der evangel. Gnadenkirche vor Sagan im J. 1809 versaßte er eine kurze Geschichte ihrer Gemeinde seit der Keformation. Gleichwohl war er ein Mann von vielseitigen humanisischen und theologischen Kenntnissen. In ersterer Nücksicht zeigte er hauptsächlich viel Belesenheit in den klassischen Werken der Griechen und Römer, eine nicht geringe Geschichtskunde und speculative Studien. Diese Jumanität machte ihn daber auch zum eben so gründlichen als unbefangenen Theologen, im Geiste seines ihm unvergestichen Lehrers Ernesti. Mit seinem exegetischen Geschmach verband er Freiheit des Urtheils und Klarheit der Begriffe, mied so die Ubwege eines trocknen Dogmatismus und einseitiger Gessühlsseichtung, ohne einem bestimmten dogmatischen Septiablerichtung, ohne einem bestimmten dogmatischen Septiablerich wege eines trochnen Dogmatismus und einseitiger Gefühlsrichtung, ohne einem bestimmten dogmatischen Spsteme anzugehören, ehrte aber dabei die Ueberzengung,
wo und wie er sie fand, wenn sie nur das Resultat rudiger Forschung an sich trug und sich nicht zu unduldsamem Dünkel hinneigte. Selbst Confessionsverschiedenbeit faste er in Wort und That liberal auf, obgleich er keineswegs indisserent war, und hat dadurch zu dem guten Bernehmen zwischen seiner evanges. und ber anwohnenden fatholischen Gemeinde nicht wenig beigetragen,
zumal er selbst in freundschaftlichen Verhältnissen mit
dem achtungswürdigen Kanonikus des Augustinerstisses,
Stenzel, lebte. Denn über der Form suchte er den wahren Standpunkt des wahren Protestantismus, und die

der Tonkunk mit einer bewandernswurdigen Leichtigkeit; das Technische der Aunst hatte er sich so zu eigen gemacht, daß er frei und sicher darsber berrichte. Sein Geschmack date sich an den Elassiber der Tonkunft gebildet, und seine Ersindungskraft war frisch und gesund die in seine späteren Jadre. Die religibse Stimmung seines Gemuthes wies ihm das Feld, auf dem seine köstlichen Früchte gereift sind, an, namsich die Kirchenusüft; seine Messen, seine Bespern u. s. w. sind namentlich für die katvolische Kirche ein wahrer Schaß. Bei aller Eigenthämlichkeit des Styls sind sie von allem Gesuchten frei und athmen eine erbebende religibse Begeisterung. Es würde hier zu weit sühren, ein Berzeichniß seiner sämmtlichen zahlreichen Compositionen zu geben. Besonders aber sei seiner gengen Messe aber sei seiner nochen Messe in As dur (1806 während der Belagerung Breslau's entworfen), der Messe in Findl und der prachwollen Messe dunworfen), der Messe in konten zu gedacht, deren jedes einzelne genügen würde, S.'s Namen vor der Bergessenheit zu sichern. Wiele Kantaten, Gesangstücke, Compositionen für Blasinstrumente, Bariationen, Mässeh geben noch Zeugniß von seinem bedeutenden Talente. Wiele seiner Compositionen sind noch ungedruckt. — Auch als Lehrer hat S. segensreich gewirft. Wielen seiner Schüler war er ein rathender, väterlicher Freund, und die Anzahl derer ist groß, die von ihm zur Ersenntniß des wahrhaft Schönen und Großen in der Kunst geleitet worden sind. — Bei diesen ausgezichneten Talenten war S. ein Mann von durchaus erdler Besinnung, von seltener Anspruchslossestin und daher von Tausenden, denen er Freude und Genuß so oft bereitete, geliebt und geehrt. Wohltdigseitssinn füllte einen bedeutenden Raum in seinen Jerzen aus; das Glidt Anderer war auch sein Groß sein sunststeig mit, wo er es fand, und rief es, wenn es sich verbarg, an's sich. Er wirfte kräftig und uneigennüßig mit, wo es einem guten Zwede galt. So groß wie sein kunsskeiß unr so groß war auch die Berufstreue, die er in allen Geschäftlichen Ersehaltunge ber Tonfunft mit einer bewundernsmurdigen Leichtigfeit;

Cin auf die evangel. Kirche und Schule Sagans beschränkte, sondern auch vornämlich auf mehrere gemeinnüßige Anstalten der Provinz (wie z. B. das Blinden und Taubstummeninstitut zu Breslau) ausdechnte. Aber eben dadurch dar er sich ein gemeinsames Andenken unter allen edlen Bewohnern Schlessen, wie in seiner Gemeinde insbesondere, gesichert und sein Rame mird gewiß um so gesegneter bleiben, je bochderziger und reiner die Gesinnung war, womit der Bollendete gab und wirkte. — So wie indeß die Tage keines Sterblichen ohne Prüsungen sind, so wurden auch die des Dadinges schiedenen durch vielsäche schwere Leiden heimgesucht, unter denen zunächst. die 10jährigen Qualen seiner siecken. Zwar befreite der Tod endlich im I. 1813 die selben vorbehalten. Schon im soll genden J. 1814 nämlich mußte er großer Vidbilchtisseit wegen seinem Umte sowohl als seinen Studien entsagen. Diese Blödichtisseit ging nach und nach in völlige Blindheit über und indem zugleich die allmählige Abstumpfung der körigen Sinneswertzeuge ihn immer mehr der Sinnenwelt und ihren Annehmlichfeiten entrückte, lebte er fortan in einer trausgen Abgeschossendern, nach Birtsankeit dürkenden Geise sinnenwelt und ihren Annehmlichfeiten entrückte, lebte er fortan in einer trausgen Abgeschossenden, der Schnenwelt und biese fast nur Erinnerungen und Selbstbetrachtungen übrig ließ. Dennoch duldete er mit gottergebenem Herzen, und diese fromme Zwersicht seines Gemütdes, so wie die konden hatte, half ihm die Dunkelheit und Abzeschven einer geb. Kutsch, mit welcher er sich noch im I. 1816 verdunden hatte, half ihm die Dunkelheit und Abzeschven des Jahres 1831 erschusche Semütdes, so wie die treue Liebe und ausharrende Sorgstalt seiner 2. Geschund febren des Jahres 1831 erschusser ertragen. Gleichwohl konnte der Tod sür ihn nur ein Bote des Kriedenschlassen er ein nahendes Ende, und mit Freudigkeit sprach er: "noch ehe die Sonne untergebt, bin ich deim Bater der Geister!" — Wenige Stunden nachber schlummerte er sanft zur ersehntes Ende, und mit Freudigkeit frach er fü lein auf Die evangel. Rirche und Schule Gagans bewandten binterlaffen; Rinder hatte ibm Gott nicht gegeben. Unter feinen fernen Anverwandten sind die nicht iten die Witwe feines Bruders, eines gewesenen Kaufmanns in Chemnin, und sein Neffe, ein Sohn dieses Bruders, Doctor der Philosophie zu Dresden. Nicht nur für diese, sondern auch für mehrere andere zum Theil sehr arme Berwandte war er ein thatig theilnehmender Freund.

\* 193. Carl Friedrich Wilhelm Bendel, Doctor ber Medicin und prattifder Urst ju Bismar, im Großher: jogthum Medlenburg : Cowerin;

geb. im Jahr 1801, geft. b. 20. Juni 1831.

geb. im Jahr 1801, gest. b. 20. Juni 1831.

So wie der Berewigte als angehender Arzt durch Geschickscheit und gleichartiges Gelingen in seiner Prazis sich schon allgemeines Bertrauen bei seinen Mitbürgern erworben datte, wurde auch deshald sein frühes und unerwartetes Ableben von sehr Vielen auf das schmerzlichste bedauert, insbesondere aber von seinen Elzern und Geschwistern, die in ihm den Trost und die Stüße ihres Alles zu Grabe tragen sahen. Er starb in der Abendstunde des obengenannten Tages an einem Brusktrampse und in seinem so eben vollendeten 30. Lebensjahre, nachdem er als Arzt bei der zum Zweck der Bermeidung des Eindringens der Solera Arankheit im Hasen zu Wismar eingerichteten Quarantane und plößliches Ende herbeigesührt batte. — Bon seinen dußern Lebensergebnissen ist uns nur bekannt, daß er, im Jahre 1801 zu Wismar geboren, sich aussantetes und plößliches Ende herbeigesührt batte. — Bon seinen dußern Lebensergebnissen ist uns nur bekannt, daß er, im Jahre 1801 zu Wismar geboren, sich aussantich der Edirurgie widmete, hernach aber zu Berlin die Medicin studirte, und, nach vollendeten akademischen Jahren, den 10. Oct. 1828 bei der medicinischen Facultat in Rostock, unter des Geheimen Medicinalraths und Prosssor, unter des Geheimen Medicinalraths und Prosssor unter des genn und auch beschloß. — Als Schriftseller lieserte er blos: Dissertatio inaug. sistens: Nonnulla de aquae frigidae in quibusdam morbis sebrilibus uso. Rost. 1828. Schwerin.

#### 194. Wilhelm Umfind,

3. U. Licent., und Burgermeifter gu Damburg; geb. d. 5. Jan. 1752, geft. b. 21. Juni 1831.

geb, d. 5. Jan. 1752, gest, d. 21. Juni 1831.

Das Geschlecht der Amsinck gehört in Hamburg zu dem altesten unter denen, deren Racksommen sich noch dis auf die jesige Zeit in Ansehen und Würden erhalten haben. Wilhelm Amsinck, der Sohn des Rudolph Amsinck, Bürgermeisters in Zwoll, kam zu jener Zeit, als die grausamen Bersolgungen des Herzogs Alba in den Niedersanden würdeten, nach Hamburg, und starb daselbst im J. 1618. In welcher Achtung die Familie gleich ansangs hier stand, deweist, das schon im solgenden Izabre, 1619, sein Sohn Rudolph Amsinck zum Rathsberrn erwählt wurde. Dieser verstard im J. 1636. Aus demselbst wurde. Dieser verstard im J. 1636. Aus demselbst Geschlechte besteidete Paul Amsinck die Stelle eines Oberalten vom J. 1681 bis zum J. 1707. Hierauf ward ein Rudolph Amsinck zum Rathsberrn erwählt und lebte dis 1745. Dessen Bruder, Paul Amsinck, ein sehr angesehener Kausimann, besteidete die Stelle eines Kämmereiverordneten, und war der Vater unsers Wilhelm Amsinck. Wie die Erziebung dieses Lesteren im elterlichen Hause gewesen sei, davon dat er selbst eine getreue, einsach natürliche Schilderung gegeben in dem sehrenden den kundeligen Unterrichte übergen welches er dem früh dadingeschiedenen Jod. Arnold A. im J. 1783 setze. Die Eltern gewöhnten die jungen Gemülter früh zu beilfamer Einschänfung ihrer Reigungen, zu strenzen dem mannichfaltigen Unterrichte übrig bleibenden Stunden wurden mit angemessenen Beschäftigungen, die eben sowe dem mannichfaltigen Unterrichte übrig bleibenden Stunden wurden mit angemessen Beschäftigen Jodanneum und Gemnasium bezog er zugleich mit seinem Fruder Jod. Arnold, um sich der Rechtswissenschaft zu widmen, Ostern d. J. 1771 die Universität zu Leipzig und später die zu Göttingen. Terstliche akademische Leiden Brüder der Berüdern ihre besondere Ausmertsamteit, die mit dankbarer Liebe anersannt wurde. Beide Brüder der Langte durch Berüdern ihre besondere Ausmerssangen. Gettingten durch Berüder durch Berüder die zu Göttingen. Terstliche akademische Leiden Beider Rechte d langte durch Bertheibigung seiner Differtation: de im-pugnatione resignationis ex jure Hamburgensi. Gotting. 1774 ben Grad eines Licentiaten beider Rechte. Sierz auf traten Beide eine Reise an, theils um durch eine

Deissame Ausheiterung und vermehrte Menschenkenning sich zu nühen, theils um sich mit dem Geschäften der beiden Reichsgerichte vertrauter zu machen. In der letztern Absicht verweilten sie sowohl zu Behlar, als zu Wien, etwa zwei Monate. Die übrige Zeit verwandten sie, um mit den Merkwärdigkeiten von Cassel, Frankfurt, Mainz, Mannheim, Augsdurg, Presdurg, Prag, Dresden und Berlin bekannt zu werden, worauf sie (1774) in ihre Baterstadt zurückehrten\*). — Schon im J. 1775 wurde Wilhelm A. zum Richter beim Riedergerichte erwählt, welches Amt er, der damaligen Versassung gemäßt, zwei Jahre hindurch verwaltete. Um das J. 1776 beabsichtigte er eine Fortsetung des Werkes des Spudicus Schuback de jure littoris, welche jedoch nachmals nicht erschienen ist. Er vermählte sich im J. 1785 den 26. April mit Elisabeth, einer Tocher des bochgeachteten Patrioten Jodannes Schuback, portugiesischen General-Consuls und Geschäftsträgers. In dieser höchst glücklichen Verbindung, die der Tod der Gattin am 13. März 1794 trennte, ward er Bater von zwei Schnen und vier Töchtern, von welchen letzteren ihm zwei in die Ewigsteit vorangegangen sind; der aftere Sohn, Iohannes L., ist angesehener Rausmann, der jüngere, Wilhelm, bekleizdet die Stelle eines Spndicus in Hamburg. — Im J. 1786, d. 18. Jan., wurde er an die Stelle des zum Bürgermeister ernannten Lic. Job. Adolph Poppe zum Senator erwählt, verwaltete 1791 die 1793 die zweite und erste Prätur, war 1800 und 1801 Landherr zu Bill- und Ochsenwärder, 1801 ältester Zehntenherr. Endlich mard er am 23. Oct. 1802 an die Stelle des verstordenen Lic. H. H. Wille und Ochsenwärder, wur Bürgermeister erhoben. Während der Ervoche der französsischen Derugermeister erhoben. P. Hidom zur dochsten Würde im hamburgischen Freistaate, zum Bürgermeister erhoben. Während der Epoche der französischen Occupation wollte er kein Amt bekleiden. — Seiner Berwaltung der Billwärder Land-Prätur verdankt man besonders die Bedeichung der Infel Finkenwärder im hamburgischen Gebiete, welche ein Raub der Fluthen zu werden drohte. Auch trug er besonders bei zu dem damaligen Ankauf der Elbinseln Punte und Müggendurg, wovon das Privateigenthum fremden Familien zustand, zum Besten der Stadt: Kämmerei. Eine große Thätigkeit entwickelte der Verstor-

<sup>\*)</sup> Joh. Urnold U. ward im J. 1778 Professor ber prattifchen Philosophie am akademischen Gymnasium in hamburg, ftarb aber ichon im J. 1782.

bene bei den Berbandlungen mit der französischen Republik, bei Beranlassung des letten Areistages zu Hiddesheim, des Congresses zu Rastant, des Reichsbeputationsabschlusses 1802, und den ferneren Berhandlungen zu Regensburg, welche auf die Berhältnisse Deutschlands is weigenelichen Einkuß gehabt haben. Doch war er selbt nie auf einer Mission. — Eine seltene Arbeitskäbigteit und Ausdauer zeichneten den tüchtigen Geschäftsmann aus. Unermiddlich war er, die Geschäfte nach allen Setten din zu beleuchten, wobei ihm ein außerordentliches Gedächtnis bis in die Einzelbeiten vortresslich zu Statten kam. In seinem zurückgezogenen, nur den Berusspssichten und dem Familienkreise gewidmeten Leben arbeitete er unverdorssen. Er war von der wärmsten liebe für sein Baterland erfüllt, aber auch von dem größten Eiser sür ein Waterland erfüllt, aber auch von dem Fosten Eiser sür die Aufrechtpaltung der von den Borsaben überlieserten Bersassung und Einrichtung, an der er ohne dringende Noth nicht geändert und gerüttelt sehen moche. Dagegen ging er gern auch in die fortschreitenden Ideen der Zeit ein, wenn sie beilsamen Russen versprachen. Achtung für Gelehrte und Künster begte er besonders dann, wenn sie patriotischen Zweden ihr Tasent und ihren Fleiß widmeten. Außer den Staatsämtern besorgte L. auch noch viele wichtige Privatverwaltungen; dahin gehört besonders die der Werborsschaften Stiftung er ihren Fleiß widmeten. Außer den Staatsamtern besorgte A. auch noch viele wichtige Privatverwaltungen; dahin gehört besonders die der Averhoffschen Stiftung. Er selbst besonders die der Averhoffschen Stiftung. Er selbst hatte das Testament des im J. 1810 verstorbenen, reich begüterten Averhoff entworsen und blieb während seiner Lebenszeit dessen gewissenhafter Executor. Diese höchst wohlthätige Stiftung, welche, neben den Familiendispositionen, Unterstügung Hisbedürftiger, Förderung der Wissenschen Britischender und Kunst, besonders durch Ertheilung von Stipendien an junge Studirende, Veredlung und Unterstügung der Handwerse bezweckt, ist ein bleibendes Denkmal seines edlen und großberzigen Charafters. Er war ein gewissenhafter Geschäftsmann, ein treuer Kreund. war ein gewiffenbafter Gefcaftsmann, ein treuer Freund, war ein gewistenhafter Geschäftsmann, ein treuer Freund, ein liebevoller Fürsorger ber Seinigen, wohlwollend ges gen seine Nebenmenschen. Er strebte nicht nach außerm Glanz und Nachruhm, und begte den Grundsag baß für Jeden, welcher seinen Beruf mit Treue und Baterlands liebe erfülle, das Bewußtseyn redlicher Pflichterfüllung und das stille Gesühl dankbarer Erinnerung, das sich die und da erhalte, sowohl im Leben, als nach dem Tode, eine genügende Anerkennung seyn musse. — Wohl nie erlebte ein hamburgischer Staatsmann einen merkwürdigern Lauf des Schickals dieser Republik, als er. Et

fah, mahrend er die Bürgermeisterwurde bekleidete, Hamburg in schönfter Blüte, dann wieder in tiefster Erniedrigung, und endlich abermals zu seiner innigsten Freude in freiester politischer Wirksamkeit. Er starb an einem Mervensieder am Morgen des 21. Juni, als altester und der Zeit prassibilitender Bürgermeister, in seinem achzigsten Lebensjahre und im sechsundvierzigsten Jahre seines dem Wohle der Vaterstadt geweiheten Wirkens.

Durch den Druck hat A. bekannt gemacht: Diss. inaug. de impugnatione resignationis ex jure Hamburgensi. Gott. 1774. — Actenmäßiger Bericht der bei dem Erbschaftsfalle des Dr. et Vicar. Wördenhoff von dem Domcapitel zu Hamburg angemaßten Behauptung einer Gerichtsbarkeit. Hamb. 1782. — Leben, Geist und Charafter meisnes verewigten Bruders, J. A. Amslind, B. R. Lic., Professors am dies. Gymnas. Hamb. 1783. — Materialien zur richtigen Beurtheilung der wesentlichen Rechtsverbaltnisse zwischen Hamburg u. Frankreich. Hamb. 1815.

## \* 195. Carl Anton August Hohmann,

großh. beff. Landrath u. Director bes großb. beff. graff. gorgifchen Unterconfistriums zu Schlie;

geb. b. 23. Febr. 1779, geft. b. 21. Juni 1831.

Der Verewigte wurde in Stockholm geboren, studirte von 1799 — 1801 zu Jena die Rechte, war von 1802 — 5 Hofgerichtsadvocat zu Schlis, von 1810 — 15 großt, best. Steuercommissär, von 1816 — 21 Hodeitsbeamter zu Lich und von 1822 bis an seinen Tod Landrath und Director des Unterconssstriums zu Schlis, — Außer vielen Aufsäßen in Zeitschriften schrieb er: Bemerkungen über die Einquartirungsverordnung vom 5. Juni. Giesen 1815. — Ueber die Gemeindeschuldentisgungs. Anstalt im Großberzogthum Hessendarmst. 1813. D — dt.

\* 196. Ernft Chriftian Martin Unber,

Doctor ber Mebicin und Chirurgie, Rreisphpficus gu Bernftabt in Schleffen ;

geb. b. 25. Dov. 1767, geft. b. 22. Juni 1831.

Er war der zweite Sohn des Archidiaconus Ander zu Brieg. Seinen ersten Unterricht erhielt er auf dem dasigen Gymnasium, dem er auch feine Borbereitung zu den hoheren Studien verdankte. Rachdem er dassetbe

bis zum J. 1787 besucht hatte, bezog er mit guten Berstenntnissen ausgerüstet die Universität Halle, wo er sich mit der größten Liebe der Medicin und Shieurgie midmete. Nach Bollendung seiner akademischen Lausdahn kehrte er mit einer gediegenen Bildung und guten Zeugnissen seiner Lebrer versehen in seine Heimath zursch. Darauf hielt er im J. 1791 zu Breslau seine Doctordisputation, machte den anatomischen Cursus, erhielt alsdann seine Bestätigung als praktischer Arzt und Sherurg und begann seine Praxis zu Bernstadt. Noch in demselben Jahre wurde ihm das Physicat des diknischernskadtschen Kreises übertragen. Im J. 1792 verbeiratdete er sich mit der altesten Tochter (Susanne Beat) des Kausmanns Brättke zu Brieg. Eine einzige, ihn übersekadtschen Kreises übertragen. Je in einzige, ihn übersekande Tochter war die Krucht dieser Sehe. — Der große Wirkungskreis, welchem er als Physicus vorstand, machte ihm zwar in Verbindung mit seinen ärzlichen Geschäften von nun an viel zu schaffen, jedoch zeigte er sich stets unverdrossen in der Ausübung aller ihm oblie genden Pslichten. Als Beweis seiner unermüdlichen Thätigeit schren wir dier an, daß er 1973 Kinder mit eigener Dand vom J. 1804 bis 1818 geimpft dat. Auch erstannte das köngl. preuß. Ministerium der geistl. und Medicinalangelegenheiten die Berdienste, welche sich der Berewigte bei dem Baccinationsgeschäft in seinem Kreise erworben datte, dadurch auf eine ihm dochst schwe eine Jmpfungsmedaille zusommen ließ. Nachdem er nun ein ganzes Viertelsahrbundert das Amt eines Physicus auf das Pünktlichse verwaltet batte, bat er im J. 1816 um seine Entlassung aus demselben, welche Sitte ihm denn auch in dem solgenden Jahre dewilligt wurde. — Der Tod ereilte ihn in seinem 64. Lösz. — Go wie er ihm denn auch in dem folgenden Jahre bewilligt wurde. — Der Tod ereilte ihn in seinem 64. Lebf. — So wie er ein besonnener, gewissenbafter, rastloser und bis zur eiz genen Aufopferung uneigennüßiger Arzt war, so zeichnete er sich auch als Mensch durch Wohlthätigkeitssinn, Gefühl für Freundschaft und durch viele andere gesellige und häusliche Tugenden höchst vortheilhaft aus.

197. Johann Joseph Geper, fonigt. baier. Dberappellationsgerichtsrath, ju Dunchen; . geb. b. 13. Dec. 1767, geft. b. 22. Juni 1831,

G. wurde ju Memmeledorf bei Bamberg geboren. Gein Bater, fürftlich bambergifder Amtevolgt in feinem

Geburtsorte und fpater in Marktschorgaßt, ließ ibn bas Gymnasium und hierauf die Universität zu Bamberg beguchen. Nachdem der Sohn sich die philosophische Doctorwurde erworben batte, widmete er sich 3 Jahre lang dem Studium der Rechtswissenschaften, worauf er sich nach Wien begab und sich mabrend seines einsahrigen Aufenthaltes daselbst mit dem Rechtsgange am Reichsbofrathe vertraut machte. Nach seiner Ruckfehr nach Bamberg murbe er zum Abvocaten ernannt, als melder pem Etwolum der Rechtschiffenschier, koltal in fin mach Bien begab und sich mabrend seines einsährigen Ausentbaltes daselbst mit dem Rechtsgange am Reichsbofrathe vertraut machte. Nach seiner Rückfehr nach Bamberg wurde er zum Advocaten ernannt, als welcher er sich das volle Vertrauen seiner Klienten erwarb, so daß ihm mehrere Processe bei den Reichsgerichten übertragen wurden, von denen zwei der wichtigsten, die er aber glücksich zu Stande brachte, ibn zu einer Keise nach Wien veranlasten. Um 5. April 1795 verehesichte er sich. Gegen Ende des Jahres 1800 wurde er zum Hofskammerrathe ernannt und ihm vorzüglich die Bearbeitung der Rechtsangelegenheiten der Hofstimmer ausgetragen. Nach der Einziehung des Hochsistes Vamberg trat er (vom 10. Mai 1803 an) als Rath bei der Landesdirection ein. In dieser Stelle war das Bauwesen in der Provinz Bamberg vorzugsweise Gegenskand seinnes Wirtens. Die Ordnung, melche er in diesen neuorganistren Geschästszweig brachte, war sein erstes Verzbienst. Nicht weniger schäßtar war sein Bestreben, seine Baterstadt und ibre Umgebungen durch Verwandlung alter Besesstäungsgräben in Garten, durch freundliche Pläßt, Kandle, Brunnen, besonders aber durch die herrestiehen Anlagen im Theresienbain, die er personsich leitete, möglichst zu verschönern. Weniger bemerkt wurden die Berdienste, die er sich durch die Erhaltung von manchem ehrwürdigen, den Untergang drobenden Densmal erward. — Bon der Landesdirection wurde er am 29. Mai 1806 als Rath an die oberste Justizsselle in Kransten und 5. 29. Sept. 1808 an das Oberappellationsgericht zu München berusen. Wenn nun in dieser lestern Sydäre sein Wirten nicht mehr, so wie krüher, den Ausgen des größern Publicums sichtbar war, so trugen doch alle seine Arbeiten den Charakter des Kleißes, der Gründeliches und bündigen Klarbeit an sich. Sein rakloser Seichen Ausgen des größern Publicums sichtbar war, so trugen doch aus seinen Landgute zu Breitenglisdach bei Bamberg sein Leden endete. — Rechtliches, uneigennühziges Streben, Bescheidenheit, Undesechlic M. Mefrolog 9. Jahrg.

machen, feine Lebrerautoritat ju behaupten mußte. eußeren mar er einfach und ungefünstelt, in feinen uden zuweilen etwas derb, von herzen aber ohne, gutmuthig und theilnehmend. — Er gab heraus: pii breviarium. Gis. 1807. — Phaedri fabulae. Ibid. - Corn. Nepotis vitae excellent. imperator. Darmst. 3. 1812. - Justini historiarum libr. 44, Darmst. 1818. rogr. ub. die Art u. Weise meines Unterrichts in atein. Gpro be. Darmft. 1825. S- a.

#### Dr. Anton Jungnit, 199.

tor ber Univerfitate : Sternwarte, Canonicus und Profeffor Bu Brestau;

geb. b. 10. Mug. 1764, geft. b. 26. Juni 1831 \*).

geb. d. 10. Aug. 1764, gest. d. 26. Juni 1831 \*).

Er wurde zu Hermannsdorf bei Jauer geboren. Nacher seine Bildung auf dem kathol. Gymnasium zu its und der Universität zu Greslau erhalten hatte, de er in das dasige katholische Schulinstitut aufgemen und von demselben 1787 zu dem berühmten nomen, dem Jesuiten Hell in Wien gesender, dei dem er länger als 2 Jahre die Astronomie sudirte. kehrte er nach Schsesien zurück, wurde zum Priester iht und als Professor der Astronomie und Physister Breslauer Universität angestellt. Unter seiner mg erhieft die dasige Sternwarte ihre jeszige Einzung und Auskussung, namentlich wurde ein schoner, Rarmor gezogener Meridian auf seine Anregung antigt. 1801 ward er Mitglied der damals eingerichtstel. 1804 ward er Mitglied der damals eingerichschlassische zum heil. Kreuze und erhielt bei der Ilarisation derselben 1811 eine angemessene Compeser leistete als Mitglied der Eraminationscommismehrere Jahre Diensie, bekleidete 1816 die Rectodurbe und wirkte 40 Jahre lang in verschiedentern mit unermüdetem Flesse, mit treuer Hingebung mit anerkannter Rüsslichteit. — Seine Schriften Orei neue Sternbilder u. s. w., a. d. Latein. übers. 1789. — Kleine Gedichte. Ebd. 1790. (Unonym.) Bas ist Ausschlässischläter, 1831, 11. St.

Schlef. Provingialblatter , 1831 , 11. St.

träge jur praft. Aftronomie, a. d. Latein. des M. hell. Breel. 1791—94. 4 B. — Rede ub. den Geist der Zeit. Ebd. 1795. — Aphorismen v. der Lehre üb. d. Electricität. Ebd. . . . . — Grundriß d. Natursehre. Breel. 180. — 1806. 3 Th. — Aufjäse in Zadig's u. f. w. Archiv d. praft. Heilfunde, in Bode's aftron. Jahrb. u. in den Berhands lungen der Geseusch. 3. Beford. d. Naturkunde u. Industrie Schlestens. Die ichtes. Provinzialbl. verdanken ihm ebenfalls medrere Abhandl. u. Nachrichten; namentlich legte er die Jahrebrefultate seiner meteorologischen Beobachtungen hier allichtlich nieder,

## 200. Dr. August Wellauer,

Prorector und Profeffor an bem Glifabethanum und atabemifdet Privatbocent gu Breslaus

geb. b. 9. Juni 1798, geft. b. 26. Juni 1831 \*).

geb. b. 9. Juni 1758, gest. b. 26. Juni 1831 \*).

Schon in seinem 6. Jahre trat er in die Schuse zu Maria Magdalena in Breslau ein; im 8. Jahre ging er auf das Friedrichs. Gymnasium und im 17. Jahre auf die Universität daselbit; in dem 3. afademischen Studienziahre wurde er Mitglied des phdagogischen Seminariums, promovirte 1818 zum Doctor der Philosophie, dabistirte sich dei der Universität als Privatdocent und wurde 1821 als siedenter Lehrer dei dem Magdalenen. Symnasium angestellt. 1827 ward er Prorector deim Elisabeth. Gymnasium. Unhaltendes Studiren erzeugte im verstossen Jahre eine Brustranskeit in ihm, welche, vom Anstange an nicht richtig erkannt und durch eine in das südliche Europa unternommene Reise beschleunigt, am eben genannten Lage seinem Leden frühzeitig, während seines Ausenthaltes in Wien, ein Ende machte. — Seine Schriften sind: Commentationum Aeschylearum specimen. Vratisl. 1819. — De Thesmophoriis. Ebd. 1820. — Aeschyli Tragoediae. Il Vol. Lips. 1823 — 24. — Apollonii Rhodii Argon. Il Vol. Ebd. 1828. — Lexicon Aeschyleum. Il Tom. Ebd. 1831. Außerdem hat der Werstordene mehrere Ubhandlungen und Ausschie mit seinem Namen geliefert. Den schles diese kieß mit seinem Namen geliefert. Den schles die Provinzialblätter war er ein treuer Mitarbeiter.

<sup>\*)</sup> Schlef. Provingialblatter, 1831, 11. St.

201. Banach Bogislav von Dzierzanowsky, Generalmajor und Platcommandant ju Celle, Commandeur bes Guelphenorbens;

geb. 1743, geft. b. 27. Juni 1831 \*).

Guelphenordens;

geb. 1743, geft. d. 27. Zuni 1831 \*).

Entsprossen aus einem alten, ritterlichen Geschlechte Wolens bestimmte sich der Verewigte schon in früder Jugend für den Militärsand, in welchem sich auch seine Borfahren so rühmlich ausgezeichnet batten. Der geschäftige Müssiggang eines Pagen am herzoglich braunschweigischen Hose konnte dem seurigen, nach Wassenthaten sich sehnenden Jüngling nicht lange zusagen. Das glänzende Borbild seines schon damals weltverühmt geswordenen fürstlichen Gebieters, des Erbprinzen Carl Wisbelm Ferdinand, vor Augen habend, verließ er gern das Hossenten und trat, kaum 17 Jahre alt, in die damals sierer Lapferseit wegen berühmte Luchnersche Reiterschaar ein. An allen Gesechten dieses Corps im sedenzährigen Kriege theilnehmend, zeigte er fühnen Muth und kaltblitige Besonnenheit. Während der 30 jährigen Wassenstelle Urmee eintrat, widmete er sich den Ausland. Während der Ariege hier und machte mehrere militärische Reisen in das Ausland. Während diese geit erhielt er auch einige vortheilhaste Anntage, in fremde Ariegsdiense liberzutreten, doch blieb er seinem neu erwordenen Vaterlande Hannover tren. Freudig zog er wieder in das Feld, als der Revolutionstrieg im J. 1793 auch ein bannoversches Corps nach den Riederinden und an die franzblische Gerps nach den Riederinden und an die franzberingen keitercorps mit tiesten Schwerzerten und an die franzberung der höheren Jahre mehrten D. Wenn ihn nach den Ende des siebenjährigen Krieges die Auslichung der kalterkorps mit tiestem Schwer

<sup>\*)</sup> Rad Spangenbergs Ardiv, 1831. 4. 6.

Gad. 566

nach England gefolgt, aber sein vorgerücktes Alter gebet ibm, sich diesen Bunsch zu versagen. Unverschuldete zufälle brachten ihn außerdem noch um den größten Theil seines ererbten Bermögens, aber er murrte nicht, beschräfte 10 Jahre hindurch seine Bedürfnisse auf dat Meußerste und beugte sich eben so wenig während der Spoche der westphälischen Derrschaft vor den Gögen der Zeit. — Nach der Schlacht von Leipzig ging für ihn ein glücklicherer Stern auf. Berkattete auch sein nunmehr 70 jähriges Alter ihm einen Biedereintritt in den activen Militärdienst nicht, so ward ihm dagegen durch die Uebertragung der Plahcommandantur zu Celle eine ehrenvolle Thätigkeit anderer Art erössnet. Während der 18 Jahre, in welchen er diesen Hosen bekleidete, trug er viel zu Begründung und Beseitigung eines schonen Berhältnisch wilchen der dassgen Bürgerschaft und Garnison bei. — Gegen sich selbst war D. kreng, gegen Andere eben so dulbsam wie gerecht, sorgsam für seine Untergebenen, gedorsam gegen seine Borgesspeten. Die Achtung dieser letzern, die Freundschaft seiner Wassengefährten und die allgemeine Theilnahme der Bevölkerung von Celle an dem Boblergehen des biedern Breises entschädigten ihn in reichem Maße für die Mühen und für so manche Undbilden, welche er in frühern Lebensabschnitten zu erdus den gehabt hatte. Den gehabt batte.

### Dr. Johann August Gad, \* 202.

tonigl. preuß. wirklicher Geheimer Rath und Oberpraficent ton Pommern, Großtreug bes roth. Ablerorbens mit Gichenlaub, Rib ter bes namlichen Orbens 2. u. 3. Kl. und bes eifernen Rreugel. au Stettin;

geb. b. 7. Dct. 1764, geft. b. 28. Juni 1831.

Johann August Sack wurde zu Eleve geboren. Sein Bater, Carl August Sack wurde zu Eleve geboren. Sein Bater, Carl August Sack, war Eriminalrath daselbst, seine Mutter eine geborne Maria Gertrude Northemann. In der im Baterhause herrschenden ernsten und krengen Sitte, in jener frommen kindlichen Einfalt der früheren Beit und in den tief wurzelnden Grundsagen des Gebor sams erzogen, entwickelten sich seine guten geistigen Anlagen, von einem gesunden Korper begünstigt, frei und frohlich, und schon frühzeitig wurde in dem wohlgeordineten Familienkreise in den Knaben die Theilnahme sur das Baterland und die Menschheit gepflanzt, die als ein rein und sark hervortretender Grundzug in seinem gamein und kark hervortretender Grundzug in seinem gam

gen Leben hervorleuchtete. Seine erste Bildung erhielt er auf der Schule zu Eleve und dem Joachinsthalischen auf der Schule zu Eleve und dem Joachinsthalischen Andre Arst die Universität Halle. Auf dieser und darauf in Göttingen studirte er dis 1785 die Rechtswissenschaft und Staatswirthschaftslebre. Ausgerüster mit einem vielseitig gebildeten Geiste und mit mannichfaltigen gedigeren Renntnissen, voll lebendigen Eisers seinem Könige und Baterlande zu dienen, trat er, bald nach seiner Rückehr von der Universität (1785), also noch unter der Kegierung kriedrichs II., als Auskultator bei der Regierung in Cleve ein, wo er schon im Jahre 1787 zum Referendarüs befördert wurde. Schon hatte der Präsident diesser Regierung, v. Horder, für ihn die Erlaubnis sür die Laufbahn eines Justizcommissaris ausgewirtt, als unerwartet die Stelle eines Bergrichters und Bergratbes in Wetter erledigt wurde. Dem Minister v. Hennis, welcher sich gerade damals mit dem Könige Kriedrich Willebelm II. auf einer Reise durch die Grasschaft Warf befand, blieb der vielversprechende junge Mann und dessen Vollebe für die Bergwertswissenschaft, welche er besonders unter Prosesso der volle Frasschaft war der ertheilte ihm (1788) jenes erle, digte Unt. nachdem er zuvor in Berlin seine dritte Staatsprüsung, wie im Jahr zuvor die zweite, rühmlich bestands natze. In Wetter kam er mit dem Kreiberrn v. Stein in unmittelbare Verbindung und arbeitete unter dessen zeitung auch in andern Teelsen der Staatsverwaltung, namentsich in Kabrik, und Handelsangelez genheiten. Ungern entsieß H. v. Stein seinen süngern Freund, als er 1792 auf den Antrag des Ministers v. Hennis zum Justitiarius bei der Kriegs und Domanensfammer in Eleve ernannt wurde, wo er in dem Oberpräsienen v. Buggendagen einen neuen Kreund und Konner sich erward und in dem Kreise der Senigen frohe und gläckliche Tage versebte. Aus Beranlassung des H. v. Stein, welcher 1793 als Oberpräsiehen in die Stelle des H. v. Stein, welcher 1793 als Oberpräsiehen in die Stelle des H. v. Stein, welcher 1793 als angeftellt und mit ber neuen Ginrichtung bes gesammten gabrifen . und Abgabenmefens, fo wie mit ber in jener Zeitperiobe besonders schwierigen Bearbeitung ber Mili-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogt., f. im gegenwart. Jahrg. b. R. Retrol. G. 572,

tarsachen beaustragt. In welchem boben Grade er das Bertrauen seiner Borgesetzen beigk, geht daraus bervor, daß er 4794 Mitglied einer in Wesel gebisdeten außer ordentlichen Regierungscommission, bald darauf der Immediat. Derpsiegungscommission, welche ihn auf längere Zeit nach Bremen sührte, wurde und nach dem Abgange des H. D. Stein nicht blos das Ober-Bergdirectorat von Weltpbalen, sondern auch mehrere andere seht edrenvolle Aufträge erhielt, von welchen wir nur die Ausardeitung einer Instruction für eine ständische Commission und dem Iben Micken Abeilassung einer für die preußischen Provinzen auf dem linfen Abeinusser wichtigen Convention mit dem General Hoche (1797), welcher zu Folge diese Provinzen server nach preußischer Verfassung und durch preußische Beborden verwaltet wurden, dies zwelte diese propinzen serven nach preußischer Verfassung und durch preußische Beborden verwaltet wurden, dies zweltphässische Verlag und wirkte dort zu nächt sie des westphässische Verwinzialbergwersst wird Derstannzrath nach Berlin gerusen und wirkte dort zu nächt sie des weltphässische Verwinzialbergwersst wird General. Directorium. In diese zeit sie dem den kennessen den Bermählung mit seiner jest noch lebenden, durch den Berlust ihres edlen Gefährten tiessebeugtn Gemahlin, Marianne Gertrude Jodanne, geborne v. Keimann — eine höcht zu Theil werden ließ. — In den Kriegsjadven 1806/7 datte er Gelegendeit sich um den Staat neue große Berdienke zu erwerden, indem er in der welche der Welchten Residensfadt Versin an der Spise der Welchten Berbaltnissen verstende nicht zu Theil werden ließ. — In den Kriegsjadven 1806/7 datte er Gelegendeit sich um den Sexualtung zurücklieb und dieselbe dort mit der Abditzsetit, Redlichseit und Umsicht leitete und ordnete, die ihn überall auszeichneten und durch welche ihn dem möllich war, und in den missischen Berhältnissen verließ ihn nie die Gegenwart des Eistes. Die französsischen Welchen Berhältnissen verließ ihn nie die Gegenwart des Geistes. Die französsischen Verliegen keiner Privatslug

Beifte fort. Außerdem aber arbeitete er mit bem Mini-fter v. Stein Die Stadteordnung, und mit Scharnborft und Gneisenau " bie Landwehrordnung aus. Ueberhaupt pter v. Stein die Stadteordnung, und mit Scharnhorst und Gneisenau bei kandwehrordnung aus. Ueberhaupt balf er Alles mit vorbereiten, daß Preußen zur rechten Zeit mit Kraft wieder auftreten konnte; dadurch ward es 1813 in diesem Staate möglich, in einigen Tagen die michtigsten Gesetz au vollenden, die ganz neue Grundsähe ausstellten. "Im vollen Bertrauen auf seine bewiesennen treuen Dienste, auf seinen sesten Muth und kräftigen Sinn" (Worte eines an ihn erlassenen königl. Cabinetsbesehls), wurde er (1813) zum Civil-Gouverneur des Landes zwischen der Elbe und Oder, mit Ausschluß von Schlessen, und im folgenden Jahre zum GeneralsGouverneur vom Niederrbein ernannt und ihm sein Wohnsit in Nachen angewiesen. Sein Wirtungsfreis als Oberprässent vom Niederrbein. Sein Wirtungsfreis als Oberprässent vom Nieder und Mittestrein umsaste 1815 beinahe 2,000,000 Einwohner. Gegen 90 Millionen Franken sind von ihm aus sener denkwirdigen Verwaltung zu berechnen gewesen. Von dort ging er im J. 1816, nachdem die Organisation der Regierungen sür die Rheinprovinzen beendigt und das General. Gouvernement sür die rheinischen Provinzen ausgelöst war, als königl, wirkslicher Geheimer Rath und Oberprässent von Pommern mit dem Prädisate Ercellenz nach Stettin, wo er dis zu seinem Tode in großem Segen wirkte und sich nur gerechte Ansprüche auf den Dank des Baterlandes erworben dat. Zu den Anstalten, welche unter seiner Theilnahme und Mitwirfung ganz neu beausnbet wurden. gerechte Anfprüche auf den Dank des Baterlandes erworben hat. Bu den Anstalten, welche unter seiner Theilnahme und Mitwirfung ganz neu begründet wurden, geboren der wichtige Hafenbau und die Badeanstalt in Swinemunde, der Bollmarkt in Stettin, die bedeutenden Spaussebauten in der Provinz, die musterhaft eingerichtete Straf- und Besserungsanstalt in Naugard, das Gymnasium und das Schullehrer-Seminarium in Söslinz, das Ottostift und Denkmal in Porth, die Gesellschaft für Pommersche Geschichts- und Altertbumskunde, das Bürgerrettungsinsitut und die Sparkasse in Stettin ze. Während die bereits vorhandenen Gymnasien, so wie die Schullehrer-Seminarien in Stettin und Greifswald Wahrend vie bereits vorhandenen Symnafen, so mie die Shullehrer. Seminarien in Stettin und Greifsmald bedeutende neue Konds und in ihrem Innern eine zweckmäßige neue Einrichtung erhielten, wurde auch für gründliche Berbesferung des ihm wirklich am Herzen liegenden Wolksschulwesens, für welches er auch schon als Oberpräsident vom Nieder, und Mittelrbein außerordentsich wiel gethan hatte, und für die Erziehung der verwahr

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biographie, f. im vorlieg. Jahrg. unter b. 24. Mug.

Treue in der Freundschaft zierten seinen Sharakter, so wie richtiges, schnelles Auffassen, Beharrlichkeit im Ergrunden und Deutlichkeit in der Darftellung Borzies seines Geistes waren. Immer gleicher Frohfinn, entsem von jeder Anmagung und bitterer kaune, machte ihn in geselligen Leben liebenswurdig. — Bon feinen schriftlichen Arbeiten ift unsers Wiffens nichts im Drud erschienen, als was in Gonners Archiv B. II, S. 361 em halten ift.

\* 198. Johann Justus Stord, emeritirter Subrector des Gymnasiums zu Darmstadt; geb. d. 16. Aug. 1772, gest. d. 24. Juni 1831.

geb. b. 16. Aug. 1772, geft. b. 24. Juni 1831.

St. wurde zu Darmstadt geboren, sein Water war Schneidermeister daseibst. Er besuchte das Gymnasium seiner Vaterstadt und machte die Lehrer desselben durch sein Werhalten auf sich ausmerksam, so daß sie ihn auffordmten, sich den Studien zu widmen; jedoch traten die Ben mögensumstände seiner Eltern der Realistrung dieser Ausmanterung entgegen. Die Aussicht als Schreiber auf einer berrschaftlichen Canzlei eine Anstellung zu erhalten, bewog ihn daber einige Zeit nach seiner Constrmation das Gymnasium zu verlassen. Doch zum Glücke sar ihr zerschlug sich diese Aussicht wieder, wodurch sein Vann bestimmt wurde den Vorstellungen achtbarer Manner nach zugeben und den Sohn seiner Reigung folgen zu lasse. Derselbe kehrte daber zu dem Gymnasium zurück und widweben Wissenschaften zu Genen. Nach Beendigung seiner Studien und gläcklich bestandenen Prüssungen sehrer er mehrere Jahre als Hauslebrer in seiner Vatersadt, bis er im J. 1797 als Collabarator bei dem dassgen Spunassum eintrat. Im J. 1802 wurde er zum Subconnector, 1803 zum Conrector und 1814 zum Subrector besördert. Nach Bollendung einer Wildenschaft er, bielt er im J. 1827 unter Bezeugung der Zufrsedendeit er, bielt er im J. 1827 unter Bezeugung der Zufrsedendeit mit seinen Leistungen seine Beiner Beistung, welche man jest von einem jeden Gymnassallederer sordert, ab, so kann doch nicht geleugnet werden, das er seinem Amte mit Liebe, Gewissenhaftigkeit und unssallicher Geduld vorstand, und troß mancher Eigenstamlicher seines Wesens, ohne gerade den Stockmeis

gleich aufzufaffen und fofort ben Buntt gu treffen, welchen es ankam. Mit einer unerschütterlichen Bebarre lichkeit verfolgte er bas einmal als bas rechte anerkannte Biel, und fur bas Bobl bes Baterlandes und feines Ronigs, welche er ftets mit bem lebendigften Enthufiasmus im Bergen wie auf ber Junge trug, ideute er fein Opfer. Ja felbft die Bitten feiner Gemahlin und Freunde in ben letten Jahren und Tagen feines Lebens, wo feine ftarte Korperfraft von ben vielfaden Anftrengungen feinatte Norpeteratt von den vielgagen unftrengungen feines Lebens zu sinken anfing und zu brechen drohte, maren nicht vermögend, ihn von der Ausübung seiner Berufspflichten abzuhalten. Mit schon vom Nervenschlage gelähmtem Körper und dadurch der verständlichen Sprache fast ganz beraubten Junge, an den Pforten des Jenseits, rubte sein reger Geist nicht, und kaum war es der liebenden Sorgfalt seiner Gattin und Lungebungen möglich, ihn auf seinem Sterhelager festzuhalten und durch freund. rubte sein reger Geift nicht, und kaum war es ber siebenden Sorgfalt seiner Gattin und Umgebungen möglich, ihn auf seinem Sterbelager festzubalten und durch freundliche Täuschungen von der rastlosen Beschäftigung mit der Ausübung seiner Dienstpflichten abzuziehen und die Ausübung seiner Dienstpflichten abzuziehen und die eigene Erhaltung unterzuordnen. Aber nicht allein in dieser Beziehung, sondern auch durch seinen wahren frommen, im elterlichen Hause bezgründeten und dann durch selbstgewonnene Ueberzeugung beschisten Sinn und durch selbstgewonnene Ueberzeugung beschisten Sinn und durch stenge Rechtlichteit in allem Thun und Lassen, war er Jedermann ein seuchtendes Borbild. Mit allen gedachten Eigenschaften verband er ein weiches, alle Menschen mit Wohlwoulen umfassendes, sür fremde Freuden und Leiden empfängliches Gemäth. Die unscheinbarste Feldblume konnte ihn auß Höchste entzücken, eine Wohlthat seines Landesberrn, gleichviel ihm oder einem Andern, seines Landesberrn, gleichviel ihm oder einem Andern, seines Landesberrn, gleichviel ihm oder einem Andern, seine Sandesberrn, gleichviel ihm oder einem Andern, seine Kandesberrn, gleichviel ihm oder einem Andern, seine Gauch dem geringsten seiner Kreude, und nur dann glaubte er sein Lagewert gethan, seine Phicht vollständig geübt zu haben, wenn er dasselbe mit irgend einem guten Werfe bezeichnen konnte. So wie er an seine Freunde mit unwandelbarer Treue gekettet war, so dingen seine ihm unterzgebenen Beamten mit sast schwarzischen zu der hat zu beziehnen, den Unterzgebenen glich war und Lata zu beziehnen, den Unterzgebenen glich gern und das Heine Berdienst der Wohl semand so wie er, selbst das kleine Berdienst der Verschmäbte es niemals, bei zedem Gegenstande technischen zu süch er zur Aussschrung schritt. Durch diese Mitwirkung, welche er dem Bürger ein trage jur praft. Aftronomie, a. b. Latein. bes M. hel. Brebl. 1791 — 94. 4 B. — Rebe ub. ben Geift ber zeit. Ebb. 1795. — Aphorismen v. ber Lehre üb. b. Electricitit. Ebb. . . . . — Grundriß d. Naturlehre. Brestl. 180 . — 1806. 3 Th. — Auffahe in Jably's u. f. w. Archiv b. praft. Deilkunde, in Bobe's aftron Jahrb. u. in ben Berbandlungen ber Gesellich, d. Beford. b. Naturkunde u. Indu Arie Schlefiens. Die schlef. Provinzialbl. verdanken ihm ebenfalls mehrere Abhandt. u. Nachrichten; namentich legte er die Jahreskellichen feiner meteorologischen Bestenfungen bier alliabelich nieder. achtungen bier alliabrlich nieber.

> Dr. August Bellauer, 200.

Prorector und Profeffor an bem Elifabethanum und akademijan Privatbocent gu Breslaus

geb. b. 9. Juni 1798, geft. d. 26. Juni 1881 .).

geb. b. 9. Juni 1798, gest. b. 26. Juni 1831 \*).

Schon in seinem 6. Jahre trat er in die Schule pt Maria Magdalena in Breslau ein; im 8. Jahre ging mauf das Friedrichs. Spmnassum und im 17. Jahre em die Universität daselbst; in dem 3. akademischen Studienzigher wurde er Mitglied des padagogischen Seminariumk, promovirte 1818 jum Doctor der Philosophie, habilitine sich bei der Universität als Privatdocent und wurde 1821 als sebenter Lehrer bei dem Magdalenen - Symnassum angestellt. 1827 ward er Prorector deim Elisabeth. Symnassum. Anhaltendes Studiren erzeugte im verstossenz Jahre eine Brustkrankbeit in ihm, welche, vom Anfange an nicht richtig erkannt und durch eine in das subliche Europa unternommene Reise beschleunigt, am eben genannten Lage seinem Leben frühzeitig, während seines Ausenthalies, einem Reben genom Vretik. find: Commentationum Aeschylearum specimen. Vratid. 1819. — De Thesmophoriis. Ebb. 1820. — Aeschyli Tragoediae. II Vol. Lips. 1823 — 24. — Apollonii Rhodii Argon. II Vol. Ebb. 1828. — Lexicon Aeschyleum. ILTon. argon. 11 vol. 200, 1820. — Lexicon acompreum. 12 10m. Ebb. 1831. Außerdem hat ber Werftorbene mehrere Ab-handlungen und Auffage philol. Inhalts in Zeitschriften, theils ohne, theils mit feinem Ramen geliefert. Des folef. Provinzialblattern mar er ein treuer Mitarbeiter.

<sup>\*)</sup> Schles. Provinzialblatter, 1831, 11. St.

beren Reihefolge er bas neunte mar. Geine Mutter ftarb ben 29. Mai 1783 und fein Bater ben 20. Oct. 1788. Bon feinen Geschwistern bat ihn nur noch eine Schwe-fter, Marie Unne, Aebtissin bes abeligen Damenfliftes Parb den 29. Redt ires inn jen der noch eine Schwester, Marie Anne, Aebtissen des abeligen Damenstikes Wallenstein zu Homberg in Churhessen, in vielsacher Beziehung ein Abbild seines Wesens in weiblicher Natur, überlebt. Er bestimmte sich, durch eigene Reigung und durch den Willen seiner Eltern, schon früh für eine wissenschaftliche Ausbildung, um sich durch sie für den Dieust des Baterlandes tüchtig zu machen. Lebendiger Sifer, hohes Streben, ernster Sinn und eben so ernste Beharrlichseit, die zuweilen saft wie Hartnäckseit erschien, offenbarte sich schon in dem Knaben. Daß so schone Anlagen nicht in zu sarten Selbswillen ausarteten, dasür sorgte eine verständige, geistreiche und fromme Mutter, seine eben genannte ältere Schwillen ausarteten, dasür sorgte eine verständige, geistreiche und fromme Mutter, seine eben genannte ältere Schwester, welche beide auf den muthigen und gewaltigen Sinn des Knaben das Milbe und Ehristliche seten, und ein treuer und gewissenhafter Lehrer, der ihn in den alten Sprachen und in den übrigen sur das Knaben zund Jünglingsalter passenden wissenschaftlichen Gegenständen gründlich unterrichtete. Nachdem er nun die Tage der Kindheit und Jugend dem Versehen und von guten Beispielen und Lehren aus dem elterlichen Hause besteitet, im Herbste 1773 die Universstädlich mit den Studien des allgemeinen und vaterländischen Kechts und der beutschen Geschiehen und Staatsversasselichen Kechts und der beutschen Geschiehen und Staatsversasselichen Rechts und der beutschen Geschiehen und Staatsversassund aesen batte. Nach Ablauf seiner akademischen lanbischen Rechts und der deutschen Geschichte und Staatsverfassung, worin er schon in der heimath einen guten Grund gelegt batte. Nach Ablauf seiner akademischen Jahre besuchte er die Hauptskadt seiner Kaisers und die bedeutendsten deutschen Fürstenhöfe, um dem, was er bisber nur in den Schranken der Hörstel und in der Einsamkeit des Studirzimmers geübt und gelernt hatte, eine seite Unterlage für den künstigen Gebrauch im Leben zu verschaffen. Hierauf begab er sich, dem Beispiele seiner Zeit folgend, für die weitere Ausbildung zu seiner Bestimmung nach Wesslar, wo er etwa ein Jahr verlebte. Jest erging nun an den Jüngling, dem günstige Familienverhaltnisse erlaubt datten, sich während mehrerer Jahre unabhängig von der dußern Rothwendigkeit, welche minder Begüterte zur raschen Ergreifung einer bestimmten Lebensthätigkeit drängt, umzuschauen, von Seite der Eltern die Ausforderung, seinen Beruf zu wählen. Diese, als Reichsunmittelbare durch alte Gewohnheit und treue

nach England gefolgt, aber sein vorgerücktes All ibm, sich diesen Bunich ju versagen. Unverschu fälle brachten ihn außerdem noch um den größ seines ererbten Bermögens, aber er murrte is schräfte 10 Jahre hindurch seine Bedürfnisse Aeugerste und beugte sich eben so wenig wäh Epoche der westphälischen Hernschaft vor den Edeit. — Nach der Schlacht von Leipzig ging füglicklicherer Stern auf. Berstattete auch sein Williardienst nicht, so ward ihm dagegen durch tragung der Plahcommandantur zu Celle eine Ethätigkeit anderer Art eröffnet. Während der in welchen er diesen Posten bekleidete, trug er Begründung und Besestligung eines sichnen Ber zwischen der dassen Süczerschaft und Garnison Gegen sich selbst war D. streng, gegen Andere duldsam wie gerecht, sorgsam für seine Unte gedorsam gegen seine Borgelesten. Die Acht letzern, die Freundschaft seiner Wassengeschrter aulgemeine Cheilnahme der Bevölkerung von dem Bohlergeden des biedern Greises entschaft in reichem Maße für die Mühen und für so m bilden, welche er in frühern Lebensabschnitten den gehabt hatte. ben gehabt batte.

**\* 2**02. Dr. Johann August Sa Buigl. weens. wirtlicher Geheimer Rath und Dberpei Pommern, Groffteng bes roth. Ablerorbens mit Giden ber bes namlichen Drbens & u. 8. Kl. und bes eiferme stettin;

geb. b. 7, Dct. 1764, geft. b. 28. 3mi 1881.

Johann August Sad wurde zu Cleve gebore Bater, Carl August Sad, war Criminalrath seine Mutter eine geborne Maria Gertrude Ro In der im Baterhause herrschenden ernsten und Sitte, in jener frommen kindlichen Einfalt der Zeit und in den tief wurzelnden Grundsten fich bei zund in den tief wurzelnden Grundsten geist lagen, von einem gesunden Körper begünkigt, frohlich, und schon frühzeitig wurde in dem wineten Familientreise in den Anaben die Theiln das Baterland und die Menscheitig gepflanzt, direin und kark hervortretender Grundzug in sein Johann August Sad wurde zu Cleve gebore

Freiherr v. und z. Stein. 575
und Hamm, im J. 4793 Prastdent dieser Kammer, und im J. 4796 Oberprastdent der westphälischen Kammern zu Wesel, Hamm und Minden. In diesem Posten erward er sich unter andern das große Verdienst, die unschräften Landstraßen Westphalens in tressliche Chaussen wertheilte er unter die Bauern. Er belebte das Fabrikmesen und den Handel; auf seine Antrage wurde Ordnung in die Forswirtsschaft von 1802 ersolgten Einziedung der gestschaft wohn 1802 ersolgten Einziedung der Erister Münster und Paderborn beauftragt, wobei St. selds möglichte Schonung und gewissenbate Areue angewendet zu daben sich das Zeugniß gegeben hat. — Wir daben schon vohen auf das ehe. Sich Vertallt wir der Regulirung der Kieder in welches St. in dieser Presiden trat. Es war der R. Juni 1793 als er sich mit Wilhelmine Magdalene Friederike, einer den 22. Juni 1772 gedornen Tochter des f. großbritannischen durhansoverischen Feldmarschalls, Grasen Johann Ludwig von Walmoden-Gimborn zu Hannover, verheirathete. Das Leben dieser mit den schohen Ausgenden Ausgenden gezierten Gatein ist, nach den eigenen Ausgerungen ihres Gemahls, nur eine Keibe von Entbehrungen, Anstrengungen und Ausopferungen gewesen, die durch die damaligen Zeitzerignisse und das unstate Geschieß ihres Gatten veranscht und keichstathes, und Thereschen Frieder: Extender der Dreihals, wurden. Don den in dieser Exergusen drei Töchtern daben den Bater überlebt Henriette Louise, geboren zu Minden den S. Mai 1803 und seit den 28. Aug. 4796 und seit den 28. Aug. 4827 Gemahlin des H. Grasen Ludwig Georg von Kielmannsegge zu Hannover, f. hannöverischen Kielmanne, geboren zu Minster den 3. Mai 1803 und seit den 28. Aug. 4827 Gemahlin des H. Grasen Ludwig Georg von Kielmannsegge zu Hannover, f. hannöverischen Kielmanne des Hanster in Kassau hatte St. schon ehe er sich verbeirathete angetreten. — Nach des Staatsministers Ernuense Toden wurde er 1804 von der Merkiudung des Deberpräßtiums nach Berlin in das Ministerium berufen, und ihm das Departement der indirecten Abgabe

taffachen beauftragt. In welchem boben Grabe er bei Wertrauen seiner Borgesetzen besaß, geht daraus berven, das er 1794 Mitglied einer in Wesel gebildeten ausen verdentlichen Regierungscommission, bald darauf der Immediat. Berpflegungs Commission, welche ihn auf lagere Zeit nach Gremen suhrte, wurde und nach dem Abgange des H. v. Stein nicht blos das Ober-Vergdiretwrat von Westphalen, sondern auch mehrere andere sehrenvolle Auftrage erhielt, von welchen wir nur die Ausarbeitung einer Instruction sur eine ständische Ermission und die Abschießung einer für die preußischen Provinzen auf dem linken Abeinusser wichtigen Convention mit dem General Hoche (1797), welcher zu Johe diese Provinzen serner nach preußischer Verfassung und durch preußische Bedörden verwaltet wurden, dier gedenken Oberstanzth nach Gerlin gerusen und wirkte dort zu nacht für das westphälische Provinzialbergwerks. und Hittenwesen und als Justitarius dei dem damaligen General-Directorium. In diese Zeit (6. Jan. 1799) salt auch seine Vernust ihres eden Geschren tiesgebeugten Durch den Verlust ihres eden Geschren tiesgebeugten Gemadlin, Marianne Gertrude Johanne, gedorne v. Reimann — eine höchst glückliche Ehe, die ihm, der mit so großer Liebe an Kindern hing, aber leider die Battosteude nicht zu Theil werden ließ. — In den Kriegsjahren 1806/7 hatte er Gelegenheit sich um den Statt neue große Verdienste zu erwerden, indem er in der von dem Feinde beseiche Bestinde Berlin an der Spisse jabren 1806/7 hatte er Gelegenheit sich um ben Staat neue große Berdienste zu erwerben, indem er in der von dem Feinde besetten Residenzstadt Berlin an der Spise der Berwaltung zurücklieb und dieselbe dort mit der Ehatigkeit, Redlichkeit und Umsicht leitete und ordnete, die ihn überall auszeichneten und durch welche ihm de mals so Bieles und Großes gelang. Er suchte in dieser Stellung dem Feinde streitig zu machen, was nur irgend möglich war, und in den mißlichsten Berdaltnissen verstellung dem Feinde streitig zu machen, was nur irgend möglich war, und in den mißlichten Berdaltnissen verschen Behörden mußten ihn achten, wenn sie auch von seiner Privatklugheit keine besondere Meinung batten, weil er die nach ihrer Ansicht schiedlichen Gelegenheiten, sich zum reichen Manne zu machen, nicht benußte. Im I. 1808 arbeitete er eine Zeit lang im Cabinet des Könnigs Friedrich Wilhelm III. zu Königsberg in Preußen und wurde dann mit der Uebernahme der vom Feinde bisder besogt gewesenen Provinzen beauftragt. Als Gebisher besetzt gewesenen Provinzen beaustragt. Als Ge-beimer Staatsrath und als Oberprasident ber Aurmark, Reumark und Pommern (1800) wirkte er in demselben

einem machtig schaffenden Beiste. "Bas dem Staate"
— so lauteten die Grundsätze, die er in das Leben setzen wollte — "an extensiver Größe abgeht, muß er durch intensive Kraft gewinnen. Das Alte ist vergangen, es muß Alles neu werden, wenn das zertrümmerte Preußen wieder Bedeutsamfeit im europäischen Staatenbunde erbalten soll. In den Ueberbleibseln des ehemaligen größern Staates sind feindselige Elemente vordanden; diese mussen weggeschafft werden, damit Alles sich zu einem Ganzen gestaltet. Die verschiedenen Stände im Staate sind, wegen der Bunst, die der eine genoß, mit den minder begünstigten im Streit. Eintracht gibt Stärke. Gleiches Recht, was alle Staatsalieder umfast, und dem sanzen genater. Der Gunst, die der eine genoß, mit den minder begünstigten im Streit. Eintracht gibt Staffe. Gleiches Recht, was alle Staatsglieder umfaßt, und dem einen Stande nicht mehr gemabrt, als dem andern, muß herrschen, wenn Eintracht einkehren soll. Allen Einwohnern gleiche Pflichten gegen den Staat. Jeder muß persfonlich frei seyn und nur einen Herrn haben, den König mit seiner Gesetzteil in der Hand. Und damit Pflicht und Recht gleich, und die erstere keinem Einzelnen drüffend werde, stehe eine Nationalrepräsentation da, durch deren Mitwirkung bestere Gesehe zu Stande kommen, als durch Beamtenrath. Freier Gebrauch seiner Kräfte, Käbigkeiten und Geschicklichkeiten muß jedem Menschen im Staate gewährt werden, so lange er nicht die Schranken verseht und bricht, welche Keligion, Sittlichkeit und Staatsgesche, die das Ganze umfassen, vorschreiben. Alles Grundeigenthum im Staate muß jedem Erwerbes muß durch eine tüchtige Gesegbeung gesördert werbes muß durch eine tüchtige Gesegbeung gesördert werben. Die Bevormundung der Communen durch die Behörben oder durch einzelne Privilegirte ist ein gesährlicher Uebelstand, der allen Gemeinsinn unterdrückt; sie muß enden. Niemand im Staate, weder eine Corporation, noch ein Individuum, dürsen Richter in eigener Sache seine Individuum, dursen Richter in eigener Sache sein. Daher Trennung der Justiz von der Verwaltung. Für Alle nur die nämlichen Gesehe, also auch nur einerscherliche Behörde, deren gesehlicher Ausspruch sür den Grundschen mie staate, nur der Verbrecher, der Religion, Sittlichet im Staate, nur der Verbrecher, der Religion, Sittlichet im Staate, nur der Verbrecher, der Religion, Sittlichet im Etaate, nur der Verbrecher, der Religion, Sittlichet im Etaate, nur der Verbrecher, der Religion, Sittlichet im Allen aus seiner Sche ein Bertrag, welcher den Grundschen flaatsbürgerlicher Freiheit nicht entgegen seyn darschinde ist an beiliges Geseh mit Küßen tritt. Auch der Diensteder dein Bolk, und der höhere Grad derselben weist ihm seine Kelben gesch schung erheb M. Mefrolog 9. Jahrg.

loften Kinder Manches vorbereitet und eingeleifet. So unmittelbar und tief eingreifend war seine Thatigkin, selbst auf einem der Sphare des Geschäftsmannes femet liegenden Gebiete, daß man die allgemeine Einführund der Agende für die evangelische Kirche in der Provin Hommern größtentheils als sein Wert betrachten kann. — Als freundliche Lichtpunkte auf seiner oft dornenvollen Lebensbahn erschienen ihm die Festage des Vaterlandet, welche in die Zeit seines Oberpräsidiums keien, das kindenreformationssest (1817), das Wereinigungsfest von Hommern (1821), das 700 jährige Judelsest (das Aposel Otto-Test) der Einführung des Ehristenthums in Pommern (1824) und das 300 jährige Judelsest der Augsburgischen Consession (1830). — Einem in die außern Verdalinsse so vielsach verwickelten und verdiensvollen Leben konnte es an ehrender öffentlicher Anerkennung nicht patinige jo verjum verwickeren und vervientvollen Leben konnte es an ehrender offentlicher Anerkennung nicht fehlen. Sein Adnig schmückte ihn mit dem rothen Abler orden 3., dann 2. Klasse mit Eichenlaub, noch während des Gefreiungskrieges mit dem eisernen Areuz 2. Alasse am weißen Bande, und im 3. 1825 mit dem Groftren des rothen Adlerordens mit Eichenlaub. Die Universität Dalle ehrte ihn durch das Diplom ber juriftischen Doctor-warde und mehrere in- und auslandische Gesellschaften ernannten ibn ju ihrem Mitgliede. Bei Gelegenheit des Bereinigungsfeftes von Pommern erfreute ihn bie Stadt Bei Gelegenbeit bei Stettin Durd Ertheilung bes Chrenburgerrechtes und Die Dommerice Generallanbicaft im 3. 1823 Durch bas Ge-Pommersche Generallandschaft im J. 1823 Durch das Geschenk breier pract- und geschmadvoller porzellanener Basen. Daß ibm in seinen vielseitigen Berührungen mit auswärtigen Furfen teine fremden Orden angeboten sepn sollten, ift kaum zu bezweiseln, aber gewiß ift es, baß er dieselben jederzeit abgelehnt babe. Denn Preuse in jeder Aber, wollte er die Brust nur mit vaterländischen Ebrenzeichen geziert sehen. — Benden wir und nun zu seiner Personlichkeit und seinem Charafter als Mensch. Bon mittlerer Größe und gedrungenem kräftigen Korperbau zeichnete ihn besonders sein durchdringenber, die Tiefen des menschlichen Derzens öffnender Blick aus, welcher unwillkübrlich an eine gleiche Eigenschaft Der, Die Aleren Des menichtich an eine gleiche Eigenschaft Friedrichs II. erinnerte. Mit eben so mannichsachen als grundlichen Kenntniffen und einem fast an das Bunderbare grenzenden Gebächtniffe ausgerüstet, war ibm die seltene Gabe ju Theil geworden, scholl und leicht jebe noch so schwierig scheinende Sache, jeden ihm bisber gang fremden Gegenftand des menschlichen Wiffens so-

gleich aufzufaffen und fofort ben Punft ju treffen, welchen es ankam. Mit einer unerschütterlichen Bebarre-lichkeit verfolgte er bas einmal als bas rechte anerkannte Biel, und fur bas Bohl bes Baterlandes und feines Ro-nigs, welche er ftets mit bem lebendigften Enthusiasmus im Bergen wie auf der Junge trug, scheute er tein Opfer. Ja selbst die Bitten seiner Gemahlin und Freunde in Den letten Jahren und Tagen feines Lebens, wo feine ftarte Korperkraft von den vielfachen Anstrengungen seinatte Norperraft von den vielzachen Anftrengungen jeines Lebens zu sinken anfing und zu brechen drohte, marren nicht vermögend, ihn von der Aubübung seiner Bestufspflichten abzuhalten. Mit schon vom Nervenschlage gesähmtem Körper und dadurch der verständlichen Sprache fast ganz beraubten Zunge, an den Pforten des Jenseits, rubte sein reger Geist nicht, und kaum war es der liebenden Sorgfalt seiner Gattin und Umgebungen möglich, ihn auf seinem Sterhelager sestzuhalten und durch freund. rubte sein reger Geift nicht, und kaum war es der liebenden Sorgfalt seiner Gattin und Umgebungen möglich, ihn auf seinem Seterbelager sestzubalten und durch freundliche Aduschungen von der rastlosen Beschäftigung mit der Ausübung seiner Dienstpflichten abzuziehen und die eigene Erhaltung unterzuordnen. Aber nicht allein in dieser Beziehung, sondern auch durch seinen mahren frommen. im elterlichen Hause bezgründeten und dann durch selbstgewonnene Ueberzeugung besestigten Sinn und durch selbstgewonnene Ueberzeugung besestigten Sinn und durch selbstgewonnene Ueberzeugung beschijten Sinn und durch selbstgewonnene Ueberzeugung beschijten Sinn und durch selbstgewonnene Ueberzeugung beschijten Sinn und durch stelbstgewonnene Ueberzeugung beschijten Sinn und durch einsten Achtendes Borbiso. Mit allen gedachten Eigenschaften verband er ein weiches, alle Menschen Mit Wohlwollen umfassendes, sür fremde Freuden und Leiden empfangliches Gemäth. Die unscheinbarste Feldblume konnte ihn auss Höchste entzücken, eine Wohltabat seines Landesberrn, gleichviel ihm oder einem Andern, seines Landesberrn, gleichviel ihm oder einem Andern, seine Wohltabat seines Landesberrn, gleichviel ihm oder einem Andern, sein Ernabe, und nur dann glaubte er sein Tagewert gethan, seine Phicht vollständig geübt zu haben, wenn er dasselbe mit irgend einem guten Werfe bezeichnen konnte. So wie er an seine Freunde mit unwandelbarer Treue gekettet war, so bingen seine ihm unterzgebenen Beamten mit sast schwarzischen kein wander barer Treue gekettet war, so bingen seine ihm unterzgebenen Beamten mit sast schwarzischen und das Heine Verstand es wohl semand so wie er, selbst das kleine Verstand es wohl semand so wie er, selbst das kleine Berdienst durch Blick, Wort und Idat zu bezohnen, den Unterzgebenen zu sich heraussischen und das Heine Berdienst der Verschmätzeichen und das Heine Berdienst des wohl semand so wie er, selbst das kleine Berdienst des wohl semand so wie er, selbst dehen. Den Unterzgebenen zu füh heraussischen und das Heine Berdienst des Wo loften Rinber Die unmittelbar und felbit auf einem liegenden Gebiete ber Agende für Pommern größtem Alle freundliche Vi Lebensbahn erfdie melde in Die Beit denreformationsfe Pommern (1821). Otto : Feft) ber Cim mern (1824) u gifden Confest, baltniffe fo vi ben fonnte es fehlen. Gein orden 3., ban., bes Gefreiungs. am weißen Ban. Des rothen Moler. Salle ehrte ihn bu murbe und mehre Bereinigungefeftes von Stettin Durch Ertheilung Pommerice Beneralland ichenf breier pracht. Wafen. Daß ihm in fo mit auswärtigen fürften f. fepn follten, ift faum gu haß er biefelben jeberzeit. in et eleteren febergett affine eber Aber, wollte er befone Ehrenzeichen geziert fann zu feiner Personlichten Mensch. Bon mittlerer Grougen Körperbau zeichnete ibn ber, die Liefen des menschliche aus, welcher unwillführlich a Friedrich II. erinnerte. Mit grandlichen Kenntniffen und e Bare grenzenden Gebachtniffe feltene Gabe ju Theil geworde noch fo schwierig scheinende, gang fremben Gegenftanb bes

gleich aufgufaffen und fofort ben Buntt ju treffen, welchen es antam. Mit einer unerschütterlichen Behart-lichteit verfolgte er bas einmal als bas rechte anerkannte Biel, und für bas Wohl bes Baterlandes und feines Rowelchen es ankam. Mit einer unerschütterlichen Beharrlicheit versolgte er das einmal als das rechte anerkannte ziel, und für das Bohl des Baterlandes und eines Königs, welche er steis mit dem lebendigsten Enthusiamus im verzen wie auf der Zunge trug, scheute er kein Opfer. Ja selbst die Bitten seiner Gemahlin und Freunde in den letten Jahren und Tagen seines kedens, wo seine state Körperkraft von den vielsachen Anstrengungen seines kedens zu sinken ansing und zu brechen drohte, waren nicht vermögend, ihn von der Ausübung seiner Berufspsichten abzuhalten. Mit schon vom Nervenschlage gelähmtem Körper und dadurch der versändlichen Sprache sat gang der und kaum war es der siebenden Sorgfalt seiner Gattin und Lungebungen möglich, ihn auf seinem Sterbelager sestzuhalten und durch freundliche Täusschung seiner Dienstpssichten und durch freundliche Täusschung seiner Dienstpssichten und durch freundliche Täusschung seiner Dienstpssichten und burch seinen Aber nicht allein in dieser Beziedung, sonder werd seinen wahren frommen. im elterlichen Daus beschilben wahren strommen, im elterlichen Daus ber dienen wahren frommen. metterlichen Daus ber sind tallen gedachten Eigenschung, sondern auch durch sienen wahren frommen. metterlichen Daus berstild. Mit allen gedachten Eigenschaften verband er ein weiches, alle Menschen mit Bohlwollen umfassendes sinn und durch strenge Rechtlichseit in allem Thun und Lassen, war er Jedermann ein leuchtendes, sür steine Bedlichme fronnte ihn aufs Höchste entzücken, eine Bohlthat seines Landesberrn, gleichviel ihm oder einem Andern, sei es auch dem geringsten sein weiches, alle Menschen mit Bohlwollen umfassendes sin mehren, seine Kreuden und Leiden Erenbe kreuden und Leiden Erner Mitchiger erzeigt, entlockte ihm Thaus des geichnen kein Freude, und nur erzeigebenen Beamten mit sast sinds geübt zu baben, wenn er vassen wie er an seine Freunde mit unwandelbarer Treue gefettet war, so bingen seine ihm untergebenen Beamten mit sast schwarzeischen und Khat zu belohnen, den Untergebenen zu sich heru raumte, stimmte er ihn mit Liebe für die von ihm und dem Staat ausgehenden Anordnungen, und er verstand die Runst, durch die würdevolle Festigseit, die dem Staatbeamten seines Ranges ziemt, das Bertrauen zu den Behörden zu befestigen. — G.'s irdische Ueberreste ruhen, nach seinem Bunsche, auf seinem bei Stettin belegenen schönen Landite, in einem mit hohem Gebüsche umgebenen Aundtheil, seinem Lieblingsplate. Ein einsacher Grabstein bezeichnet seine Rubestatte, welche, nach dem des seinem Leben geäußerten Willen, dereinst mit dem angrenzenden Armenkirchhose verbunden, und deren nächte Umgebung dann zu freien Begrädnißstellen für die Armen benutt werden soll. Dem Begrädnißstellen für die Armen benutt werden soll. Dem Begrädnißstag selbs ist auf den Antrag der Stadt Stettin, unter Justimmung der hinterbliedenen Witwe, der Name "Sackruh" beis gelegt worden.

# 203. Heinrich Friedrich Carl, Freiherr vom und jum Stein,

Derr ber Standesherrschaft Rappenberg: Scheda in Beftphalen innb ber Erundherrlichteiten Frücht und Schweighausen im Derzopthum Rassu. tonigl. preuß. Staatsminister, Landtagsmarschaft und Mitglied bes Staatsraths. Prafident ber westphalischen Sprode, Ehrenburger ber freien State Frankfurt und Bremen, Ritster bes preuß, schwarzen und rothen Ablerordens, des tais. ruf. Etc bes preuß. schwarzen und rothen Ablerordens, des tais. ruf. Bt. Andreas: und bes tais. biterr. St. Stephansordens u. s. m., au. Auppenberg;

geb. b. 26. Dct. 1767, geft. b. 29. 3mi 1881 \*).

Des Rechtes Grund : Stein, bem Unrecht ein Ed: Stein, ber Deutschen Ebel : Stein.

(Siehe fein beigegebenes Portrait.)

Seinrich Friedrich Carl, Freiherr vom und jum Stein, wurde ju Raffau an ber Lahn aus einem alten reichseitzterlichen Geschlechte geboren, welches Urfunden vom J. 1000 hat. Geine Eltern (Carl Philipp, Freiherr vom und jum Stein, und Henriette Caroline, verwitwete von tow von und ju Steinfurt, geborne von Langwerth) hatten 10 Kinder, namlich 4 Sobne und 6 Tochter, in

<sup>\*)</sup> Quellen: Steins Lebensabend, v. Doct. Wiesmann. Mink.
1831. — Erinnerungen an den Minister v. Stein. Altenb. 1832. —
Außerorbentt. Beilage jur allgem. Beitg. 1831. Rr. 837.—843. —
D. Beitgenoffen K. — Allgem. Anzeigen, 1881. Rr. 897. — Gene berfat. Err. u. f. w.

beren Reihefolge er bas neunte mar. Seine Mutter ftarb ben 29. Mai 1783 und fein Bater ben 20. Dct. 1788. Bon feinen Geschwistern bat ihn nur noch eine Schwester, Marie Unne, Aebtissin bes abeligen Damenftiftes Bon seinen Geschwistern bat ihn nur noch eine Somefter. Marie Unne, Aebtissin des abeligen Damenstites Ballenstein zu Homberg in Shurhessen, in vielsacher Beziehung ein Abbild seines Wesens in weiblicher Ratur, überlebt. Er bestimmte sich, durch eigene Reigung und durch den Willen seiner Eltern, soon früh für eine wissenschaftliche Ausbildung, um sich durch sie für den Dieust des Vaterlandes tüchtig zu machen. Lebendiger Eifer, dohes Streben, ernster Sinn und eben so ernste Bebarrs licheit, die zuweilen fast wie Hartnäckigkeit erschien, offenbarte sich schon in dem Knaben. Daß so schon Unlagen nicht in zu starken Selbswillen ausarteten, dasur forzte eine versändige, geistreiche und fromme Mutter, seine eben genannte ältere Schwester, welche beide auf den mutdigen und gewaltigen Sinn des Knaben das Milde und Ehristliche säcten, und ein treuer und gewissenhafter Lehrer, der ihn in den alten Gprachen und in den sürigen für das Knaben zund Jünglingsalter passenden wissenschaftlichen Gegenständen gründlich unterrichtete. Nachdem er nun die Tage der Kindbeit und Jugend in Nassau verlebt hatte, bezog er, mit Vorsenntnissen wohl versehen und von guten Beispielen und Lehren aus dem elterlichen Hause begleitet, im Herbste 1773 die Universität Göttingen. Hier bestudien des allgemeinen und vaterländischen Rechts und der deutschen Geschichte und Staatsvarfallung worse er sehon in der Keimath einen auter vorzüglich mit den Studien des allgemeinen und vater-ländischen Rechts und der deutschen Geschichte und Staats-verfassung, worin er schon in der Heimath einen guten Grund gesegt hatte. Nach Ablauf seiner afademischen Jahre besuchte er die Hauptskadt seines Kaisers und die bedeutendsten deutschen Fürstenhöse, um dem, was er bisber nur in den Schranken der Hörste und in der Einsamkeit des Studirzimmers geübt und gesennt batte, eine seite Unterlage für den fünstigen Gebrauch im Leben zu verschaffen. Hierauf begab er sich, dem Beispiele sei-ner Zeit folgend, für die weitere Ausbildung zu seiner Bestimmung nach Wechsar, wo er etwa ein Jahr versebte. Jest erging nun an den Jüngling, dem günstige Fami-lienverhältnisse erlaubt batten, sich während mehrerer Jahre unabhängig von der dußern Rothwendigkeit, welche min-der Begüterte zur raschen Ergreisung einer bestimmten Lebensthätigkeit drängt, umzuschauen, von Seite der Eltern die Aussonstatelbare durch alte Gewohnheit und treue

Tiebe zu ihrem Kaiser dingezogen, wünschten, daß auch der jüngste Sohn sich dem Dienste des österreichischen Jauses widmen mochte; aber in Deutschland war mit der zweiten Halte des vorigen Jahrdunderts in Friedric von Preußen ein Gestirn aufgegangen, das alle edle und große Naturen in seine Bahn reißen mußte. Der Jüngling, die Verdängnisse und Entwickelungen der Zutunf gleicham vorahnend, bestand auf dem Entschlusse, dem großen Könige zu dienen; seine Eltern willigten ein. Er suchte nun um preußische Svisseinste im Berg- und hattenbepartement nach, und erhielt 1780 die Vergrachbselle zu Wetter in der Grasschaft Mark \*). Da er zu stolz war, irgendwo als ein Uederssüssiger zu erscheinen, so arbeitete er sich mit Fleiß und Eiser in den Wirkungkfreiß hinein, den sein König ihm zunächst angewiesen hatte; dergmännnische Studien und Reisen durch das deutsche Aaterland ser besuchte unter andern Freiberg, Elausthal u. s. w.), eine in der letzen Halte des Jahres 1786 bis in den Sommer 1787 in technologischer und mineralogischer Beziehung unternommene Reise durch Großbritannien, die er mit seinem Freunde, dem Graßt von Keden, nachberigem Minister des Berg- und düttenwesens, aussührte, machten ihn nicht bloß für diese sein besonderes Fach immer tüchtiger, sondern erweiten von Kedenntnichen Lebens. Im J. 1784 erschlien er als Gesandrer in Aschastung, und der Sturfüsst von Mainz, Earl Joseph, trat zum Fürstenbunde über. St. war voll Feuer und Kenntnisse in der Staatswirthschaft, worin er von einer unbeschränkten Gewerde und eistig für das Beste. Er stiftete in seinem Departement viel Gudelsfreiheit ausging. Seine Untergebenen nannten ibn damals ftolz und ftreng, aber auch gerecht und eifrig für das Beste. Er siftete in seinem Departement viel Gutes und machte so auf sich ausmerkfam. Sein Stand, feine Berheirathung mit der reichen Grassen, seine Berheirathung mit der reichen Grassen Walmoden. Gimborn, mehr als alles aber seine Berdienste bahnten ihm unter dem Profidium des Ministers von Hennig, den er immer mit Rührung und Dankbarkeit als den Ansporner zu allem Guten und Tüchtigen und als den treuesten vötersichen Freund nannte, eine schnelle Beförderung im westphälischen Departement. Er wurde Director der Kriegs und Domanenkammer zu Eleve

<sup>\*)</sup> Rach einer andern Nachricht ift er zwar 1780 in preußische Dienste aufgenommen, jedoch erft 1784 in der eben genannten Gis genschaft angestellt worden.

greiherr v. und z. Stein. 575
und hamm, im J. 1793 Präsident dieser Kammer, und im J. 1796 Oberpräsident der westphälischen Kammern zu Wesel, hamm und Minden. In diesem Posten erward er sich unter andern das große Verdienst, die unsahrbaren Landstraßen Westphalens in tressliche Chaussen wertheilte er unter die Bauern. Er belebte das Kabrikwesen und den handel; auf seine Anträge wurde Ordnung in die Forstwirthschaft gebracht. Nach der laut dem Reichsbeputationsschusse von 1802 ersolgten Einziehung der geistlichen Stifter wurde er in senem Jahre mit der Regulirung der Stifter Münster und Paderborn beaustragt, wobei St. selbst möglichse Schonung und gewissenden hat. Wir das ehe. liche Verhältnis hingedeutet, in welches St. in dieser periode trat. Es war der 8. Juni 1793 als er sich mit Wilhelmine Magdalene Friederise, einer den 22. Juni 1772 gedornen Tochter des k. großbritannischen durhannoverischen Feldmarschalls, Grasen Johann Ludwig von Walmoden-Gimborn zu Hannover, verheirathete. Das Leben dieser mit den schoffen Arbannsuchen, Unstehen gesterten Gatein ist, nach den eigenen Aeußerungen ihres Gemahls, nur eine Reihe von Entbehrungen, Unstrengungen und Ausopserungen gewesen, die burch die damaligen Zeitzerignisse und das unstate Geschich übre Gatten veranlaßt wurden. Bon den in dieser She erzeugten drei Töchtern baben den Bater überlebt Henriette Louise, geboren zu Minder den D. Grasen Friedr. Carl Hermann von Giech zu Edurnau in Haiern, daier. Standesherrn und Neichsrathes, und Therese Friederise Marianne, geboren zu Minster den 3. Mai 1803 und seit dem 28. Aug. 1825 Gemahlin des H. Grasen Friedr. Carl Hermann von Giech zu Edurnau in Baiern, daier. Standesherrn und Neichsrathes, und Therese Friederise Marianne, geboren zu Minster den Schaffen Friedr. Carl Hermann von Giech zu Edurnau in Haiern, daier. Standesherrn und Neichsrathes, und Therese Friederise Marianne, geboren zu Minstern des Hermanner her sien des Scaatsministers Erwense Tode wurde er 1804 von der Amtssührung des Oberpräsidums nach Berlin in das M Ministerium berufen, und ibm bas Departement ber indirecten Abgaben oder ber Accife und 3olle, bes Salswesens, der Fabriken und bes Handels, bes Staatsschuldenwesens oder der sogenannten Seehandlung und
der Bank überwiesen. Gobald er sich in dies ihm fremde

Sach einftubirt batte, griff er mit fiarter Sand alle Mig-brauche an, und eine Reform folgte ber anbern. Balb aber gerieth er mit dem damaligen Cabineterath Bepme bräuche an, und eine Reform folgte ber andern. Bald aber geriech er mit dem damaligen Cabinetsrath Beyme in Zwift, dessen Einwirkung in die. Staatsgeschäfte en nicht ertragen wollte. Der für Preußen so verhängniß volle Feldzug von 1806 ersolgte, und St. muste mit seiner Gemablin und seinen beiden Töchtern, henriette und Therese, Berlin verlassen, Alles der Berwüstung preis gebend, und nach Königsberg flüchten. Hier erhielt er wegen neuer Disserenzen mit dem Cabinet seinen Absched in ungnädigen Ausdrücken. Dies geschah im Frühieht 1807. Er ging bierauf nach seinen Gütern in Rassu zurück. Raum aber war er bier, nach manchen Gesahrn, großen Beschwerlichkeiten und bedeutender Einbusk seines Familieneigenthums, angelangt, als er von einer tödtlichen Krankheit besallen wurde. Doch während er noch am Fieber daniederlag, rief ihn der König von Preußen, der sich nach dem Tilster Frieden nach einer erfahrenen und krastwollen Hand zur Küdrung des schwankenden Staatsschisses umsah, ehrenvoll zurück. Noch nicht ganz genesen, trennte er sich, um dieser Ausstrücken, zur zu folgen, von seiner Familie und eilte nach Königsberg. Im J. 1808 war er erster geheimer Staatsmisser. Unter so unglücklichen Auspicien die erste Ministerkelle in einem Staate anzunehmen, der jeden Ausgenblick vom Sieger gänzlich vernichtet werden sonnte, war in der That ein kühnes, hochberziges Unternehmen, war in der That ein kühnes, hochberziges Unternehmen, wenn man, wie St. noch große Brundbessehrungen bet genblick vom Sieger ganglich vernichtet werden tonne, war in der That ein kuhnes, bochberziges Unternehmen, wenn man, wie St., noch große Grundbestigungen bat, um im Stillleben als Privatmann die bewegte Zeit austoben laffen zu konnen. Das Opfer, welches er durch den Eintritt in jenen Posten dem unglücklichen Preußen brachte, war um so größer, da er kurz vorher als hochschender Staatsbiener unverdiente Krankungen im Dienke erfahren batte. Aber er vergaß alles, was ihm Bider, wartiges begegnet war, und gab sich vertrauungsvoll mit allen seinen Rraften dem Konige und dem Staate bin, welche ihm volles Gegenvertrauen schenkten. Im Frührende welche ihm volles Gegenvertrauen schenkten. Im Früh-jahr 1808 knupfte er zu Berlin Unterhandlungen mit Der frandifiden Regierung an, die jedoch erfolglos blieben. Er fehrte bierauf nach Konigsberg gurud. Dier mirfte er nun im Bereine mit den besten Mannern, namentlich mit dem fillen und feften Scharnborft und dem regen Gneifenau \*), jur Biederherftellung Des Baterlandes mit

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie, f. im vorlieg. Jahrg. unter b. 24. Mug.

einem machtig schaffenden Geifte. "Was dem Staate"
— fo lauteten die Grundfabe, die er in das Leben fegen
wollte — "an extensiver Große abgebt, muß er durch
intensive Kraft gewinnen. Das Alte ist vergangen, es intentive Kraft geminnen. Das Alte ist vergangen, es muß Alles neu werden, wenn daß gerrümmerte Preußen wieder Bedeutsamkeit im europäischen Staatenbunde erzhalten soll. In den Ueberbleibseln des ehemaligen größern Staates sind feindselige Elemente vordanden; diese muffen weggeschafft werden, damit Alles sich zu einem Ganzen gestaltet. Die verschiedenen Stande im Staate sind, wegen der Gunst, die der eine genoß, mit den minder begünstigten im Streit. Eintracht gibt Stärke. der begünstigten im Streit. Eintracht gibt Starke. Gleiches Recht, mas alle Staatsglieder umfaßt, und dem einen Stande nicht mehr gewährt, als dem andern, muß berrschen, wenn Eintracht einkehren soll. Allen Einwohnern gleiche Pflichten gegen den Staat. Jeder muß perschnich frei seyn und nur einen Herrn haben, den König mit seiner Gesetztasel in der Hand. Und damit Pflicht und Recht gleich, und die erstere keinem Einzelnen drüffend werde, stehe eine Nationalrepräsentation da, durch deren Mitwirkung bessere Gesetz zu Stande kommen, als durch Beamtenrath. Freier Gebrauch seiner Kräfte, Fähigseiten und Geschicklichkeiten muß jedem Menschen im Staate gewährt werden, so lange er nicht die Schranken versetzt und bricht, welche Religion, Sittlichkeit und Staatsgesehe, die das Ganze umfassen, vorschreiben. Alles Frundeigentdum im Etaate muß jedem Erwerberzugänglich seyn; Erleichterung des Besses und Erwerbes muß durch eine tächtige Gesetzbung gesördert werden. Die Bevormundung der Communen durch die Besdorden oder durch einzelne Privilegirte ist ein gesährlis den. Die Bevormundung der Communen durch die Beborden oder durch einzelne Privilegirte ist ein gefährlicher Uebelstand, der allen Gemeinstnn unterdrückt; sie muß enden. Niemand im Staate, weder eine Corporation, noch ein Individuum, dürfen Richter in eigener Sache seyn. Daher Trennung der Justiz von der Berwaltung. Für Alle nur die nämlichen Gesehe, also auch nur eine richterliche Behörde, deren gesehlicher Ausspruch für den Höchsten, wie für den Niedrigsten gilt. Keiner unstei im Staate, nur der Berbrecher, der Aeligion, Sittlickseit und heiliges Geseh mit Füßen tritt. Auch der Dienst die ist personlich frei; sein Bertrag, welcher den Grundsfähen staatsbürgerlicher Freiheit nicht entgegen seyn darf, bindet ihn an seinen übernommenen Dienst, Dasselbe Geseh sicht, und der höhere Grad derselben weist ihm seine R. Nekrolog 9, Jahrg. M. Metrolog 9. Jahrg.

pöhere Stellung im Bereine der civilifirten Staaten an; sie ist die wahre Lebensbedingung gedeiblicher Fortschritte in Ordnung, Kraft und Wollfahrt. Der Staat muß diese Bildung fordern." — In dem Sciste dieser Anschen was den gebott. Septen und Leibeigenschaft und was dan gebott. Septeldung und Ablöfung der grundherelichen nach beinerlichen Berhältnisse, eine neue Städteordnung, und eine verbesserte Einrichtung der Provinzialpolizen und Kinanzbedorden mit der Beschäftisstruction für die Städteordnung, beren Abfassung Stein Kame sur Preußen unsterblich macht, sollte unstreitig seiner Absücht nach der Uebergang zu einer wahrbaft wirkfamen Nationalter präsentation werden. Eine Bildungsschule für diese lestere wollte er gewiß auch dadurch gründen, daß einer wahrbaft wirkfamen Nationalter präsentation werden. Eine Bildungsschule für diese lestere wollte er gewiß auch dadurch gründen, daß einer Bestimmung auch landsichndische Repräsentanten and den Acgierungsgeschäften Theil nehmen sollten, deren nachsche Bestimmung war, die össentliche Berwaltung mit der Nation in genauere Verbindung zu sessen, den Geschässgang mehr zu beleben und durch Mittheilung ihrer Schatz, dries und Personensenntnisse möglicht zu neteinsachen; aus ihnen und den Stadtverordneten Bersammlungen sollten dann die Männer ausägeben, welche sich zur Bertretung der nationellen Interessen und die Indikandischen Repräsentanten ist jedoch nicht in Ausfährung gekomten. — An diese Gesess scholosischen sich das Wertrauen der Manskahrung gekomten. — An diese Geses scholosischen wende sien gehabt. Benn er nun bei Derbindung won dem Kriegse und Webrordnung Preußens großen Einsuß gehabt. Benn er nun bei Derbindung zwischen Beiben. St. war allen Menschen zugänglich; Burger- und Bauerdeputationen erschienen in Königsbera und fanden die freundliche Ausführen bei Dose und beim Minister. Die Königin, die Zierde ihres Geschlichtes, besab eine Hourstit bei ihr, und ihre freunblichen Borte daust wieder in der gangen Ration. Unter soglingen Umständen werde dem Minister v bobere Stellung im Bereine ber civilifirten Staaten an; fie dusführung feiner großen Plane mefentlich erleichtert.

Aber auch noch auf einem andern, den öffentlichen Bliffen verschlossenen Weg wußte sich St. die Mittel zu verschaffen, dem Baterlande nühlich zu werden. Es hatte sich nämlich damals in Königsberg der Tugendbund gescildet, der, in immer weiterer Verzweigung allmählig sich ausbreitend, im ganzen deutschen und preußischen Bolfe Geist und Kraft zur baldigen Abschüttelung des Napoleonischen Joches zu entwickeln suche. St. war nicht Stifter, nicht Mitglied, aber Beschützer des Bundes, unter Mitwissen und Genehmigung des Königes. Aus diese Weise ersuhr er zu seiner Zeit durch den Bund alles über die bedrohlichen Schritze und Ubsichten des Feindes, was er wissen wollte, und mit ihm der König.

— Diese patriotische Wirksamfeit St. s fand jedoch, nachdem sie faum über ein Jahr sich geregt hatte, ein ploszliches Ende. Die französische Polizei fing nämlich einen Brief St. an den Fürsten von Sann. Wittgenstein aus, welchen er einem unvorsichtigen Träger anvertraut hatte, und der dem französischen Kaiser einen Lichtblick gewährte, Brief St.'s an den Fürsten von Sayn. Bittgenstein auf, welchen er einem unvorsichtigen Träger anvertraut batte, und der dem französischen Kalser einen Lichtblick gewährte, den er nicht haben sollte. Napoleon, ausmerksam hierden durch auf die Hoffnungen und Arbeiten der patriotischen Partei in dem unterdrückten Deutschland gemacht, that den Briessteller, den er le nomme Stein (ein gewisser St.) bezeichnete, von Baponne aus in die Acht und ließ seine Giter mit Beschlag belegen. St., zur größten Bertibnis des Königes und der Königin aus dem Staatsdien, ging den 6. Jan. 1809 mit seiner Familie, welche eben Berlin erreicht hatte, um sich wieder mit ihm zu vereinigen, nach Destreich, wo ihm Brünn als Freisätte angewiesen wurde. Wegen der Annäberung der Franzosen mußte er zedoch noch in dem namlichen Jahre nach Troppau slüchenthalt in Brünn und dant in Prag gestattete. Dier lebte er die 1812. Als sich namlich in diesem Jahre Napoleon zur Bekriegung Rußlands anschickte, derief der Kaiser Alexander den Minister Stein zu sich, damit er ihm für die eigenen und für Deutschlands und Preußens Angelegenheiten Rathzgeber und Helfer würde. Einige erzählen, dem Beherrscher Kußlands seynen in zener verhängnisvollen Zeit Worte eingefallen, die St. vor dem Frieden von Tisst im prophetischen Geist gegen ihn ausgesprochen habe. Wie dem auch sei, durch einen eigenhändigen Brief, der sür St. unerwartet wie aus den Wolken smit trennte

er sich, dieser Einladung folgend, von seiner Semadlin, welche die bevorstehenden Sesahren klar aufsaßte, aber auch mit gleichem Mutbe und Hingebung in die Beschüssis der Borsebung sich von Neuem zum Dulden und Beharren vorbereitete. Die dierauf folgenden großen Ereignissen sind bekannt. Die Verfolgung des aus Ansland siehenden Napoleon, das rasche Vorrücken über die Beichsel, das Bündnis mit Preußen für Deutschlands Befreiung, die gewaltigen Schachten und endlich der Sieg bei Leipzig — in allem diesem war der Beist, der Rath und dieben mit und bei dem Mannes mit; sie waren und blieben mit und bei dem Runnes mit; sie waren und blieben mit und bei dem russischen hat sie St. und der Beharrlichseit Aleranders in den Jahren 1812, 13 und 14 den Sturz der Napoleonischen Herrschaft am meisten zu verdanken dat. Wie aber sim durch den Andern in letzer Instanz wirkte, kann die mand geschichtlich nachweisen, wie sehr auch Deutschald von der Bedeutsamkeit der Dienste überzeugt ist, die St. damals der guten Sache leistete. Er selbst aber hat werden und dankbarer Anerkennung des Neutschund den Freiben und der Kaiser de mals für die menschlichten und großberzigsten Iwees des geistert war. — Nachdem nun die russischen Iwees den deutschen Boden betreten hatten, eilte St. dem sie seit den Boden betreten hatten, eilte St. dem sie seit den Kochten dem sie seit den Roetels geistert war. — Nachdem nun die russischen Beere febreich ben beutschen Boden betreten hatten, eilte El. Gemablin mit den Tochtern dem theuern Bater, von dem sie seit 10 Monaten getrennt waren, nach Breblu im Marz 1813 entgegen. Die Freuden des Biederschens wurden indessen sehr getrübt, als sie ihn dier durch ein bistiges Nervensieber fast an den Rand des Grade gebracht sanden. Raum wieder genesen, riesen ihn seine Geschäftsverhaltnisse abermals ab. Die verbündem Machte ernannten ihn zum Prästenten der sogenannten Eentralverwaltung, welche nach einer den 21. Det. 1818 zwischen ihnen abgeschosenen Sonvention alle von ihren Eruppen besetzt ander einstweilen regieren sollte, und in denselben für die gemeinschaftliche Sache Beiträge zu den Kriegskossen zu erbeben, die Landesbewassnung zweich mäßig zu leiten, und über die innere Verwaltung derselben die Aussischen. St., der schon von Er Den Ariegstonen ju erveben, bie innere Bermaltung jweumaßig ju leiten, und aber die innere Bermaltung
berselben die Aufsicht ju subren. St., der schon don Er
biffnung des Feldzuges im J. 1813 bis jum Waffenfilbs
ftande an der Spige eines abnlichen Bermaltungsrates
gestanden batte, sollte diese Eentralbehorde ganz nach seiner Einsicht ordnen, die nothigen Beamten ernenden ober
abberusen und Amstoarschriften ertheilen, doch war n

verantwortlich und mußte in noch nicht entschiedenen Fallen bei den Berbandeten Berbaltungsbefehle einholen. Er begleitete nun das Hauptquartier von keipzig nach Frankfurt a. M., Freiburg, Basel u. f. w., mußte übrigens sehen, wie diese von ihm vorgeschlagene Centralverwaltung weder ganz seiner Idee gemäß eingericktet, noch weniger aber so fortgeschiet wurde, wie er es wollte; man kann daber einzelne Mißgriffe oder Harten, welche dabei Statt sanden, dem Urbeber des Planes nicht zur Last legen. Durch tausend Conflicte sich begegnender und durchkreuzender Interessen wurde er in den großen Bestimmungen der Eentralverwaltung gestört, besonders als in dem Frieden zu Ried (mit Baiern) Grundsche aufgestellt und bald auch in den spatern Berträgen mit den andern Reinbundfärsten Rorm wurden, die seider Self in dem Frieden zu Ried (mit Baiern) Grundsfäße aufgestellt und bakd auch in den spätern Berträgen mit den andern Rheinbundfürsten Rorm wurden, die seinem Institute nur eine geringsigige Wirksamfeit schrig ließen. — Nach der Einnahme von Paris und der Wieden. — Nach der Einnahme von Paris und der Wieden. — Nach der Einnahme von Paris und der Wiedenschriften umgestaltet und mehr und mehr verwischtzes fam die Zeit, wo — mit Blücher zu reden — die Schreibsedern zum Theil zerstören sollten, was die Schwerter gewonnen hatten. St.'s Wirksamseit muste nun ein Ende haben. Viele, die ihn damals beschuldigten, er sei seit der Einnahme von Paris und auf dem Congresse von Wien (wo er nur wenige Lage anwesend war) für die Einrichtung und Gestaltung des wiedergewonnenen Batersandes nicht rüstig und thätig genug gewesen, haben nicht bedacht, daß bei den ihm widerwartigen Grundfäßen, welche von dem ersten Pariser Krieden an befolgt wurden, dem frästigen deutschen, allen Accomodationen einer trüben Politis abholden Manne nichts übrig blieb, als sich von den Staatsverdandlungen dieser Zeit zurückzuziehen; sein Weg konnte nur ein gerader, offener senn. Er sühlte sich in seinen patriotischen Hossingen und Erwartungen getäuscht, wie viele Taussender, offener senn Dessenschen, sein der zeit zurückzuziehen; sein Weg konnte nur ein gerader, offener senn und Erwartungen getäuscht, wie viele Taussender, wie viele Taussender, die der letzte von den alten unmittelbaren Von seinem patriotischen Herzen wahrhaft zu würdigenden Von einem patriotischen Kreichssteit der beutschen Weichssteit und Under der seit zur üben, im Secht. 1815 in den Privatstand zurück. Was konnte auch der stets großartig krebende Geist eines Stein Besters und Würdigeres in einer Zeit thun, in welcher die stein kandenen deutschen Volken gestilten, in welcher die steinsmigen Forderungen des durch sich seite Verlandenen deutschen Volken der erstandenen deutschen Volken gestilten, in welcher erstandenen deutschen Volken der erstandenen deutschen Volken der erstande ftanbenen beutschen Bolfes, ju benen er felbft jum Theil

ben Impuls gegeben hatte, nicht allein keine Wurdigung fanden, sondern eine kleinmuthige Politik dieselben sogar als bedenkliche, eine strenge Rüge verdienende Zeiger einer argen Zeit ansah und behandelte, und über den einer argen Zeit ansah und behandelte, und über den hochberzigken Regungen des Nationalgeistes, freis lich erst nachdem der Ag der Gefabr vorüberzegangen und der Keind durch die Kraft diese Nationalgeistes aus dem Lande geschlägen war, den Stab zu brechen sich unterstand? — Seit diesem Jadre 1815 dat St. noch ein halbes Menschenalter durchlebt, und ist, theils aus richtiger Erkenntnis der obwaltenden Berhältnisse, die au ändern außer seiner Nacht lag, theils auch weil er die berannahendem Alter nur die Rüstigsten zum Dienste der Beit berufen glaubte, Unträgen zu größerer Wirksameir, wobei er ein freies volles Handeln nach seinem Sinne und seiner und den Philosten, worst er sich geboren glaubte, dat er sich, wie viel enger er seinen Kreis auch um sich sollsche hat er sich, wie viel enger er seinen Kreis auch um sich sollsche kat er sich, wie viel enger er seinen Kreis auch um sich sollsche kat er siemen Augeablick entzogen. Und nuch aus diesem Kreise, den er bescheiden sehr sehr haben auch aus diesem Kreise, den er bescheiden sehr stere des gesammten deutschen Baterlandes dineinpussirt. Wis werfen einen kruzen Blick auf diesen letzten Abschmit er dazu an, sich selbst und sein gleichsam zerstreutes haus wieder zu sammeln und zu dauen. Er wohnte wieder in kassen auch siene Kinder, welche Ungläch und Elend treu mit ihm getdeilt datten, waren wieder sie und ihn versammelt. Bieses war auch hier zu ordnen und wieder herzustellen. So ward der Alla oft rückwärts gesührt in die Bergangenheit; aber der Mann, der die Gegenwart und wandelte mit den Gefühlen frommer Wehmut und den Baterlande getdan hatte, sehr durch ehre un ihn versammelt. Bieses war auch bier zu ordnen und meisten in ihr, und wandelte mit den Gefühlen frommer Wehmut und an dem Baterlande getdan hatte, sier unter den Erinnerungen seinen Kindbe

in den kummervollen Jahren 1816 und 17 gab, wurde mit der ihm eigenen Geschwindigkeit in der genaunten Zeit vollendet, von außen mit den Bildern der hriklichen Augenden und mit der Inschrift "Richt mir, nicht mir, sondern deinem Namen gebührt die Ehre," von innen mit den Busen und Bildnissen der herrscher, Jelden und größen Mäuner seines Zeitalters geschmickt. Hier hauste und wirfte er bei seinem Ausenhalte in Rassa und größen Wäuner seines Zeitalters geschmickt. Hier hauste und wirfte er den Kremden vor allen mit dem größten Woblgefallen das Bischniss seines früher beimgegangenen Freundes Scharnhorst, des Stillbeareitenden und Katzischassenen. Auch befand sich dier zeinbes Und kefand sich dier zeinbes und katzischaftenden. Auch besand sich dier zeinbes Archiv und eine Handbibliotetet, die meist aus Werten, welche seiner Lieblingswissenschaft, der Geschichte, angedorten, bestand. — St. darte sich in Westphalen das Dominangut Kappenberg durch Laussch gegen beträchtliche in den östlichen preußischen Laussch gegen beträchtliche in den östlichen preußischen Laussch gegen beträchtliche in den östlichen preußischen Laussch gegen beträchtliche welche das Auge meisenweit die tressschaft gemießt. Nachem St. in den Jahren 1817 und 18 diesses Auflich und in der erker in den Jerbüt. Währer und Krühlingsmonaten des Jahres und bester eingerschaft werden er dier in den Jerbüt. Währerz und Krühlingsmonaten des Jahres und brachte die Sommerzeit in Nassau, wo er dann zur Stätsung seiner Jehen seinen des Frühlts liedenden Vater die Gemendellin dat nur einmal etliche Wochen mit ihm und den beisden Tächtern, welche nacher die herte Pater beitenen. Geine Gemahlin der nur einmal etliche Wochen mit ihm und den beisden die ihrem sie zärtlich liedenden Vater blieben, auf kappenderg zugebracht. Sie, auf beren zarten Körperbau ein viel bewegtes Leben zesstörend eingewirft date, ging schot aus verlatzun, seinen Schwerz beite die irdisse habeit die kaus gegen, und auch möglicherweise an mehrern bedeutenden Selden seinen Keise durch Sinder Beife burd eine große Befammtausgabe jum Drud gu

Gewisheit, bas fein Ende nicht mehr durch Menschen ich abzuwenden fei, keine Arzeneien mehr zu nehmen, und erwartete mit ruhiger Ergebenheit Die Entfeffelung sei

erwartete mit ruhiger Ergebenheit die Entfestelung seiner Seele von dem Korper. Ein Schlagfluß führte an Abend des oben genannten Tages diesen Augenblick ber bei. Am 9. Juli wurde sein Leichnam von Kappenberg iber Naffau nach dem 3 Stunden von diesem entfernten Gute Frücht, den lehtwilligen Bestimmungen des Dahm geschiedenen gemäß, geschafft. Ueberall, wo der Trauer zug durchging, empfing man die Ueberreste des hohn Berstorbenen mit der innigsten Rabrung und Beredrung. Am 28. Juli sand die seierliche Beisebung in der Jamiliengruft zu Krücht Statt.

Daß über einen Mann wie Stein, der in sa bedemtenden Berbaltniffen gewirft dat, die verschiedenken Ur-

Daß über einen Maun wie Stein, ber in fa bedem tenben Berbaltniffen gewirft bat, die verschiedenften Urtheile ergeben mußten, ist um so mehr erklaklich, in je schaftern Gegensaben feine Zeit selbst Dastand. So it es gescheben, daß Einige ibn als zu freisinnig und new rungsschichtig, Andere als zu aristokratisch gesinnt und für das Alte parteiisch eingenommen schalten. Auch wurden von Manchen sogar seine Berdienke um die Freiheit Deutschlands in Zweifel gezogen. Etliche hielten ibn nur für einen eifrigen, auch kenntnisvollen Geschäftigmann, doch obne ausaezeichneten Geist und Gemäalinkt.

Den von Manchen logar teine Verdienite um bie Freihen Deutschlands in Zweiset gezogen. Etliche hielten ist nur far einen eifrigen, auch kenntuisvollen Geschäftlich mann, doch ohne ausgezeichneten Geist und Senialität. Noch Andern kam er sogar veränderlich und ungleid vor. Darin aber stimmten Alle überein, daß er eine ungemeine Kraft des Willens und eine makellose Rechtichaffenheit besessen abet. — St. hatte nach dem Loss der menschlichen Gebrechlichkeit nicht allein Tugenden, sondern auch Schuden. Wenn er nun auch in der wechselvollken Zeit gleich andern Sterdlichen mit Empsindungen und Ansichten oft hin und her bewegt worden ist (gewiß aber in einem geringern Grade als die meisten seiner Zeitgenossen), so ist er doch immer in seinen Gesinnungen und Grundsägen der Zuverlässige und Unwandelbare geblieben und hat alles Gute, Edle, Freie und wahrdaft Deutsche mit Wärme in Rede und That vertheidigt, und weun die Spuren seiner Außern Wirtsamkeit durch die ewig umgestattende Zeit einst verwischt senn werden, so wird das Abbild seiner Tugenden, seines Charasters und seines hohen Geistes unverzschassing in den Herzen des deutschen Wirtsamken dies Juste den Berzen des deutschen Wirtsamkeit durch die zum Schussen wertseiden. Wir zeichnen hier zum Schussen woch mehr aufschließen können. Die Natur datte ihm ein seuriges Derz in die

ward hamm, im J. 1798 Prasident dieser Kammer, und im J. 1796 Oberpräsident der westpoblischen Kammern zu Wesel, Hamm und Minden. In diesem Posten erward er sich unter andern daß große Verdienst, die unsahrbaren Landstraßen Westphalens in tressliche Chaussen wertheilte er unter die Bauern. Er belebte das kabrikwesen und den Handel; auf seine Anträge wurde Ordnung in die Forswirtsschaft von 1802 ersolgten Einziedung der geistlichen Stifter wurde er in jenem Jadre mit der Regulirung der Stifter Münster und Paderdorn beauftragt, wobei St. seldst möglichte Schonng und gewissendate. Webe ich elbst möglichte Schonng und gewissendate Areue angewendet zu baben sich daß zeugniß gegeben bat. — Wir daben sich daß zeugniß gegeben bat. — Wir daben sich daß er sich mit Wilselmine Magdalene Kriederike, einer den 22. Juni 1772 gedornen Tochter des f. großbritannischen durdannoverischen Feldmarschalß, Grasen Iodann Ludwig von Walmoden-Gimborn zu Hannover, verheirathete. Daß Leben dieser mit den schöfen Ausgenden gezierten Gatein ist, nach den eigenen Ausgerungen ihres Gemahls, nur eine Keibe von Entbehrungen, Anstrengungen und Ausopferungen gewesen, die durch die damaligen Zeitzeignisse und das unstate Geschäft ihres Gatten veranlast wurden. Von den in dieser Ede erzeugten drei Töchtern daben den Bater überlebt Henriette Louise, geboren zu Minden den 2. Aug. 1796 und seit dem 26. Oct. 1825 Gemahlin des H. Grasen Ludwig Georg von Kielmannschge zu Hannover, f. dannöberischen drei wahnsenge zu Hannover, f. dannöberischen Rittmeisters und Neichöfratdes, und Therese Kriederike Marianne, geboren zu Minster den 3. Mai 1803 und seit den 28. Aug. 1827 Gemahlin des Heres Kriederike Marianne, geboren zu Minster den 3. Mai 1803 und seit den 28. Aug. 1827 Gemahlin des Heres Kriederike Marianne, geboren zu Minster den 3. Mai 1803 und seit den 28. Aug. 1827 Gemahlin des Heres Kriederike Marianne, geboren zu Krieder den 3. Mai 1803 und seit den 28. Aug. 1827 Gemahlin des Heres Kriederike Marianne, geboren zu Gescher der Stiften Stautschlassen

der Sand, mit dem Ropfe und mit allen feinen Reafter Der Gemeine und der Landichaft angehörend. Und fi der Dand, mit dem Kopte und mit auen jeinen Arquer der Gemeine und der Landschaft angehörend. Und siebte und wirkte St. auch, ftreng in seinen Grundscha, einsach in seinen Seiten, mäßig in seinen Genüssen, jem sam in seiner Hausbaltung, im Aleinen schonend, damit er für große Iwede stets viel zu verwenden hätte. Den saulen, sein keben zweckloß dindämmernden Mann, den, der unter dem Schatten der Verdienste seiner Ahnen bis dem nichtigen Genusse lebte, verachtete Riemand mehr als er; den thätigen, ausgezeichneten Menschen jete Standes sah der stolze Aiter als einen gebornen seine Gleichen an, ja er stellte sich jeden Augenblick unter zo den, der ihm in irgend einer reellen Beziehung an Geschickhofteit übertras. In der Unterdaltung und im Wortgesechte konnte er von einer hinreißenden Lebendigkeit, einer überströmenden, liebenswürdigen Heitenfen; in ernster Stimmung aber, wenn von hohen Augelt, vom Atersande die Rede war, erzoß sich sein enles Gemüsth mächtig begeisternd für jedes dierfür nur irgend empfängliche Herz. In seinem innersten Wesen denschilben denschlichen der ruhmredig nur das Seine sucht. Als frommer Ehrist glaubte er sest an seinen Erlöser und an eine göttliche Weltregierung; der dasslichen Andat war thalich eine seiner Stunden aeweibt und an Som mis frommer Edrit glaubte er teft an feinen Erlofer und an eine gottliche Weltregierung; ber bauslichen Andati war täglich eine feiner Stunden geweiht und an Som und Festtagen besuchte er fleißig die Kirche. Diese über weltliche Richtung seines Sinnes war es auch, die ihn zum dankbaren Sohn, zärtlichen Gatten und Vater, zum treuen Freund, zum freng sittlichen haußberrn, zum arbeitsamen Burger machte und Eigenschaften in ihm mibberte, die leicht in einen unbändigen Stolz und Trothätten übergeben können. Im Wohltbur war er uner Derte, die leicht in einen unbandigen Stolz und Trot batten übergeben können. Im Bobithun war er unermüdet; es war genug unglücklich zu fepn, um die Theilnahme seines weichen Herzens zu erregen. Sein Ribgefühl war stets von der That begleitet. Rein hilfsbedürftiger kehrte unerquickt von seiner Schwelle zurück. Die Art der Nothdurft bestimmte auch die Art der Unterstützung. So schwelte er dem Einen Geld, dem Aubern Korn zum Brode, Diesem Holz, Jenem Aleidung. Besonders nahm er sich der armen Aranken seiner Gegend mit der größten Menschenfreundlichkeit an. Doch hierbei ließ es sein Streben, überall Gutes zu thun, nicht bewenden. Auf das Genaueste bekannt mit allen Zweigen des städtischen und kandlichen Sewerdes drang sein

Bruft gelegt und ibn mit einem fonell auffaffenden, fub Bruft gelegt und ihn mit einem ichnell auffalfenden, tahen Berftande ausgerüstet. Daß eine so heftige Natur sich nicht oft geirrt haben sollte, kann nicht geläugnet werden. Den gewöhnlichen Kunsten, durch welche geberrscht und gewirft wird, konnte er sich nie bequemen. Widerspruch der Gedanken und Borte bat Niemand mehr gereizt und an Auchtigen geachtet, als er; in solchem Kampse der Geister, vorausgeseht, daß er; in solchem Kampse der Geister, vorausgeseht, daß er rasch und mit kurzen Stößen, um so zu sagen, geführt wurde, war der Breimuthigkeit liebende Mann in seinem Elemente. Deftig und bart ist er oft gewesen, gegen die Schlechten uns kurzen Stößen, um so zu sagen, gesührt murde, war der Freimüthigkeit liebende Mann in seinem Elemente. Heftig und hart ist er oft gewesen, gegen die Schlechten unserbittlich, gegen Schwache und Blode zuweilen verslestend; auch Jorn hat ihn übereilt. Groll und Rache aber dat er nie gekannt, und den Guten und Braven, gegen die er je einmal durch ein rasches Urtheil gesehlt hatte, gab er durch Worte und mit dem Herzen immer gern Wiedererstattung. Wie sein ganzer Sinn nur in den Gedanken an Deutschalnd und Preußen ledte, wie er dasur sein Leden und sein Verwögen jeden Augendlick freudig geopfert hatte, so trug auch sein Charakter acht deutsches Gepräge. Un Wahrhaftigkeit, Roblichkeit, Oksenbeit hat kein Mensch ihn übertrossen. Als ein Mann, dessen kust micht der den Gegenstand, der den Gegenstand, der ihn eben anzog, sogleich in seiner abgesonderten Schärfe, einzeln und einseitig, und meinte wohl ansangs oft, ihn auch so aussühren zu können. Erst allmählig und bei ruhigerer Vetrachtung erweiterte und vergrößerte sich derselbe vor seinen Blicken und zeigte seine verschiedenen Seiten und die verwandten Beziehungen; so stieg er immer von dem Aleinen zum Großen, von dem Einzelnen zum Ganzen. Für alles, was vollendet und fertig war, versor er ansangs auch gednzlich die lebendige Theilnahme; es mußte dasselbe erst von der Zeit schon etwas gleichsam bemoost senn, wenn es sein Intereste wieder auf sich ziehen sollte. Seinen Stand und die Verlähmer mund alten Besth, aber er hatte diesen Kitter auch ibealistet. Ihm sollte der Edelmann sein der Ewigrüssige, der Immergewappnete, durch Rath und Khat sür König und Baterland Wirssame; ihm sollte der Landberr sein Beispiel von Arbeit, Ordnung und Sparsamseit, mit ber Hand, mit dem Kopfe und mit allen seinen Regien der Gemeine und der Landschaft angehörend. Und so lebte und wirkte St. auch, streng in seinen Grundsten, seinsach in seinen Sitten, mäßig in seinen Genüssen, spassam in seiner Hausdaltung, im Rleinen schaffen, spassam in seiner Hausdaltung, im Rleinen schanen, dam in seinen Schanden Mann, den, der int geben zwecklos dindammernden Mann, den, der unter dem Schatten der Verdienkte seiner Abnen bles dem nichtigen Genusse lebte, verachtete Niemand mehr als er; den thätigen, ausgezeichneten Menschen seines Standes sah der stolze Ritter als einen gedornen seines Standes sah der stolze Ritter als einen gedornen seines Standes sah der siche kierte als einen gebornen seines Standes sah der siche Ritter als einen gebornen seines Gleichen an, ja er kellte sich jeden Augenblick unter Jeden, der ihn in irgend einer reellen Beziehung an Hoch schalt einer überströmenden, liebenswärdigen Hebendlichen Erheitigen zu ehner Von deltzigen den Erhentlichen von Weltzigion und Tugend, von Watersande die Riche war, ergoß sich sein elles Gemus Machtig begeisternd für jedes hierfür nur irgend empfängliche Herz. In seinem innersten Wesen und Erhapen bescheiden haßte er den Schweichter und Heuch ler, und Jeden, der ruhmredig nur das Seine such beitagen beschieden haßte er ben Schweichter und Heuch ler, und Jeden, der ruhmredig nur das Seine such des genen des sindes war es auch, die ihn aum deine göttliche Weltregierung; der daußlichen Andaht war täglich eine seiner Stunden geweibt und an somm und Keitagen besiuchte er seisig die Kirche. Diese über weltsiche Richtung seines Sinnes war es auch, die ihn zum dan danes Geine Kreund, zum freng sittlichen Hausdern, zum ar beitsamen Bürger machte und Eigenschaften in ihm mibderte, die seicht in einen unbändigen Stolz und Tog datten aber Rothdurft bestimmte auch

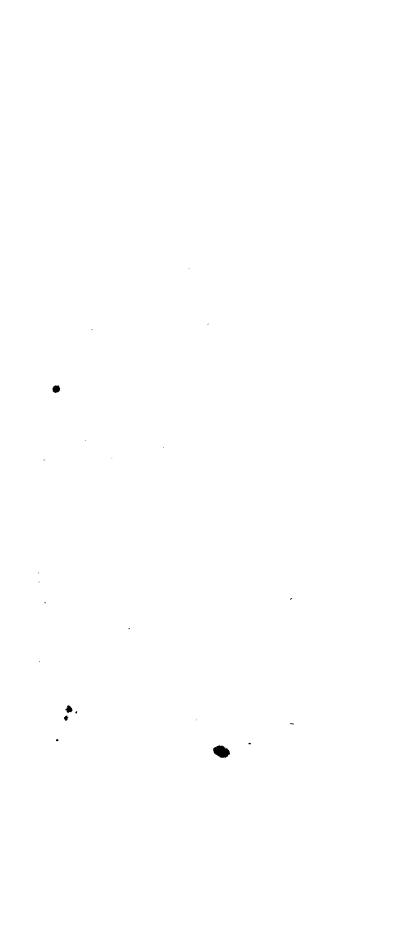

Bort, fein Rath, felne milbthatige Unterflugung fegend-voll in bas Innere bes Bolfslebens. Die ganze Umge-bung Kappenbergs verehrte ihn als ihren größten Bobl-

bung Kappenbergs verehrte ihn als ihren größten Wohlsthater und Bater.

So war, so lebte Stein! Ewig daure sein Gedachtniß! Er stieg als der lette seines Stammes in die Gruft
der Ahnen, der Name seines Geschlechtes ist mit ihm erloschen. Möge aber das Bild seiner Tugenden dem
Bolke der Deutschen stets lebendig und ermuthigend
vorschweben, möge es Geister unter uns erwecken, die
ihm in Wort und That gleich sind, möge es unserm Batersande nie an Mannern sehlen, wie er war, nie an Patrioten, die wacker und unverzagt, wie er es that, das
Unfreie und Bose bekämpsen, es komme dasselbe von ausen oder von innen, möge der Augenblick nie erscheinen,
in welchem Germania, sich sehnsächtig an die Seldenkraft
des großen Dabingegangen, ihres Lieblings, erinnernd,
einem jüngern Geschlecht traurend zurusen muß: Es lebt
also kein Stein mehr unter meinen Kindern! alfo fein Stein mehr unter meinen Rinbern!

#### \* 204. Christoph Adam Schmidt,

Abgeordneter bei ber Stanbeverfammlung in Munden, Borftanb ber Gemeinbebevollmachtigten von Erlangen, ju Munchen;

geb. b. 30. Dct. 1780, geft. b. 30. Juni 1831. (Siebe fein beigegebenes Portrait.)

(Siebe sein beigegebenes Portrait.)
Erlangen war der Geburtsort des Verewigten; sein Bater, dessen altester Sohn er unter 7 hinterlassenen Kindern war, ledte daselbst als Kausmann. Für seine früdeste wissenschaftliche Erziehung sorgte ein eben so ausgeklarter als gründlicher Lehrer, der H. Mag. Poblemann, damals Director einer Realschule in Erlangen und gegenwärtig Pfarrer in Ostheim; die spätere geistige Ausbildung erdielt er auf dem Gymnasium seiner Baterskadt. Die Fähigkeiten des jungen S. erregten bei dem Bater den Bunsch, sein Sohn mochte sich den Studien widmen; da aber dieser eine ausnehmende Neigung zu dem elterlichen Geschäfte blicken ließ, so nahm er ihn in seinen Handlung, um ihn unter seiner eigenen Leitung beranzubilden. Hier zeigte der Berewigte außer einem regen Eiser auch eine ungewöhnliche Gewandtheit in Besforgung aller ihm obliegenden Geschäfte. Zu seiner weizern Bervollkommnung ledte er hierauf medrere Jahre als Handlungsdiener in Hannover und ebenso lange in Wien; von hieraus nöthigte ihn aber ein bösartiges Ausgenübel zur bessen Schonung und Pflege nach dem elters

neuen Processes, der zwischen den Beststern neuer Idw
ser und den alten Waldberechtigten in Erlangen zu ent
stehen drobte, beschwichtigt, als zwei neue wichtige, das
Communaleigenthum angehende Streitsachen sich austhaten. Beibe machten S. wieder viel zu schaffen, doch
löste seine Standhaftigkeit in Bertheidigung des Rechts
auch sie zum Vortheil der Gemeinde. Nachdem nur
diese letzere auf diese Weise aller Processe ledig wur,
durste S. hossen, der Verwaltung in den kommenden
friedlichen Zeiten noch segenbringender als dieher voc
stehen zu können. Er arbeitete von da an zugleich mit
desto größerer Aussmertsamkeit an der Ausbreitung seine
eigenen Geschäste, begründete, zur Unterstühung der zuk
reichen Armen Erlangens, im Verein mit seinem Inder und einem Freunde die fosspielige dasse Auchschif,
und leitete als Borstand der Gemeindebevollmächnigkn
das Seschäst dieses Collegiums mit einer so gewissen
das Geschäst dieses Collegiums mit einer so gewissen
das Geschäst dieses Collegiums mit einer so gewissen
das Geschäst dieses Collegiums mit einer so gewissen
das des volle Liede einer Mitbürger sich ihm zuwandte nub
er bei der 1831 Statt gefundenen Wah zur Standtag ge
wählt, und bierauf auch in der üblichen Form bestänzt wurde. Als ächter Patriot solgte er diesem ehrenvollen
Ruse, ohne die Nachteile zu berüsstichtigen, welche durch
eine längere Abwesenbeit für seine eigenen Geschästen
erwachsen mußten, und ohne einen Bick aus seine schäften
erwachsen mußten, und ohne einen Bick aus seine schäften
erwachsen mußten, und ohne einen Bick aus einen schäften
den ab. Auch glaubten die Seinigen bei einem surze Besuche, den er ihnen von dort aus während der Pfinzh
heiner Zeit leidende Gesundheit zu werfen. Se reiste er, nur das Vaterland im Auge habend, nach Rüsden ab. Auch glaubten die Seinigen bei einem furzen
Beschwe, den er ihnen von dort aus während der Pfinzh
heintschlichen Berhandlungen der Beweren Begleiters er schütterte aber ihn, dessen körper durch ein vielstad be wegtes Leden schon beseutend geschwächt war, so 日本日 日日日日

mögen jedes einzelnen Theiles ausgeschieden worden ware. Bei dieser Aenderung der Dinge sah die Altstadt ihr Interesse bedeutend verfarzt, so daß sie sich in dieselbe nicht fügen wollte. Die Sache kam vor daß korum der verschiedenen richterlichen Behörden. S., der sich als rastlosen Bersechter desserben. S., der sich als rastlosen Bersechter dessen was ihm als Recht erschienen war, und leitete endlich durch eine Audienz, die er bei seinem König in dieser Angelegenheit datte, einen Bergleich ein, durch welchen alle wechselseitigen Rechte sicher gestellt und Friede und Eintracht zwischen den beiden Schweckerstädten gestistet wurden. Die Bürgerschaft der Altstadt Erlangen gab ihrem mutdigen Bertheidiger, der allen Lohn für seine vielen Bemühungen ganz von sich zurückwieß, ihre Dankbarteit auf eine sinnige Weise zu erkennen. Die Gemeinde ließ nämlich im Stillen ihren gewöhnlichen Bersammlungsort mit Blümen und Bäumen auß einem Balde, den sie durch Sich Thätigkeit wiedergewonnen hatte, verzieren, verssenn, verssamelte sich hierauf in demselben, und ließ S. durch einen erwählten Ausschuß unter einem Borwand hierher sich einer nlöstlich hemerkkellichen Elumination der Seer sammelte sich hierauf in demselben, und ließ S. durch einen erwählten Ausschuß unter einem Borwand hierher führen. In dem Augenblick seines Eintretens wurde er mit einer plöhlich bewerkstelligten Illumination des Saales überrascht, worauf ibm ein herrlicher silberner Pokal, dessen Berzierungen sich auf den glücklich zu Ende gebrachten Streit bezögen, siberreicht wurde. — Nach der Werfügung, welche diese Streitsache entschied, blieb das Vermogen der Altstädter Bürgerschaft zwar ihr privatives Eigenthum, es mußte dasselbe sedoch fortan unentzgeltlich verwaltet werden. S., zu dessen darakteristlichen Zügen die Addinisstration ein, und versah auch dieselbe dis an sein Lebensende mit Gemissendstigkeit und gutem Erfolg, indem er eine Menge nüstlicher, vorzüglich Eultur der Hölzer und Urbarmachungen betresender Einzichtungen tras. Auch wurde dieser so gedeislichen Abministration dadurch eine rühmliche Anerkennung ihrer Berdienste zu Theil, daß der landwirthschaftliche Berein in München ihr eine Preismedaille zustellen ließ. — Es war ein eigenes Geschick, daß alles Gute, was S. sur das hier Bohl wirfte, erst mit den größten Schwerzigkeiten erkämpft werden mußte, und daß nach Beseitzgung eines Widerstandes sich immer neue Kämpfe entspannen um den unermüdlichen Mann auf die härteste Probe zu stellen. So hatte er kaum den Ausbruch eines neuen Processes, der zwischen den Bestigern neuer Hauser und den alten Baldberechtigten in Erlangen zu mischen drohte, beschwichtigt, als zwei neue wichtige, die Communaleigentdum angehende Streitsachen sich ausche ten. Beide machten S. wieder viel zu schaffen, doch löste seine Standbastigkeit in Vertheidigung des Rechts auch sie zum Bortheil der Gemeinde. Nachdem nun diese lestere auf diese Weise aller Processe ledig war, durste S. hossen, der Werwaltung in den kommende friedlichen Zeiten noch segendringender als dieher vosstehen zu können. Er arbeitete von da an zugleich mit besto größerer Ausmertsamseit an der Ausdbreitung seiner eigenen Geschäfte, begründete, zur Unterstüßung der zuhreichen Armen Erlangens, im Berein mit seinem Kuder und einem Freunde die köskspielige dassge Zuchsahlt, und leitete als Borstand der Gemeindebevollundstigun das Geschäft dieses Collegiums mit einer so gewisch dass Geschäft dieses Gollegiums mit einer so gewisch dass die volle Liebe seiner Mitbürger sich ibm zuwandte und er die Vachdruck und mit Uederlegung begleiteter Aut. das die volle Liebe seiner Mitbürger sich ibm zuwandte und er bei der 1831 Statt gefundenen Wahl zur Ständere sweich den als Auch glaubten die verlächsichtigen, welche durch eine längere Ubwesendeit zu berücksichtigen, welche durch eine längere Abwesendricht solste er diesem Beschäftn wurde. Alls ächter Patriot folste er diesem Beschäftn wurde. Alls ächter Patriot folste er diesem Beschäftn wurde. Alls deber Patriot folste er diesem Beschäftn wurde, ohne die Nachtbeile zu berücksichtigen, welche durch eine längere Zeit leidende Gesundheit zu werfen. So reiste er, nur das Vaterland im Auge dabend, nach München ab. Auch glaubten die Seinigen bei einem turzen Beschöft mußten, und oder eine Stick auf seine fichen der gleines Bei deines Bebusen der von das Katreise erfolgte Zod eines theuren Begleiters erschäftertage 1831 abstattete, wahrzunehmen, das sich sein schaften unter den geschiert dabe. Der plössich aus schaften under den geschiert babe. Der plössich aus

Bergmann. 595
Dresden, sondern ein Schulsehrerseminar beziehen solle. Doch mußte der Pfarrer des Orts, dessen Liebling der junge B. war, und der ihm schon seit einiger Zeit Unterricht im Lateinischen gegeben hatte, seinen Bater umzustimmen, so daß derselbe den Wunsch seines Sohnes erfüllen zu wollen erklatte, und sich auch kurz hierauf mit ihm nach Oresden in dieser Absicht begab. Unser B. wurde denn auch hier zu seiner größten Freude als Alumnus der Kreuzschule nach einem vor dem Cantor und dem Rector bestandenen Eramen eingeschrieben. Se er sedoch anzog, kehrte er noch einmal nach seinem Geburtsorte zurück, versah sich hier, so gut es geden wollte, mit den ihm in der Fremde nöthigen Gegenständen, und bielt alsdann, angethan mit einem schwarzen, aus einem alterthümlichen Kleide seines Baters zusammengesehren Roce, den dreisantigen Hut auf dem Kopf, die Geige auf dem Rücken, seinen seinem Worfbewohner, welcher ihm auf einem Schubkarren seinen Dorsbewohner, welcher ihm auf einem Schubkarren seinen Dorsbewohner, welcher ihm auf einem Schubkarren seine beigt dew von nut an kommenden 6 Jahre auf der Schule zu Oresden zu. Dom Ansange dis zu dem Ende dieser Periode datte er mit der drückendsten Noth und Entbehrungen aller Art zu kämpsen. Während der Belagerung Oresdens im I. 1813 und 1814 ging es ihm ganz besonders schilmm. Unter andern muste er, obwohl es schon Spätherbis war, sich sogar der Annehmlickeiten eines Bettes entschlagen, da das seinige ohne sein Wissen worden erksaltungen zogen ihm eine seinem Leben gefährelichen Erkaltungen zogen ihm eine seinem Leben gefähreliche Ruhr zu. Kaum war er von dieser Krankbeit gestiche Ruhr zu. Kaum war er von dieser Krankbeit ges Die baufigen, unter diesen Umständen nicht zu vermeisdenden Erkältungen zogen ihm eine seinem Leben gefährs liche Rubr zu. Kaum war er von dieser Krankheit genesen, als er in ein heftiges Rervenseber verfiel, während bessen Dauer sein Justand um so beklagenswerther war, da ihn Niemand aus Turcht vor der Ansteckung zu besuchen wagte. Er überstand nun zwar auch diese harte Prüfung glücklich, jedoch mußte ihn jeder Blick, den er nach dem Abzug der Krankheit auf seine Berhaltnisse warf, zu Boden schlagen. Seine Kräfte waren auf das Aeußertte geschwächt; er selbst besaß keine äußern Mittel, um ihrer Wiederherstellung entgegensommen zu können; seine wenigen Kleidungsstücke waren durch die Schuld eines seiner Schulkameraden so abgenußt, daß er sich in ihnen nicht länger zeigen konnte; von seinen durch daß Kriegselend hart mitgenommenen Eltern durfte er eine

Unterstütung weder verlangen noch erwarten. Sein einziger Bunfch war daber unter so verzweiselten Umschafter Bunfch war daber unter so verzweiselten Umschaften, ein baldiges Unterkommen, und zwar wo möglich als Schulmeister zu sinden. Um die hinreichende Tüchtigsett zu diesem Amte zu erlangen, übte er sich von nun an sießig auf der Orgel ein, welches Instrument er bis dahin noch nicht zu behandeln verstand, und machte sich auch mit den andern einem Schulmeister nötdigen Renntnissen vertraut. Als nun unser B. börte, daß eine von den Behörden des jest preußischen Siddtchens P-g abhängige Cantorstelle erledigt sei, meldete er sich zweischen, erhielt auch die Julassung zu einer außerordentlichen Probe, um die er gedeten hatte, und wacht sich, nachdem er sich in Oresden einige Musstalien und von einem Juden auch Kleidungstücke geliehen dete, mit 2 Thalern in der Lasche auf den Weg nach dem genannten Orte. Hier angefommen veranstaltete er sofort mit Hisse des Stadtmusstus ein Instrumental und Bocalconcert, in welchem er sich den Herren des Rathes, in deren Handen die Besehung sener Stelle lag, und den übrigen Anwesenden auf das Bortheilhafteste empsahl. Am solgenden Morgen überbrachte ihm ein Rathsbot in dem Augenblick, als er sich zur Abreise aus B. aufchische Finden Enden Ender Endbrie eine Schabtwein aehorte, einzuhändlich Am folgenden Morgen uberinden gur Abreise aus B. ab schidte, ein dem Superintendenten zu Großenbapn, pu beffen Ephorie jenes Stadtchen gehörte, einzubandigmbes Schreiben. Da B. hierunter etwas thm Gunftigt vermutbete, so übernahm er die Besorgung deffelben mit Freuden, obwohl die Lage der Stadt Großenhapn seint Rückreise um das Doppelte verlangerte, sein Zehrech für einen Aufenthalt von Z Tagen nur in 12 Großen hoftand, und außerdem auch der Debreter, von dem einen Aufenthalt won der Debreter, von dem Kertrag Kutreise um das Soppetite Vertaufet. Auf einen Aufenthalt von 2 Tagen nur in 12 Grocon wefter einen Aufenthalt von 2 Tagen nur in 12 Grocon weften, und außerdem auch der Hebrder, von dem et die Kleider geliehen datte, wegen seines dem Vertrag zuwider laufenden Ausbleibens in keine geringe Unrube versest werden mußte. Eine Hauptsorge, welche ihn auf dem Wege nach Großenhapn beschäftigte, war die Frage, wo er hier Nachtquartier suchen sollte; denn in einem öffentlichen Sasthause abzusteigen erlaubte ihm den geschwächte Zustand seiner Kasse nicht. Zum Gläck sied ihm ein, daß einer seiner Mitschüler eine Mutter in dem Orte habe; an diese beschloß er sich in keiner Bedrängnis zu wenden. Diese gute Alte gewährte ihm denn auch, als sie vernahm, in welchem Berbaltniß er zu ihrm Sohne stehe, eine freundliche Aufnahme, und theilte Kage lang ihre eigene armselige Wohnung und Rahrung auf das Vereitwilligste mit ihm. Am ersten Morgen nach

Dresden, sondern ein Schullebrerseminar beziehen solle. Doch wußte der Pfarrer des Orts, dessen Liebling der junge B. war, und der ihm schon seit einiger Zeit Unterricht im kateinsichen gegeben batte, seinen Bater umaustimmen, so daß derselbe den Wunsch seinem Bater umaustimmen, so daß derselbe den Wunsch seinen Bater umaustimmen, so daß derselbe den Wunsch seinen Verzuschust ihm nach Dresden in dieser Absicht begab. Unser B. wurde dem auch dier zu seiner größten Freude als Allumnus der Kreuzschule nach einem vor dem Cantor und dem Rector bestandenen Eramen einzeschrieben. Sebe er jedoch anzog, kehrte er noch einmal nach seinem Gesturkörte zurück, versah sich hier, so gut es geben wollte, mit den ihm in der Fremde nötigigen Gegenständen, und bielt alsdann, angetdan mit einem schwarzen, auß einem alterthümlichen Kleide seines Baters zusammengeseten Rocke, den dereikantigen Jut auf dem Kopf, die Geige auf dem Rücken, seinen seienlichen Einzug in Oresden. Sein Gesolge bestand aus einem Dorsbewohner, welcher ihm auf einem Schubkarren seine leicht beweglichen irdischen Besisthümer nachsuhr. — B. brachte die von nut an sommenden 6 Jahre auf der Schule zu Dresden zu. Wom Alnfange dis zu dem Ende dieser Au Dresden zu. Wom Alnfange dis zu dem Ende dieser Periode hate er mit der drechtlien Noth und Entbedrungen aller Art zu tämpsen. Während der Belagerung Oresden im 3. 1813 und 1814 ging es ihm ganz besonders schlimm. Unter andern muste er, odwohl es schon Spätcher mar, sich sogar der Annehmlichkeiten eines Bettes entschläsen, das seininge ohne sein Bissen von verwühderen und gesangenen Kriegern in Beschage nommen worden war. Die däusigen, unter diesen Krieges Nervensieder verstell, während des ein ein heftiges Nervensieder verstell, während des ein ein bestiges Nervensieder verstellt mister, aus bein den Ausgap der Kransteit auf seine Berhöltnise war, da ihn Riemand auß Furcht vor der Anstedung zu besüchen dager. Er überd muste inn seber Blide, det er nach dem Abzug der Kransseit aus feine Berhöltnisse war, da ihn Riema

Abaler ein) verlebte er 2 Jahr, bis ihm seine tressische Kenorstimme (im Sept. 1816) eine Anstellung bei dem Kongil. siche, Hostbeater zu Oresden verschafte. Diese neue von ihm betretene Lausdahn erheischte manche ihm bis dahin unbeachtet gebliebene Kenntnisse. Das ihm in dieser Hinsick Fehlende suchte er sich unter der keitung des D. Kammersängers Mieksch und des H. Hinsicht Geblende Mietsch und des H. Hinsicht gerückter Erfich und des H. Hinsicht zur Erkere unterrichtet ihn im Gesang, der Andere in dem Technschen er Schauspielers Christ zu erwerben. Der Erkere unterrichtet ihn im Gesang, der Andere in dem Technschen er sich mie einer jüngern Schwester der in Dresden allgemein deiliebten Possischauspielers Schrift, dessen Auchter des ehe maligen Hosspauspielers Schrift, dessen Berdienste und Liebten Pater des ehe maligen Hosspauspielers Edrift, dessen Berdienste und als Technschen Gesten Werden Gate und liebevoller Nater gerühmt un werden verdient, so nahm er auch als Schanger einen bed deutenden Platz ein. Er besaß eine schmelzende Kennskimme, welche sich jedoch durch ihren sansten, weichen Konn besser zum Wortrag von eigenklichen Liederen als ungeben Kraft verlangenden Bravourarien eignete. Sein Besang war eine sohne mehr durch das Gerühl geleitte als durch Aunsstum ausgebildete Raturgabe. Sein Bewirfte seine dohe schlangen ber Hosspan, das sein Erscheinen Feineswegt störend war zwar nicht vortheilhaft sür die Sühne, des Demirfte seine Daltung, daß sein Erscheinen Feineswegt störend war. Die Aussprache der Worte ließ freilich, wie bei allen nicht in der italienischen Schuse gebilden deutschen Schuse vortheilhaft sie und in Arbeiten der Edrift, Abolar in Euchschen Schusen wie bei allen nicht in der italienischen Schuse Ließ freilich, wie bei allen nicht in der italienischen Schuse Ließ freilich, Weiser Ließ freile, Weiser Ließ freile, W

seiner Ankunft in hapn übergab er das mitgebrachte Schreiben in de Hand bes Superintendenten, welcher ihn in Folge desselben einer wissenschaftlichen Prüfung unterwarf, und, nachdem er ihn tüchtig befunden Prüfung unterwarf, und, nachdem er ihn tüchtig befunden datte, eine am nächten Sonntag abzubaltende Cantorprobe anseite. Auch diese bestand B. glücklich. Wenn sein kunftere Gesang das Staunen der in der Kirche versammelten Ehrsselichaar erregte, so imponirte er ihr nicht weniger durch seine, dirigirenden Musstern eigenen körperlichen Mandver. Auch wußte er sich der nur auf, ihn blidenden Gemeine in einer gravitätischen Haltung augeigen, obwohl er in dieser Beziedung einer geschrlichen. Wersuchung ausgesest wurde. Alls sich nämlich der Prediger zur Ertheilung des Segens nach dem Altar begab, mußte unser aspirirender Cantor seben, wie demselben ein großer schwarzer Pudel solzte und daselbs neben seinem geistlichen Herrn mit ernster Miene Posto saste. Wie gewöhnlich auch diese Scane der Gemeine seyn mochte, so sehr mußte sie doch unsern B. besemden. Zedoch gewann er es über sich, wenigstens äußerlich ernst zu beiben. B. sollte an diesem für ihn so wichtigen Tage noch einen andern sonderbaren Austritt erleben. Indem er sich nämlich aus der Wohnung des Pastors, dei dem er zu Mittag gespeist batte, nach seinem Quartier verfügen wollte, rief ihn eine alte Krau, die Mutter eines Kreuzschülers, auf der Straße dei seinem Nankunges Mädchen zur Ebehälfte an. Der durch diesen Luartier verfügen wollte, rief ihn eine alte Krau, die Mutter eines Kreuzschülers, auf der Straße dei seinem Duartier verfügen wollte, rief ihn eine alte Krau, die Mutter eines Kreuzschülers, auf der Ertelle die angeführten der hehe Mechanges Mädchen zur Ebehälte an. Der durch diesen sing unges Mädchen zur Ebehälte an. Der durch diesen sing unges Mädchen zur Ebehälte an. Der durch diesen sing ungen des Felle die angeführten bechzielte, um die Kraut vorgesührt. Obwohl dieselbe eigentlich nicht nehr gesen des schlichen Perhandlungen abbrach. — Den folg

Thaler ein) verlebte er 2 Jahr, bis ihm seine tressichen Kenorstimme (im Sept. 1816) eine Anstellung bei dem Konrstimme (im Sept. 1816) eine Anstellung bei dem königl. säch. Hoftbeater zu Oresden verschafte. Diese neue von ihm betretene Laufbahn erbeischte manche ihm bis dahin unbeachtet gebliedene Kenntnisse. Das ihm in dieser hinschaft Feblende suchte er sich unter der Litung des H. Kammersangers Mieksch und des H. Hoftbulgielerk Ehrst zu erwerben. Der Erstere unterrichte ihn im Gesang, der Andere in dem Technischen der Schauspielerkanst. Um 23. Oct. 1821 verbeitratbete er sich mie einer jüngern Schwester der in Oresden allgemein bis lieden Hosschauspielerk Ehrift, dessen Augemein wie einer jüngern Schwester Berist, dessen Augemein www. des Oresdener Teaater wohlbekannt sind. — Wenn Lals freundlicher Gatte und liedevoller Water gerühmt wwerden verdient, so nahm er auch als Scänger einen bedeutenden Plat ein. Er besaß eine schweszende Tennstimme, welche sich sedoch durch ihren sansten, weiche Schwester vorlangenden Bravourarien eignete. Sein Verlangenden Warovenstlichen Kaufsstudie Verlangenden Bravourarien eignete. Sein Besang war eine schöne mehr durch das Gesühl geletten als durch Aunssstudium ausgebildere Naturgade, Sein Leusgeres war zwar nicht vortheilshaft sür die Bühne, doch dewirtte seine hohe schlaft, sein Unstand um sonstige gute Haltung, das sein Erscheinen Feineswesissischen waren Pplades in der Ipdigenia auf Laufsschlassen und zu Euwschen Schwe, Maar im Fichtingkrollen waren Pplades in der Ipdigenia auf Laufsch wie dei allen nicht in der italienischen Schwe gebildem Leusschen waren Pplades in der Ipdigenia auf Laufsch wie der Ausgern, Manches zu wänsschen Schwe Instelligere der Kennschlan, hrimislaw in Libusa. Belmont in Haltung a. d. Servail. — An dem Tage seiner Beerdugung (d. 7. Juli) begleiteten ihn die Mitglieder der Dresdner deutschen Losareis zu Grade, und riesen ihn durch eine vom H. Regisseur Dr. Wagner gedichtem und von dem königt. Kapellmeiser der deutsche zu

# \* 207. Friedrich Erbmann Bohmel,

Pfarrer in Groffarchen bei Mustau, Senior bes Sprauer Coboral-Ministeriums;

geb. b. 16. Juni 1748, geft. b. 6, Juli 1831.

Er wurde ju Benau bei Sorau geboren. Sein Baster mar ber bafige Paftor Joh. Bobmel, von beffen benkwurdigen Schickfalen die offentlichen Blatter ichon mehrmals gesprochen haben \*). Nach einer forgfaltigen im

Mangel verließen ihn nicht während feines Aufenthaltes auf der Universität. Sein Loos anderte sich in diesen Beziehungen nicht, als er die Gymnastallebrerstelle zu Gorau übernahm; seine eigene starfe Familie, welche durch die Aufnahme seiner Mutter und altesten Schwecker noch vermehrt war, und die vielen amtlichen und freiwillig übernommenen Geschäfte erheischten die unsausgesetze Anstrengung aller seiner Kräfte. Als Pfarrer zu Billendorf hatte er eine aus 7, zum Theil weir von einander gelegenen Dorsschaften bestehende Gemeine zu sierschen; die Kriegsfahre von 1806 und 1807 trasen ihn bier um so härter, da er in der nämlichen Zeit 3 Söhne auf der Universität Leipzig zu unterhalten darte. In Großsärchen verbesserte sich zwar seine Lage um etwas, jedoch hatte er auch dier mit vielem, sowohl durch die drtsichen als auch durch die dronomischen Berhältenisse der Pfarre veranlaßten Ungemach zu kämpfen. —Doch alle Schläge des Schicksals, alle Widerwärtigkeiten und mannichsachen Sorgen des Bertrauen auf Gott gewährte ihm Muth, Heiterkeit und Ruhe des Geiskes; er fand sich stets ohne alles Murren in die Kügungen der Borschung. Er war ein Ehrist in dem wahren Sinne des Wortes. Christus und sein göttliches Wort, und die evangelisch protestantische sich auf eine unbefangene Forschung der h, Schrift stüßende Kirche waren die Grundpfeiler seines Glaubens. Seine Berufstreue war unerschütterlich, seine Lebensweise einsach. Für alle Fortschritte in den Wissenschläsen nicht verlassens genetes Inseresse. Eines Kebensweise einsach. Für alle Fortschritte in den Wissenschläsen nicht verlassens Friede waren die Grundpfeiler seines Glaubens. Seine Berufstreue war unerschütterbildung zeigte er ein ihn sogar in seinen letzen Lebensaugenblissen nicht verlassense Inseresse. Eine fast ununterbrochene Gesundheit begünstigte sein zu zweiten Natur gewordenes Streben, durch Thatigseit zu zweiten Natur gewordenes Streben, durch Thatigseit zu Mangel verließen ibn nicht mabrent feines Aufenthaltes nen letten Lebensaugenblicken nicht verlassendes Interese. Eine fast ununterbrochene Gesundheit begünstigte sein jur zweiten Natur gewordenes Streben, durch Thátigfeit ju nüben, auf das Vortheilhasteste. Der traute Areis der Seinigen und der gesellige Berkehr mit bewährten Freunden gewährten ihm Genüsse, wie sie sein Herz und sein Geist verlangten, und gaben ihm reichliche Entschädigungen sur fo manche ihm von einem ungünstigen Geschick zu Eheil gewordene Unbilden. — B. hinterließ außer einer Witwe 4 Sohne, von denen der älteste Pastor in Sonnenburg bei Küstrin, der zweite Pastor in Taucha bei Leipzig, der dritte, welcher 4 Jahre lang die Theorie der Dekonomie und Cameralien zu Leipzig studirt hat, Inspector einer Zuckerraffinerie und Gasthossbesser in Sorau, der jüngste aber, bisher des Vaters Substitut,

epidemischen Rervensieber, das sich bald bierauf mit seinem Tode endigte, besallen wurde, nahmen sich dieselben des Kranken auf das Krästigke an; der ältere Böhmel wurde sedoch ein Opfer seiner bierbei gezeigten rücksichtslosen Thatigkeit. Der Kummer über diesen Berlust und die ununterbrochenen durch seine dürftige äußere Zage veraulasten Anstrengungen wirkten äußerst nachteilig auf den Geist und Körper unseres Böhmels. Es gelang ihm nur erst, nachdem er nach deendigten akade mischen Studien in seine Jeimath zurückgekehrt war, sich in beiden Beziehungen wieder zu erdolen. — Seine erste amtliche Berforgung erdielt er durch die ihm im J. 1771 überträgene fünfte Lehrerkelle am Gymnasium zu Sorau; so Jahre später verbeirathete er sich mit der Tochter des im J. 1763 am Kriegstuphus verstorbenen Predigers zu Triebel, Jurse. Da B. den Grundsah seines Baters, nur ein freiwillig angebotenes geistliches Amt zu übernehmen, zu dem seinigen gemacht hatte, so muste er in dem kärglich nährenden, mit mannichsachen Beschwerden verbundenen Schulamte bis zum J. 1803 (mithin über als J.) ausdaatern, in welcher zit er als Pfarrer der durch die Geschichte seines Waters schon bekannten Gemeine zu Billendorf ordinirt wurde. Im J. 1807 warder von hier als Pastor nach Große und Kleinsärchen mit Aschenen zu Billendorf ordinirt wurde. Im J. 1819 glüdslich operirten Staar dem Erblinden nach gebracht wurde. Am 22. Aug. 1821 feierte er mit allgemeiner Theilnahme und Unerfennung seines segensreichen Wirfens sein Sosiahriges Amtsjubelseit, die sogar nicht nachließ, als er im J. 1816 durch den grauen, sedoch im J. 1819 glüdslich operirten Staar dem Erblinden nach gebracht wurde. Am 22. Aug. 1821 feierte er mit allgemeiner Theilnahme und Unerfennung seines segensreichen Wirfens sein Sosiahriges Amtsjubelseit, so wie er auch am 27. Juli 1829 sein und seiner reuen Ebegattin goldenes Jubelbocheit, seinen werden, der der gebrach wurde. Am 22. Aug. 1821 feierte er mit allgemeiner Theilnahme ten Ben zu gendischen Niegen dein keiner Keben der der gebra

er dagegen an Freunde und Bedürftige Gewinn und auch eigenes Bermögen auf eine fehr liebreiche, jarte Beife. Die rühmte er fich beffen; eher verleugnete er diese Wohlthaten, an welche sich oft auch gemüthliche Freundschäftsbienste höheren Werthes reiheren. Da fein Notinen Liebergen Lebergen Gegen Frankleiten. Moblithaten, an welche sich oft auch gemütbliche Freundschaftsdienste boberen Wertbes reiheten. — Da sein Regiment die früheren Teldzüge gegen Frankreich nicht mit machte, sondern in der Garnison verblieb, so gab er nach dem Frieden den Dienst auf, der ihm den Ehrenkampt verweigert hatte. Als jedoch 1806 sein Baterland in höchster Gesahr war, verließ er seinen damaligen Ausenthalt Wien und ellte auß freiem Antried nach der sollien Festung Cosel. Hier vertheidigte er als Haupt mann während der von den Franzosen damals unternommenen Belagerung eine der Hauptbastionen, und date auch die Ehre, Auskälle aus der Festung zu commanden. Wie schre, Auställe aus der Festung zu commanden. Wie Schre, des dassch an ur eine Kugel an die Serse. — Dem braden Commandanten der Kestung, von Reumann, hielt er — ein tlichtiger Redner — eine würdige Standrede. Der zweite Commandant schischt in des schielber ausleich der militärischen Verdienste des Ueberdrichten ster die Bertheidigung Cosels, indem er in der selben zugleich der militärischen Verdienste des Ueberdrichten ster des Spiel zugezogen datte, stand sedah schielber der Militärischen Verdienste des Ueberdrichten ster des Spiel zugezogen datte, stand sedah seine höchste der Schles verdienste der Verdiensten der Der damalige schlessischen sestungen noch besondere Verdamalige schlessische Keitungen noch besondere Verdamalige schlessischen Keitungen noch besondere Vierden aus gedachter Ursach nun Kalle ungettiger Capitulation abzuseszeich werden Lüchtigkeit wohl verdienten possen der Verdienten Possen der Schlessischen Liedem nichts eissiger, als junge Semülker und ben sehen zu der seine Rebend von dem Spiel zurück, und that seisdem nichts eissiger des nurch eine in Coset bewiesen Tüche Glücksspiele an 8 Millionen vergeudet hatte. — Auf seinen Reisen in die Hauptorte Europas und durch eifrige Lecture hatte er sich mit Hilfe seiner umfassenden Gedächtniskraft so viel Welt-, Menschen und wissenschaftliche Kenntnisse erworden, daß seiner immer regen Unterhaltungsgabe auch in den Zirkeln geistreicher Männer Beisall nicht sehlte, wobei er sich auch durch sein wohlwollendes Gemüth leicht Andere zu Freunden machte. Für die Geschichte, die ihm die in ihre Einzelheiten stets gegenwärtig war, und für sein Lieblingsstudium, die Dramaturgie, benuste er wielsach seine gewandte Heder in periodischen Schriften. Die größten deutschen dramatischen Künstler horchten gern seiner ersabrenen Kritik. Seine Freunde können nur mit dem Bruder, bei welchem er die letzten sechs Jahre heiter verweilte, bedauern, daß so große Geistes und Herzensgaben nicht noch bessere Früchte gewährten. Seine ebenfalls unüberwindliche Neigung für geistige Geränke — Kolge der früheren Lebensart — hinderte ihn leider hieran. Mildzthätig blieb sein Herz auch mit dem Wenigen, was ihm durch mätterliche Fürsorge sebenslänglich gesichert war, bis zum letzten Athemzug. Auch behielt sein Gedächtnis nach einer neunmonatlichen Schlässsich vom Leben wurde ihm durch große körperliche Schmerzen sehr sehren kehr murde ihm durch große körperliche Schmerzen sehr schwer gesmacht, so daß er zu einem seiner Freunde sagen konnte: Ich habe doch die ganze Kirchengeschichte gelesen, aber solche Todesmartern hat kein Märtprer gelitten.

# 209. Dr. Abolph Gottlob Lange,

Rector ber tonigt. preuß. Canbichule Pforte bei Daumburg; geb. b. 22. April 1778, geft. b. 9.13uli 1831 \*).

Er mar zu Weißensee im Thuringischen geboren, wo fein Bater, ber Archibiaconus M. Johann Friedrich Lange, in hober Achtung feiner Borgesetten und Mitburger lebte. — Schon in seinem achten Lebensjahre verlor L. den Bater, deffen Andenken er ftets in treuer Liebe und inniger Berebrung bewahrte, und beffen edler wohlwolstener Ginn fich als bad Schuffe Eretheil ichen in ben lender Sinn fich als das schonfte Erbtheil schon in dem garten Anaben zeigte und spater ben Jüngling und Mann in allen Lebensverhaltniffen vor vielen Anderen

Beilage ber preuß. Staategeifung, 1831, Dr. 224, Beitgenof: fen 28, 24.

auszeichnete. Die Sorge um die Erziehung und Sildung des Anaben und seiner vier Geschwister lag num ganz in den Handen der Mutter, die sich ihr mit so köftigem und salt männlichem Geiste unterzog, daß sie die Kreude date, alle ihre Kinder zu modligehtteten, sichtigen und falt männlichem Geiste unterzog, daß sie die Freude date, alle ihre Kinder zu modligehten, sich gen, sie mit kindlicher Liebe umfassenden Jänglingen wo Jungfrauen verangebildet zu sehen, und aulest noch die Klädes genöß, ihr Alter in dem Haufe ihres Sodnis zu Pforte zu verleben, wo sie, geehrt von Auen, die sie näher kannten, im I. 1814 kard. — L's Bater und Worden; von den Gesprächen des Ersteren waren ihn die sehendigker Erinnerung geblieben, die sich mid worden; von den Gesprächen des Ersteren waren ihn dies dehusührt erweckt, ihr anch dereinst sieme sittum verdanken zu können. Sein Wunsch ward ersüllt; woh vordereitet wurde er schon im I. 1789, also in sein seinsten zu können und verledte hier im Genusse der Wissenschaft, Natur und Kreunschaft sech zu külmnus in Pforte ausgenommen und verledte gegnisse und von der Liebe aller seiner kehret vollsten Zeugnisse und von der Liebe aller seiner kehret vollsten Zeugnisse und von der Liebe aller seiner kehret vollsten Zeugnisse und von der Kiebe aller seiner kehret vollsten Zeugnisse und des Connectors Weisse mit dankbarer Veredrung gedachte, bezog er zu Osten des Inspectors Schwieder und des Connectors Weisse mit dankbarer Veredrung gedachte, bezog er zu Osten webr noch die phisologischen Wissenschaften kubirte, under den keiner kernen wieder die Archäologie ihn besonders anzog. Schiller harbet zu rühmen, die beide Männer auch in Bezug als ein seissger Juhörer Beide und als einer der erkand des einer ber erkanden des Ersteilung von Privatunterricht in mehrene Arbaren dehen der vollsten der Fich genötdigt, sich durch Kamilien fortzubelsen und sich sie hate, Anach Bollen der Derschaften Witteln sollegien und erward sich unch Samilien fortzubelsen des Kaufmanns Schiltung, der der Arbeitung gend. In d

Deffen Biographie, f. N. Netrolog 7. Jahrg. S. 844. Deffen Biographie, f. N. Netrolog 2. Jahrg. S. 128. Deffen Biographie, f. N. Netrolog 3, Jahrg. S. 1641.

richtigften Theilnahme aller Lehrer, Beamten und Schus richtighen Ebeilnahme auer Leprer, Beamten und Soglinge ler, so wie vieler auswartigen Freunde und Jöglinge der Pforte, sein 25 jahriges Amtsjubildum, und da zu Anfang des Jahres 1831 der Consistorialrath Dr. Ilgen unter der ehrendsten Anerkennung seiner Berdienste von Seiten der vorgeschten Behörden das Rectorat nieders Seiten der vorgeichten Beborden das Rectorat niederlegte, berief deren Bertrauen E. zu dieser michtigen Stelle, zu der ihn erhoben zu seben seine bisherigen Collegen alle den einstimmigen Wunsch ausgesprochen batten. Der 19. April war der Tag seiner feierlichen Einführung als Rector der königl. Landesschule. — Das unbedingteste Vertrauen und die aufrichtigste Liebe und Ergebenheit aller Bewohner Pforta's sprach sich an diesem schonen, so Vielen gewiß unvergesischen Tage gegen ihn aus, und große und gerechte Hoffnungen waren für das künstige Wohl und Gebeiben der Anstalt an sein theures Leben geknüpst. Aber schon nach zwei Monaten für dus tunftige Wool und Berichen ber annau un im theures Leben gefnupft. Aber schon nach zwei Monaten überfiel ihn ein Wechselsteber, zu welchem sich balb ein altes, seit einiger Zeit scheinbar unterdrücktes, jest mit neuer heftigkeit erwachendes Unterleibsübel gesellte. altes, seit einiger Zeit scheinbar unterdrücktes, jest mit neuer heftigkeit erwachendes Unterleidsübel gesellte. — Seine Kräfte vermochten diesem doppelten Angriffe nicht zu widerstehen; er verschied in den Morgenstunden des 9. Juli, im Kreise seiner Familie und ihm treu ergebener Freunde, mit vollem Bewußtseyn und in driftlicher Ergebung. Er hinterläst eine Witwe, drei Sohne und drei Tochter. — L. war von Bestalt groß und gut gebaut, ein geistreiches Auge belebte das wohlgesormte Gessicht, sein Acuseres war stets mit Geschmack geordnet. Aeltere Bekannte nennen ihn einen raschen und zierlichen Tanzer; er saß serner gut zu Pferde und wußte gymnassische Lebungen mit Geschiesticht und Kunzen zu leizten. Eine edle Liberalität und ein höchst ausgebildetes Gesühl für das Schone waren vorherrschende Züge in seinem Charakter. Alles Gemeine war ihm daher in tiesster Seele verhaßt, den Mangel an Zartgesühl bei Andern empsand er höchst schwenzhaft, die Sucht nach Geld und Gewinn, das Streben nach dußerer Auszeichnung erschien ihm als etwas höchst Kleinliches. Dasür aber klang alles Große und Schone in seiner Seele wieder. Und so wie er Musse sieder, so war auch seine ganze innere Natur barmonisch gestimmt. Die Zöslinge von Pforte sanden ihn siets sehr sorgsam und aumerksam für ihr geistiges und körperliches Wohl. Er verdand Ernst mit Milde, vernünstige Strenge mit nachsichtiger Beurtheilung jugendlicher Gemüther; die Toch-

lichfeit der Jugend, in fo fern fie Ausbruche von Rob-beit vermied, war ibm febr lieb und mehr als einmal bat man ibn an ibren Beluftigungen Theil nehmen feben. beit vermied, war ihm sehr lieb und mehr als einmal bat man ihn an ihren Belustgungen Theil nehmen sehen. Alls Lebrer zeichnete sich L. ganz besonders durch die Gabe der Anregung und Belebung seiner Schüler aus. Ueder seine gründliche Gelehrsamkeit, seine vielseitige Bildung und seinen gediegenen Geschmad ist nur eine Stimme unter den Gelehrten Deutschand; hermit vereinigte er eine geistreiche Art des Bortrags und ein gereistes Urtheil. Ueder dies Alles zierte ihn noch eine deht dristliche Gesinnung und wahre Frommigkeit. Freundschaft war L. kein Alltagswort. Die Freunde seiner Jugend liebte er warm und herzlich; sein Eiser ihnen zu dienen kannte keine Grenzen. Auch im schon vorgerücken Alter schloß er sich noch gern an jüngere Manner an; war auch gleich sein Benehmen ansangs etwas zurückbaltend, so erwärmte sich doch sein Jerz bald im nähern Umgang. Im geselligen Verkehr war er heiter, belebt und Andere belebend. Mit der Art unserer heutigen großen Gesellschaften, am Spieltische Unterhaltung zu sinden, hat er sich nie besreunden können, wenn gleich er in vertrautem Kreise nicht selten dem Kartenspiele ein Stündhes men Kagewerke. Seine Unterhaltung such einem mühsen weise in geistreichem Bespräche, in anmuthigen Scherzen, in einer sehr geschickten Verpslanzung wissenschaftlicher Gegenstände in den Kreis der Gefellschaft, wo er zugleich bestorte und unterhielt. Gefällig und dienstsertig, wo es von ihm verlangt wurde, wissenschaftliche Bestredung son nach Krästen durch seundschaftliche Bestredung fördernd, so baben ihn Alle, welche mit ihm in collegialischen Berdeltmissen fünden, mit außerordentlicher Jartheit wußte er die verschiedenschaftlichen Auserverdentlicher Jartheit wußte er die verschiedenschaftlichen Auserverdentlicher Jartheit wußte er die verschiedenschaftlichen Auserverdentlicher lischen Berbaltnissen ftanden, kennen gelernt. Gein eigenes Interesse machte er nie geltend, mit außerordentlicher Jartheit wußte er die verschiedensten Ansichten au behandeln, endlich mit seltener Kunft die schrofften Gezensähe auszugleichen und sie zum Heile der Schule zu benuten. Da L. in seinem Handeln von dem Grundsate ausging, daß ein Schulmann, der es reblich mit seinem Ante meine, nur einen kleinen Theil seiner Zeit schriftstellerischer Thatigfeit widmen dürfe, so dat er keine großen literarischen Werke hinterlassen konnen. Was er jedoch geschrieben bat, ist vielseitiger Anerkennung gewürdigt worden. Seine archäologischen Arbeiten waren stets auf philologische Studien begründet. Philologische Kritik und Eregese übte er mit vieler Geschicktich, R. Nekrolog 9. Jahrg. R. Refrolog 9. Jahrg.

keit, seine Latinitat war rein und flegend, sein Urtheil aber Bucher jeugte durchgangig von einem fehr gebilderen Geschwade und vielseitiger Auffaffung des behandelten Gegenftandeb. Eine reiche und wohlgeordnete Belescheit war nicht die kleinste Bierde von seinen literarischen Erzeugnissen; er prunkte nie damit, aber sie ftand ibm ftets ju Gebote. In den Literaturen der neuern Sprachen war Lein Fremdling. Auch dem auftebenden Studium der altbeutschen Literatur wandte er seine Edeilnahme zu, in weldem Sinne ibn auch die Beschichte den Studium der altdeutschen Literatur wandte er seine Theilnahme zu, in welchem Sinne ihn auch die Seschichte und Alterthümer Thüringens sehr anzogen, Für die Gesschichte von Pforte sammelte er mit unermüdlichem Ileise; seine sammtlichen dahin einschlagenden Papiere und Druckschriften dat er der Bibliothek der Ankalt geschenkt. — Seine Schriften sind: Ueber die Sculptur der Alten, a. d. Ital. des kanzi. Leipzig 1816. — De severitate diciplinas Portensis. 1821. — Vindiciae trassediae romanae. Lips. 1822. — Gemeinschafts. mit Bols und Jacod: Crustula seu excerpta e variis acriptorib. lat. Lips. 1826. — Sammlung gestl. Lieder. Sod. 1827. — De Minerva, Erichthonium a terra tollente. Naumb. 1831. — Ueber d. Scholb d. Scipio, im 2. D. v. Beltfers Zeitsche, s. alte Kunst. — Abhandl. im 1. D. v. Bottigers Archdologie u. Kunst, in dem 1. u. 2. Th. der Acta som. philol. Lips., in Thierschaft philol. Monacens. 2. u. 3. Th., u. Recensionen in d. Leipziger Literaturzeitung. — Nuch war k. Mitarbeiter an den Heidelberger u. Kunstblatt, d. Annalen des Theaters (im Berlin), d. Zeitung f. d. eleg. Welt u. einigen Provinzialblätt. Eine geistreiche freimaurerische Schrift, "der Hammer," ist neuerdings besonders zu Altendurg gedruck.

#### Johann Gottfried Boigt, **2**10.

Schullehrer ju Martersborf bei Guben; geb. b. 24. Mug. 1756, geft. b. 10. Juli 1881 \*).

Er wurde ju Lasow geboren, wo fein Dater als Landmann lebte. Sein Bildner war besonders der damalige Prediger Nigmann ju Starzeddel. Durch Fleis und Wohlverhalten empfahl er fich schon 1770 ju einem

<sup>\*)</sup> Reues Laufitifdes Dagas, Jahrg. 1882, Deft 1.

Schulamte. Er bekam diesen Beruf für Lasow und Sachsdorf und gewann daselbst bald die Achtung und Liebe der Gemeinde. 1785 hielt er Probe für das Schulamt zu Markersdorf und erwarb sich diesen Posten. Hier wirfte der würdige Mann 46 Jahre durch Lebre und Beispiel der Frömmigkeit und Gottergebenheit. Am 16. Nov. 1823, als er schon 52 Jahre im Amte war, veranstalteten ihm seine Vorgesetzten und die Gemeinde eine Jubelseier. Er entschlief an dem oben schon genannten Tage nach 59 jähriger Amtössuhrung. Aus seiner 1793 geschlossenen See wurden ihm 3 Kinder zu Theil.

#### \* 211. Jacob Hamm,

Der Theologie und beiber Rechte Licentiat und Capitular : Canonis cus an ber Metropolitan = Domtirche gu Coln;

geb. b. 24. Juni 1745, geft. b. 10. Juli 1831.

geb b. 24. Juni 1745, geft. b. 10. Juli 1831.

Ju Biddig unweit Bonn geboren, erhielt der Bersewigte seinen ersten Unterricht am Laurentianer-Gymnasium in Eoln. Nach beendigtem philosophischen Eursus widmete er sich auf der dortigen Hochschuse Lursus widmete er sich auf der dortigen Hochschuse Lursus widmete er sich auf der dortigen Hochschuse allen Zweigen der Jurisprudenz, verband damit nachber das Studium der Theologie, und so vorbereitet empfing er am 20. Sept. 1770 die Priesterweibe. Den Beruf zum achdemischen Ledrstuble in sich ahnend, war nun die Erweizterung und Bervollkommnung der erwordenen Kenntnisse das Ziel, welches er sich vorsteckte und durch angesstrengtes Etudium und Selbstübung zu erreichen suchte, indem er als Privatdocent über Moral, Dogmatif, Kirchenrecht und deutsches Staatsrecht Borlesungen bielt. 1780 promovirte er als Licentiat der Theologie, 1788 als Licentiat beider Rechte, trat dann als ordentlicher und öffentlicher Lehrer des Kirchenrechtes aus, und las über diesen Zweig der Rechtswissenschaften diesseits des Rechtenstweiter. Um den Bitten wisbegieriger Junglinge zu genügen, denen in dieser, jeden wissenschaftlichen Berstehr heimenden, Epoche die Gelegenheit mangelte, ihren Durft nach positiven Kenntnissen zu stillen, verfolgte der langseübte Lehrer die gewohnte Bahn in Privatvorlesungen, die er über die Institutionen und Pandeften des römischen Rechtes gab, die er 1812 den Ruf als Lehrer der Theologie und des Kirchenrechtes im bischöflichen Elerifalseminar und als Spnodalexaminator erhielt, welche 89 \*

Stellen er trot feinem boben Alter bis zu Ende bei Jahres 1825 mit Auszeichnung bekleibete. Der Rechthum feiner Gelehrsamkeit, Die Riarbeit und Tiefe feb Jahres 1825 mit Auszeichnung bekleibete. Der Richtbum seiner Gelebrsamkeit, die Alarbeit und Tiefe seiner Wortge, und die eigenthämliche Gabe, burd einer Porträge, und die eigenthämliche Gabe, burd eine nich immer gleich bleibenden Frohinn und Humor die Ausweit trodensten Ledrgegenstände zu würzen und hie Ausweit famteit festzubalten, erwarben ihm die Liebe und Achtung der Studirenden, und unvergestlich bleibt sein Audenken den den delen Hunderten seiner Schüler, die, von ihm und weilen Hunderten seiner Schüler, die, von ihm und weilichen Aemtern dem Vaterlande mit Auhm und Nuhen dienen. — Wie sehr seine Verdienste allenthalben anerkannt waren, bezeugte die allgemeine Freude, welche die am 23. Oct. 1825 ihm geworden Bestrdetung zu einer Numerar-Dompräbende verbreitett, so wohl in Edln, als in der ganzen Etzdiözese. Er sand in dieser Besorderung su einer Numerar-Dompräbende verbreitett, so wohl in Edln, als in der ganzen Etzdiözese. Er sand in dieser Besorderung für 55 jährige Arbeit und Ausopserung im vollendeten 80. Los, endlich die Belohnung, die ihm das neidische Glück und ungünstige Zeitumkände die ihm das neidische Glück und ungünstige Zeitumkände die dahin versagt hatten. Allein sein Alter mar bereiß zu weit vorgerück, um lange davon zu genießen. Die drei letten Jahre an das Krantenbett gebestet, und abwechselnd von unsäglichen Schmerzen gesoltert, hatte er von seiner Pfründe den einzigen Gewinn, am späten Von Rahrungssorgen zu sepn. Bis zum letzen Athem zuge verlich ihn nicht die ungetrübte innere Zusrieden deit, die sein Sesicht verrieth, sein Mund laut aussprach.

#### 212 Baron von Turtheim,

feit 1824 Mitglied ber 7 jahrigen Deputirtentammer, Banquier ju Strafburg, Prafibent bes handelsgerichts bafelbft, Beifiger bes Intherifden Confiftoriums und ber Commiffion fur den proteften: tifchen Gultus im Ministerium bes Innern, Officier ber Chrente gion, Groffr. b. babenichen Ord. b. Treue zc., gu Strafburg;

geb. im Jahr 1752, geft. b. 10. Juli 1831 \*).

Er mar ju Strafburg geboren, und geborte ju einer ber angesehenen Familien Dieser Stadt. — Er bekleidete wahrend ber Revolution, beren Grundsche er mit großer Magigung annahm, mehrere Municipalftellen. — Bur Beit bes Schredenfpftems mar er als gemäßigt Denten ber verdachtig; daber suchte er eine Freikatt in Deutsch

<sup>&</sup>quot;) Conversationslericon. Reue Folge.

land. Nach seiner Rückfehr sollte er in den Erhaltungsfenat eintreten; allein er nahm, mit Genehmigung des Raisers Napoleon, die Stelle eines Finanzministers bei dem Großherzog von Baden an, legte sie jedoch nach einigen Monaten nieder, und kehrte, mit dem Barontitel und dem badenschen Orden der Treue beschenkt, nach Frankreich zurück. Das Departement des Niederrheins wählte ibn 1815 als Mitglied zu der sogenannten Chambre introuvable, in melder er mit der Minorität stimmte; 1819 abermals gewählt, bielt er sich zur linken Geite und kimmte gegen die Ausnahmgesene, aber sur die neue Wahlsorm. — Auch als Banquier hatte sich von Türkheim allgemeine Hochachtung erworben. So zahlte er z. B. Capitalien, die man ihm in papiergeld anvertraut hatte, in Metall zurück, obgleich das Papiergeld in der Zwischenzeit sehr gefallen war und er daburch viel verloren hatte. — Er starb an den Folgen einer Erkältung, die ihn am Tage, wo der König von Krankreich Straßburg besuchte, bestel.

## \* 213. Caspar Dieterich Chriftenfen,

tonigt, dan, Justigrath und emeritieter Poligeimeister in Riel, Ritster vom Danebrog;

geb. b. 2. Juni 1765, geft. b. 11. Juli 1831.

Chr. wurde auf dem Gute Deutsch-Nienhof, unweit Kiek, geboren. Er ftudirte die Rechte und ward nach vollensderen Studien 1789 zum Polizeimeister in der Stadt Kiel berusen. Diesem Amte stand er mit vieler Kraft und Umsicht vor. Er war ein Schrecken der Diebe, Räuber und Bagabonden. Nach und nach erbielt er auch die Gerickshalterschaften vieler adeliger Güter in der Nähe von Kiel. So wurden seine Kenntnisse und seine Thatigseit immer mehr in Anspruch genommen. Er schonte sich auch nicht, und so war es natürlich, daßer bei berannahendem 60. Lbsi, sich erwattet sihlte, und daher seinen Sohn sich zum Gehilsen ausbat, welcher Wunsch ihm auch gewährt wurde. Schon früher, namlich 1804, hatte sein Landesberr ihn zum Justizrath erwannt, und am 16. Mai 1824 wurde er auch mit dem Mitterkreuz des Danebrogordens begnadigt. Auch die Justitiariate wurden ihm nach und nach, auf seinem Sohne übertragen. Unter dem 15. März 1831 nahm er auch seine Entlassung als Polizeimeister; sein Schwiegersohn

Rour. 614

B. E. Wittrod, der bisherige Spudicus der Riefer Universität, mard sein Nachfolger, und fein Sohn wieder jum Universitätssyndicus bestellt. Nach vier Monaten erfolgte schon sein Tod. — Seine Schriften sind: Alphabetisches Berzeichniß einer Anzahl von Naubern, Dieben und Bagadonden ic. Nebst Borbericht über Gattungen, und Bagavonden ic. Rebit Bordericht uber Satung Lebensweise u. Sprace dieser Gauner. Hamb. 1814. Gaunerlericon, oder Beschreibung d. in den Herzogt mern Schleswig u. Holstein, den Hanseestädien ha burg u. Lübeck, z. Th. auch in dem Königr. Hannot u. d. Herz. Medlenburg 1802 — 17 bestraften oder n Steckbriefen versolgten Berbrecher. 3 Ehle. Kiel u. Ha

Theboe.

5. Schrober.

### 214. Chriftian Gottlieb Chrenfried Rour, Bargermeifter ju Bubiffin ;

geb. b. 13. Dov. 1761, geft. b. 11. Juli 1831 \*).

geb, d. 13, Nov. 1761, gest. d. 11. Zuli 1831\*).

Er wurde zu Neustadt bei Stolpen geboren, woselht sein Bater, Gottlob Conrad Ludwig Rour, dessen weiter Sobn gegenwartig dieses Amt führt, Bürgermeister war. In seiner Baterstadt erhielt er die erste Erziedung, dis seine Eltern, deren ältester Sohn er war, in der erfreulichen Entwickelung seiner geistigen Anlagen einen Ruf erblicken, ihm auf dem Gymnasium zu Budissin weitere wissenschaftliche Bildung erthellen zu lassen. Ein zögling des berühmten Acctors M. Ehristoph Jeremias Rost, widmete er sich bei vorzüglichen Geistesgaben und classischen Borkenntnissen zu Jena, Leipzig und Wittenberg dem Rechtsstudium mit ausgezeichnetem Erfolge, und begann seine praktische Laufbahn im Justizamt hobenstein. Im I. 1788 verebelichte er sich mit Ebristiane Magdalene hirt, der Lochter eines noch jest in ehrenwerther Erinnerung oft genannten Mannes, des Greumpsfabrikanten Johann Gottsried Hirt. Alls Sochwalter und Justitat zeichnete er sich bier das habeschlegium berusen wurde. Schon im J. 1804 wurde ihm das Stadtsprodicat übertragen, und er leistete während seiner 11 jährigen umsichtigen Verwaltung beselben, in welche die damalige Kriegsperiode siel, der Stadt nicht

<sup>&</sup>quot;) Sachfenzeitung Rr. 236 (Dct. 1831).

unwichtige Dienste. Das J. 1815 stellte ihn als Burgermeister an die Spise der städtischen Berwaltung. Wie er dieses wichtige Amt 17 Jahre lang verwalter, und was er der Stadt in und außer seiner amtlichen Stellung gewesen, darüber ist nur eine Stimme vorhanden. — Tiefe Rechts:, Geset; und Berfassungskenntnis, verbunden mit einem seltenen praktischen Blide, womit er in den schwierigsten Sachen und Berhaltungskenntniss, verbunden mit einem seltenen praktischen Blide, womit er in den schwerigsten Sachen und Berhaltungs erfannte, treues Gedachtnis und gereiste Erfahrung, Geradbeit und Offenheit, die er weder im amtlichen noch bürgerlichen Leben verleugnete, eine ungewöhnliche Gabe seinen Mitarbeitern und Untergebenen die Aussschrung der schwerzigken Sachen durch seinen wohl vorbereiteten klaren Vortrag zu erleichtern, ebenso wie er auch zu dem nämlichen Zweck stells kland an's Werk legte, williges Ausopfern der eigenen Ansicht, sobald er die andere oder entgegengesetzte für besier wie er auch zu dem nämlichen Zweck steth selbst Hand an's Werk legte, williges Aufopfern der eigenen Ansicht, sobald er die andere oder entgegengesehte für besser erkannte, ausmunternde Anerkenntnis fremder Berzdienste, rastosser Serufseiser, dei dem er nicht selten und namentlich in seinen lesten Jahren sich selbst vergaß, warmes Bestreben für das Wohl der Stadt und seiner Mitbürger, fern von eigenem Interesse, gleich offenes und wohlwollendes Benedmen gegen Hobe und Niedere, dies waren die Grundzüge seines antlichen Lebens, die Grundlagen seines Ihriger rathhäuslichen Wirkens. Im engern Familienfreise ein guter Vater, des gleiteten ihn, bei einer ansprechenden, Achtung einsidsenden Perschnlichseit, ein lebenslustiger, heiterer Sinn, der ihn in jedem geselligen Zirkel willsommen machte. Dem Armen stand er mit Nath und That bei, erwiederte redlich Bertrauen und diente gern jedem mit dem Schatzessellich Bertrauen und diente gern jedem mit dem Schatzessalt zweier gesiebten Töckter erseht ihm den Werlust der frommen Gattin, die ihm bereits im J. 1817 voranging, und odwohl betrübende Ereignisse sein Waterdert verscherz bekümmerten, so erlebte er dennoch der freudigen ungleich mehrere, wohin er besonders die neuerlich ersolgte Besorderung seines zweiten achtvaren Sohnes zum Rathe bei der Oberamtsregierung zu Budissin zohnes zum Rathe bei der Oberamtsregierung zu Budissin zohnes zum Rathe bei der Oberamtsregierung zu Budissin zohnes zum Rathe bei der Deremten dessen, als der im vorigen Jahre ersolgte Tod seines Collegen ihn nöthigte, das Dierectorium fortwährend zu sühren; doch ermannte er sich stets in sast jugendlicher Kraft, so wie er in seinen gewöhnlichen Geschäftskreiß eintrat. Am 9. Juni biest er die lette Plenarfitung mit fichtlicher Unftrengung. Er farb in feinem 70. Lebensjahre.

\* 215. Friedrich Geinrich Carl, Graf v. Giech, geb. b. 29. Febr. 1768, geft. b. 13. Zuli 1881.

geb. b. 29. Febr. 1768, geft. b. 13. Inti 1881.

Er wurde in dem Schlosse seiner Adter zu Thurnau im jesigen Obermainfreise des Adnigreichs Baiern geboren. Geine Eltern, Ebristian Friedrich Carl, regierender Braf und Herr von Giech, und Friederike Auguse, geborne Grasn von Erbach Schönberg, hatten sich sonn vor bessen von Erbach Schönberg, hatten sich sonn vor dessen von Erbach Schönberg, hatten sich sonn 13 Geschwistern sah sich der Frieden; doch von 13 Geschwistern sah sich der Frieden; doch von 13 Geschwistern sah sich der Frieden Freiern Jahren noch allein übrig. Im J. 1786 betrat er, des gleitet von seinem Erzieher Georg, die akademische Lausbahn auf der Dochschule zu Erlangen, wo er sich mit dem ausgezeichnenken Ersolg dem Studium der Recht, der Philosophie und den schonen Wissenschwistern wir der Umgang mit den gleichzeitig dort studirenden königlichen Prinzen von Lagland sets eine angenehme Erinnerung gewährte, vollendete er seine Studien. Im J. 1789 kehrte der junge Graf gesund an Geist und Körper, ausgerüstet mit den herrlichken Kenntnissen und des Derzens Reinheit und Unschulb demahrend, in die Arme seiner Eltern zurück, wo er den allein noch ledenden, nm 5 Jahre altern Bruder, der von seinem Bater aus den herreichsichen Militärdiensten zurückberusen worden mar, vermählt und den theuern Eltern liebevoll zur Seite stedend sahd, wo er den allein noch ledenden, nm 5 Jahre altern Wruder, der sehanse siele stedend fand. Wie schwer nun auf dem mit ganzer Seele an den Seinen hängenden und so ganz anspruchlosen Jänzmilienkreise wieder zu trennen, so gewann doch dei dem Sebeln der ledhaste siel sunsch der deinem Untern Senntnisse den hohen Seinigen und seinem Waterlande nüblich zu werden, die Oberband. Er saumte daben nicht, seine Eltern um die Erlaudnis anzugehen, sich dem Staatsdienste widmen zu dürsen. Doch eben sonntürlich war es, daß diese durch den Tod entrent war, und sie sellebte einzige Tochter an den D. Grasen von Rechteren und Limpurg vermählt, also auch entsent war, und sie selbst sichen konnten,

Sohne wieder von sich zu lassen. Dem Grafen Carl Heinrich, der sich stehtebte, alle Menschen zufrieden zu stellen, galt der Wunsch der theuern Ettern als unswiederunkliches Gebot. Still und anspruchos lebte er nun dem Kreise der Seinigen, den Wissenschaften und der leidenden Menscheit. Das schone Feld der Wirksamseit, das er sich dier eröffnet hatte, bearbeitete er mit redlichem und unermüdetem Eifer bis an das Ende seiner Tage. Eines seiner Lieblingssudien war das der Botanif, welches er in einem von seinem Bruder zum Geschenf erhaltenen Garten, den er auch auf das Geschmackvollste anlegte, in Ausübung brachte. Hier in diesen freundlichen Umgedungen war es auch, wo die meisten seiner Gedichte, in welchen sich ein religiöser und kindlicher Sinn so berrlich aussprach, ins Leben traten. Keinen Kestag in seiner Kamilie ließ er wo möglich vorübergeben, ohne ihn befungen zu haben; aber auch ihm fern Stehenden gab er sein stelk reges Mitgeschl dei Kreud' und Leid gern auf diese Art zu erkennen. Hierdurch erhöhte er den Reiz der stohen Stunden, so wie er in den trüben des Trosses nicht wenig spendete; denn die sehwere Ausgabe des Gelegenheitsgedichtes kann wohl nicht leicht besser zelch werden, als es durch seine Das Hers zuschen gern, das die Kinder seiner Muße aus dem Kreise traten, für welchen er sie bestimmt hatte, weil er meinte, sein übersträng, die ungeteilteste weil er meinte, sein übersträng, die ungeteilteste Liede hier und die Krone jesterkang, die ungeteilteste Staden für ihn der höchste Genuß. Wer vermöchte die Krone jestenst zu der endente Eiden Bart two feine bestand für ihn der höchste Genuß. Wer vermöchte die Krone jestenst gedachte. Kachem ihm der Tood die beiden Eltern geraubt, sohlste Genuß. Wer vermöchte die Krone jester seinen Leidenden Mitbrüdern, und so vergaß er stets sich selbst, weil er Anderer gedachte. Kachem ihm der Tood die beiden Eltern geraubt, sohlste mur noch enger an den über Alles geliebten Studer war sohn vorangegangen sich im Z. 1818 für diese Welt durch den Tod gerrennt seh. Er

Dem Besth ber Stammguter folgenden altesten Sohn auch innigst geehrt und geliebt. Aber auch in dem hen gen eines Jeden, ber ibm je nabte, sehte er sich durch sen eines Jeden, ber ibm je nabte, sehte er sich durch sein aufrichtiges Wohlmollen, seine große Leutseligfett und Freundlickeit, sein einsaches, anspruchloses Wesen, durch sieden Freundlickeit, sein einsaches, anspruchloses Wesen, durch bede Religiosität und kete Habrheit und Recht, durch bode Religiosität und kete Heiterfeit ein bleibendes Densmal. — In-der Nitte des Kinters von 1830 bis 1831 hatte er einen bedenklichen schlästlichen solgen iedoch der diplichen Geschischlichseit und Fürsorge nach einigen Monaten gewichen waren. Manches Dantgebet stieg aus der hatte des Krmen, so wie aus den herzen seiner naben und kernen Berwandten, seiner Freunde und Veredrer zum Ehron des höchsten empor; doch dort war Anderes, Gesserts für den liebling der Guten beschossen. Am 13. Juli desselben zhres, nachdem er eine plägige entgändliche Aransheit eben glüsslich überstanden hatte, hörte das best der per plößlich auf zu schlagen. Er ging in die Wohnungen des Kriedens schwerzlos und unbemerkt ein.

#### **\* 216.** Johann Bilhelm Sigismund Lindner, Abvocat ju Dresben;

geb. b. 11. April 1783, geft. b. 13. Juli 1831.

geb. b. 11. April 1783, gest. b. 18. Juli 1831.

Er wurde zu Dresden geboren, wo sein Bater kotterie- Hauptcollecteur war. Seine erfte Bildung erhielt er von hauslehrern; auf ber Areuzschule seiner Batersfadt bereitete er sich zur Universität vor. Jm J. 1802 begann er seine akademische Laufdahn als der Rechts, wissenschaft Bestistener zu Leipzig. Nach vollendeten Studien machte er die juriftische Prüsung und ließ sich dierauf in Dresden als Advocat nieder. Doch zog ibn seine Reigung bald mehr zur Literatur bin. Als bibliographischer Forscher und Sammler zeigte er einen unermüdlichen Fleiß und außerordentliche Genauigkeit, so daß seine Verdienste in dieser Beziehung sehr hoch anzuschagen sind. Er lieserte Berichtigungen und Jusses und Ausmanns deutschen Dichternetrolog, gab das Taschenbuch f. Literat. u. Aunst im Königr. Sachsen 1. Jahrg. Oresd. 1825 beraus, und besorgte das "vollständige Berzeichnis der Schriften von und über Ehr. Kel. Weise" (an Iphosens Lebensgeschichte Weißes. Freib. 1826). Eben so war er ein keißiger Mitarbeiter an dem neuen Rekrolog d. Deutschen. Auch enthalten die Oresdner ges

meinnütigen Beitrage, Die Abendztg., Die Sall Literatztg., Geißlers Zeitfdr. f. b. R. Sachfen, Der literarifche Mertur f. 1820, Auffage von feiner Sand. Gein verdienftvollf. 1820, Auffaße von feiner Sand. Sein verdienstvollstes vibliographisches Unternehmen ist wohl die Fortsegung des Meuselschen gelehrt. Teutschlands (Lemgo 1823 — 31, 5 Th.); son früher hatte er zu dem 17. u. 18. B. die ses Werfes die meisten Artikel, welche die sächl Gelehr, ten betreffen, geliefert. Als juristischer Schriftsteller hat er sich nur durch eine Abhandlung "Ueb. die Beweiskraft der Handelsbücher". Helmst. 1818 befannt gemacht. — Seine Battin, mit welcher er sich 1820 verheirathete, hat ihn überlebt.

# Dr. Bilhelm Chriftian Muller,

bergogl, Meiningifder Dofrath in Bremen,

geb. b. 7. Mary 1752, geft. b. 18. Juli 1831 \*).

geb. d. 7. Mars 1762, geft. d. 18. Juli 1831 \*).

M. wurde zu Wasungen im Meiningenschen geboren. Seinen Bater, der zur Zeit seiner Geburt hilfsprediger daselbst war, und seinem Großvater verdankte er den ersten Unterricht in Sprachen und Wissenschaften; der Schullebrer des Ortes war sein erster Lebrer in der Muskt. In dieser seitern Kunst, für welche er schon frühzeitig schone Anlagen verrieth, machte er schon frühzeitig schone Anlagen verrieth, machte er schone Frühzeitig schone Anlagen verrieth, machte er schone Frühzeitig sehrend zu dem Entschluss gedracht wurde, sich von nun an ganz der Aufsterung so allgemein gestel, daß er hierdurch zu dem Entschluss gedracht wurde, sich von nun an ganz der Muskt zu widmen. Der Bater aber wollte dieß nicht zugeben, und der Sohn durste weder ein musktalisches Instrument besichen, noch an dem Sanzerdor der Kirche Theil nehmen; dennoch aber übte er sich beimlich dei Spaziergängen auf der Flote ein. Uedrigens zog ihn seit dieser Zeit nicht weniger auch die Dichtsunst an. Im J. 1770 verließ er die Schule, bei welcher Geschneiten, gedruckt ersches Gedicht, des Beristes Schonbeiten, gedruckt ersches Sedicht, des Beristes Schonbeiten, gedruckt erschen, und begab sich nach der Universität Göttingen. Dier studirte er ansangs Jurisprudenz, und hörte auch nebenbei Physis und Anatomie; doch ging er nachber zur Theologie über. An den von dem bekannten Forkel geleiteten Concerten nahm er thätigen Anthell. Zulest trat er als Hauslehrer in die Familie des Prosessore Jackel kan er auch nach dies fehung dieses Gelehrten nach Riel kam er auch nach dies

<sup>\*)</sup> Rach bem Bremifden Unterhaltungebl. 1831 . Rr. 67 , 58, ber allgem. mufit. Beitg. 1831, Rr. 46, u. Meufele gelehrt. Teutschi.

fer Stadt, borte daselbst Collegia und ward Silfsprediger. Indeffen sagten die dasigen Werhaltnisse seinem Geiste nicht au, so daß er eine ihm angebotene Lebrerkeile zu Altona 1777 annahm. Ein Jahr bierauf folgen er einem Ruse an das Poilantbropin zu Dessau. Bon dort wandte er sich nach Bremen, und begründete dasselbst ein Exziehungkinstitut, nachdem er vorder in Kiel zum Doctor der Philosophie promovirt batte. Im J. 1783 erhielt er die Stelle eines Lebrers der lateinischen Domschule und Cantors (Musstdirectors) an der Petri-Domstirche daselbst. Diesen Remtern stand er rühmlicht dis zum J. 1817 vor, wo er eine seinen Berdienken ansgemessene Pension erdielt. Seine Liede zur Thätigseitrieb ihn an, auch außerdalb seines amtlichen Geschästtrieb ihn an, auch außerdalb seines amtlichen Geschästtrieb ihn an, auch außerdalb seines amtlichen Geschästtrieb ihn an nuch außerdalb seines amtlichen Kechäststreises zu wirken; er veranstaltete schon vor 30 und mehreren Jahren große Musstste, wie sie jest allgemein vorkommen, interessirte sich lebhaft für musstalische Ausststen. Bereits 1814 batte er sein Exiehungsinstitut gesschlossen, und widmete sich eifrigst schriftellerischen Arbeiten. Bereits 1814 batte er sein Exiehungsinstitut gesschlossen, und wiede ihm zur Erholung stand. In den Jahren, welche ihm zur Erholung sturten, dem Staat geleistete Dienste bewiligt wurden, sah er in Begleitung seiner Tochter Elisa noch einen bebeutenden Teheil Europass (Deutschland, die Schweis, Italien und Frankreich); mehrere dieser Reisen legte er zu Tustein und Frankreich); mehrere dieser Reisen legte er zu Fuß zurächt zu geschen genne Expeten des seine Pertrautheit mit dem Geschen Smerken gerade 50 Jahre nachdem statt gereich der Tochtunst\*, einem Werste welche seine Bertrautheit mit dem Geschen statt einen dessausige einer Exziehungsanstalt in Bremen ertheilt hatte. Eine Deputation dessehn Auch ereist beauftragt, dem Jubistar eine hosessausigen Klackwunschen das fras dien eines Hossausigen bem Verstordenen das fras dien eines Kossausigen zog von Sachen Meiningen dem Verstorbenen bas pradicat eines Hofraths verlieben habe. — Me. geborte zu ben Menschen, die ihrer Zeit voranzueilen pflegen. Er stellte in der Periode, mit welcher seine pedbagogische Wirksamkeit in Bremen begann, Ideen auf, die damals falsch verstanden wurden und um so mehr auffielen, je schafter sie dem bis dabin in dieser Stadt geltenden Schulspstem entgegenliesen, die aber mit fortschreitender Zeit auch bort Gingang kanden. Renn die Ivende des Beit auch bort Gingang fanben. Wenn Die Jugend bamals nur einzig und allein in eine todte scholasische Gelehrsamkeit eingeweiht wurde, so möchte er wohl in Bremen der erste gewesen seyn, der in der Erziehung ein Hauptbildungsmittel der Jugend suchte und darauf drang, daß die körperlichen Anlagen mit denen des Geisstes ziechen Schritt hielten. Es wurde ihm um so leichter, den richtigen Weg, auf welchem er seine Zöglinge leiten wollte, zu sinden, da er in dem ganzen Gebiete des menschlichen Wissens zu Hause war. Sein auch noch in spätern Jahren jugendlich reger Sinn zeigte eine lebbaste Theilnahme für die Wissenschaften und war insmer demaht, sich auf der Höhe derselben zu halten. Aus zer viesen andern Gegenständen eines höheren Studiums beschäftigten ihn besonders Naturgeichichte, Naturkunde und Physif; hieran scholos sich die Liebe zur Poese und Tonkunk. Er suchte in ieder Beziehung Bremens Ruhm, so wie er Bremens Nuhm war. Die hohe Achtung, welche der Berewigte auch selbst noch in den spätesten Augenblicken seines Lebens genos, war nicht allein Zolge der Anerkennung seines reichen Schaftes von Kenntnissen, sondern auch Volge seines erlen Schaftes von Kenntnissen, sondern auch Kolge seines erlen. Mit hoher Aufrichtisseit gezierten Charakters. — In den frühern Lebensjahren predigte er oft und mit Beisall. Seine zu Resle 1815 gehaltene Predigt lebt noch im frischen Anderken Wieler fort. Im Ansange dieses Jahrhunderts tras ihn das darte Schickal, seine einzigen, zu den schöffen Hoffen ungen berechtigenden Sohn Adolph, Dr. der Medicin fort. Im Anfange Dieses Jahrhunderts traf ihn das harte Schickfal, seinen einzigen, zu den schöffen Koffenungen berechtigenden Sohn Adolph, Dr. der Medicin, zu verlieren. — Geschrieben hat er: Methodica seu de studis apte instituendis. Kil. 1776. — Der Jugendbeobachter. Hannov. 1776.—79. 5 Ah. — Franz. Elementatzlesebuch. Brem. 1788. — Ueb. zwei wichtige Erziehungswerbesserungen. Ebd. 1791. — Kurze ital. Grammatik. Erf. 1791. 2. Aust. Leipz. 1811. — Kurze franz. Spracklebre. Ebd. 1798. — Siegeslied eines alten Franken. Ebd. 1796. — Elemens de la laugue franzoise. Brem. 1801. — Erfabrungen üb. Pestalozzi's Lehrmethode. Brem. 1801. — Oer Unverbrennliche, od. Erstlärung, wie sich Jeder — Erfabrungen üb. Pettalozzi's Lebrmethode. Brem. 1804.

— Der Unverbrennliche, od. Erflärung, wie sich Jeder unverbrennlich, wie H. Roger, machen kann. Ebd. 1807.

2. Aust. Ebd. 1807. — Samml. deutscher poet. Meisterstücke des 18. u. des 19. Jahrhunderts. 2. U. Ebd. 1807.

3 Th. (Auch unt. d. Tit.: Samml. der höheren deutsch. lyrisch. Poesie.) — Bersuch einer allgem. praktischen Elementarschule für Kinder gebildeter Stände, im freieren Geiste d. Pestal. Methode. Ebd. 1807—9. 2 B. — Ital. Leseb. f. Anfänger. Leipz. 1810. 2. Aust. 1811. — Offens

bares Geheimnis d. Mnemonik. Brem. 1812. — Patriot. Ariegs. u. Siegeslieder eines deutsch. Invaliden. Edd. 1814. — Eine Feldpredigt, in Frankreich der bremischanscatischen Brigade d. 27. Aug. 1815 gehalten. — Stimmen d. Menscheit, besonders aus den Hospitälen: Ebd. 1815. — Paris im Scheitelpunkte. Ebd. 1816—18 2 B. — Briefe über eine Reise durch Italien. Alt. 1824, 2 B. — Außerordentliche Warme u. Kälte in Sommern und Wintern seite 500 Jahren. Brem. 1824. — Bestetisch distorische Einleitungen in die Wissenschaft d. Tonkunst. Leipz. 1830, 2 Ed. Ein zu diesem Werke gehörendes Gedicht, ein musikalisches Epos, Pentaide, din terlies M. als Manuscript. — Nachricht von dem Darmonicon, einem neuen von ihm ersundenen musikal. Inskrumente, in Boigt's Magaz. 6. Physik, 11. B., 1. St. — Ausschlässe in der allgem. musik. Zeitung u. d. Cacilie.

## Samuel Traugott Reumann, **\* 218.**

gweiter Bargermeifter und Polizeibirector gu Gortty, Mitglied ber laufigifden Gefellich. b. Wiffenfcaften;

geb. b. 11. Dec. 1759, geft. b. 18. Juli 1831.

geb. b. 11. Dec. 1789, geft. b. 18. Juli 1831.

Er wurde ju Görlit geboren. Sein Bater, welcher Candidat der Rechte und burgerschaftlicher Deputirter bei Berwaltung der dassgen milden Stiftungen war, ftarb schon 1764, so daß seine Mutter, eine Tochter des Burgermeisters Dr. Gebler, allein für seine Erziehung unter Leitung des Diaconus Giese zu sorgen hatte. Bon Hauslehrern vordereitet, trat er im J. 1774 in die erste Classe des Gymnasiums zu Görlit. Er hatte zu Leipzig 2 Obeime, die Professoren Radelbach und Gehler. Da sich Beide die Bildung ihred Nessen angelegen seyn ließen, so holte ihn der Eine von ihnen, Okern 1777, von Görlit nach Leipzig ab. hier studirte er dann die Rechtswissenschen. Seine Erholung von den Studien suchte er in stillen freundschaftlichen Zirkeln; in einem Winterhalbenjadre nahm er an einem Liebhabertheater Theil; auch war er Mitglied einer sich mit Poesse beschäftigenden Gesellschaft. Im J. 1782, in welchem auch seine Mutter starb, kehrte er nach vordergegangenen akademissen von der oberlaussissischen Avocaten zur Betreibung rechtlicher Angelegenheiten und Annahme gerichtlicher Remter besähiget. Neben der Advocatenpra

pis verwaltete er nach und nach bis zum Jahre 1796
44 Justitariate auf dem Lande. Im J. 1784 verheirathete er sich mit einer Lochter des Doct. der Medicin Geißter. Diese She, aus welcher ihn die Wittwe überlebt, blieb kinderlos. Im J. 1789 übernahm er das Amt eines Stadnkeurkassierts, das er im solgenden Jahre wieder ausgeben mußte, weil er als Senator in das Rathkscollegium ausgenommen wurde. Im J. 1797 rückte er als Scadinus in die Zahl derzenigen 7 Rathksmitglieder heraus, welche zugleich die Jurisdiction über die Stadt und die derselben gehörigen vielen Dorsschaften verwalteten. Zu Ansange des Jahres 1803 wurde er Stadtrichter, und 1806 zweiter Bürgermeister. Auch verwaltete er mehrere unter die Rathkmitglieder zu spezieller Besorgung der Stadtangelegenheiten vertheilte Rebenämter. Nachdem der Theil der Oberlauss, zu welchem Görlig mit seinen Dorsschaften gehörte, durch den Westen wer, und zu Verwaltung der dem Rathe vormalk zugestandenen Gerichtsbarkeit königl. Gerichte gesestmen war, und zu Verwaltung der dem Rathe vormalk zugestandenen Gerichtsbarkeit königl. Gerichte gesesschaft, auch ein Abertrug man ihm die Stadtholizeiverwaltung, mit welcher auch ein Theil der Landes und Staatspolizei verbunden wurde. Obwohl nun bei vorwartsschreitenden Jahren seine abnehmenden Kräste und der Wurden sie werdung, in dem sich oft seine eigene Ueberzeugung mit den ihm gewordenen amtlichen Austrägen sand der Wickelen Geschäften zurückzusehen, so ließ doch theils seine eigene beschänästen, sie zu seinem Kode getreu. Ebenso fügene Krästen zurückzusehen, so ließ doch theils seine eigene beschänästen, der auch die der Feinem Grundlag, sür alles, was er als recht und nüglich erkannt hatte, oder was sein nicht; auch blieb er seinem Grundlag, sür alles, was er als recht und nüglich erkannt hatte, oder was sein nicht ein nichtsplicht von ihm verlangte, nach Krästen zu wirfen, die zu dernem Kode getreu. Ebenso sügen dersplichen michten einem Kode getre und Kode gern und kode gere zuch Täuschen der gesellschaften, in welchen Scher

Digen Phantasse der Geschmack an den schönen Bissenschaften vorderrschend. Vorzägsich war Dramaturgie seine Lieblingsneigung; er bethätigte dieselben nicht blos in theoretischer hinscheid durch herausgade mehrerer Bande Luft., Schau. und Trauerspiele, sondern auch praktisch, Schau. und Trauerspiele, sondern auch praktisch, wie auch nachder das Eheater in Bamberg, auf seine Rechnung unterdielt und dirigitet. Er galt besonders im Schau. und Trauerspiele als ein guter Theaterdichter, daber jest noch einige seiner Städe, wie a. B. Janez de Castro, Aleopatra, die deutsche Haubschnen zu sinden sind. Aur seine kussigeichen Schaubühren zu sinden sind. Aur seine kussigieder erloschen im Andenken, was schon der verändert Seschaus des Zeitalters date bewirken müssenn auch wirklich sein Talent als Luftspieldichter vorzüglicher gewesen wäre. Bom J. 1798 an, wo er sich in das Privatleben zuräckzog und auf seinem Gute Saften und der Landwirthschaft ledte, beschäftigten ihn als Schriftssteller vorzäglich saatswissenschaftliche Untersuchungen. Seine Abhandlung über Krindersen kaatswirthschaftlichen Ausgaben gehörte, so wie sein agrarische Sesen, mie dem er Staatsumwälzungen verdüten wollte, vorzäglich aber seinen Spanneuen und genialen Plane, waren gewissermaßen die Norslässen und sieder seine Stäte der Staatshausdaltung nach einem ganzneuen und genialen Plane, waren gewissermsen die Norslässen gehörde, so wie sein ergenische der in gewisser der ein Wert, dass der eines Geste, der in gewisser der Staatshausdaltung nach einem ganzneuen und genialen Plane, waren gewissermsen die Norslässen het Vorzäglich aber seinen Seine Statereinssten und der ein Wert, welchen Seine Jehren, das Seutschland sicher, welchen Seine Jehren sein und durch welches er in gewisser die und erstellte Natzlichen das einem ganzneuen und genialen Plane, waren gewissermaßen in Ourch welches er in gewisser und der gestereinschlage, die die und retheilte Rathschlage, die dier und der gestelltnischen Aleere die eine Seiner Erdume überzangen wurden. In den Legten

mer mit mehreren Reben und Berichten auf, die seinen Scharstinn beurkunden. Er gehorte, jedoch mit Borsicht und Klugheit, den Ministeriellen an. Die Universicht, welche ihm im J. 1811 das Sprendiplom eines Doctors der Philosophie überreichte, ehrte sich selbst durch die Anerkennung dieses Gelehrten. — Seine Schriften sind: und Alugbeit, den Ministeriellen an. Die Universität, welche ihm J. 1811 das Ebrendiplom eines Doctors der Philosophie überreichte, edrte sich selbst durch die Annerkennung dieses Gelehrten. — Seine Schriften sind: Annerkennung dieses Gelehrten. — Seine Schriften sind: Lindor und Jömene, Schausp. Ansbaach 1771. — Moralische Novellen, a. d. Spanisch. des Eervantes. Leipzig 1779, 2 V. — Mit dem Glocknschaftel zwölsschlieden des Inderents. Leipzig 1779, 2 V. — Mit dem Glocknschaftel zwölsschlieden, d. d. Sperik. Ansb. 1781. — Abenteuer d. Persides u. d. Sigismunde, a. d. Spanisch. d. Eervantes. Edd. 1782, 4 V. — Geist d. Erminalgesese. Dest. 1782, 84; 2. mit d. 4 V. vermerte U. Edd. 1792. — Der schwerzliche Zwang, Schr. a. d. Spanisch. in Bertuchs Magazin Td. 3 (1782). — Leben u. Tod Kaiser Heinrichs IV. Schausp. Dess. n. d. Spanisch. in Bertuchs Magazin Td. 3 (1782). — Leben u. Tod Kaiser Heinrichs IV. Schausp. Dess. n. d. Metc. 1790. — Jgnez de Castro, Trausp. Dess. n. d. Neiche d. Natur, Politist, d. Wissenschlussen. Lussen. Lussen. Lussen. Lussen. Lussen. Lussen. Lussen. Dessen. 1784. — Reuizseinen a. d. Neiche d. Natur, Politist, d. Wissensch. u. Künste. 1785. N. A. Edd. 1790. u. Hof 1784. — Reuizseinen Kaiser haben. 1787. — Deutschland muß einem Kaiser haben. 1787. — Deutschland muß einem Kaiser haben. 1788. — Schauspiele. Berl. 1788—91, 4. V. — Reuizseinen Schwarzenberg 17 . . . — Gedächnistede auf Kais. Jesch II. 1790. — Anna Boley, Königin v. England. Närnberg 1791. N. A. u. d. Tit. "dramatischer Umanach." Denabr. 1893. — Erns Graf v. Gleichen, Schausp. Berl. 1791. — Gedanten, die Forderungen d. Schande d. franksichen 1893. — Erns Graf v. Gleichen, Schausp. Berl. 1791. — Gedanten, die Forderungen d. Schande d. franksichen 1893. — Pipche, über Dasen, Unstehlichseit u. Wiederschn. 1793. — Pipche, über Dasen, Unstehliche Massen. Lussen. 1795. — Deutschands Annalen des J. 1794, 1. S. Wien. 1796. — Deutschands Annalen des J. 1794, 1. S. Wien. 1796. — Deutschands Annalen des J. 1794, 1. S. Wien. 1796. — Deutsch berg. polit. Zeitung 1798. — Philosophische Schriften, 1. B. Osnab. 1800. (Auch u. b. Lit. Die Mythologie d. Ehriftubreligion). — Der franzblische Mercur f. b. J. 1801—4. Ebd. 8 B. — Menschends u. Reue, 2. Td., Schausp. Ebd. 1801. — Wsche, Versuch zur Erklärung d. Mythen des Alterthums. Berl. 1801. — Bianca Capello. Leipz. 1802. — Zeitung f. Damen 1808. — Rosmeo u. Juliette, dramat. Ged. Leipz. u. Hamb. 1803. — Rosmeo u. Juliette, dramat. Ged. Leipz. u. Hamb. 1803. — Bieginia, Arauersp. Ebd. 1805. — Die Nationalbkonomie, ein philosophisch. Bersuch über d. Mittel zu des Mationalreichthums u. über d. Mittel zu des Mationalreichthums u. über d. Mittel zu des Mationalreichthums u. über d. Mittel zu des des Artionalreichthums u. über d. Mitraberg. 1805—24, 9 Id. Jeder Theil erschien dis auf die ersten auch u. einem besondern, sich auf seinen Jahl beziehenden Titel). — Franz v. Sickingen, dramat. Ged. 1808, 2. M. 1809. — Die Staatshausdaltung. Ersanz 1812. — Zwei nationaldsonomische Aussührungen: Das idealische Getreidemagazin u. d. Nationals Hoppostefenbank. Leipz. 1813. — Dob. Phil. Palm, Buchdinden von 1816. Leipz. 1817. — Ueber die Versassuhrung von 1818. — Die Aussühren f. d. J. 1818. — Emmi oder die zerbrochenen Eier, in 8 Gesanzgen. Narau 1819. — Ideater. Narau, die 1819, 3 B. — Ratalia u. Desaide. Hilburgh. 1820. — Der Marimilianscannal. Edd. 1822. — Erzählungen. Bamb. 1823. — Ideassuhrungen. Die Mittel, das Sinken des Preises der landwirthsschaftl. Erzeugnisse zu bemmen. Narnd. 1825. — Herzausgabe von: Erimials und Eivilrechtsschle. Ebd. 1825. — Herzausgaber von: Erimials und Beita 4

## 220. Frang Summermann,

Befiber eines Schulzengutes in ber Fromerichen Gemeinde bei Unna in Beftphalen;

> geb. . . geft. b. 18. Juli 1831 ").

geb. —, geft. d. 18. Juli 1831 \*).

Kein Gelehrter, kein Held, kein Staatsmann, kein durch außeroedentliches Glack, noch durch besonders ungünftige Schicksale merkwärdiger Mann, und doch ausgezeichnet vor so Vielen. Sein Vater hinterließ ihm und seinen drei Geschwistern ein mößiges Landgut, nicht in dem besten Boden, von nichts weniger als bedeutendem Ertrage. Er hat es aber in so vorzüglichem Jusande hinterlassen, daß es jest den besten der dassen Begend zugezählt werden kann. In einem schönen Thale, von Waldungen umgeben, verlebte er unter Spiel und Arbeit die gläcklichen Tage seiner Jugend, und kannte nichts Schoneres und Nüblicheres, als die vernünstige Betreibung seines Berufs, ein kandmann im vollen Sinne des Worts zu sein. Daber blieb ihm denn auch kein Zweig der Landwirthschaft völlig undekannt. Der Kelds, Gartens und Wiesenbau, die Waldungen, die Wiehe, Obisbaums und Biesenbau, die Waldungen, die Wiehe, Obisbaums und Biesenbau, die Waldungen, die Wiehe, seine herrlichen Kornsturen zu überschauen, war sein schaafe außerlesen. Sein Getreide auf dem Halme zu sehen, seine herrlichen Kornsturen zu überschauen, war sein ehn zu ein der Ratur etwas sehr Erfreuliches. Alses dieses zwang er durch Fleiß, Kunst und Geschwich, sein Erend der Katur etwas sehr Erfreuliches. Alses dieses zwang er durch Fleiß, Kunst und Geschwich, sein Geben, seine Geworden ist. Bon allen Seiten wurden ihm junge Leute zugeschistt, die er zur Landwirthschaft ansscher giele geworden ist. Bon allen Seiten wurden ihm sührere, und Viele ernten jeht schon die gesegneten Kolgen davon für sich ein. Ein solder Mann konnte nicht undemerkt desiden. Auch der Staat richtete seine Ausgenetik, er war Mitglied der Aushebungscommissozischen kort, da wurde S. dinzugezogen. Er datte verwählt, er war Mitglied der Ausbebungscommissozischeralt, wo etwas im Allgemeinen oder für kulgemeine zu berathen war, da wurde S. dinzugezogen. Er datte die erste Stimme in der Kadhe und Kerne, die Adrung der Burger und Bauern, der Beamten und seiner

<sup>\*)</sup> Rach bem "Sprecher ob. Rhein. = Weftphal. Ungeiger" 1881, Mr. 61.

Obrigkeit; selbst das Zutrauen der höhern und höchken Behörde war ihm geworden, Und diesem entsprach er so sehr, daß selbst ein Seler vom Stein , der ihm nur wenige Tage vorangegangen ist, ihn mit großer Auszeichnung behandelte. Zu diesen berrlichen Sigenschaften kam eine unbestechliche Rechtschaffenheit, eine ungeheuchelte Frömmigkeit, strenge häusliche Zucht, unbegrenzte Liebe zu den Seinigen und eine ächte, liebevolle Gastfreiheit, die jeden Fremden mit Dank und Liebe erfällte. Er war die Seele der ganzen Gemeinde, ohne ihn wurde nichts unternommen, nichts beschlossen, als auch des Einzelnen, und hat viel Gutes gestiftet. In seinem Streben für Kirche und Schule war er unverdrossen, und die Armen haben eine große Stüge an ihm verloren. Für sie sorgate er 1817 und noch auf seinem Sterbelager. Er verschied auf seinem Gute. Eine treue Gattin, und 6 blübende Söhne und Löchter, auf denen des Vaters Geist ruhet, haben ihn überlebt.

221. Franz Xaver Mayer,

Stadtpfarrer ju Schonfee im Regentreife bes Ronigr. Baiern; geb. d. 4. Mov. 1757, geft. b. 14. Juli 1831 \*\*).

geb. d. A. Nov. 1787, gest. d. 14. Juli 1831 \*\*).

Er wurde zu Raitenhablach bei Burghausen geboren, besuchte die Klosterschule bes ersteren und nach einiger Zeit die sateinischen Schulen des zulest genannten Ortes; die philosophischen, theologischen und juristischen Studien trieb er zu Ingolstadt. Den 24. Sept. wurde er zum Priester geweiht. Er widmete sich theils dem Unterrichte der Jugend, theils der Seelsorge auf dem Lande. Im J. 1790 wurde er von dem Grasen von Lamberg auf das Beneficium zu Umerang bei Wasserburg präsentirt; 1795 erhielt er durch den Maltheserorden die Pfarrei Essing, welche er den 2. Oct. desselben Jahres antrat. Später wurde er Stadtpfarrer zu Schönse im Regenkreise, welches Ant er auch dis an seinen Tod verwaltete. — Seine Schriften sind folgende: Ueber Lectüre. Münch. 1788. — Ueb. d. öffents. Lusbarkeiten u. d. Einsus derselben auf d. Sittlichkeit eines Bolkes. Ebd. 1789. — Katechetisch Predigten sib. d. ganze chrift. Sittenlehre (u. d. Namen Ackermann). Münch. 1802. 6 Th.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr., f. im gegenwart. Jahrg. b. N. Retrol, S. 572.



Rif.

680

od. 3 Jahrg. 2. Aufl. Ebb. 1807. — Borfchlag jur Befbrderung miffenschaftl. Kenntnisse, vorzäglich unter kandgeschischen. Ebb. 1803. — Museum s. driftl. Religiondtehrer. Ingolst. 1804. — Lebrb, d. driftl. Religion. Månd.
1807. 3 Th. 2. Aust. Ebd. 1810. — Grundlinien bei
driftl. Religionsunterrichtes. Ebb. 1809. 2. Aust. 1810.
— Unterricht üb. d. Sacrament d. Buße u. des Altard.
Ebb. 1809. — Kaßliche u. gemeinnübige Predigten auf
driftl. Kestage. Ebd. 1809. 2 Th. — Boltspredigten auf
driftl. Kestage. Ebd. 1809. 2 Th. — Boltspredigten eb.
d. vornehmisen Seste d. Stifters d. driftl. Religion. Eb.
1814. — Antheil an d. baier. Boltstalender s. Hüger u.
Sauersmann, v. J. 1803.—14, u. dem klasen Magazin
t. fatvol. Religionslehere. Auch war er Autherausgeber
d. Feierstunden, einer Quartalscher. Rüunch. 1811. — Roch
mehrere Schriften sind v. ihm theils ohne Namen, theils
unter einem angenommenen Namen berausgegeben.

## **222.** Christian Friedrich Rif,

unter einem angenommenen Ramen berausgegeben.

tonigl. ban. Bantbirector in Altona; geb. 1748, geft. b. 16. Juli 1881.

geb. 1748, geft. b. 16. Juli 1881.

R. wurde zu Wernigerode geboren. In seinen fikbern Jahren war er Fahrer eines Herrn von Qualen auf der Universtät zu Göttingen. Auf welche Veranlassung er nach Altona gekommen ist, kann nicht angegeben werden. Als dort 1788 eine schleswig bosseinische Speciebank errichtet wurde, erhielt R. eine Anstellung als misadministrirender Director bei derselben. Er bekleider dieses Amt bis zu Ende des Jahres 1812, wo die Bank ausgelößt und eine Beränderung im Geldwesen vorgenommen wurde. Altershalber wurde K. jest in den Rubestand versest. Er batte aber, neben seinem Amu, auch schon seit dem 1. April 1793 die Redaction der vordem Freiherrn J. B. F. v. Dager 1766 zu Klensburg begründeten, seit 1778 aber schon in Altona erscheinender, suddres Eomptoir Nachrichten" besorgt, und dieses Geschäft seste er die an das Ende seines Lebens fort. Die ses ersolgte spät; denn er karb im sast vollendeten & Jahre. Seine Leiche war die erste, welche auf dem neu angekausten, außerhalb der Stadt belegenen Begrisnisplate der lutherischen Hauptsirche in Altona beerdigt wurde. Ihn überleben Witwe, Töchter und Schwiegersohn.

36eboe.

gerfohn.

1

į

1

h. Schrober.





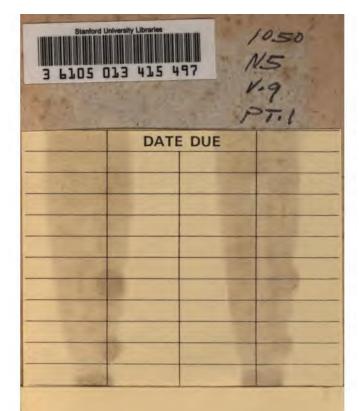

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

